

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





Lington birt Taford mifes sielfrier Brieft ? p wines yalisma Co where I have verients Com Forpor 1808

Elis Elis Elis E

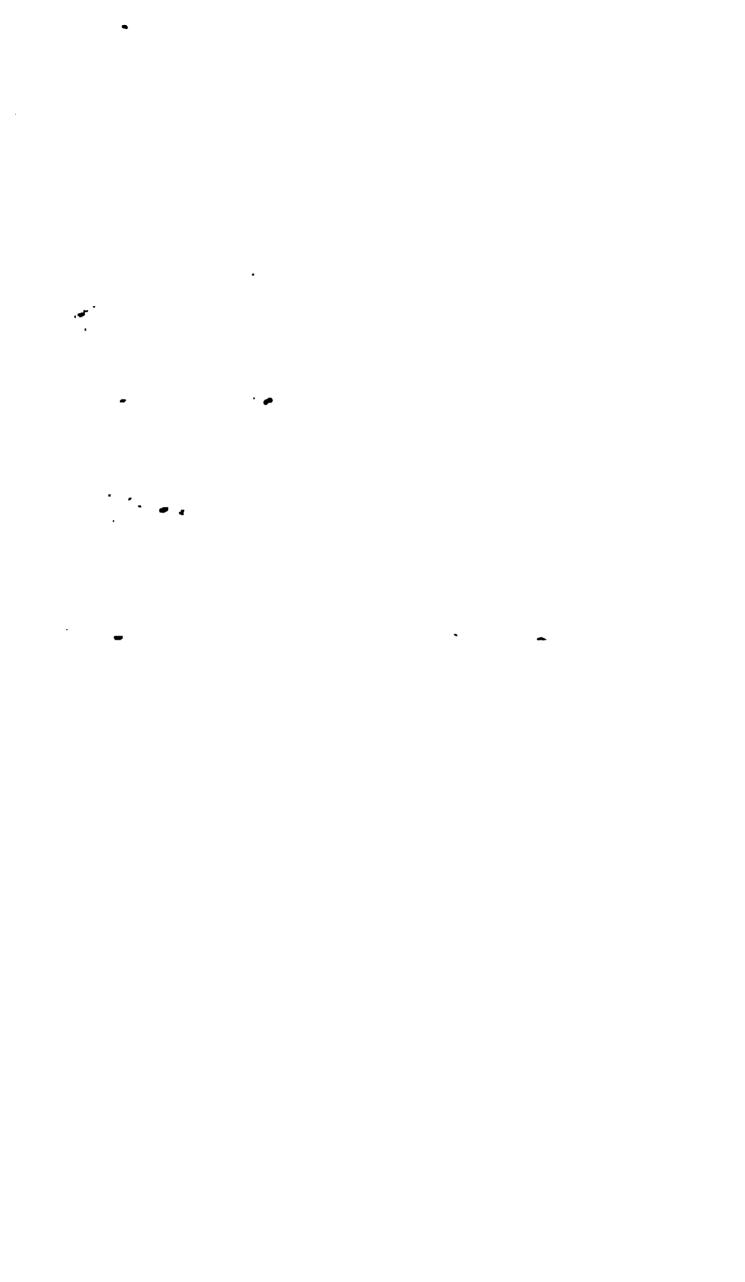



Das fleine

# Davidische Psalterspiel

ber

## Binder Zions,

von alten und neuen

### auserlesenen Geistes. Gefangen,

allen mahren

heilsbegierigen Gauglingen der Beisheit,

infonderheit aber

benen Gemeinden bes herrn, jum Dienft und Gebrauch mit Fleiß zusammen getragen in gegenwartiger beliebiger Form und Debnung.

Mebft einem breufachen, dargu nuglichen und ber Materien halben nothigen

Register.

#### Philadelphia:

Berausgegeben von Georg B. Ment und Cohn, Budhandler, Dre. 53, in ber Mord-Drittenftrafe.

Steerotypiet von 3. Dows.



Brown Ling Befirst nifes spring Asid of winds of how there of how in Joseph 1808

Colon 1808

Colon Colon Colon Colon Colon 1808

Colon Colon

Confined the state of the state Majord milas indiana will ! with the Append In the State of the Stat



### Das kleine

# Davidische Psalterspiel

ber

# Kinder Zions,

von alten und neuen

# auserlesenen Geistes Gesängen,

allen wahren

heilsbegierigen Säuglingen der Weisheit,

infonderheit aber

denen Gemeinden des Herrn, zum Dienst und Gebrauch mit Fleiß zusammen getragen in gegenwärtiger beliebiger Form und Ordnung.

Nebst einem drenfachen, darzu nüglichen und der Materien halben nothigen

Register.

### Philadelphia:

Herausgegeben von Georg W. Ment und Sohn, Buchhandler, Mrc. 53, in der Mord-Drittenstraße.

Stereotypiet von I. Do we. . 1833.

BV 482 .K64 .

.

! !

---

Stery Al Vorrede.

In Jefu, dem gefrentigten Oberhaupt feiner Gemeine, die er durch fein Biut und Tod erworben und erfauft hat zu feinem Rigenthum in Zeit und Ewigfeit; durch diefen wahren Sohn Gottes gebe der Dater aller Gelfter feinen Segen, Seil und Gnade zu diefem einfaltigen Wert ber Llebe.

Qiebwerthefte Freunde und Bruber, ja alle Liebhaber ber gottlichen Bahrheit, welche Belieben tragen ju biefem Dfalterfpiel, es muns fchet ber Geift ber Wahrheit und bes mahren Lobens und Danfens, bag wie ber Dant von auffen bie Stimme lagt erichallen, alfo auch bas Berg vor bem Beren niege einfteinnig werben, weil Gott bas Lips penopfer allein nicht anftanbig ift, wie ber BERR über fein altes Ifract por Zeiten bie Rlage führen mußte: Diefes Dolf nabet fich gu mir mit feinem Munde, und ehret mich mit feinen Lips pen, aber ihr Zerzist ferne von mirz aber vergeblich dienen fie mir, dieweit fie lebren folde Lebren, die nichts als Mienschens Gebote sind. Matth. 15, 8. Bu feldem Bolf spricht ber herr: Thue nur weg von mir das Geplarr Deiner Lieder; dann ich mag deines Pfalterspiele nicht hören. Amos 5, 23. hat nun Gott im alten Bund Diefes geforbert, bag ibm mit Berg und Mund follte gedienet merben, wie vielmehr im neuen Bund, da Gott im Geift und in der Wahrheit will gedienet und angebeten fenn. Und weil nun die Belt voll ift folder Lippen-Diener, mit Gins gen, mit fconem Geton ber Lieber, wie auch im Beten und Reben, fo follen bie Ceelen, benen ihr Beil lieb ift, ihren Gotteebienft, es fen im Gingen, Beten ober Reden, foldbergeftalt verrichten, bag es aus bem Grund bes Bergens flieffe, und gur Ehre und Berherriedjung Gots tes gefchehe, mit umgurteten Lenden, bannt bie laufenden Ginnen in Schranfen fonnen gehalten werben, auf bag alles mas man thue, in bem Ramen Jefu Chrift jur Ehre bee Batere gefchebe, zc.

Die Urfachen, dieses kleine Davidische Pfalterspiel heraus zu geben, ist gewesen, weil in denen Bersammlungen der Gliederschaft oft groffer Mangel an Gesang-Büchern war, und in manchen Berssammlungen zwen, ja dreverlen Lieder-Bücher waren, darum wurde man raths, daß man em Gesangbuch drucken liesse; man war auch einstimmig die mehresten und besanntessen Lieder aus dem bisber wohl besannten groffern Psalterspiel heraus zu wählen, deren Melodieen am mehresten besannt sind, und in dieß Format zu bringen. Man hat sich auch bestissen, nach dem allerunparthenschsten Sinn zu hans deln, daß man auch aus anderer Autoren Gesang-Bücher Lieder

ausgelefen, nebft einigen Liebern, welche man in Manufeript gefunden, to daß man allerdings fagen fann, bag es ein gang unparthere isches Gefangluch sein, ja ein einfaltiges Blumen-Bartlein von aller len Gerten Blumen ober Liebern, vor alle folde Liebhaber, Die ben herrn mit Berg und Mund loben. Und weil man nicht gefinnet ift viel Ruhmens von biefem GefangeBuch in ber Borrede ju machen. um es boch in die Bobe ju fiellen, (gleichmie man von andern Muter ren fiehet,) fo lagt man diefes Werk fich felbit rubmen, bann man weiß mohl, daß noch alles in ber Unvollfommenheit auf der Erden tit; fo find auch noch alle Lieber-Bucher mit zu gablen unter bie Uns vellkommenheiten : Darum ift auch noch tein vollkommen Gefange Buch heraus gegeben worden, fondern ein jedes hat noch einen Mans gele und muß fich radten laffen; barunt giebt man auch diefes Gefange Budy dem Urtheil über, und nennet es einfaltig mit bem Namen : Das Fleine Dfalterfpiel, gleichwie die theuerften Lehren Jefu mit dem geringen Situl Schlechthin genennet werden : Das neue Teffament.

Beilen aber boch alles Gute das der Geift Gettes wirfet, es son Reden, Beten oder im Lieder-Fluß, herfemmt aus dem vollkommenen Meer der Göttlichkeit; durum eilet auch alles dieses wieder zu finnem Ursprung, da es dann in Bollkommenheit vor dem Ihren Gots tes das vollkommene Leb wieder kann erreichen. Darum sollen nun auch die Gläubigen auf Erden mit einander sich noch erbauen, nach dem Nath des heiligen Arostels Pault, da er spricht: Redet mit einander von Psalmen und Lobgesangen, und geitlichen Liedern, singet und spielet dem Zerrn in eurem Zerzen. Eph. 5, 6. Darum wird das Lob von den Gläubigen auf Erden so lasse währen, dis das vollkommene Lob sich wird ossendaren. So lasset und nun opfern durch ihn das Lobopser Gott allezeit, das ist, die Frucht der Lippen derer die seinen Namen bekennen, Heb. 13, 15.

Es wird die Zeit noch geboren werden, bag biefes in die Erfüllung geben wird wovon der Prophet Jefaias spricht: Wir horen Lobsgesang vom Ende der Erden zu Ehren dem Gerechten; nun aber heißt es noch oftmals: Aber wie bin ich so mager.

Run der Gere lasse feine Verheissung bald in die Erfüllung geben jum Trest aller warrenden Seelen im Glauben der Hoffnung Jione, und daß der Geist und die Braut sprechen: Romm, und wer es höret der spreche komm, und wer da will, der nebe me das Wasser des Lebens umsonst.

Salleluja, Beil und Preis, Ehre und Rraft fen Gott unferm Derrn in Erzigfeit, 2lmen !

D. B. Die Rummern welche fo ( ) eingeklammert find bedeuten Bahl unter welcher Die Lieber im Melodien-Regifter fteben.

### Preis und Chre,

### Weisheit und Stärke,

Gen unserm Gott und bem Lamm!

Mel. Freu dich febr, o meine. (87) Mbermal ein Tag (Racht) (Sabr) verfloffen, naber ju ber Emigfeit! wie ein Pfeil wirb abgefchoffen, fo vergehet meine Beit. O getreuer Bebaoth! unveranders, licher Gott! ach was foll, was foll ich bringen, beiner Langmuth Dank tu fingen.

2 3ch erichrede, machtig Bes fen! Ungft und Furcht bebedet mich ! Denn mein beten, fingen, fefen, ach bas ist so schläferig! beilig, beilig, beiliger, groffer Geraphinen Berr! webe mie, ich muß vergeben ! benn mer fann bor bir lag ber Beiben Rabrunge:Corgen

befteben ?

3 Schredlich ift es ja, ju fallen in bie Sand von foldem Gott, ber rechtfering guruft allen : memand treib mit mir ein Spott; irret nicht, wo das geschicht, ich Tehova leid es nicht, ich bin ein verzehrend Reuer, Die Gottlofen find wie Spreuer.

4 Aber du bift auch fanftmuthig, o getreues Baterherge in bem Bure gen bift bu gutig, ber gefühlt bee Tobes Schmerg! fteh ich nicht in beiner Sand angezeichnet, als ein Pfant, fo bu ewig willft bemabs ren bor bes alten Drachen Cchaa= ren.

bann wieber gang bem Friebends Simmelan froblich gu ftreben. Fürften barl opfre bem ber Geelen 3 Es mag bie Welt fturmen,

Lieber, welcher fronet Tag und Jahr! fang ein neues leben an, bas bich endlich führen fann mit Berlangen nach bem Sterben, ba bu wirft die Kron ererben !

6 Coll ich bann in biefer Sutten mich ein' Beitlang plagen noch; fo wirft bu mich überfcutten mit Gebuld, bas meiß ich boch : Cege bann mein Berg auf bich, Jefu Chriftel bu und ich wollen emig treu verbleiben, und von neuem und verfdreiben.

7 An dem Abend und am More gen, o mein Rath! befuche mich; nimmer fcheiben nuch und bich: Pruf in jedem Augenblick meine Mieren und mich fchid, fchid mich, daß ich wachend ftebe, ebe bann ich

ichnell bergebe.

Mel. Ich liebe dich herzlich o J. (1)

2. 21d1 alles, was himmel und Erde umfchlieffet, fen von mir in Jesu gum Gegen gee gruffet: mas boren fann, bore, ich will fonit nichte miffen, ale meis nen gefreugigten Jefum gu fuffen.

2 3ch ruhme mich einzig ber blutigen Bunben, bie Jefus an Sanden und Fuffen empfunden, brein will ich mich fenten, recht 5 Muf, mein Berg ! gieb dich chriftlich ju leben, und alfo auch

ben, es mogen gleich Bligen und von Jefu bod nunmermehr fallen.

4 Und follte sibon alled in Trums bliebe auf Erben bestehen, fo foll bod mein Gerze ben Jefu verbleis ben, von welchem und ewig fein

Teufel foll treiben.

5 Denn Befus erquidet schmächtige Bergen, versuffet unt Areuden Die bittere Edimergen, will ich nicht laffen von meinem

C Ud)! fehet wie freundlich fommt | Kraft barffellen. Jefus gegangen! er will und für Liebe gang brunftig umfangen! o Lubel o Freudel o liebliches Les

unmerdar fleben ?

7 Auf Jesum find meine Gebans fen gerichtet, dem hab ich nuch ganglich mit allem verpflichtet, ben hab ich mir einzig für allen erlefen, fo lange mich traget das irdifaje

8 Wenn Augen und Berge im Tode fich beugen, fo will ich boch umner mit Geufgen bezeugen; bag Jefus, nur Jefus, mein Jefus foll beiffen, von welchem mich ewig fein Teufel foll reiffen.

Mel. Kommt ber zu mir fpricht. (37)

Sich! bag ein jeder nahm in Acht, was bort Maria mohl bedacht, die nicht gum Tempel nach bes Befeges Ordenung erfüllt, ein Ende nahme.

gleich muthen und toben, ben liebel bat, nach Gottes Willen, in ber lichen Jesum will bennoch ich les That, alebann will Jesus kommen, und fich im Tempel frellen bate Donner brein fuallen, fo will ich bieweil er nicht wird offenbar, ale ben ben mabren Arommen.

3. Gebenfe nicht, bag Jefus mern jergeben, bag nichtes nicht Chrift im Gergen gegenwartig ift, mo Blufch und Blut regieret! nein, wo der Geift micht triumph et, und Plafch und Blut gefangen führt, wird Jefus nicht gefpübret.

4 Gein Tempel git ein reines Berg! gerfniricht von mabrer Deen und Schmerze und ba fein Blut bie das weiß ich im Glauben, deum Schwellen gegeichnet, ach ! ba wehnt er gern, und da fann man Berg Jefu, ich muß ihn umfassen, ihn Gott bem Herrn, in Glaubend

5 Dann tann man fur bes Batere Thron, als Gettes und Marien Cobn, ibn als ein Opfer bringen. ben! wer wollte an Jefu nicht ber fur bie Schuld ber gangen Welt fid) felbit hat willig dargeftellt, und

Gottes Derg bezwingen.

6 Adil fred, mein Derg, bich gant und gar bem groffen Summeles Herren dar, und lag pund die Cunden, verlaß bie Welt und all ibr Thun, und fuch in Gott allein ju rubn, fo wirft bu Gnabe finden.

7 Bringt Taubea-Einfalt, reine Lieb gum Opfer, nad) bes Genfes Trieb, Gott wird bal nicht befiligs men, bring Lammleineellet und Fremmigkeit, bas wird ber Gerr qui jeder Zeit mit Gnad und Spuld anfeben.

8 Lag opfern bie verkehrte Welt dem Catan, Wolluft, Gold und Gelt, und mas bas Rleifch erbens fante, eh' ihre Beit der Meinigung, fet, es wird ber Dienft nach biefer Beit belohnt nut Qual in Emige feit, bie ihr wird eingeschenket.

2 Wenn man bas Berg gereinigt | 9 Bergegen, wer wie Simeon,

Gott furchtete und bes Sochften | 5 Das Berg in mir wird gang Cobn gum Beil verlangt gu haben, entgundt, aus Lieb zu bir und Daß der voll des beil'gen Beiftes ift, und gur Gund, fo bald es bemer wird opfert rechte Baben.

10 Der fann nut Gineon gulett! hinfahren, wo er fich ergest in fein in bich gang tief gu fenten ein, Friede, Frend und Wonne: Wer nur dich, nur dich es haben will, feinen Beiland bier gefehn im eh' ruht es nicht, noch fteht es fill. Glauben, fann in Fried hingehn, ju fchau'n auch bort bie Conne.

11 Ach daß ich bech voll Geiften mar, erfüllet unt dem Liebes=Meer, das fich ergießt von oben! fo wurd' ich auch mit Gimeon in Frieden bald zu Gottes Thron nach Ber- fieh, und in die Liebes-TGunden feb,

zens: 20unfch erhoben.

12 herr, Jefu, madje mich bereit, ein : Collt mir bann Gott nicht daß ich ber Dergens-Remigfeit meg. emfiglich nadifreben, bis bu mid, menn es bir gefallt, aus biefer Welt zum himmelde Zelt im Friede wirft erheben.

Mel. O Jofu Chrift, mein's. (11)

Old Gett! in was fur Freus Digkeit schwengt sich niein Derg zu dieser Zeit, so oft ich nur an Jejum bent, und nuch in feine Wunden fenf.

2 Wie freuet fich mein Geift in bir, was Ruch und Freude fchenket mir ber Glaub an dich, o Jefu Chrift, ber bu mein Ein und Alles

biff.

3 Wenn ich bich recht und mobil betracht, mein Berg all' Luft ber Welt veracht; wenn mein Ginn ift ju bir gericht, bie Erd mir frinft,

th acht the nicht.

Gnabe, Leben, Fried erwirbft.

wartet auf den Derren Chrift, der gemahr, wie du dich mir giebst gang und gar.

6 Es munfchet nur bich, und als

7 Run mas für Troft und Zuverficht erwedt in nur ber Glaube nicht? Ich trau und trose unges fcheut, auf bich mein Jefu, alles geit.

8 Wenn ich im Glauben ben bir bie bu fur mich tragit, fallt nur

gnabig fenn.

9 Ja gnabig ift er, er fam nicht mehr gurnen : fein Cohn bat verricht, was zur Berfohnung nothig war, mit nur bat es nun tein Ges fahr.

10 Wiewohl id) noch ein Gunber bin ; fo nunmit die Gund boch Jes fus bin, und fibenft' nur fein Bes rechtigfeit, bebt grufchen Gott und

mir be i Etreit.

11 Bin ich durch ihn gerecht für Gott, ift mir all Unflag nur ein Spott, wenn Jefus mich vertritt: folium an, ber unch fo bann verflas gen fann.

12 Wenn ich mit Gott den Tries den bab, des mabren Glaubens Brucht und Gab, so rub und schlaf ich ganglich fell ins Baters Schoof,

will, was er will.

13 Und bin gem fie bag fein Ges 4 In mas für Liebe fetet mich fahr, fein Noth, Tet, ja der Teufel die Liebe fo begrungen dich, daß gar von memem Gart mich fcheiden bu des Todes für mich firbit, nur werd, fo lang ih leb auf diefer

14 Denn, Derr, Dein Beift, Catane, fondern Jefus Theil.

15 Der Feind findt an dir feine Macht, bu wirft ben Sag unb Beacht bemacht, burch meinen und ber Engel Schut, mas bir begege

net, ift bein Rug.

16 Gott ift bein Bater, bitt und ichrep, er läßt bid nicht, er freht dir ben, verjag in beiner Schwach: beit nicht, mas du nicht fannst, er felbit verricht.

17 Dein Seufzen allzeit Gott ges fallt, das glaubig ju ihm ift ges frellt, fdweigt gleich der Mund, er bort bie Bitt' fein's Beiftes, ber

auch ftete vertritt.

18 Ob diesem Troft gang innigs fich mein Ceel und Geift erfreuet fich, wenn Jefus Rame, Kraft und Geift fo machtig fich in mir! ermeif't.

19 Belds berrlich machtig Kunft= Stud ift ber Glaub an bich, Berr Befu Chrift, er machet beilig, freus dige Muthe, et ichafft, und wurfet ich feine Sand.

alles Gute.

20 Wer ihn nicht hat, der wird verdammt, mit ihm bie Beuchler allefammt, und wer ihn bat, fcon felig ift, er lebt und frirbt ein mabrer Chrift.

21 Drum Jefu, ftarte für und für ben mahren Glauben, daß ich bir pertrau, bich lieb, bir leb und frerb, fo bleibt bie Geligfeit mein

Erb.

rusbreiten ferner um und um.

23 Wenn aber fich bas Leben felbit troftet mich, und ichrepet : fd)leuft, und meine Ceel fich gan; Glaub nur feffiglich, bu bift ein ergeuft in bich, Berr Jefu, mit Rind und Erb bes Beils, nicht mas Freud werd' ich bich lob'n in Emigfeit.

Mel, Belft mit Gott. (70)

5. 21th Gott, in was ver Schmerzen brungt mich ba Miffethat, weil fie mit Mund und Gergen bich oft verleugnet bat, Ad nimm bich meiner an! bamit ich burch die Buffe, bein Catan jum Berdruffe, nuch felbft verleuge nen fann.

2 In biefem boben Werke bin ich allein zu fdmad, fomm bu mit beiner Starfe, mir als ein Delfer nach ; Coren mir im Geifte gu, baf ich mein Deil bedenfe, den alten Menfchen frante, und beinen 28th

len thu.

3 Mein Gott bier find bie Danbe, weil bu ihr Schöpfer bift, baf ich dannt vollende, was dir gefällig iff. Conft fen mir nichts befannt. Bill mich bie Welt verführen, mas fdnobes anjurühren, fo bab'

4 Mein Gott, bier find bie Ruffe, geig mir bie rechte Bahn, auf bag mich nichte verbrieffe, wenn ich bir folgen fann : Doch wenn ich horen muß, mas manche ben ben Sunden vor breite Wege finden :

fo hab' ich feinen Rug.

5 Mein Gott, hier find bie Mugen, lag fie auf Dinge febn, Die mir gur Sulfe taugen, und bir gum Rubin gefchebn. Conft munfch 22 Go lang ich bann als Pilger ich mir fein Licht. Will mich bie werd noch mallen bier auf diefer welt verftoren, und burch ein Bild Erd; fo lange will ich beinen Ruhm bethören, fo ficht mein Auge nicht. 6 Mein Gott, bier find die Dhe

ren, behalt fie unverfehrt, bie Beit] ift bod) verloren, mo man bein Wort nicht bort. Drum wenn Die Weit verspricht, von ungerechs ten Dengen was fusses vorzubeins gen, fo hort mein Ohre nicht.

7 Runm unter meinen Gliebern bie Bunge gleichfalls an : Denn mit Gebet und Liebern wird alles wohl gethan. Co wird ber Glaube fund: Goll ich von andern Sas. den vergeb'ne Worte machen, fo

hab' ich keinen Mund.

8 Mein Gott, ber ift bas Berge, das fich in bid verliebt, bas weit von eitlem Scherze sich deiner Gunft ergiebt. Bleib meine Bus bag bu mogft aufersteben, burd verficht : will nuch die QBelt ver-Pehren, mas Deures zu begehren, fo

lebt mein Derze nicht.

9 Gott, bier find die Gebanfen, nimm fie zur Wohnung ein, und tag fie niemals manten, mofern fie gottlich fenn. Die Welt fahr immer bin : will fie mit ibren Traumen und fpotten und verfaumen, fo hab' ich feinen Ginn.

10 Uch Jefu, nimm bie Gabe gleich als bein eigen Gut. Denn alles, mas ich habe, bas foft bein theures Blut. Und also bleeb ich bein. Bohl bem, der bich befens net : Was mit ber Welt verbrens net, fann leicht verläugnet fenn.

Mel. Christus lay in Todes. (7)

6. 216 Gottl mich brudt ein fdmerer Ctein, mer will ibn von mir nehmen ? Dir ift bes fannt mein Schmerg und Dein,

2 Wer malget Diefen Stein von mir, ber mich fo bart befchweret? 28ann ofnet fich die Graben-Thur? Wann wird mir Eroft gewähret? Coll ich aus dem Tote nicht durche brechen zu dem Himmels-Licht? Ber will mich por ben Retten erretten.

3 Betrübtes Berg I vergage nicht, bein Jefus ift erftanben. Tod und Bollens Macht gerbricht. und laft bie Gunben-Banben; er wird auch durch feinen Tob bid) reiffen aus der Gunden=Roth, und ju dem Beiftes:Leben erheben.

4 Er ift barum erfranden beut, feine Rraft, gur Geligfeit, und froblich mit ihm geben, burch viel Trubfal, Angst und Quaal, und durch bas finftre Tobed-Thal, jur Freud und Wenn erhaben, dort oben.

5 Dein Jefus läßt bid nicht gus rud, weil er ift vorgegangen, Er mird gerreiffen Band und Strid, in welchen du gefangen, und dich aus bem Grabe giehn, ohn alle Gorgen und Bemuhn, und nehe men beine Schmerzen bom Bergen.

8 Des Berren Engel find ben dir, die bich zu Jefu leiten, und auf den Weg gur Lebens-Thur mit Flame men für bich ftreiten, " Guchft bu ben Gefreußigten; fo geh bin mit den Heiligen, mo Jefus ift von

Banden erftanben.

7 Er ift nicht in bem Gundens Grab, nein, wer mit ihm erftanden, und folget feinem hirten . Ctab, und mein geheimes Gramen! Jes ben dem ift er vorhanden; darum fus lebt, und ich bin tobt! Ach pruf, o Dienfch, dein Berg, thu' Water ! bas ift meine Noth, und ich Buf in mabrer Reu und Schmers kann ihn für Gunden nicht finden! fo ift ber Stein gehoben von oben.

8 Plieh aus bem Grab me hins ten, geh aus im Glauben aus ber wird Jefus fich in Eil bir zeigen, als bas befte Theil und wirft thn

nach Berlangen umfangen.

9 D Jefu, lag mich auferstehn im Geift, und mit bir leben, bie du mich felig wirft erhohn, und mir bie Krone geben, bie imr ift nach diefer Beit bereit int Reich der Herrlichkeit : Herr bor und lag mein Fleben geschehen !

Mel. Bere Jesu Christ dich zu. (11)

Ald Gott, wie mandes Serges leib begegnet mir gu biefer Beit, ber fcmale Weg ift Trubfal voll ben ich gum Himmel wandeln Toll.

2 Wie fcmerlich lagt fich Rieifch und Blut body zwingen gu bem em'gen Gut! mo foll ich mich benn wenden bin ! Bu bir, herr Jefu,

ftebt mein Einn.

3 Bey die mein Heri Troft, Hulf und Rath allgeit gewiß gefunden hat, niemand jemals verlassen ift, der fich gegründt auf Jefum Chrift.

4 Du bift ber rechte QBundermann, das zeigt bein Uint und bein Perfon, welch Wundere Ding hat man erfahr'n, bag bu, mein Gott bift Menfch gebor'n.

5 Und führeft uns burch beinen Tod gang munderlich aus aller Roth Befu, mein Berr und Gott allein ! wie füß ift mir ber Maine bein.

fenn, bein fuffer Dam ber linderte ichmad fen. fein.

7 Db nur gleich Leib und Ged meldeBelt, ba ift bein Deil zu fine verfchmacht, fo weißt bu Derr, baf tche nicht acht, wenn ich bich hab, Welt, verlaffe mas babinten, fo fo hab ich mobil, mas mich emig erfreuen fou.

> 8 Dein bin ich ja mit Leib und Cecl, was kann mir thun Gunt, Tob und Boll; fein' beffre Treu' auf Erben ift, benn nur ben bir.

herr Jefu Chrift!

9 3ch weiß, daß du mich nicht verläßt, bein' Wahrheit bleibt mir einig feft, bu bift mein rechter treuer Birt, der mich emig behüten mirt.

10 Jefu, mein Freund mein Ebr und Nuhm, mein's Bergens Chas und mein Reichthum! ich fanns both in nicht zeigen an, wie hoch bein

Ram' erfreuen fann.

11 Wer Glaub und Lieb im Der gen hat, der wirds erfahren in der That. Drum hab ich oft und viel geredt: wenn id) an bir nicht Freude hatt'.

12 Co wollt ich den Tod wunt schen her, ja daß ich nicht geboren mar. Denn wer bich nicht im Bergen hat ber ift gewiß lebendig toot.

18 Jefu! bu ebler Braut'gam merth, mein' hochfte Bierd auf bies fer Erb, an bir allein ich mich ers ges, weit über alle guldne Ccas.

14 Co oft ich nur gedenf an bich. all mein Gemuth erfreuet fich, wenn ich mein Soffnung fell gu bir, fo fuhl ich Fried und Troft in mur.

15 Wenn ich in Rothen bat und 6 Es fann fein Erauren fenn fo fing, fo wird mein Gerg recht guter fdwer, bein fuffer Ram' erfreut Ding, bein Geift bezeugt, bag fole vielmehr; fein Glend mag fo bitter hes fren des em'gen Lebens Bors

16 Drum will ich, weil ich lebe

noch, das Kreug bir willig tragen weil fonft niemand belfen fann, nach: Mein Gott! mach mich du haft und erlof't von Gunben, dargu bereit, es bient jum Beften barum wir bein Sod verfund'gen.

allegeit.

17 Bilf mir mein Cach recht greifen an, daß ich mein Lauf vollenden kann, hilf mir auch zwingen Fleifch und Blut, fur Gund und Schanden mich behüt.

18 Erhalt mein Berg im Glauben rein, fo leb und fterb ich bir allein! beinen Gegen unter une, und ers Jeful mein Troft! bor mein Bes gierl o mein heiland! mar ich ben

. dir !

Del. Beuch mich jeuch mich mit. (38)

8. 21d herr Befu, fen und freundlich, jest in biefer Abend:Stund, ba wie nun vor bir erfchemen, bitten bich mit Berg und Mund weil bu und haft eingeladen, daß uns doch nichts bringe Schas ben.

2 Starfe und, o Bergende Jefu, fraftiglich burch beinen Geift, mach und in ber Liebe brunfrig, bag ber Glaube fich erweif't, und wir effen bir gu ehren, burch bie Rraft bein

Lob ju mehren.

3 Forfche du felbit unfre Bergen, prufe und durch beinen Geift, bas mut wir nicht für dir scherzen, weil bein Beift felbit prufen beift : fine beft bu in und noch Gunben, o fo laß fie gang verschwinden.

4 Liebfter Jefu, tomm und eile, nimm all unfre Hergen ein, und vertreib bes Satans Pfeiles auf bag wir ericheinen rein, weilen bu und haft erworben, bift am Rreug

für uns geftorben.

5 D Lamm Gottes, bu biff niurs

8 Cegne une auch biefe Speifen, bie bu und haft felbft beichert, und wie du une haft verheiffen, wird bein Ben-undefenn begehrt, en fo fomm bann ju und Armen, thu' bich über und erbarmen.

7 Theil in biefer Stunde reichlich. fulle unfre Bergen, gang mit beiner Liebes: Brunft, beine 2Beibheit lag regieren, und jest unfre Tafel ges

ren.

8 Deinen Engeln thu' gebreten, bag fie und jest kiften Dienft, und eingeben gute Gitten, fich umt une auch lagern ringft, damit man udite moge fpuren, was nicht four die Tafel gieren.

9 Run, fo wollen bir' ju Ehren, wir die Mahlgeit fangen an, laß bein Rraft fich in une mehren, bag was ferner wird gethan, redlich deinen Tod fann preifen, bu thuft

gern mas du verheiffen.

Mel. 3d fuche dich in diefer. (30)

9. Mdl herr, wie durftet meine Geele, bu weißt wie heims lid) id) mich quale, und wie verlans get mein Gemuth, eh ich die frobe Stunde gable, ba mich foll laben beine Gut.

2 Es ift ein Durft nicht nach ben Schäßen, mein Schas bift bu, du fannft ergegen mehr, als bas Gold, so Ophir giebt, ich kann die Soffnung fefter feben, wenn mein Gemuth nur Jefum liebt.

2 Beg, eble Stein, ihr fent body dig, Lob, Preis, Dank ju nehmen nichtig, ihr Diemanten fend nicht an, bir gebuhrt allein die Ehre, tuchtig; mein Ebelftein ber Ede

fue Chrift!

Ehren, ein fleiner Sturm fann bie iches, vor Gunden. verfehren, weg nut dem Traum, weg nut bem Schein! bu bift ber Liebe verbinden, mit beiner berg Ruhm, ber mich muß nahren, offlammenben Lieb mich entgunden! Befu, bu, nur bu allein!

5 D Wolfust 1 bu bift nicht gu nennen, viel beffer ift bich gar nicht Sperg bir mit vollem Bertrauen. kennen, du bift der dummen Thies ren Luft; in Jefu Liebe muß ich

bewußt.

ftillen den nach die ausgestreckten let, sich wider mich ruften. Billen; fen bu mir alles nur als erfüllen, fo werd ich fren bon Dure ftes Pein.

Mel. 36 liebe dich herzlich o 3. (1)

Sich! Jefu, mein Cobin- fuffen. ffer, erquide mich 2les men, ad I zeuch mich, ach! zeuch | mid gu bir mit Erbarmen! gieb bak ich gang brunftig voll Liebe foll fer auf ber Erben.

2 Die Etrome bes Lebens lak! immer fark fliessen, und in mir von Lag fich ju Lage ergieffen! befdmeinin' mich mit Kluthen ber hoben Genaden, und lag mir im

Cegen boch alles gerathen!

3 Du Bater ber Lichter! febieß; deine Lichtes Etrablen tief in nuch, bein berliges Bilbnig gu mablen! ach! areb mir die Canftmuth unb Dennuth fur allen, bag ich mog bem herren bem Schonften, gefallen.

ftein ift, darauf ich baue, ber ut mir geben! auf daß ich in Friede wichtig; mein Rele ber heiffet Je= und Freude fann leben. Die Frude te des Geiftes lag allgeit fich finden, 4 3d durfte nicht nach hamans bewahr mich vor Werken bes Ries

5 herr Jefu! bu wollfe bich in du wollst unch boch einmal recht freundlich anschauen, fo geb ich bas

6 3m Rreus und Unfechtung lag bu mid empfinden bie Rrafte brennen, nur biefe Freud fen mir bes Beiligthume, ju überwinden ben Catan, die Welt, und bie 6. O Jefu, bu, nur bu fannit fleischliche Luften, bie alle verfamme

7 Berr Jefu, bu Ronig und Gern lein: wirft bu mich mit bir felbit fiber ber Seiden! ach! lag mich boch werden ein Matelled ber Freuden lacht lag mich ben Hins mel auf Erden genieffen, bas bib terfte Leiden fannft bu nne ver

Mel Von Gott will ich nicht. (70)

- Afch Jeful schau bernies ber, auf une, bein ars meg werden, fo lang ich noch leben me Chaf, du haft erwedet mies der ein Geel vom Günden-Schlaf. fie will verleugnen fich, in beinen Bund eintreten; ach! thu' fie recht erretten, aus Gnad, erbarme did.
  - 2. Thu' the bie Cund vergeben, wald fie mit beinem Blut, pflan; fie als eine Deben in bich, ben Weinfrod gut : Mach fie recht los und fren, von Teufel, Welt und Cunde, dich recht mit ihr verbins de, daß fie bein Cchaffein fen.

3 Gie will fich taufen laffen, herr Chrift! in deinen Tod, Die 4 Berechtigfeit wollft bu, o Jefu ! Gunden-Belt verlaffen, will folheren, es foll aufs neu und lehren, Chrift Schmad). was unfre Pilicht thut fenn.

ju folg'n in Lehr und Leben, auf ben, Gert Jefu! fuhr und ein. deiner KreugessBabn.

in biefer argen Welt, die Gund Welt boch prangen, mit Palmen Brimme auf allen Geiten, wollft beinem Eigenthum.

bu und nicht verlabn.

fen, mit Baffen gieben an, daß all'm Befchlecht ber Erben, die bu wir bein' Rraft vermerten, bier gewafden baft, mit beinem theus auf bem Rampfes-Plan, und ftreis ern Blut, in Kleibern weiß gegans ten ritterlich, wohl um bie Lebenss gen, mit Palmen flegreich prangen, Rrone, ju folgen dir bem Cobne, ben bir, o bochftes Gut !

im Kreuze willtalich.

obichon ber Weg voll Leiben, mit erwurgten Lamm, juruf'n Lob. vielem Ungemach. Gleichwie bas Preis und Dant, ja himm'l und Baffer lauft : fo fomm body ichnell Erd mirb fpringen, fur Freud die Freude, ein End nimmt alles wird alles fingen, ben rechten Jus Leibe, woju man wird gefauft.

8 Dan bleibt nicht in dem Gras auf. ben Gund'n-Leib legt man all'n Befdmerben, enblich erlofet abe, wohl in der Seil'gen Tauf, fenn, dir unferm Ronig gut, all' ber neu Menfch fommt bervor, Macht und Chre bringen, bas Sals nimants Rreug auf feinen Nuden, leluja fingen, fur Freud und gus lagt milig ber fich bruden, fommt tem Muth. entited) both empor.

gen bein'm Gebot : Deg woll'n mit bet Welt Spott nicht geachtet, Die Bugen fenn, und es nut Gleiß ans gettlich Ehr verachtet, getragen

10 Die werben endlich fomnien. 4 Die wir auch in ber Taufe, mit groffer Bergende Freut, mann chemals gefaget ab ber Gunben fie erft recht entuommen all'm und Welt Laufe; ben Gunbens Jammer, Ungft und Leib, fie mers Leib ins Grab wir auch geleget ben geführt ein, wohl in bas Meich han, und hab'n und bir ergeben, ber Freuden, da aufhort alles Leis

11 Huf bag wie auch erlangen, 5 Weil wir nun bier noch leben bas em'ge Baterland, in jener und thut umgeben, ben Teufel und fin ber Sand, ju beinem Preis und die Welt, wir auch jum Peinde Dubm, weil du für und gefforben, ban, die une fo fehr befreeten, mit une burch bem Blut erworben, ju

12 D mann bann fommen wers 6 Den Glauben wollft uns ffars ben, aus groffer Trubfale-Laft, von

13 Da wird man bir gu ehs Mch! wer wollt nicht mit ren, bas neu Lied frimmen an, es Preuden, bir, Jefu, folgen nach! werd'n hinmlische Choren dir dem bel: B'fang.

14 All Creaturen werben bir D nein, man feht wied'r fingen insgemein, wenn fie von

15 Gott, Bater! fen gerreifet, 9 Bulest, ta wird min feben, bag bu burch beinen Cobn, uns mobl in der neuen Welt, wie es folde Lieb erweifet, und ihn bond wird benen geben, die fich jum Simmels Thron, ju und berab ge-Rreug gefelle, gefolger Jefu nach, frandt : ber und ben Weg geweifet, auf bem man ficher reifet, gum

em'gen Baterland.

16 In beinem theuern Ramen, Derr Jefu, feuften wir, mach alles Na und Amen, was wir dich bits ten bier, und fend und beinen Beiff, der und in Babrheit leite, bein Wert in und ausbreite, ju beinem Lob und Preis,

#### Mel 3ch dant dir. (2)

12. Mich fomm du fuffer Bergens : Baft, du Labfal meiner Geelen ! ben ber but beine Wohnung haft in diefer Jammer: Sohlen.

2 Reut aus, bu theures Glaus benes Pfand ! mas nicht bein eigen beiffet; ach! beut bem Willen boch Die Band, ber fich ber Welt entreif=

3 Es fchaut bein holder Gna: ben=Blid bie Gunden=Gruft im Bergen, und gieht fich dennoch; nicht jurud, er fieht auf Chrifti Schmergen.

4 3ch offne dir Berg, Geel und Ginn, mit brunftigem Berlangen, bidh, meine Ruh und mein Ges

gen.

5 Romin, fomm und halt bein fer Strahl und inniglich entzünde.

6 Dein Manna ichnieckt nach Dimmele-Luft, bein Brunnquell wird gegeben.

7 Es ift mohl ein verborgner

8 Go fehrt Gott gu der Geelen ein mit allen feinen Gutern, und machet feine Rraft gemein ben himmlifden Gemithern.

9 Da liegt bes Teufels Macht gerffreut, die Welt ift übermum den, ba führt des Geiftes Trem bigfeit die Cunben-Luft gebunden.

10 Gott zeigt was zu erwarten fen auf wenig Rreuges Stunden wenn wir von diesen Keffeln fren

die Frenheit fo gefunden.

11 Da, ba verbindt fich Geel und Gott in recht vertrauter Liebe. mas nicht ift gottlich, wird qu Spott vor diesem Hinnnels=Triebe.

12 Wie leicht ift da des Den lands Jody, wie fanft ift feine Burte! ach! fpricht bie Geel, bag ich jest boch ein himmeles Burger mürde.

13 Mein Gott! wenn zeuchst du nich ju dir? wenn werd ich dahin fommen, daß ich bein Unts lig fur und fur anfchaue mit ben Frommen?

14 3th glaube both, ich werte febn bas But im Freuden-Somis mel, und noch fur beinem Theone minn! recht freudig ju umfans fiehn nach biefem Welts Getuns mei.

15 Du Geift ber Unaben, fich Albenbmahl mit beinem ichwachen mir ben, und lag mich ja nicht fals Rinde, auf daß bein Wunderssufellen: mach meinen Bang gewiß und frem, ach! leite nuch in allen.

16 2ch! ffreite wider meinen Feind, to fann und werd ich fice fleuft ind Leben, davon bas, mas gen, und wenn ers gleich aufs args fonft nicht bewußt, ju ichmeden ife mennt, fannft bu nicht unterliegen.

17 Drum nimm mein Derg ber Schat, doch bringt er Geift und ganglich ein und frart es aus ber Leben, (und laft ben Gunden feiel Bobe! banh werb ich erft recht fce nen Plas) die Undacht zu erhoben. big fenn, wenn ich bich in nur febe.

mein Gerge will banben bein Berge, mich nur an in beiner Gnab, und mein hort; nad Jefu ich fchrene, bill, o herr, bag nur nicht fchab ben hab ich ermählt, mein Jefus ift Die Gund mit ihren Machten. treue, ihm bin ich vermählt.

daß feine ich fen, ich bin nun ver- und als ein Schaaf, boch folge fchenfet, es bleibet baben : Richts nicht nach einer fremben Stimme, bringe mir Schmerzen, weil Jefus fondern daß ich recht williglich, als ift bier, ber tragt und im Dergen,

ibm bant ich bafur.

3 D weichet ihr Feinde, mein Jefus ift mein, ihn hab ich jum Chrift, wer dir folgt, fommt jum Freunde, fein bin ich allein, ich Leben, in dir allein gu finden iff, bleibe fein eigen, er hat mid) ers Bergnugung bu fannft geben, bu tauft, fein Blut mird er jeigen, bift die rechte Lebens:Quell, mer banut id) getauft.

4 Much fann ich ermeffen, bag wird emiglich nicht fterben. Jefus nuch liebt; weil er nur gu effen fich felbiten bargiebt, fo geb in beiner Lehr zu finden, wer bir id) nun wieder, mas Jefu gebührt, Leib, Geele und Glieder ibn noch-

male verebrt.

De find eine, ich bin nicht mehr nem Thun that geigen. meine, und icheibet nun feins, bleib gleich ich auf Erden, fo lange er will, fo bab ich ben Werthen, bem halte ich fill.

6 3hm fann nuch nichts raus ben, ber Starffte ber flegt, an ben will ich glauben, am Dergen mir liegt, im Edlafen und Wachen ift Jefus mir nah, en! follt ich nicht

lachen, bag Jejus fteht ba.

ruh', in Jefu ich lebe und fterbe bagu. An Jefu ich fleber in Jefu ich ruh', in Jefu ich lebe und fters be bagu.

Mel. Wo Gott der. (67)

Mich! lag dich jest finden, fcbrebe, ich bitt, erbore gnabiglich. fomm Jefu! fomm fort ! und thu mir Gnad verleihen, fieh

2 Lebr mich o Jefu in bem 2 Tros bein, ber nicht benfet, Richt, daß ich bein Stimm erfenne, Lein bir folge, giehe mich, bir nach

und bilf nur Schwachen.

3 Dann bu bift gut, herr Jefu ron bir trinft mie bein Befehl,

4 Berr Befu, bu allein bas Licht, barinnen folget nicht, ber bleibt in feinen Gunben, ift nicht erlof't von Catane G'malt, und mann er 5 Ja, ja ich bin feine, wir bevelgleich ein eng'lifch G'ffallt in feis

5 Und mann ein Menfich ben Glauben hatt, der Berge that vers feben, und auch baben weiffagen that, von G'heininig mußt' gu fdmagen, und batt' bie mabre Lies be nicht, wie Paulus gu'n Corin= thern fpricht, mar' all' fein Thun nidit riditig.

6 Die mabre Lieb bat biefen Brund, fie thute Gefes erfüllen, 7 Un Jefu ich flebe, in Jefu ich auch folgt Die Liebe Gottes Bund, wird g'horfam feinem Willen, wie bu's herr Jefu haben willt bas Rleine wie das Groffe g.lt, in allen

beinen Worten.

7 Bert Befu, bas baft bu bezeugt, 14. Ich liebiter Jefu, feh auf in beiner beil'gen Taufe, worinnen mich, weit ich jest zu dir bu bich haft gebeugt jum Dorbito in bein'm Laufe, wie bu wollft all michte boret ale bee wertben Berechtigfeit erfüllen unter allem Braut'gams Ruhm, womit feine

8 Dag man barin nachfolgen Beiligthum. densknecht, fondern bem mahren | Gnabenslicht. Leben.

bern bas Reue gehet an, ba man fann? läuft recht bes herren Bahn, o felia wer fo folget.

Chrifto ein grun'r Reben, tann ewiglich. burch mabren Glauben.

auferstanden find in bir, fo theil mablten Schaar. und mit die Gaben, bes beil'gen Auferfehungs-Rraft uns inniglich | burchbringe.

12 Dag wir auch bann in beinem Reich, bein'n Damen emig loben, viel Rreuß audfiehn. wann wir ben Engeln werben ein End hat aller Streit, wo man

genießt ber Freuden.

Mel. Schwinge bich meln.

ba bu bift; Gions Burg, ba man fes Freud und Leben giebt; bagu

Streit, und alfo ben Beg bahnen. Braut ihn ehret in bem fillen

follt, mann wir bein Reich woll'n | 2 Ud! wie febn ich mich babin, erben, ein jeder wer bir bienen bag ich por Berlangen bin faft wollt, fich laffen tauf'n jum Ster= vergangen : mocht ich fonnen vor ben, und auch jur Auferftehung fein heiliges Angeficht treten, und recht, nicht mehr zu fenn ein Guns in Liebe brennen ben bem fuffen

3 Welches Boglein ift boch wohl, 9 Gleich wie bie Tauf abbilben wenn es Junge beden foll, bas thut, ein Begrabung ber Gunben, nicht balb ein Reft fich imache. und auch die Auferstehung gut, oder baue irgend an unter einem worin fein Alt's gu finden, fone fichren Dadje, ba es fich erquiden

4 Warum follt ich, Liebffer! nicht bein holdfelig Ungeficht gu 10 lind lagt babinten alle Gund, erbliden auch verlangen; wo vor folgt nur bem neuen Leben, fo ift beinem Altar ich mabre. Rube man recht ein Gottes-Rind, in fann empfangen, und mich laben

Früchte tragen in ber Beit, bie 5 Wohl ben Menschen I bie ben bleiben in ber Emigfeit, allein dir fich befinden fur und fur ! Die find nur allein bemubet, bich ju 11. Run herr Jefu, bieweil benn loben immerbar; weil ihr her; wir, in beinen Tod begraben, und von Liebe glubet, ben ber außere

6 Doch auch wohl dem, ber von Beiftes Gigenfchaft, bamit bein bir Rraft empfanget fur und fur, richtet fein Berg auf bie Wege, bie ju beinem Tempel gehn, und ift nicht im Laufen trage, ob er muß

7 Denn bie burch bieg Thranens gleich, und von der Welt erhoben Thal geben nach dem Freuden in beine groffe Berrlichfeit, allmo Caal, machen folches felbft gur Quelle, die gur Freude bienen muß, und ber Regen, ber fo belle fich

ergießt, bringt Ueberfluß.

8 Denn bas Rreug, bas bier ein Arch! mein Gott, wie liebe Chrift, ber nach Gott begierig ift. lich ift beine Wohnung, auf fich nimmet, wird fo fuffe, bas fommen Gnaden-Rluffe von bem fu bte. Mein Erbarmer! mander Beifte, ber fie liebt.

9 Da gehn fie aus Kraft in mader bin. Rraft, bis daß ihre Wanderichaft fie befiblieffen, und gelangen vor des Sodiften Angesicht, da sie vor ihm foftlich prangen, angethan mit lauter Licht.

10 Run mein Gott erhere mid, Gott, Bebaoth ! neige bid auch gu meinem armen Pleben, ach! mein Cdult, perschmah mich nicht. .Gieb, daß ich auch moge feben bald.

bein freundlich Ungeficht.

11 Denn auch einen Tag allein in bem Saufe Gottes fenn, will ich noch viel heher achten ale viel taufend anbre Tag: Ich will bes ber babin trachten, daß ich drinnen

huten mag.

12 Denn bu, herr, bift Conn uns die Rachte nicht. und Chalb, ber bu beinen Rine bern willt niemal etwas mangeln Wohl bent, Berr Gott Bebaoth, ber bid fann im Glaus ben faffen, und dir trauen in der felbit auch machfam fenn, ob ich Roth!

Mel. 21th was fou ich Sander. (4)

Mich, mein Zefu! fieb ich trete, ba ber Tag nunmehr fich neigt, und die Finfters Geel fo berglich liebt, ob ich ihn niß fich zeigt, bin zu beinem Thron und bete. Reige bu gu beinem Ginn ich aus mir felber geben gu bem, and mein herz und Sinnen hin.

2 Meine Tage gehn geschwinde, wie ein Pfeil, zur Emigfeit, und Die allerlangste Beit fauf't vorben gangen Lebenslauf. als wie bie Winte, fleuft dabin als wie ein Alug mit bem fchnelle

ffen WaffersBuk.

nehme und body nicht in acht, bag muffen; ad mocht ich mich bod th dich ben Tag und Racht berglich intederfeten zu feinen Tuffen im

Tag geht so babin, ba ich nicht recht

4 Ady! 1dy muß mich herzlich fchamen, bu erhaltst, bu fchüßest mich, Lag und Nacht fo gnabiglich, und ich will mich nicht bequemen, daß ich ohne Deuchelen der dafür recht bantbar fen.

5 Run ich fomme mit Berlangen, o mein Bergens Freund! gu bir; neige du bein Licht zu mir, ba ber Lag nunmehr vergangen: fen bu felbit mein Connenlicht, bas burch

alles Rinftre bricht.

6 Lag mich meine Tage gablen, bie du nur noch gonnen willt: mein Berg fen nut dir erfüllt: fo wirb nuch nichts fonnen qualen. Denn mo du bift Tag und Licht : fchaten

7 Run mein theurer Gerland! mache, mache bu in biefer Racht, ichuse und mit beiner Macht, beine Liebe mich anlache. Lag mich

gleich jest schlafe ein.

Mel. Wo ift der Schönfte, (78)

Ichl mocht ich memen Jefunt feben, ber meine gleich fo oft betrübt; ach! mocht der mid so fraftig gehet von diefer Welt ju fich hmauf, ben ber ich and fo fehr bemübet in meinem

2 Ach! modit ich boch bie Ruffe fuffen, und ichauen feine Magels maal, bie Muh und Comergen 3 Und mein Jefu! fieh, ich armer ohne Sahl die er fur mich erdulben

nen negen, bieweil er tilget meine Ausbund fenn ! Cobult.

gegangen, thr Sand fen mir gang voll Blumelein. unbewußt hinfort, banne nur mein i Luft.

4 3a, ich muß noch mas Griffers bitten, gieb mich, mein Jefu, gang in mid, lag mich nur bles nach Granatens Blumen-Belt! beinen Eitten und beil'gem Billen ftets gu bir und lag mich nicht que rude feben, mein Deiland, fo genuget mir.

5 3ch will binfort nun alles lafe fen, und folgen bir nur blindlings nady audy achten ganz fein Unges Leben baffen, banut ich moge gu bir fonimen, mach mich nur fest burch beine Gnab, und fuhre mich gu beinen Frommen, gieb felbft gu allem Rath und That.

Mel. Pfalm 80 Lobw.

Ma midt ich noch auf dies fer Erden mit Engelefledten Gottes-Lamm, und meiner feit; nur ihme gur Ergoblichfeir. Ceelen : Brautigam, aufe reinft emiglich gur Geiten frehn!

fie ihr der schönsten Dinge Pracht ben halten Wacht!

Gebuld, und fie nut Liebedelthras fften, fein mogt aller Schonbeit

3 Drum wenn fie ichauet in ben 3 Add ! lag mid mit Johanne Mayen, wie Gent und Wiefen hegen an deiner fuffen Liebeebruft, fich verneuen, wie lieblich, fein und und treib aus nar ben Gunden- wunderfcon, die bunt beblumten Wuff, lag und bie Welt nicht nicht Relber ftehn; fo munfcht fie bert betriegen, ber ich fo lang bin nade lich ihm zu fenn ein gange West

4 Ad! ach! fricht fie, moat ich Berlangen zu dir geh, Icfu, meine boch werben gleich ber bethauten ArubimassErden! ach moare boch mein Kerk allein ein Bufch von taufend Rofen fenn, und mein in dich, and fomm bu felber auch Gemuth ein Lilien = Feld ja ein

5 Noch mehr! ach war ich wie einher geben, ja ruf und treib nuch Marciffen ben jenen fuffen Wallers Fluffen! ach mar ich wie ein Spacintly ben man recht hummelfarbia findt, und wie die niebrige Biol'n. die man im grunen Gras hol'n!

6 D mar ich wie Engebbigarten, mach; 3ch will nun recht mein voll Ghourg und Balfam beiter Urten! bamit mein Jefus fur und far fem Berg ergegen fonnt an nur, und nur nut Wolluft mobnen ben, wie bort im ein'gen himmels Man.

7 Oft wünsch ich mir vor allen Dingen gleichwie ein ebler Born ju fpringen. Oft munich ich berglich. daßich mar ein unergrundtes Freus Sitten und Geberden dem unbe- ben-Meer, von aller Gottes Gugige

8 Uch wer wird mir mein Ders gefdmudt entgegen gebn, und bereiten, bag es gefdmudt ju als len Beiten fen, wie Die Ganfte 2 Mein Geele munfiht fur ans Calomone, und wie bie Bonne bern allen nur ihrem Jefu gu ges feines Throns, und wie fein Bett. fallen: Und blog barum begehrt um beffen Pracht Die fechsjig Dels

und Bier, daß fie dir, ihrem Liebs 9 3d munfche, daß ich ihn ers

neue; wie das vermahrte Para- ichonftes Bilb, an bein ich meine derf, bas me von em'ger Unruh Augen werde, und finde mas mein weiß ; und wie der fchone him: Derge ftellt. Ein jeder liebe mas melde Caal, voll Licht und 2Bonne, er will; ich liebe Zefum, ber mein

Glang und Strahl!

10 D mar ich ihm ein Flame men = 2Bagen, ben nur die Geras Luften, bes Rleifches Schonbe t phinen tragen; und wie ein ganger bauert nicht, bie Beit fann alles geloner Schrech bein leuchtenben bas bermuffen, mas Menichens Barfuntel=Stein : und wie bie theuren Derfen fint, Die man in Drent nur fintt!

11 Bulest municht meine Geel gu haben folch Beiligfeit und folche Beit bethaut; bamit bas em'ge

für und für.

12 D Licht und Geift ber grofe fen Bate I fomm, überschatte mein et ift ber Berr ber Gerrlichkeit; Bemathe; benn meine Geel iff Er tann nur em'ges Beil gemabe beme Magb, die mit gelagnen ten, und retten nuch aus allem Bergen fagt: Berr, nur gefcheh] nach bernem Wort, jest, immer will; nur Jefus ift und bleibt

und an jedem Ort!

Dergens ... Edias, tomme, mein Berlangen! fomm, aller himmel Glang und Bier ! former, hol fie ab, mady fie bereit, ins Dochgeitshaus ber Emigkeit.

Diel. Wer nur den lieben G. (75)

es fann mich ja tein Ding ergoben er will; benn Jefus ift mein mas nur die Welt vor Augen fellt. höchftes Biel. Ein jeder liebe was er will; ich liebe Befum, ber mein Biel.

freue, wie bort Berufalem bas mein Belt, mein Schap, mein Biel,

3 Die Welt vergeht mit ihren Sande zugericht; drum lieb ein jeber mas er will, nur Jofus ift

allein mein Biel.

4 Er ift allein mein Licht und Leben, bie Wahrheit felbit, bas Gaben, wie bort die Jungfrau, em'ge Wort : Er ift mein Ctamm Gottes Braut, als fie ber Beil'ge und ich fein Nieben, er ift ber Gees Ien Feld und Sort. Ein jeber Wort in ihr auch murbe Zesus liebe mas er will; ich bleib ben Jesu meinem Zel.

> 5 Er ift ber Ronig aller Chren, Streit. Ein jeber frebe mas er

inein Biel.

6 Gein Golok fann feine Macht gerfieren, fein Reich bers lag bich meine Geel umfangen ! geht nicht nut ber Beit; Gen auf bag fie bich gebahr in ihr bich, Thron bleibt frete in gleichen Ebs ren von nun an bis in Emigfect. Ein jeber liebe was er mill; weil Jefus ist mein höchstes 3 cl.

7 Gein Reichthum ift nicht git ergrunden; fein allerschönftes Uns 916 fagt mir nichts von gesicht, und mas von Schniud um Gold und Schätzen, von ihn ju finden, verbleichet und ver-Pracht und Schönheit diefer Welt! altet nicht. Ein jeber liebe mas

8 Er will mich über alles beben, und feiner Rlarheit machen gleich : 2 Er oft alleine meine Freude, Er wird mit fo viel Chabe geben.

entbehren, fo lang ich manbre in Jefu Blut. ber Beit, fo wird er mir's bech wohl gewähren im Rinche femer Berelichkeit. Drum lieb ich billig in ber Etill nur Jesum meines Perzens Ziel.

Wel. Der Cap ift bin mein 3. (83) Mich schone doch! o groffer Menfchen-Duter ! Ach freafe nicht barmbernger Gebieter !! Ad rechne nicht, wer fann ver bir farfer Lob-Beater. bestehin? Ady zürne nicht; ich will both zu der gehn.

will idy foinmen; hat der nidital herr, die Strafe meggenommen !

bat er es pollenbracht.

3 Ad redne nicht! auf taus fend muß ich schweigen; ich will mid) nur gum Gnaden : Ceepter beugen, auf meinen Daund bie Sand ich legen will, und wie ein Rind geduldig febreigen frill.

4 Ald frafe midt, bu foust vers Riff! ba ift ber Burg, der hat bes luch in ihn ein!

sablet diefe !

5 Ad) schone boch I ich bin nur Afch und Erden, ein leichtes Blatt, bağ balb gu Ctaub wird merden : ABas nußet boch zu treten auf die Blum? 2Bas bin ich herr? ges bent an beinen Rubm.

· Antwort Gottes:

daß ich werd unerschöpflich reich, (Rind, hinfort verlagen 1 ich wal Co lieb nun jeber mas er will ; mit Lieb dich ewiglich umfaffen : mein Befus bleibt mein beftes Biel. | Gen nur getroff, bab einen frifden 9 Mug ich gleich her febr viel Muth, es ift bezahlt burch beines,

Mel, Wo ift ber Schönfte. (78)

Mich fen gewarnt, o Ceck für Schaben, bag be die faliche Frenheit nicht, die beinen Sinn auf Codmuth richt gar mig jur Sicherheit gerathen; wenn en ma Gottes Licht gur Freute, Lieb. Undacht, eine Sit in bir, ben feines Beiftes fuffer Weibe, erwedt mit

2 Denn, bleibit bu nicht in De muth fteben, nut Wachsamfar 2 Ad gurne nicht! In Jefu und Treu vermahrt, im Geift ger bunden, nach ber Alrt, wie in ber ABeisheit Bucht ju feben : Er ift am Rreitz ein Fluch fur wird bein Berg gar bald erkalten: mich gemacht, an meiner Ctatt fo weicht fein meifer Liebes-Beiff; wirft nichts von vor'ger Rraft be halten: Er felbft fcbeint bir weit meggereif't.

3 Trum fern auch ben ben groß ten Freuden, in tiefigelagner Rie brigfeit, und reinfter Abgefchieben beit, on Kreuje ungezwungen im ben : Du barfit nicht über Echai zehrend Reuer! ich muß vergehn, ben flagen, benn Tefus wird bir als die Rlamm brennt ungeheuer! da les fenn; in Leib und Freud wird ift bein Cohn, der ftehet por den er bich tragen, fent bich nur gang

Del. Mein Jelu der bu mich. (3)

Mich treib aus meiner Geel, omein Immanuel ! bas fichre Colafen : bag ich boch nicht verwell, und mein fo theures Seil mit Furcht mog ichaffen.

2 Ad das bu bod emmal mit beinem LichtessStrahl nuch mode 6 3h fann bid midt, mein teft rubren; und lieffeft allermeift im Grunde meinen Geift den Ernit | jehret; ich werd von bir gewandt.

perfpuren.

3 Ernft municht mein marter nicht mehret. Beift, wie du, o Jeful weißt, in deinen Schranken ju geben obn Berdruß, zu fegen festen Ruß, und nicht zu manfen.

4 Broar nehm ich oftere mir mit Rleig und Gifer fur, recht eingunt bringen; und obe ichon furg bes damit ich meinen Lauf im Lichte fteht mit Bachen und Bebet nach führe; bag beines Beiftes Rathe

dr zu ringen.

5 Maein, ich fühle wohl, oft Thun regiere. Angft und Rummer voll, wie ich erftorben; brum geuch bu meinen durch ben ich finfter bin, mich nicht fonft ifte verborben.

6 3ch mogt o Seful bich, wie bu tannft ja lenken. bu felbit lehreit mich, in Ginfalt fuben : ich trachte alle Welt und und Unbeftandigfeit, ja all bas was mich von bir balt, gang ju Deine, verbrenn es gang und gar,

perflucben.

7 3d bin mir felbften feind; mich reine. mein armes Herze niennt, mit ofs term Gebnen gu loden beine Treu, meinem Bergendehaus, bu reine es fucht gu mancherlen fich gu ges Liebe ! o bag fein falfcher Schein, welmen.

8 Mllein es wird gerftreut, Dies in mir bliebe ! well bie Eigenheit fich untermens

bringet. 9 Co hang ich immerbin in meis ringe. nem alten Ginn, weiß nichts gu

Cadren.

10 3fte nicht einmal genug? fchlafen. lag mich nicht im Betrug fo lange fteden. Gieb deines Beiftes Rraft, Diefes Rerfers Jody mich loszus die alles neu erfchafft; laß fie mid winden: Bingegen, meine Bier,

11 Gieb, meine Lebens : Rraft, verbinden. Die deine Bute fchafft, ift faft ver- 20 Gjal Salleluja! ber frobe

wo beine frarte Sand bein Reind

12 280 bift bu? füffes Licht! jeig mir bein Mngeficht; ermed much mieber. Bieb mich nut Krafs ten an, auf bağ ich ftreiten tann ; beleb bie Glieber.

13 Ibu' mir bie Mugen auf. und feine Bucht und Gnab, mein

14 Lag meinen tragen Einn, Einn felbit in bein Befen bin ; verfenten! Greif an mit bitterm Schmerg bas unempfindlich Herg.

15 Rimm weg bie Eigenheit und mach auf bem Altar ber Lieb

16 Feg allen Buft hinaus aus ber mir konnt ichablich fenn, mehr

17 Du holder Jefu, bu! laß get, und die Bernunftelen bald ib- mir boch feine Rub in feinem Dins ren Beug baben gum Borfchein ge; bilf, bag ich angftiglich, bis daß ich finde dich, nach ber frete

18 Denn bu, Berr! bu allein, maden. Ach Jefu! jeige mir bu mußt mir alles fenn, und alles boch eine offne Thur; richt meine fchaffen; hingegen die Ratur mit sammt ber Ereatur gang in mir

19 Und also hoff ich noch, aus mit die mich noch allhier, fest ju

Beaen.

21 O Jefu Jehoval Ruhm, der muß thin abnitch merden. Preis und Gloria, fen bir gefuns 6 Alch liebfter Bater! wie fo gen! hier thu' id), mas id) fann ; fdmer ifts ber Bernunft ju glaus dort will ich frimmen an mit neuer Bungen.

Mel. Ich Gott vom Simmel. (67) Ofch treuer Gott, barms herzige Berg! bef Gute men. fich nicht enbet, ich weiß, bag mir dieß Rreus und Schnierz bein bu nur, o hechftes Gut ber Froms Bater=hand jufenbet : Ja herr, ich weiß daß diese Last bu nur aus bens Bier durch Trubsal werd ents Lieb ertheilet haft, und gar aus feinem Saffe.

2 Denn bas ift allgeit bein Ges Bort behute mid fur Murren. brauch, wer Kind ift, muß mas leiden, und wen du liebft ben stäupst bu auch, schickft Trauren für die Freuden, führst uns gur Hollen, thust und well, und führst |

gehte eine ume anter.

3 Du führst ja wohl recht wuns

und Staube malgen.

Cohn, felbft mobl erfahr'n auf mein Seil mit beinem Blute, bu Erben, benn eh er fam jum Che weißt gar mobil, mas Rreuge ift, ren . Thron, mußt er gefreugigt und wie dem fen ju Muthe, ben werden, er gieng burch Trubfal, Rreug und groffes linglud plagt, Angst und Noth, ja burch den ber- brum wirft bu mas inein Gerze ben bittern Tob brang er gur Dims flagt, gar gern gu Dergen faffen. meles Freude.

und recht, fo millig fid) ergeben, lund mich, wie ich jest burftig bin,

Lag ift nah, bran ich werd fiegen i was will ich armer Gundens Do ich ichon oftmale jest, weil Rnecht bir viel jumiber freben? mein Feind ift erhipt muß unters Erift der Spiegel ber Bebulb, und wer fich febnt nach feiner Sulb,

> ben, bag bu bemfelben ben bu febr fchlägft, follteft gunftig bleiben. Wie macht boch Kreug fo lange Bette wie schwerlich will sich Lieb und Leid gufammen laffen reis

7 Was ich nicht fann, bas gieb men ! gieb, daß mir nicht bes Glaus nommen : Erhalte und, o farfer hort! befest'ge nuch in beinem

8 Bin ich ja ichmach, lag beine Treu mir an bie Geite treten ; bilf. bag ich unverbroffen fen gum rus fen, feufgen, beten : Co lang ein Berge hofft und glaubt, und im und wieder in die Sol, und fo Gebet beständig bleibt, fo lang ifie unbezwungen.

9 Greif nuch auch nicht zu beftig berlich, die fo bein Berg ergoben ; an, bamit ich nicht vergebe! bu was leben foll, muß erftlich fich in weißt mohl, mas ich tragen fann, Todeschöhlen fegen; was freigen wies um mein leben frebe; 3ch foll gur Chr empor, liegt auf ber bin ja meder Ctabl noch Ctein, Erd und muß fich por im Moth wie balbe geht ein Wind berein.

fo fall ich bin und fterbe.

4 Das hat ber herr, bein liebster | 10 Ald Jefu, der bu morden bift

11 3ch weiß bu wirft in beinem 5 hat nun bein Gobn, ber fromm Cinn nut mir Mitleiben haben, mit Gnad und Sulfe laben, Ich Uredit beten, und machen, ba bes ffarte meine fdmache Sand, ach ! Feindes Lift und fucht ju unters hell und bring in beffern Ctanb treten: Berfuchung ift gar mans das Straucheln meiner Ruffe.

ju, und trofte mich aufo Beffe; allen. denn du bist ja der Müden Rubber Schwachen Thurm und Befte, o Abgrund aller Treue I der Catan ein Schatten fur ber Connen ift barauf bedacht, wie er uns nur D.B. ein hutte, da ich ficher fis gerftreue; er fann und will ja in Cturm und Ungewitter.

Nath, hie foll ein wenig leiden, fo fallen. lag much ja in beiner Gnab ale mie

Prob erhalte.

Del I bas Gott vom hummel fcbis ber trennen. det. erfreue mudy, gieb meiner Cecl, Areud mein in dem Hummel marte.

foon und lieblich fen das Leben, barinnen uns zu führen. bas benen die burch Trubfal gehn,

nicht zu vergleichen.

16 Dafelbit mirft bu in em'ger viel Rauchwerf uns gu dem Gebet Luft aufs fußste mit mir handeln; von die gegeben werde ! mein Mreitt, bas nitr und bir bes unre 21men.

Mel. Ach Gott vom Simmel. (67)

derlen; Ach treuer Gott 1 Ach 12 Eprich meiner Ceel ein Gerge iteh und beb, errett und von bem

2 Umringe und mit beiner Macht. mimmer rubn, er fuchet nichte als 13 Und meil ich ja, nach beinem Schaben thun, will unfre Geele

3 Wie mancherlen ift feine Liff, on Schaften weiben ; bag ich im wie heimlich feine Tude! Da er Blauben die Gebuld, und durch nur frete bemührt ift, ju bringen Rould Die eble Guld nach harter und in Stride, ju rauben, mas du wesentlich uns ichon gefchenft, 14 D beil'ger Beift, bu Freudens und wie er bid und und meg wies

4 Er fudjet uns in Gidjerbeit mas Mart und Bein erguidet : und in ben Schlaf ju bringen, baß Du biff ber Geift ber Berrlichfeit, er bes Rachte ben buntler Beit uns weißt mas für Onabe, Troft und moge gar verschlingen. Ach Gerr ! Beir I gieb uns beinen Geift, ber 15 26th laß mich ichauen, wie folund den Weg jur Wahrheit weif to

5 Beichus und burch bie Wadhs da dermalemft wirft geben; ein famfeit, der heiligen Geerscharen, Rebent, gegen welchen her die gans laß fie um und frete fenn bereit; it Welt mit three Bier bardhaus Ad) lag und miderfahren auch diefe Gnab, daß fruh und fpat

6 Ach beine Liebe flamm und an waßte in Frend und Ehr vermans nut neuen Liebed: Flanunen ! Rubr beln. Da wird mein Weinen laus Du und auf der Pilgrimb:Babn, ter Wen, mein Aledien lauter daß wir im Geift gufammen bers Lauchgen fenn, bas glaub ich, haf einigt brennen von bem Trich ber Wundersfüssen Gottefelieb, und gang verzehret werben !

7 Erfaufe burch bie Liebes Glut Ald treuer Gott! wie nes in und bas fundlich Befen; bann thig ift, daß wir jegund wenn bu uns gemachet gut, bas Db ich schon oftmale jest, weil Knecht bir biel gumider freben mein Feind ift erhift muß unter-

liegen.

21 D Jefu Jehoval Ruhm, Preis und Gloria, fen bir gefuns gen! bier thu' idy, was ich fann ; bort will ich ftimmen an mit neuer, Bungen.

Mel. 26 Gott vom Simmel. (67) Mich treuer Gott, barme

bergige Derg! beg Gute men. fich nicht endet, ich weiß, daß mir dieß Rreut und Schmerg bein du mir, o bochftes Gut ber From Bater-Band gufendet : Ja Berr, men ! gieb, daß mir nicht bes Glau. ich weiß bag biefe Laft bu mir aus bens Bier burch Trubfal merb ent Lieb ertheilet haft, und gar aus nommen : Erhaite mid, o farfer keinem Haffe.

brauch, mer Rind ift, muß mas | 8 Bin ich ja fdmach, laf beine leiben, und wen bu fiebft ben Ereu mir an die Cette treten ; bil fraupft bu auch, fchiefft Trauren bag ich unverbroffen fen gum tu fur bie Freuden, führft und jur fen, feufgen, beten : Co lang en Bollen, thuft une web, und fuhrit Berge hofft und glaubt, und im

gehte eine ume ander.

3 Du führft ja wohl recht muns 9 Greif mich auch nicht gu beftig Tobesafichten fegen; mas fleigen wies um mein Leben flebe:

und Staube malgen.

4 Das hat der Berr, bein liebifer ben bittern Tob brang er gur hims flagt, gar gern ju Bergen faffen. melde Freude.

Log ift nah, dran ich werd fiegen i was will ich armer Cunden Er ift ber Spiegel ber Gebuld, und wer fich febnt nach feiner Sulle ber muß ihm ahnlich werben.

6 Ach liebster Bater ! mue se fdwer ifte ber Wernunft gu glauben, bag bu bemfelben ben bu febr feblägft, follteit gunftig ble ben Wie macht boch Mreug fo lange Bett, wie schwerlich will fich Lich und Leid zusammen laffen ees

7 Bas ich nicht fann, bas gid Sport! befeft'ge mich in beinem 2 Denn bas ift allteit bein Ges Bort behate mich fur Deurren.

und wieder in die Soh, und fo Gebet beständig bleibt, fo lang nit unbezwungen.

berlich, bie fo bein Gerg ergoben ; an, bamit ich nicht vergebe! bu mas leben foll, muß erftlich fich in weißt moble mas ich tragen fann foll gur Ehr empor, liegt auf ber bin ja meber Ctabl noch Steine Erd und muß fich vor im Roth wie balbe geht ein Bind berein.

fo fall ich hin und iterbe.

10 Ach Jefu, ber bu worden biff Cohn, felbit wohl erfahr'n auf mein Sed mit beinem Blute, bu Erben, denn eh er tam jum Che weißt gar mobl, mas Rreuge iffe ren . Thron, mußt er gefreugigt und wie bem fen ju Muthe, ben werben, er gieng durch Erubfal, Rreug und groffes Unglud Plagt, Ungft und Roth, ja burd, ben bers brum wirft bu mas mein Derze

11 3h weiß bit wirft in beinem 5 hat nun bein Cohn, ber fromm Cinn mit mir Mitleiden haben, und recht, fo willig fid ergeben, lund mid, wie ich jest burftig bin.

mit Gnad und Spulfe laben, Ald Precht beten, und machen, ba bes frate meine fdwade Sand, ach I Feindes Lift uns fucht gu unters heil und bring in beffern Ctanb treten: Berfuchung ift gar mans bas Strauchein meiner Fuffe. . .

gu, und trofte nuch aufd Befte; allen. benn bu bift ja ber Dluben Ruh, der Schwachen Thurm und Befte, o Abgrund aller Treue! der Satan ein Schatten fur ber Connens ift barauf bedacht, wie er und nur Die, ein Gutte, ba ich ficher fig gerifreue; er fann und will ja im Sturm und Ungewitter.

Rath, bie foll ein wenig leiben, fo fallen. lag mich ja in beiner Gnad als wie 3 Bie mancherlen ift feine Lift, ein Schaftein weiden ; bag ich im wie heinflich feine Tude! Da er Glauben die Gebuld, und durch nur itets bemührt ift, gu bringen Gebuld die eble Gulb nach harter und in Etride, ju rauben, mas

Prob erhalte.

Del I bas Gott vom himmel fchis ber trennen. det, erfreue mich, gieb meiner Geel, 4 Er fuchet und in Gicherheit mas Mart und Bein trquidet: und in ben Edilaf ju bringen, bag Du bift ber Geift ber Gerrichfeit, er bes Rachts ben bunfler Beit uns weißt was fur Gnabe, Eroft und moge gar verfdlingen. Uch herr! Freud mein in bem himmiel marte, Berr ! gieb uns beinen Guft, ber

ficon und lieblich fen das Leben, barinnen uns zu führen. bu bermaleinft wirft geben; ein famteit, ber beiligen Seericharen, Reben, gegen welchem bier die gans lag fie um und frete fenn bereit; ge Welt mit ihrer Bier burchaus Ich lag und widerfahren auch

micht zu vergleichen.

Luft aufe fußste mit mar handeln; von die gegeben werde! mein Rreut, das mir und bir bes 6 21ch beine Liebe flamm und an mir, Amen.

Mel. Ach Gott vom Simmel. (67) gang verzehret werden !

dzerlen; 2(d) treuer Gott ! 2(d) 12 Eprich niemer Geel ein Gerge freb uns ben, errett und von bein

2 Umringe und mit beiner Macht, nimmer rubn, er fuchet nichte ale 13 Und weil ich ja, nach beinem Schaden thun, will unfre Geele

die mefentlich uns fchon gefchenft, 14 D beil'ger Beift, bu Freudens und wie er dich und uns mog wies

15 Uch laß mich ichauen, wie fo und ben Weg gur Wahrheit weif't,

das denen die durch Trubfal gehn, 5 Befchus und durch die Wachs diefe Bnad, bag fruh und fpat 16 Dafelbft mirft bu in em'ger viel Raudywerk und zu bem Gebet

roußt, in Freud und Ehr vermans unt neuen Liebed: Flammen ! Auhr bein. Da wird mein Weinen faus bu und auf ber PilgrimssBahn, ter Wein, mein Medigen lauter bag wir im Beift gufammen vers Jauchgen fenn, bas glaub ich, bilf ernigt brennen von dem Erne ber Wunderssuffen Gottes:Lieb, und

7 Erfaufe durch die Liebes Glut Sich treuer Gott! wie nos in und bas fundlich Wefen; bann thig ift, daß wir jegund wenn tu und gemachet gut, bag

Muh und Pein wir im Lieben! 9 Er erdichtet Liebes-Pfalmen tonnen fenn.

Muh und Dinbernig.

und an deinen Lippen hangen, daß von der Liebe thont. mein Reind es febe an, murde

BeucheteSchein.

feben benn bie Laffer : Chaaren, und bu wieder mich. daß man geiftlich trunfen ift aus ber 2Bolluft Strom gemacht, fo jen bleffen, und vor Augen febne wird alles nur verlacht.

fuffen im verborgnen feine Braut, wir und nut fuffen Weifen froblich lagt ed utemand

ner Brufte fuffen Wein,

men, fuffer Jefu! junden an, Rluft, lege bich an meine Bruff, wenn bu Leib und Geel jufammen und genieffe fuffe Luft. beller Strom berfar.

aus, mein Bug frebet auch nicht fenn. fille, gehet frohlich in bein Saus; 15 Sort ihr Blumen auf ben meiner Mugen belles Paar weinen Muen! Bott, ihr Boglein in ber

auch für Freuben gar.

wenn fie reich an Waffer ift, und ruft. 3ch ben fein und er ift nien, für Reichthum überflieffet, fo iff ewig fell die Liebe fenn. ber, ber bein genießt: Gein bers Dit, ituler Bereicher unfer R. (38) tiebter Freuden-Stand muß fenn 29. Ich! mas find mir ohne aller Welt befannt.

finget, fpringet, jubilirt, feine San-2 Findet fich gleich groffer Praus de find voll Palmen, feine Sunge gen in der Stadt ale auf bem Feld, triumphirt, feine Flammen fann fo bab ich boch fem Berlangen er nicht bergen, alles muß ans Licht, nad der Schonbeit biefer Welt; 10 Wenn bieg nun ein Weltdrauffen bab ich deinen Rug, ohne Rind beret, mennt es, er fen rad

fend toll, fein Gebien fen ibm berg 3 Collt ich beinen Ruf empfan= froret ober fuffes 2Geines poll : All gen in ber Ctabt por jedermann, les wird veracht, verhöhnt was er

11 Drum, mem Freund ! fomme meine Liebes-Pein nur genannt ein laß und reifen auf das Teld, ba wir allein in verfüßten Liebest 4 Rleifch und Blut hat nie erfale Beifen wollen feft verfnurfer fenne ren, wie ber Gerr so freundlich ist ! taufendmal will ich da bich füffing

12 Da, ba, wollen wir bie Bers bemen ich, bu meinen Schmergen : 5 Bie ein Braut'gam pflegt ju Da, da, folls fur Lieb gefchehn, bag

gerne miffen, um Die Wette preifen.

wenn er the fein Berg vertraut; 13 Du wirft fingen : meine Laus Co giebit du wenn wir allein, bei: be, fomm gu meiner Bunden. Gruft, bag bich fein Teind mebr 8 Wenn mich beine Liebes-Riams anfchnaube, bier ift eine fichre

führeft auf den Wolluft-Plan, fo 11 Dann werd ich nut Freuden bricht alles mas in nur, mie ein fpringen in bie offne Muntenthur, und D Jefu, Befu! fingen, O mie 7 Mein Berg maftet, und bie fuffe bitt bu mir! ich ben ben und Rulle fchuttet es jum Mund bereidu bift mein, ewig foll bie Liebe

Luft! 3d will nuch in Lieb vers 8 Wie bie Quelle fich ergieffet, trauen meinem Jefu, ber mah

Jefu! burftige jammers

getroffen; lauft ju ber Gnaden: Gott; mann bu dieg mir lagt ges Quelle, lauft von ber Gunbens beiben, und nur halfit aus aller Dolle.

hart verftodte Gumen : ach! geben. machet, machet auf, mas wollt, ibr boch beginnen? Wollt ihr benn noch nicht feben ? nicht horen, 27. 2

nicht verifeben!

thet, wachet auf, well euch ber te, fo ich will, bad thu' ich nicht. Sodifte lodet: Gott wird fonft enblich fommen, wenn alle Gnab rader! ich bin fcmadier, als ein benommen.

26. Ich wann willft bu, Jes gefdreind. tomm und fdrue auf bie burre reiche mir die Unaben-Band. ode Mae.

ledigen, fich gern zu ergeben bir i Cegen wirft bu laffen flieffen noch.

Bas nicht aus bein'm Brunnen bas Qualen, Argt ber Geelen ! tft. Liebfter ! mir foid's naht vers fchaffe meinem Bergen Rub. heble, weiß ime an, den Trug und 6 Gieb, daß mir der Tod nicht Lift wonnt ich mocht fenn betrogen, fchabe, Gerr! Gieb Gnabe: lag und ju viel in nuch gefogen.

lak mid in t ftarfem Eriebe, in Mel. Romm, o tomm du. (38) mid, lag mid ber in Leben, ims mer fefter an bir fleben.

Rothe wann du mir in diesem Les 7 21d)! madet, machet auf, ihr ben, liebermindungs-Rraft mirft

> DRel. Dfalm 38. 3tem : Silter wird die Macht. (86)

Mid mas bin ich mein Ers retter und Wertreter! ben 8 Ady! wachet, wachet auf, wie dem unfichtbaren Licht? fieb, ich fend the fo verstodet! ach! was lieg in meinem Blute; ja das Gus

2 Ach was bin ich, mein Bluts Strobbalm vor bem Wind : Bie ein Weberfpul fich mindet, fo vers Det. Beuch mich, zeuch mich. 38, fdmuntet, aller Menfchen Thun

fu, tommen, einit mit 3 2td) mas bin ich, mein Erlos beiner vollen Maft, zu erretten fer ! taglid) bofer find ich nieiner beine Frommen, febenfen Licht und Geelen Stand : Drum mein Gele Lebens-Caft! tomm both, Jefu! fer nicht verweile; Jefu! eile,

4 21d mann wirft du mich erbes 2 Schau'ft bu nicht wie biefe ache ben ju bein Leben! fomm, ach gen, als von Durft nad Labung fonnn, und hilf mer boch! Demuth hier janimern, fchregen, feufgen, tann ich bald bewegen; Lauter

was noch ift zwiichen und benden, 5 Tregig ift, o Gott! mein Gers bavon gieb inte Gnab zu fcheiben. je ! bas bringt Schmerze, ja es ift 3. Beig bod) an, bu Libensquelle ! mir leib baju : Bore boch, bor an

mich fenn bein liebes Rind! ein 4 Nomes 2Baffer, Gottedeliebe ! Demuthiger und Kleiner, aber Dieis fleug in meine matte Geel; Ollner endlich Ruh und Gnade findt.

bich dringen Lebens-Quell! laß 28. Ich! was mach ich in den Stabten, ba nur Lift und Unruh ift! Liebfter Freund! 5 Jauchgend foll mein Seel noch fomm, tag und treten auf bas foreigen, loben bil den farten Feld, ba ohne Zwift, ohne Corgen, Mah und Bein wir im Lieben

fonnen fenn.

2 Rendet fich gleich groffer Pran= gen in der Stadt als auf dem Feld, fo hab ich boch tein Berlangen er nicht bergen, alles muß ans getnach ber Schönheit biefer Welt; brauffen hab ich beinen Rug, ohne Rind boret, mennt es, er fen ib Mab und Dindernif.

gen in ber Ctabt por jedermann, und an deinen Lippen hangen, daß von ber Liebe thont. mein Feind es febe an, murbe

DeudieleSchein.

4 Aleifch und Wat hat nie erfahr ren, wie der Herr fo freundlich ift! feben benn bie Lafter : Chaaren, ! daß man geiftlich trunfen ift aus

wird alles nur verlacht.

lagt es memand gerne miffen, um die Wette preifen. wenn er ihr fein Berg vertraut; ner Brufte fuffen Wein.

menn du Leib und Geel gufammen fichreit auf ben Wolluft=Plan, fo bricht alles was in mir, wie ein

beller Strom berfur.

aus, mein Rug frebet auch nicht fenn. ftille, gehet frohlich in bein Saus; nteiner Mugen belles Paar weinen

auch für Freuden gar.

für Reichthum überflieffet, fo ift ewig foll die Liebe fenn. aller Welt befannt.

9 Er erbichtet Liebes = Pfalmin finget, fpringet, jubilirt, feine dor de find voll Palmen, feine San. triumphirt, feine Flammien fam

10 Benn bieg nun ein Den fend toll, fein Gehirn fen if,m be-9 Collt ich beinen Rug entpfans ftoret ober fuffes Queines voll : U. les wird veracht, verhehmt was a

11 Drum, mein Freund ! fonanmeine Lieben-Pein nur genannt ein lag und reifen auf bas Belt, ta wir allein in versuften Lieben Beifen wollen feft verfinupfet fern taufendmal will ich ba bich fuffin und bu wieber mich.

12 Da, da, wollen wir bie Om ber Wolluft Steom gemacht, fo gen bloffen, und vor Mugen fein beinen ich, bu meinen Schmergen; 5 Bie ein Braut'gam pflegt ju Da, ba, folls für Lieb gefchebn, baf fuffen im verborgnen feine Braut, wir uns mit fuffen Weifen freblich

13 Du wirft fingen : meine Laus Co giebft bu wenn wir allein, der be, fonim zu meiner Wunten Bruft, bag bab tein Feind mehr 6 Wenn mich beine Liebes-Flam: anschnaube, ber ift eine febre men, fuffer Jefu! junden an, Kluft, lege bich an meine Bruff, und genieffe füffe Luft.

14 Dann werd ich nat Areuben fpringen in bie offne Wundentbar, und D Jefu, Jeju! fingen, O me 7 Mein Berg mallet, und bie fuffe luft du nur! ich ben bein und Bulle fchuttet es jum Mund ber- du bift mein, einig foll die Liebe

15 Bort ihr Blumen auf bea Muen! Bort, ihr Boglein in ber Luft I Id will und in Lieb vers 8 Bie die Quelle fich ergieffet, trauen meinem Jefu, ber inich wenn fie reich an Baffer ift, und ruft. Ich bin fein und er ift mein,

ber, ber bem genießt: Gein vers Diel. Unfer Bereicher unfer E. (38. liebter FreudensStand muß fenn 29. Ich! was find wir ohne Befu! burftige jammere

fabr bin mit beinen Schagen, Die ein Eropflein haben, fo fann es nimmer recht ergoßen.

ift nur Roth und Buft, und beine ben ! Frohlichkeiten vergeben mit ben Beiten, mas frag ich nach ben macheft rechten Duth : 2Bas mers Freuden, auf die nur folget Leiden! den wir fur Gaben ben bir, Gerr

von Burmern ift gemacht ber Schagen wirft du uns bort ergo-Cammet und die Ceiden, die bei= Ben! nen Leib befleiden; was mag ge= nennet werben, ift lauter Koth Gen himmel fteht mein Ginn, bas und Erben.

im Gewinnen, und Bergleid im Bers rinnen? Bas frag ich nach ben Chren, die nur bas Berg befdmes ren.

6 Fahr bin mit beiner Gunft! falfch lieben ift die Runft, dadurch feine Gnade, darum daß nun und ber wird betrogen, dem bu dich nimmermehr uns ruhren fann fein zeigst gewogen! Was frag ich nach dem Lieben, das endlich muß be- uns hat: Nun ift groß Fried ohn' trüben!

7 3m himmel ift ber Freund, Ende. der mich recht herzlich mennt, der drudet.

mir ichon zubereit, mein Name bes feinen herren. steht geschrieben ben benen, Die 3 D Jesu Chrift, Cohn einge= bestehen.

hoch bift du geacht I von Perlen find nimm an die Bitt von unfrer Roth, die Pforten, das Gold hat aller erbarm dich unfer aller. Orten die Gaffen ausgeschmudet: 4 D heil'ger Geift, du hochftes wenn werd id) hingerucket !

und erlaben; wie wird mit groffen 3 Fahr bin mit beiner Luft, fie Freuden der volle Strom und meis

11 D theures himmele-Gut! bu 4 Kahr bin mit deinem Pracht Jefu, haben! Mit mas für reichen

12 Fahr Welt, fahr immer bin! Irbifd ich verfluche, bas himms 5 Fahr hin mit beiner Ehr! Bas lifch ich nur fuche. Abje, bu Belt= ift die Holzeit mehr, als Kummer Getummel! Ich mable mir ben Himmel.

Mel. Sey Lob und Ehr dem. (67)

33. Allein, Gott in ber Soh fen Ehr und Dant für Schabe; ein Wohlgefall'n Gott an Unterlaß: All Streit bat nun ein

2 Wir loben, preif'n anbeten dich; mir fein Berge giebet, und mich fo por beine ehr wir banten, bag bu, brunftig liebet, daß er mich fuß er= Gott Bater, emiglich regierft ohn quidet, wenn Ungft und Trubfal alles Wanfen. Bang unermeff'n ist beine Macht fort g'schicht was 8 Des himmels herrlichkeit ift bein Will' hat bedacht: Wohl und

Gott lieben; mein Ruhm fann bor'n beines himmlifchen Baters! nicht vergeben, fo lang Gott wird Berfohner berer, die verlohr'n, du Stiller unfere Sabere! Lamm 9 D Zions guldne Pracht, wie Gottes! heilger herr und Gott,

Allerheilfamfter Trofter! Gut! 10 D suffe himmele-Lust! wohl fure Teufele G'walt fortan behut bem, dem du bemußt ! wenn wir bie Jesus Chrift erloset durch groffe

ther Befu! meine Geele durit nach, Geel macht Gomergen. bir, werther Jeful Deiner mart 7 Wer bies Fugbad will nehm. ich far und fur, werther Jefu : Jes an, muß merten wie's der fa ful merther Jejul

Diel. Kommt her gut mir. (37)

Mich mie fo lieblich und wie fein, ift es wann Bruber einig fenn, in Glauben und in Liebe, wenn fie einander fonnen recht, die Füß waschen als treue Rnecht, aus Bergens : Demuthes feine Geel in Emigleit, wird fon Triebe.

2 Dieg ift foitlich und Chrens werthe wed felbit ber Gerr auf biefer Erb, bie Fuß g'mafchen aus Liebe; den Jüngern hat gezeiget G'meine; erfülle und mit Ard auch, wie er aus Liebe biefen Brauch, geftift't aus Demuthes Beiftes Trieb, ju folgen ber ab Eriebe.

3 Und auch baben gesprochen hat, ich bin ein Meister in der That, wie ibe mich auch erfennet; ein Furbild ich euch nun gemacht, aus Liebe, in berfelben Racht als Jus bas fid getrennet.

4 Ad ! Denket, was Die Liebe than, und mas er euch geheiffen, wie ihr einander lieben folit, und nur fich feiner trennen wollt, wie

Judas der Werräther.

5 Co laft und bann bedenten recht, in biefer Ctunb, als treue tet, bannt wir boch in Demuth auch, aus Lieb begehen biefen

6 Und auch zu mahrer Einigfett, vergebet.

6 Jefu lieb ! erfcheine mir, mers thu' aus heuchelen : welches i

gethan, und muß baben gebente wie nothig fen bie Meinigung te Geelen und bie Beiligung, genfchen bon bem Gerren.

8 Denn wer nicht will gemafte fenn vom Derren und feiner & mein, ber hat fein Theil im Leben mirb bleiben in ber Gigenheit, um

ein burrer Reben.

9 Run benn, Berr Jefu, mit uns gleich, ju grunen Dieben m bein'm Reich, und auch in beret und Lieb, burch beines mabre leine.

10 Dag mir auch ferner beinen Lod, wie auch dein große Angli und Roth, verfundigen gar ebem und bein Brod bredjen, auch baber erfennen mas Gemeinschaft im mit beinem mabren Leben.

11 Run bann herr Jefu, um fann, was euer Meifter hat ges Befchluß, ichent bagu beines Bir ftes Bug jegund fraftig von oben; fo wollen wir in biefer Etund, aus unferm gangen Bergene = Grund, bem' groffe Lieb noch loben.

Mel. Wo foll ich flieben bin. (80)

Anecht, was Fußwaschen bedeus 32. Abje, bu fuffe Welt! ich fcwing ins himmels Belt die Rlugel meiner Ginnen, Brauch, und ichiden ju bem Leis und fuche ju gewinnen mas emige lich befrebet, wenn biefes Dund

einander lieben ohne Reib, in Der 2 Rahr bin mit beinem Gut, bat muth recht von Bergen; Alch bak eine fleine Fluth fo balde fann vers fein Jubas fen baben, ber biefes beeren, und eine Glut vergebren !

nimmer recht ergegen.

of nur Roth und Wuft, und beine | ben ! Frohlichkeiten vergeben mit ben Beiten, mas frag ich nach ben macheft rechten Deuth: Was were Freuden, auf die nur folget Leiden! ben wir fur Baben ben bir, Gerr Cammet und Die Geiden, die beis ben ! nen Leib befleiden; mas mag gemennet werben, ift lauter Roth und Erben.

5 Rabr bin mit teiner Ehr! Bas ift die Sobeit mehr, als Kummer! im Gewinnen, und Bergleid im Berg Summel. rinnen? Was frag ich nach ben Ehren, bie nur bas Derg befchmes

8 Rabe bin mit beiner Gunft ! f lich lieben gft die Kunft, badurch ber wird betrogen, bem bu bich jogit gemegen! Bas frag ich nach Chabe; ein Boblgefall'n Gott an bem Lieben, bas enblich muß bes uns hat: Run ift groß Fried obn' trúben !

7 3m Simmel ift ber Freunt, Ende. ber mich recht berglich mennt, ber 2 Wir loben, preif'n anbeten bich; mer fem Berge giebet, und mich fo wor beine ehr wir banten, bag bu, brunftig lebet, bag er mich füß er- Gott Bater, emiglich regierit ohn gardet, wenn Angit und Trabfal alles Wanten. Gang unermeifin brücket.

nur ichon gubereit, mein Dame bes feinen Berren. febt gefdrieben ben benen, bie befreben.

bed but bu geacht I von Berlen find ninnen an die Bitt von unfrer Roth, bie Pforten, bas Gold bat aller erbarm bich unfer aller. wenn werd ib hingerücket !

fabr ben mit bemen Schagen, bie jein Tropftein Laben, fo fann es und erlaben ; wie wird mit groffen 3 Sabr bin mit beiner Luft, fie Freuden ber volle Strom und mets

11 D theures himmeles But ! du 4 Mabr bin mit beinem Pracht Jefu, baben! Mit was fur reichen Burmern in gemacht ber Chapen merft bu uns bort ergos

> 13 Wahr Welt, fabr maner bat! Ben himmel freht mein Cinn, bas Irbifch ich verfluches bas himms lifd ich nur fuche. Moje, bu Welte Betummel! Ich mable nur ben

> Mel. Sev Lob und Etr dem. (67)

33. Allem, Gott in ber Seh fen Ehr und Danf tur feine Gnade, barum bag nun und nunntermehr und rühren fann fein Unterlaß: All Streit bat nun ein

ift beine Macht fort g'fdicht mas 8 Des hummels herrlichkeit ift bein Bill' bat bebacht: Wohl uns

3 D Jefu Chrift, Cobn einges Bott lieben; mein Rubm fann bor'n beines himmlifden Bater-! nicht vergeben, fo lang Gott wird Berfohner berer, die verlohr'n, du Stiller unfers Sabers! Lamm 9 D Bione gulbne Pracht, wie Gottes! Beilger Gerr und Gott,

Orten bie Gaffen ausgeschmudet: 4 D beil'ger Geift, bu bodiftes But ! Allerheilfamffer Troffer ! 10 O fuffe Spunnels-Luft! mobil jurs Teufels Bralt fortan behut bem, bem du bewußt! wenn wir bie Jesud Chriff erleset burch groffe Mart'r und bittern Tod, abwend Rammer ju, und nehme Gott mit all unfern Jamm'r und Moth, bas junt hinein, fo wird die Welt bes ju mir uns verlaffen.

Einsamteit; benn wenn ich gang nimm bu mein herz, und gieb bich verlaffen icheine, vertreibt mir Je- mir; fo find ich alles wohl ben fus felbit die Beit : 3ch bin ben dir. ibm, und er ben mir; fo fommit nur gar nichte einfam für.

von Caden, die nur auf Eitelteit fibr mas nuch auffer ber ergogt, gericht; ba muß fich laffen ber vers mein Glaubenselluge feb auf bab; lachen, ber etwas von dem himmel ach liebfrer Jefu ! lehre mich. fpeicht : Drum munich ich lieber | 9 Cen du mein Lehrer und Des

Gott ju fenn.

ren : wer greift Dech ohne tieben gehl Ja führ mich gang aus biefer an? wie follt ich benn babin bes Beit Gerr Jefu, in die Emigfeit. gebren, ba man Gott balb vergefe fen fann ? Befellfchaft, die gefahre Del. Jefu, der du meine Seete. (5) lich fcheint, wird oftmale nach bem Kall beweint.

Buder war, bald eine Schlange men ift bereit.

brauf gebar.

verbenten, wenn ich in meiner Ein- gang willig von mir geben, bin ten, bağ Gott allein mein Berg ers meines Jesu Bunden hab ich fchen freut: Die Welt ift voller Trug Erlöfung funden, und mein Troft bunben ift.

trogen fenn.

7 2(d) Jefu! laffe bid nur fins DRet. Wer nur den tieben Gott. (75, ben in biefer meiner ftillen But. Allein, und bod nicht gang und las mir alle Luft verfdwins alleine bin ich in meiner ben gur weltlichen Bergnüglichkeit!

8 Lag Catane arge Tude fehlen, womit er ftetig an mich fest, um 2 Romm ich jur Welt, man rebt mich in meiner Ruh ju qualen;

gang allein ale ben ber Welt ohn' gierer, bamit ich alles Bofe flieb, und meines Lebens eing'ger Fule 3 Berkehrte konnen leicht verkehelrer; mich ftete auf guten Wegen

35. Alle Dienfchen muffen fters ben ! Alles Fleifch vers 4 Bu bem tann fich' ein Denfch geht wie Deu. Bas ba lebet muß verftellen ; wer will in aller Gergen verderben, foll es anders werden febn? man fieht oft beunfiche neu; biefer Leib ber muß vermefen. Wefellen bie fich nur nach bein wenn er anders foll genefen gu ber Winde breh'n, daß ber, fo voll von groffen Gerelichkeit, Die ben From-

2 Drum fo will id) biefes Leben, 5 Drum fann mir niemand hier wenn es meinem Gott beliebt, auch famteit mich alfo fuche zu befchrans barüber nicht betrübt : Denn in und Lift; wohl bem ber Gott ver- in Todes Roth ift bes herren Jes fu Lod.

6 Ein Erdfind mag Gefellichaft | 3 Christus ift fur mich geftorbene fuchen; ich fuche Gott in filler und fein Tob ift mein Bewinn : Ruh: und follte mir die Welt Er hat mir bas Beil erworben, gleich fluchen, fo fchließ ich meine drum fahr ich mit Freud bahin,

ich werde allegeit schauen die Treps well; wer in seinem Grunde bich,

einiafeit.

Leben, ba wiel taufend Geelen muß bas Chonfre bald erbleichen, fcon, fint mit himmels Glang und bas Befte weichen. umgeben, freben ba fur Gottes 3 Sodiffes But ber Guter! Rube Thron, ba bie Ceraphinen prans ber Gemuther, Troff in oller Bein! gen, und bas bobe Lied anfangen : Bas Wefchopfe haben, fann ben Beilig, beilig, beilig beißt Gott ber Beift nicht laben, du vergnügft Bater Cohn und Beift!

bie Propheten alljumal; wo auf bert, und ben Frieden mindert. ihren Ehren Thronen figet die 4 Was genannt fann werden gezwolfte Bahl; mo in fo viel taus broben und auf Erden, alles reicht fend Sahren alle Fromme hingefabe nicht gu: Einer fann nur geben ren; ba wir unferni Gott gu Glie Freude, Rub, und Leben, Gins ift

ren emia Salleluja boren.

lieblich Lob-Getone hort man ba achten. in folger Rub! D ber groffen

meiffen Summelos Rleid, mit ber bringen. fann.

Mil. Jefu meine Freude. (45)

36. Allgenugfam Wofen ! bas Conne, einig meine Wonne. ich mir erlefen emig hab gum Chas; bu vergnugit alleine, bas ich nur erlefen, werd mir of: vollig, innig, reine, meines Geiftes fenbar ; meinen Sunger fille, meis Plat; Wer bich hat, ift fell und men Grund erfulle mit bir felber fatt; wer dir kann im Geift ans gar; komm, mmm ein mein kams hangen, barf nichts nicht verlans merlein, daß ich allem mich vers gen.

bier aus biefem WeltsGetummel, 2 Wem du bid gegeben, fann in ben fconen Gottes himmel, ba in Frieden leben, er hat mas er den Chas, hat funden, liebet und 4 Da wird fenn bas Freudene ift ftill; buf bu ba und innig nab,

allein; was ich mehr als dich bes 5 Da bie Patriarden mobnen, gehr, mein Vergnügen in der bins

noth, nur bu; hab ich bich nur 6 D Berufalem bu Chone! Ad wefentud, fo mag Leib und Ceel wie helle glangeft bu! Ach wie zerschmachten, will iche boch nicht

5 Ihre Luft und Chaken, und Freud und Wenne ! Jegund gehet was fann ergegen, will ich miffen auf die Conne, jegund gehet auf ber gern ; Freude, Troft und Baben, Tag, ber fein Ende nehmen mag, bie fonft andre haben, will ich auch 7 Ad ich habe ichon erblicket biefe entbehr'n : Du follt fenn mein groffe Serrlichkeit : Jegund werd Theil allein, ber nur foll, fratt ich ichon geschmudet mit bem anbrer Dingen, Rub und Freude

gulbnen Ehren-Rrone fich ich ba 6 Mein Gefellichaft fene, bie por Gottes Throne, fchaue folde mid ftete erfreue; und mein Troft Freude an, die fein Enbe nehmen nur bu; meine Luft alleine, mein Schag ben ich menne, meine Geis fted:Rub, nieine Ctarf, in allem Wert: mein erquidend licht und

> 7 Komm, vergnügent Wefen, fchiteffe, und nur dich gemeffe.

3 Lag mich, herr, mit Freuden, Gold, und ift euch boch ais ! mich pon allem icheiden, tobt ber dern bold; wofern the bat Creatur; mmig an bir fleben, find= ineiner Lebr, will ich ench lie lich in die leben, fen mein Himmet nimmermehr. nur: Bleib nur bu mein Gut und Rub, bie bu werft in jenens mein, brum mo ich bleib, ba r Leben bich nur vollig geben.

Mel. Thrift der du. (11)

let batt' ein fleines Geer, fagt er groffe Treube fennannt bie fe & b. daß jeder mit Geduld ihm täglich's fein Preis und Chr. wohl vor k Streuß nachtragen follt.

2 Und fprach : 3br liebe Junger men, ihr follet aligeit munter fenn, an, und lehrten bas auch 3.22 auf Erden auch nichts lieben mehr, dann mid, und folgen meiner Lehr. wollt, bag der deffen gewarten fall

3 Die Welt die wird euch frellen nad, und anthun manden Spott Bolf, welch's bir in after treu nab und Schmach verjagen und auch folgt, bag es burch beinen beten fagen fren, wie bag ber Catan in

end) fen.

und fcmabt, meinet halben verfelgt und filagt, fend froh, bann sugleich, ber zeuch noch viel zu fo flebe, euer Lobn ift euch bereit ins Himmele-Thron.

5 Ceht mich an, Ich bin Gottes Cohn, und hab auch alliect wohl gethan, ja bin zwar auch der allers best, noch habens unch getodt zus

lest.

6 Weil mich bie Welt ein bofen den Begenwart. Geift und argen Bolles Verführer beißt, auch meiner Wahrheit wie identen nicht.

7 Doch fürcht euch nicht vor fols Chrift. dem Mann, ber nur ben Leib ertobten fann; fondern furcht mehr Bonn! D Lebend = Brunn! D verdammen hat.

8 Derfelb probiert euch wie bast auf der Welt begehrt.

9 Dann ich bin eu'r unt itre the fenn, und wer euch plagte rührt mein Aug, web ben &

an jenem Tag.

Alis Chriffus mit fein'r 10 Eu'r Clent, Purcht, Ang mabren Lebr verfamm= Roth und Pein, wird cuch tr gangen Himmelsehreer.

> 11 Die Apostel nahmen feide manu, wer bem herren nad tom.

12 D Chrifft! hilf bu beinem Tod erlofet werd aus aller Han.

13 Lob fen bir Gett in beinem 4 Wann man euch nun laftert Thron, bargu auch beinem feber Cohn; auch tem Seiligen Goff nem Reich.

Mel. Dom Simmel hoch da. (Il

38. An wel bringt Frend un Wonn ohn' Maak und Biel; redl aber homafüffer Art ift feiner (Ina-

2 Michte Liebers meine Bungt fingt, nichte Reinere niemen Dbren berfpricht, fo mirb fie's euch auch flingt, nichts Cuffers meinem Den ten ift, als mein bergliebfter Jefus

3 D Jefu, meine Freud und ben treuen Gott, ber bendes ju mabre Connlohn' bich ift alle Freud unwerth, and was man

erquidet fie mich ohne Sahl viel auf dem Wort und Lehr'n! Es taufenbetaufenbetaufenb mal.

mir, Den, ber und liebet für und ftreden ! für, befohnet Lieb mit Lieb allgeit, and bort nicht auf in Emigfeit!

6 Mein Jefulein liegt mir im bachtnig lobe bich ! Bu beinem Lob Sinn, ich geh und fieh und mo ich fen meine Bilbung fille! Dein bin; wie froh und felig werd ich Geift erheb fich über fich! Mein Tenn, wann ce wird fenn und blet: Athem lob bich fur und fur ! Weein

ben mein!

Quift! benn beine Treu ift mir bes beinen Ehren taufend Lieder. wußt: Auf dich ift all' mein Ruhm geftellt, D Jefu, Beiland Lieb gerflieffen ; Die Geel in banem aller Welt.

DRet Berfief mein Geift, in. (82)

39. Nufe auf mein Geift, und auf, meine Scell auf, auf mein bich mein Lob umgeben, mein Ginn! auf, auf, mein Leib, mein Warten und mein fehnliche Leben. Berg und mein Geblute! auf alle 6 Beil aber all's nicht g'nug ift Rraft, und mas ich ban! vereinigt bich zu preifen, fo woll'ft bu felbit euch, und lobt mit nur ber Engel bein Lob vollführ'n und bir für Troff, der Menfchen Bart Stimmit mich Dank Chr und Preis ceweis Lobe memes herrn zusammen.

ber Erben; ichwingt euch hinauf bricht, bis bu und wirft in bich por feinen Thron I ericheint por erlieben ju einem Glang und eineift ihm mit bankbaren Gebärden, und Reben ! finget ihm im bochften Ion! Cend frohlich, jaudiet, bag es Mel. Mir nach, fpricht Chriftus. (48) flingt! froblodt mit Santen, hupft und fpringt! Ergeigt euch voller heiliger Freuden, ju Lob und auf zum Ueberminden ! in Diefer

Chren femer Leiben.

nen fenn ! Bu bemen Ehr'n werd nicht bavon. immerdar gefunden in meinem 2 Der Teufel kommt mit feiner

4 D Jefu! beine Lieb ift fuß! Fublen beine Pan! Dien Auge Wann ich fie nief ma Derge follege febe bir zu Ehr'ne mein Ohr merk inniffe mein Gelchmad bir fchnice 5 Ald liebt und lobet doch nut den, nach bir nur mein Beruch fich

4 Es lobe dich, herr! mem Bers ftanb und Wille : Gott! mein Bes Puls fiblag frete bas Canctus bir l 7 Un bir mein Berg bat feine Es fingen alle meine Blieber, gu

> 5 Mein Berge muff' in beiner Rubm vergebn! Mein Mund bich ftete mit neuem Lobe fuffen, und Lag und Racht bir offen febn! Ull' meine Rrafte muffen ber gum bu, o mein Bemuthe ! Preife bienen fur und fur, co muffe

all' in heiffen Biebes-Alammen gulfen, wie beiner Sebeit will ges buhr'n ! Du wollft erfegen onein 2 Erhebt euch wie bie Abler von Richt! mas nur an beinem Lob ges

40. Muf Chriften-Menfch lauf auf, jum Street! auf, Welt in Diefer Beit ift feine Rub 3 Es muffen dir ju Chren beiner ju finden Wer nicht will ftreiten. Bunden fete machend meine Gin: tragt bie Rron bes em'gen Lebend

Lift, Die Welt mit Pracht und 9 Wer übermintet, ber foll b Prangen, bas Kleifch nut Wolluft, in meiffen Kleibern geben, fen. wo bu bift, gu fallen bich und fans ter Rame foll fo fort im Burn gen; ftreit'ft bu nicht wie ein Lebens fieben; ja Chriffus : tapfrer Gelb, fo bift bu bin und benfelben gar befennen cort fichou gefällt.

3 Bedenfe daß bu gu ber Fahn dem's Feldheren haft geschiporen ; nicht aus Gottes Tempel at bent ferner, daß du als ein Mann welmehr brin'n wie ein engum Streit bift auserfohren; ja Richt und gulene Caule fiche bente, bag ohn' Streit und Gieg ber Rame Gottes unfere Dering

4 Wie fdmablid ifts wenn ein 11 Wer übermindt, foll auf & Colbat bem Feind ben Ruden Thron unt Chrifto Jefu fiben, .. fehret; wie ichantlich, wenn eriglangen wie ein Gotteb=Cobniu feine Ctadt verlagt, und fid nicht wie bie Conne bligen : ja er wehret; wie fpottlich, wenn er berrichen und regiern, und it noch mit Pleis aus Bagbeit wird merdar ben himmet giern. dem Beind gum Preis.

bin, bie Welt wird leicht verjaget, winden; freng' an Die Rratt bas Pfeifch muß endlich aus bent Wath und Ginn, bag bu ba Cinn, wie febr bidge immer plas But mogit finten : Ber mt get; Dem'ge Chande, wenn ein will ftreiten um die Rron, blot

6 2Ser überwindt, und friegt ben Raum ber Feinde Die vermeffen, Del. Allein Gott in der gob'. ber murd im Paradies vom Baum 41. des ew'gen Lebens effen; wer über= mintt, ben foll fein Leib noch Tob | Simm'l gefahren, und banfe berühr'n in Emigfeit.

Lauf, mit Ehren fann vollenden, der bie auf Erd, die mir von mit bem wurd ber Gerr alsbald barauf gen mancher G'fabrd obn' Deff verboranes Manna fenten, ihm nung han tein Trofte. geben einen weissen Stein und eis 2 Drum fen Gott Lob, ber Mit

nen neuen Ramen brein.

mait, mit Chrifto ju regieren, mit groffen Pracht, (vorhin mar all' Macht bie Wolfer mannigfalt in perichlossen) wers glaubt, beft ben einer Schnur zu führen; wer ift Arenden vollebaben er fich bod übermindt, befommt vom heirn ruffen foll bem herren nachzufole jum Relb . Panier ben Morgens gen. itern.

EngelsEdmar.

10 Wer überreinbt, foll n mie feiner gum Triumph aufftreg. leuchten von ihm weit und fem

12 Co ftreit benn wohl, fin 5 Bind an, ber Teufel ift bald fed und fubn, daß bu mogift ale Beld vor biefen brenen Buben fallt ! emiglich in Epott und Sobn.

Pfuf diefen Tag bedenfe wir, daß Chriff' im Gott aus bochf'r Begier, mit bin 7 Ber übermindt, und femen er woll bemabren uns arme Gin

ift g'macht, uns feht ber Dimind 8 Wer übermindt, bekommt Besoffen; Chriftus fchieft auf mit

3 Wer nicht folgt, noch fein'n

Willen thut, dem ifts nicht Ernft anfallen, muffen fie gurude prals jum Gerren, und er wird auch für fen, bab guten Dauth. Keifch und Blut sein Himmelreich verfperren ; am Glauben liegto, mer, bie bir Befus aufgethan ! foll ber fenn recht, fo mird auch Rlag und fag ihm beinen Jams g'mig bas Leben fchlecht gu Gott

im Dunmel g'eichtet.

4 Cold himmelfahrt fangt in und an, bis wir ben Bater finben, und flieben frets ber 2Gelt ihr Babn, thun uns ju Gottes Rine Prab, an Treu und Bieb geht ihn'n men.

5 Dann wird ber Tag erft freue Liebe friebet, beum bu fein bift. benreich, wann Gott und gu ihm nehmen, und feinem Cohn mirb! brachen gleich, ale wir bann jegt befennen, ba wird fich finden dak mirs erleben.

Breube, meine Cecle, berg und Emn! weg, benreg nut Mag.

2 Forte nur forte freig miner bein Edius. Jefu bleiber bein find boch berer noch viel mehr, bie ba Befchirmer under alle Geile Bes fiets find ibn uns ber.

finemer, und bietit Erus. ncht gut. 2Senn bie Geinde bich feles Brut.

4 Ein, hinem in Gottes Rams mer, fcbrene ibn um Sulfe an : Er fteht bir ben. Wenn bich alle Menfchen haffen, fann und will er bich nicht laffen, bas glaube fren.

5 Soche fo boch du fannit erbes ben, teine Ginnen bon der Eid, dern, Die febn hinauf, Der Bater fcmunge bid, bem ju ergeben, was bu haft, ber beiner werth! nick to ab, bis fie gusammen toms Dein Jefus ift, ber um bich fo treulich merbet, und fur bich aus

6 Auf, hinauf, das droben, fuche, trachte bod allein bahin, wo bein Jefus; fonft verftucht allen fchnos ten Cunben Cian. Bum Sims Breud und Dauth in Enrigfeit mel gu ! Welt und Erbe muß verbenne bochffen Cut. Gott woll fichminten, nur ben Jefu ift gu fins ben bie mabre Rub.

Ofuf, hinauf gu be ner Det. Meine Soffnung fichet f. (38)

43. Muf, ihr Chriften, Chrifft Glieber! Die ihr noch beinem Leide, bin, ju beinem Jefu bangt an bem haupt! Auf! macht bin! Er ift bein Schaf, Jefus ift buf, ermannt euch mieber, eh ibr den einen Leben; will bie Welt merbet hingeraubt. Catan beut fem'n Det die geben, ben ihm ift an ben Streit Chrifto, und ber Christenbert.

2 Muf! folgt Chrifto curem Dels meiter in die Dob gu Befu auf, an, De, trauet feinem frarten Mrin, hinan bie Glaubensebeiter, flettre liegt ber Catan gleich zu Felbennt gef breindem Lauf ! Gott ift mit dem gaugen Dollens Chwarni;

3 Rur auf Chrifti Blut gemaget 3 Teite fein feit dich angehalten, mit Geber und 2Bachfamkeit, bies in bie fratte Befus-Treu, laft but, fest machet unverjaget, und recht lig bu Gott nur malten, feine tapf're Rriegtestein; Chrift Blut Mar ift ragial neu! Er mennte giebt une Muth wieber alle Leu-

4 Chrifte Deeres Rreuges Fahne, ten geben wird ben Onaben eifo da weiß und roth gesprengt, ift und bie hutten ber Gerechten fin fcon auf bem Giegede Dlane und men an den Giegen=Ton; bat jum Erofte ausgehangt! wer hier wahr Gottes Echaar ihn mat friegt, nie erliegt fondern unterm ben immerbar. Rreuge flegt.

5 Diefen Cieg hat auch einpfune Del. Wachet auf, ruft uns bie ben vieler Beil'gen ftarfer Muth, da fie haben übermunden froblich durch bes Lammes Blut : Collten land Lob und Ehre bringen : wir bann allhier auch nicht ftreis von ben Tobten fomemt bed

ten mit Begier.

6 Wer bie Celaveren nur liebet, hat den Tod gemacht ju Chant Pleifches Ruh und Gicherheit, und ba er brach durch bie Grabestin ben Cunden fich ergiebet, ber bat D welche groffe Freud! o Gia wenig Luft gum Streit! benn bie ber Berebchfeit, Sallelnia, Cob-Racht, Catans Dacht, bat ibn in ber Seld ben Lod gefallt, ber den Schlaf gebracht.

7 Aber wen bie Weisheit lebret, was bie Freiheit fur ein Theil, Wie munderbar fommift bu quie beffen Berg ju Gott fich febret fais gen ! ba beine Feinde voller Rich nem allerhochsten Gett, fucht allein meinten bid, gedampft gu habe obne Edein Chrifte freger Rnecht bieweil bu in ber Bruft vergrabe

ju feign.

Leben, fo ber Frenheit mangeln brichft mit Dacht bervor, Sall. muß? Wer fich Gott nicht gang ja! ba feine Lift bir fchablich f ergeben, bat nur Daub, Angit und du Gieg'e Geld, bu erftanden Berdruß; Der, ber friegt recht Chrift. vergnügt, wer fein Leben felbit bes flegt.

winden in dem Blute Jefu Chraft, aus der Angst geriffen; wer mit und auf unfre Sterne binden fein binfort zu rechnen wiffen Die Lang Wort fo ein Beugnis ift, bas und feiner Lebend-Beit? fortan festim bedt und erwedt, und nach Gots der Tod nicht niehr in Mnaft und

tes Liebe fimmedt.

Chrifto in Gott allein, auf dag meder ber noch dort. war an jenem Morgen mit Ihm 4 Liebfter Jefu! fen willkommen! offenbar nuch fenn, ba bad Leid nachdem bu haft bie Dacht genom biefer Beit werden wird gu lauter men bem bittern Sob, und ineger

Duf! ihr Chriften! uns fingen, bem ? Chriftus Jefus ift erftanben, c len Menfchen nadhaeffelt.

2 D du groffer Fürft in Kriige gewesen ohn Empfindlichkeit : Ile 8 Den reignigt auch wohl bas heb'it du's haupt empor, un

3 Der wahrhaftig tobt gemein iff nunmehr wiederum genefen 9 Drum auf! lagt uns übers und lebet bis in Emigfeit: Erm Roth, Salleluja! des Todes Diet 10 Unfer Leben fen verborgen mit fann ihm hinfort nicht febaden

mein allen Feinden, Die mit Saus 11 Da Gott feinen treuen Rneche fen voll Grimmes, auf Dich anges bes fo fiegreichen Thung, Sallelus falt hat nicht an und Bewalt, ja ! Co fomm beran, bu Selden: Salleluja ! es ift ein Bift bem Tob Mann! ben niemand g'nug erhes geftift't, baf felbft ber Lob ben Lob ben fann.

ten. nun reichlich aus von beinen ben, fo merten wir brum nicht Rrieg : Beil, Berechtigfeit und bend Pfort : Denn weil Chriffus ben, und mas mehr ruhrt von bets Todes Banben, Er ift ber eble Les nem Sieg; ben Teufel und fem bensafort. Der Leib erleibt ben Reich trifft nunmehr Peft und Tob, die Ceel ift ohne Roth, Sals Ceuch, Salleluja : o reiche Beut! feluja 1 es fommt bie Beit, bie uns Troft, Fried und Freud bringt Jes befrent bes Sterbens und ber

fus, ja bie Geliafeit.

6 Bill Die Cunde funftig beife 10 Drum, o Jefu! foll bich preis fen, Die Geelen in Bergweiffung fen, und Belb und Ueberminder reffen, weil ihre Bahl mie Cand heiffen bie frengemachte Chriftens am Meer; fann fie an une boch Chaar: Du bift, ben man billig nichte ichaffen, denn Chriffus, der rubinet, Du bift es, bem viel Dank im Lob entschlafen, hat aufgetilgt genemet, wie jest, fo fünftig imder Cunden Seer, und die Gerede merdar ; wir find nun wohl ges trafeit burch Auferftehn erneu't. troff't, burch bich vom Tod erlof't, halleluja ! Gett Lob! daß Cund Salleluja. Bir leben mohl, und an und nichte findt, mas jur Ber- Freudensvoll, tros ! bag und mas bamminig und verbindt.

i breden, tem Bergen Gorg und flebet die Furcht bes Tobes, weil Rurcht erweden, wenn sie sperris man lebet, bas Aleisch eruttert für ihren Raden auf, fann fie nichts bem Grab; en! fo fomm, bu lles an une vollbringen; trot, daß fie berminder! Dag unfre Bergende jemand fell verfchlingen! wir find Angft fich minder, hilf uns der nun Gottes Bolf und Sauf: Die ichweren Gorgen ab: Eprich bu Solle liegt gerftort, Die Chriftus uns trofflich ju, wie fanft ber Tob bat verheert, Salleluja ! ber Sole und thu', Salleluja ! bein Wort len Macht wird nichts geacht, wo allein lag ben und fenn, wenn uns ift nun ihre Greges-Pracht?

ben, und femen Grimm an une und fleiffig allieit Aldstung geben, ausüben, ja drobt uns ichen nut bon Cunden ernftlich aufzufich'n, feinem Pfeil, barf er und boch nicht bamit, wenn wir aus ber Erben verlegen, vielmehr fann uns ber am jungften Tag erwedet wer-

laufen, die alle nun gedampfet Troft ergegen, bag Chriffus nun Triumph ! wir freuen une ift unfer Beil; bee Todes linges betrefft.

5 Theil und beinen Chriften-Leu- 9 Ob wir bennoch muffen fter-Beuten, Die bu erlanget haft im verderben; ber Teb ift une bee Les Leben o Jefu! wollest du une ges auferstanden, bleibt feiner in bes Eterblichfeit.

betrüben foll.

7 Wenn die Holl uns will er: 11 Doch, weil immer an uns betrübt bes Tobes Bein.

8 Wenn der Tod und will betrus 12 Unterdeffen hilf im Leben,

ben, wir -frohlich bir entgegenfihr Glieber in ber . Lieben-Rer geb'n, und in verflarter Bier bir ffeht wie bie Starfen um min gleich fenn fur und fur, Salleluja ! Bett, und thut die groffen Bid. D Low und Lamm aus Juda 7 Der Glaube bricht burch Cto Stamm! o bag wir fanen bald und Stein, und faßt bie 21 Amat zufamm'n l

Del. Kommt ber zu mir. (37)

lichfeit, Triumph, Trisfftern. umph I nach furgem . Streit fo fingt die kleine Deerbe, die bald ber mich, ich führ die Deinen mun allertreufte Birt mit groffer Rraft erlofen wird von ihrer Laft Bes Sandes boch endet fich ihr ge fchwerbe.

fort, es eufet euch bas em'ge Wort lich Enbe. mit der bekannten Stunme : Folgt mir auf meinem engen Pfad, und fucht in Demuth meine Gnad, ich fchus euch fur bem Grimme.

Biel, und fammlet ihrer Gunden aus Trubfal, Angft und Mothen viel : En laffet fie nur fammlen, mein Elend fann er wenden, ficht Man wird bald feh'n den hohen all's in feinen Sanden. Pracht, erniedrigt, und zu nicht 2 96 mich mein Gund anfatt gemacht burch Rinder bie noch will ich verjagen nicht, auf Chre

stammlen.

bobnt, fie murgt, weil euer Bater mich ergeben im Tob und auch in fich verbirgt; allein Er wird ers Leben. Scheinen, und reuten aus die fpige 3 Db mich ber Tob nimmt bin Dorn, gerichmettern im gerechten frerben ift mein Gewinn und Chris Born, mas Babel zeugt, an Steis fus ift mein Leben, bem thu' d nen.

gemuth; bann Gott, ber groffe forgen. Wunder thut, bat fich ichon aufe 4 D mein herr Jefu Chrift ! ber gemachet: 3ch ben ber herr Ims bu fo g'bulbig bift, fur mich am manuel, ich gehe her vor Ifrael, Rreut geftorben, haft mir bas fel und bin bom Schlaf erwachet.

6 Bewaffnet euch nut meinem bas em'ge himmelreiche. Ginn, nehmt meinen Lebens Obem 5 Umen ju aller Ctund fpred

in sich ein, wer will euch überm-

ftern? Was ift bem Feuer let tes Etrob, bas bald wird brenne Muf Leiben folgt bie Berrs Lichterloh in allen Lichtes : Qu

8 Schaut in ber Ginfalt nur an berlich burch meine Allmade und Streit in ben Triumph be 2 3hr garte Schaffein! Gebet herrlichkeit, und nimmt ein bem

Mel. Wo foll ich fliehen hin. 🤲

46. Auf meinen lieben Get trau ich in Angst wit 3 Die Welt Die raft bis an ihr Roth, er fann mich allgeit rette

ftum will ich bauen, und ihm ab 4 Gie fchimpft, fie fchlagt, fie lein vertrauent Ihm thu' id

mich ergeben; ich fterb beut obn 5 3hr Rinder! fend nur mohle morgen, mein Geel wird Gott ben

erworben, auch uns allen jugle de

bin, umgurtet euch mit Starfe, ich aus Bergens-Grund, bu wolleft

und thun leiten, Derr Chrift zu ale fo fpricht, und meifet bid babin; kn Beiten, auf daß wir beinen Das fo haffen folche boch bas Licht, und men bier und bort preifen, Amen! baben Rrieg im Ginn in

17. Muf Cecle, auf! und faus nach, bis es in bir erfchein :,: me nicht, es bricht bas Licht berfur, ber Wunder-Stern Bort, bas feft ift und gewiß, bas gebt bir Bericht, ber Geld fen ver führet bich jum Lichte fort, aus ber Thur tit

fen Morgenfrern 2/2

fet Befus Chrift in:

4 Er ift ber Beld aus Davibs Etamm, die theure Garons Blum, in tieffte Demuth ein, und lag bein das rechte achte Gottes-Lanum, If- Gerg erleuchten gang bon foldem

raels Preis und Ruhm in:

5 Drum bore, merte, fen bereit, verlag bes Baters Saus, Die bar mit Geifte, Leib und Geel, und Preundschaft beine Eigenheit, geh'lfinge unt ber Engel-Schaar; Dier von bir felbften aus :,:

6 Und mache bich behende auf, befreyt von aller Laft, ja lag nicht Die biefer Unblid giebt bem beffen ab ron beinem Lauf! bis bu bieb Derg bargu bereit, und diefes Kind-

Rindlein baff :/:

7 Du, du bift felbft bas Bethles hem, die rechte Davide Stadt; Saal die freuen fich barol, bie wenn du bein Herze machft bequem Rinder Gottes allgumal die bringen ju folder groffen Gnad :::

8 Da findeft du bas Lebensbrod, bas bid erlaben fann, für beiner

Mann ::

9 Zwar giebt mans vor verbache tig aus, das Chriftus in und fen : Die fuffe Simmeld-Roft, und lobe man febrent : hier ift bes Berren berglich beinen Gott ben biefem Haus I weg mit ber Regeren :,:

11 Runn wahr mein Herz boch M.L Lobt Gott, ihr Christen, Dber: beiner Gady, ob giengft bu gang Miein Gott, das Sers ich bringe. (51, allein, und forfche weiter fleifig

12 Balt bich im Glauben an bas

aller Finfterniß ter

2 Beh meg aus beinem Bater: 13 In foldem Lichte fiehet man land, zu fuchen folden Geren: lag das mabre Licht allein, von dem beine Mugen fenn gewandt auf bie- ber befte Lebrer auch nichte fann als Zeuge fenn :/:

3 Gieb acht auf biefen hellen 14 Johannes felbft, ber's treulid Schein, ber bir aufgangen ift; er mennt, ber zeuget ja von fich : Daß führet dich jum Rindelein, das heife er fen nur des Braut'gams Freund,

gu foldem nabe bid : jt

15 Erfinfe bu por feinem Glang

Freuden-Schein :,:

16 Gieb dich ihm felbft gum Opfer ift Immanuel :/:

17 D wunderbare Guffigleit! lein liebt :::

18 Die Engel in bes himmels hier the Lob wi

19 Co fieh, und fdmed, wie fuß Die Luft, Die hier verborgen liegt Geelen hungerenorh bas allerbefte in beines Jefu Liebes-Bruft, Die

alles Leid beffegt ::

20 Benieffe bier bas Engel-Brod, Rectar=Most :::

10 Obgleich ber Mund von Chris 21 hier fallen alle Corgen bin,

jur Luft wird alle Pein; es wird den ju feinem Tob, ben mir, b erfreuer Berg und Ginn in diefem er tommt, fur und fur follen w Jefulein tor

22 Hier ist das Biel, hier ist der Ort, wo man jum Leben geht g fe beine Geel, ergreif Dies Guge hier ist des Paradieses Pfort, die Gott führt durchs Larnines &...

wieder offen steht ist

23 hier ift in allem Ueberfluße Freudenshügel. mas einem nur behagt, ba ift fein Rummer noch Berdruffe ber vor den Lob-Gefang nun alfo fingen das Herf zernagt 2/1

24 Mit Gott und allen Geligen haft du Gemeinschaft hier, der Orts tit wohl am gluduchften, da woh=

net Gott in bir 1/2

25 Der zeigt bir einen anbern Weg, ale bu vorher erfannt, ben ftillen Ruhe und Friedens - Steg beten. jum em'gen Baterland to:

28 Den gebe fein gehorfam an, und tehre nicht jurud, Derobi es ju geigen an, ber heget einen Tudan

27 Er will das Kindlein bringen um, bie eble Gottes:Frucht, den theuren Schas, bein Gigenthum, edlen Lebens-Onft in uns ausfliele er bir gu rauben fucht 1,2

28 Lag toben, wurgen, wit er will, dir miderfahrt fein Leid, geh' du die LebendsBahn in Still, gur

froben Emigfeit 1/1

Mel. Mein Jefu, der du mich. (3)

Afuf, Seele, fen geruft't ! bein Seiland, Jesus Leiden, bich recht zu umfangen.

2 D Liebe, ohne Sahl I bas Bild frets gu banfen. muß biefes mal bem Wefen weis gang gu eigen.

3 Er hat ein Denfmal jest ber gang willig trinfen.

fünden.

4 Drum liebes Ifrael ! Auf, fib die Stinen burdy die Kluth un

5 D Jefu, bir fen Danf, tehrun daß wir bann fonnen brauf te DelsBerg gehn binauf, und tarfe

ringen.

6 Die Beit eilt ja beran, ba mi die LeidendeBahn follen betreten Ach hilf, bag und die Racht mit trág und fclafrig madyt, eifrig u

7 Rimm unfern Willen bin fchaff einen neuen Ginn, nach ber nem Willen, daß wir, was bit gefallt, in diefer Rreuges : Well,

mogen erfüllen.

8 Lag beines Todes Rraft ben fen : Start und aus beiner Soh wenn du die legten Weh nun wuft ausgieffen.

9 Giel, Babel merkt es fchien, daß bein Bolt, herr, ben bir findt Bulf und Cegen : brum madet es fich auf, uns unfrer Waffen

Lauf nieber gu legen.

10 Du aber, Jefu, hilf, bag mir Chrift, brennt von Verlangen, fein nicht wie ein Schilf, bin und ber Berge febnet fich, noch bor bem manten. Gieb und Beftanbigfeit in Trubfal, Angft und Leid bie

11 Auf daß wir unfern Muth chen, er felbft, der Brautigam, in keiner big und Glut nicht, lafs schenkt fich jum Ofter-Lamm und fen finken, sondern den Morebens Wein, ben bu uns ichenfeft ein,

nder eingeseth, und zu perbins! 12 Die Beit ja bald hinschleicht,

Relch ber Freuden : D Troftes Schmach und Sohn bebedet bie bas fleine Leiben.

13 Da wird die Traurigfeit von Freud und Derrlichfeit werben vers bie auf vielen, vielen, vielen, pielen, fclungen, wenn Gott bas weiffe groffen Waffern fist, und mit ibs Rleid giebt benen nach bem Streit, rem huren-Geile gange Bolfer gu bie bier gerungen.

14 hiernach bas Berge wallt, erhibt. herr Jefu, fomm, fomm balb, und gu vollenden! hilf, weil jest Bas bu folche unverschämte, offenbare bel fcnaubt, daß es bich und nicht Beilheit treibft: Deine Echives raubt aus Herz und Händen.

Segen ferner noch ftete flegend nicht alleine bleibft. geben, verblende Babylon, bag es bestehen.

fer Berg und Seel Einfalt und fer boch und niebrig haben ihre Wahrheit; gieb uns Weisheit in Luft baran. bir, und ichent und für und für Klugheit und Rlarheit.

Jesu ja, ja, ja, doch wiederschals geacht. len.

Leiden in bie Freud fo einzubrins und fein beil'ges Berg entbrennt, gen, daß wir Bictoria, Triumph bag bas muffe Weltgetummel fich ber herr ift ba, balb froblich fins gen I

Mel. D wie felig find die S. (60)

freut : Babel aber geht gu Gruns und Seil. be, baf fle flaglich über Jammer, über Ungit und Rummer fchrent.

schenktes schon geschmucktes jung- hore bas Begehren, sende Quite

ba uns brauf wird gereicht berifrauliches Ehren-Rleib und mit Ueberfluß! Der bann erfegen muß bem Lamme auf Die Sochzeit ift

jum Weibe jubereit't.

3 Ctolges Rom, bu bift bie geile, fich giebet, und in fcnoder Brunft

4 Aber bu bifts nicht alleine, die ftern groß und fleine laufen mit 15 Lag unfre Waffen boch im bir nach ben Bublern, bag bu

5 Bion fiehet auf ben Straffen mit Spott und John nur muß bie entblogten und gefchmunkten folgen Tochter Babels an, wie fie 16 Und geuß Immanuel, in uns fid befchauen laffen, Ronig, Prics

6 Muf bem gande, in ben Stadten. hat bie hure mit bem Becher alle 17 Berr, dein ift ja ber Ruhm, Beiden toll gemacht; fie folgirt ach hor im Beiligthum bies unfer mit ihren Fetten, ihre Soben, Lallen ! hier flingt Balleluja, lag ihre Gogen find von allen groß

7 Bione Chopfer ichaut vom 18 Mady' und in bir bereit durch himmel auf bie vollen tollen Beiden ein trautes Bion nennet, welches

Ihn boch nicht erkennet.

8 Zion neget ihre Abangen mit fo vielen beiffen Thranen über ben 49. Muf! Trumph! es fommt Bermuftunges Greu'l, und ermaes Die Geliebte, Die Betrubte, boch ers der Chalbaer, ihres Gottes Gieg

9 2(d) wie lange foll es mabren, o du Suter beiner Deerde! bag 2 Diefe Sure, bat befledet ihr ges bie Bure fich erhebt ? Sor, ach!

beinein Bolfe, bas nach beinen Mechten lebt.

Son ift erhoret, 10 Umen! unfre Thranen find mie Waffer gegen Mittag ausgezehrt. Ceht bu wolleft boch aufmerfen, ut Chalbaa uit gerftbret, unfer Wei= nen git in Jaudgen, unfre Laft in mein Geift fo ruft, aus ber tige Luft verfebrt.

11 Arene bid mit herz und Munde, du erfauftes ausermable tes und erlos'tes Ifrael ! Gieber! Babels eigne hunde, die die From: men jagen muffen, freffen biefe vernimm meines Flebens Storn Jefabel.

bem himmel, auf der Erben, bet= nes groffen Konigs Ruhm I Baby= ton, die bich verhöhnet, ift gefallen, ift gefallen : Bion bleibt bas Gis

genthum. 13 D wie groß ift beine Wonne, Schönftes Bion ! es ift tommen bein auf Erden; weil Bergebung ba ermunichtes Sochgeite Feit, ba fich ift allein ben bir. Jefus, beine Conne, der bich fros net, beinen Baut'gang beinen Mo-

nig nennen läßt.

11 Da wit noch an Babels Beis! ben unfre harfen hängen niußten, mar ein Tag wie Taufenb Jahr : Aber nun in Bions-Freuden, wird für einen Tag gerechnet, was sonft taufend Jahre mar.

15 Rach der Hochzeit wird dielfoll nur seyn so bang? Nomphe and dem Hause ihrer in der Krone ihrer Hochzeit ewig,

emig triumphirt.

16 Auf, ihr Cymbeln ! auf ihr | Mel. Offarter Gott, o Sceten. (11) Saiten, Pfalter, Paufen und Trompeten i lobt bes herren herr= nig! in ber Beit und Emigfeit. Jallgeit geliebet mich.

Der 130 Dfalm.

Mel. Scelen:Brautigam, Jefu. 6 Que der tiefen Gruft mar Geift ju bir ruft: hm burch beine Rraft mich fraten, t Gruft.

2 Meines Richense Etimm, ma Giefdren vernimm, bas mein for jest zu die bringet, und burch to be Wolfen bringet: Ach ja, hin

3 Niemand, Herr, was gilt m 12 Wie erflinget, wie ertonet in bir, fo du willt fo geffreng t. Cund ansehen, herr, mer mit vor bir bestehen? wenn bu al willt, niemand, herr, mas git.

4 Denn allein ben bir ift Berge bung hier, daß du willt gefürder merden von den Menfchen but

5 Sperr, allein auf bid boff und harre ich, auf dich harret mon Geele: Auf bein Wort und ban Befehle, bag fle troften mich, bef und harre ich.

6 Wie ift mir fo bang 1 Ach. Herr, wie so lang foll benn mem Geele forgen, und fo marten all Worgen auf dich? Herr I wie lang

7D Ifrael schaul auf ben Im Matter in bes Baters haus ges ren trau; benn ben Ihm ift Gnat führt, die nut einigem Triumphe que finden, und Erlofung von der Cunden; brum Ifrael fchau, auf den Herren trau.

Afue Lieb verwundter Jefu mein, wie kann ich bit lichkeit! Lagt une Ihm ein Lob g'nug bankbar fenn, wollt man bereiten : Er ift Ronig, Er ift Ros fchen ich tonnt lieben bich, wie bu

Beis, DI groffer Gott! jur Gees Ibolfen, Luft und Winden giebt lenfpeis, von meinetwegen machft Bege, Lauf und Bahn, ber mird bich flein, wie konnt bein Lieb bod aud Wege finden, ba bein Auf groffer fenn.

3 21ch fomm zu mir, ich bitte bich, nut beiner Onad erquide wenn bird foll mohl ergebn, auf mid, mein Geel nach Jefu burs fem Werf mußt bu ichauen, wenn ftet febr, ach bag ich fein recht bein Wert foll beffebn : Dit Cors

murbig mar.

fer Quell in vollem Lauf fich fele gar nichte nehmen, es muß erbiten net fchnell, ein gleichen Durft er- fenn. wedt in mir, ach Jefu! Jefu, fomm ju mir.

bankbar fenn, por beine Lieb, mein Gemuth; und mas bu bann ertes Befulein, noch preifen bein Freis fen, das treibft bu frarfer Gelb, gebigleit; boch lob ich beine Gu- und bringft jum Ctand und Wes

tigfert.

6 3a wann ich taufend Leben! hatt', und alle für bich laffen that, mar dieles bod ein ichlechtes Ding, und gegen beiner Lieb zu g'ring.

7 Kann ich nicht lieben nach Ges babr, herr Jefu Chrift, vergeib! es mir, ich will dich lieben wie ich fann, und follt iche Leben fegen dran.

8 Wo ich nur geh, wo ich nur ftehe hilf Jefu, bag ich nach bie feb, wie freu ich mich I wann ich bich findt, ach wann ich bich behals ten fonnt !

9 Sab ich bich, Befu, je betrübt, und auffer dir noch mas geliebt, ich bitt bich um ber Liebe bein, lag mire nunmehr vergeben fenn.

Mel. Valet will ich d. (15)

Sefiehl du beine Wege, frankt, der allertwuften Pflege ren, mas das Derge betrübt und

2 Mir giebft bu bid auf neuel beg, ber ben hummel lenft : Der

geben fann.

2 Dem Berren mußt bu trauen, gen und mit Gramen und nut 4 Bleichwie ein Sirfch gur Baf- felbitzeigner Pein tagt Gott ihm

3 Dein em'ge Treu und Gnabe, o Bater, weiß und fieht, mas qut 5 3ch fann gwar nicht g'nug fen ober fchabe bem menschlichen fen, was beinem Rath gefallt.

4 2Beg haft bu allerwegen, on Mitteln fehlt bir's nicht, bein Thun ift lauter Cegen, bein Bang ift lauter Licht, dem Wert fann nies mand hinbern, bein Arbeit fann nicht rubn, wenn bu, mas beinen Rinbern erfprieglich ift, willt thun.

5 Und ob gleich alle Teufel bie wollten miberfreb'n, fo mirb bod) ohne Sweifel Gott nicht gurude geh'n, mas er ihm fürgenommen, und was er haben will, das niuß bod) endlich fommen zu feinem Zweck und Ziel.

6 Soff, o du arme Seele, hoff und fen unverzagt. Gott wird bich aus ber Sohle, ba dich ber Rums mer plagt, mit groffen Gnaben rus den; erwarte nur ber Beit, fo wirft du ichon erbliden bie Sonn ber fconften Freud.

7 Muf, auf, gieb bement Comerge und mas bein Berge und Corgen gute Racht; lag fabe

eraurig macht; bift bu boch nicht allein zu ihrem Theil, zu ihrem Regente, ber alles führen foll, Gott Chat und Zwed ermablen, und fist im Regimente, und fubret als nur in Jefu fuchen Beil, Die Gott

les mobil.

er ift ein weifer Fürst, und wird felbst verleugnen in der That. fich fo verhalten, daß du bich wuns 2 Ach follt man was mit Gott dern wirft, wann er, wie ihm ges verlieren, der alles Guten Urfprung bubret, mit wunderbarem Rath ift? nein, Geele, nein! bu wirft bas Werk hinaus geführet, das bich verfpuhren, wenn du nur beiner befümmert bat.

feinem Troft vergieh'n, und thun wird allein Gut, Ehre, Luft und an feinem Theile, als hatt in feis alles fenn. nem Ginn er beiner fich begeben, und follit du fur und fur in Angit Sunber! ihr eilet einem Schatten und Nothen Schweben, und fragt nad, betruget euch und eure Rim

er nichts nach bir:

bu ihm treu verbleibst, so wird er das Berg euch brennt, ihr tappt dich entbinden, jur Beit da bu's im Finftern ohne Licht, ihr forgt, nicht glaubst: Er wird bein Bergelihr fucht, und findete nicht. losen von der so schweren Last, die bu ju feinem Bofen bisher getras und Schate? Was Wolluft, Chre

gen haft.

bu haft und trägft davon, mit Schmeichelen euch ftellt ? Die Des Ruhm und Dant-Gefchrepe, ben lila ift mahrlich nah, wenn ihr ber Sieg und Ehren:Rron ! Gott giebt Belt im Schoofe rubt, und meis dir felbft die Palmen in deine rechte net noch, wie wohl es thut. Band, und bu fingit Freudens Pfalmen, bem ber bein Leid ges ben bie, fo ja felbft im Argen liegt : manbt.

Ende an aller unfrer Doth : ftart gnugt : Gott muß allein die Bobs unfre Rug und Banbe, und lag nung fenn, daren man mabre Rub bis in ben Tod und allgeit beiner geneußt, fo und erquickt an Geel Pflege und Treu empfohlen fenn, und Beift. so geben unfre Wege gewiß gurn himmel ein,

ju Lieb aus reinem Trieb, nach ibs 8 3hn, thn lag thun und malten, res treuen Dleifters Rath, fich

erft vergift, daß in ber Zeit und 9 Er wird gwar eine Beile mit Ewigfeit, bein Gott bir ift und

3 Betrogne Welt! verblendte der, und fturgt euch felbit in Web 10 Wirds aber fich befinden, daß und 2ld: Ihr lauft und rennt,

4 2Bas foll euch Reichthum, Gut diefer Welt? Uch glaubt, es find 11 Bohl bir, bu Rind ber Treue I nur Strid und Rege, Die eure

5 Unmöglich fann was Gutes ges ber Eitelfeit ihr falfches . Leben 12 Mach End, o Herr I mach macht mahrlich nie ein Berg vers

6 Drum bentet nach, wobin ihr laufet, besinnet euch und werbet flug; ergebt euch bem, ber euch DRel. Entfernet euch ihr matten. (71) erfaufet, und folget feines Beiftes 53. Begludter Stand getreus Bug : Rehmt Jefum an, ber ift er Ceelen! bie Gott ber Mann, ber alle Rulle in fich

bat, die unfere Beiftes Gudit hat und baut ift nur auf Cand

macht fatt.

bet, wenn man gu ihm bas Berge baut, wer flets auf Chrifunt lenet, und fich im Glauben bem fchaut. verbindet, der fich und felbit ju eis 5 In welchen Seelen er bas Reft gen fchenft : Der Engel Geer hat ber Gund gerftoret, von folden felbit nicht nicht an Reichthum, man erft fpuhret, daß bein Beift

Freunden mird bewußt.

und faffen, zu folgen bir auf deis und Ruh in bir. nur aufhalten fann; fo gehn mir bie Gund uns fdmergen : Da wir fert bis an ben Ort, mo man mifonit tobt vorbin, beginnt man vollem Licht und Schein obn Wedye aufzumachen, und fich gu Gott gu fel fann genieffen bein.

D.L. Boldfelige Gottes: L. (26)

be, als fein Licht bir leucht hell, gue haßt mas nicht taugt. per und nach o Ceel !

bas belle Licht, barin gu manbeln bein Licht.

recht.

3 2Ber nicht hat Chrifti Geift, fann Chrift Ctumm nicht horen, 55. Bemeg mein Berg burch viel wen'ger andre lehren : Wer 55. Deme Rraft, und es gu foldes bod angreif't, ift mabrid beiner Liebe richte, D Jefu! und gleich den Thoren, fein Edmagen ichent mir bod Caft, badurch ich ift perforen; benn ber fem' Rraft fart in beinem Lichte, und bir, o

4 3m Geift man erft einschaut, dieser Beit und bort in Emigfeit. Benaben-Pluffen ; mas man fonft bewegt in meinem Fleifch, bas laß

gegrundet, fo fallt, wann Cturm 7 D fuffe Luft I bie man empfins fich findet. Teft grundlich ber nur

Ehre, Freud und Luft, als Chrift. fie, o Gerr ! beherriche und regres ret, mit Lieb und Weinheit gieret, B Diein Befu, lag ben Schluf bie Geelen finden bier febon Fried

ner Bahn, und felbit, die Gund 6 Er gebt ein'n neuen Ginn, und Welt ju haffen, ja mas une und reinigt unfre Bergen, biemeil machen, und sucht in foldem Sinn, was ewiglich Gewinn.

7 Dabin baft bu nuch auch ges Bemahre dich, o Geel! daß führet mit ben Deinen laß ferner bu nicht abgeführet von mich beweinen, bas was an mir bem ber bich recht lehret, felg Jefu nicht taug, bis ich bin gang erneus fein'm Befehl, bem reinen G'fes ert an Berg und Ginn verandert, ber Prebe, welches er in dich fchries gieb ein einfaltig Mug, bas ftets

8 Du bift allein bas Licht ber que 2 Ce hat das reine Licht ben Weg tert frommen Geelen, Die vor fich mer recht gezeiget und mich fo weit auch erwählen, zu meiden all Gies geneiger daß ich nach R nder Pflicht bicht ber falfch berühmten Rünfte auch foldem Weg nach fpuhre, ber the Ehren fehn ale Dunfte; bie und jur Beil'gung führe, wie zeigt acht bie Geele nicht, fo mandelt in

Mel. Preis, Lob, Ehre. (61)

beweif't, ber hat nicht Chriffi Geift. Gott I jum Cob werd gubereit't, in

eriterben, auf daß mein Geift fich | 2 Jefu, bieß ift bir befannt, t in dir regt, in dir gewinnt und feth ich blind und taub geboren, meg werben, bis ich auch einft ein durr und muftes Land, e werd ein vollkominner Mann gu dich bin ich verloren : In to geigen, mas bu herr, an mir ges Blut und Gunten Schlamm ! than.

3 Du bift mein Licht und meine Stark, badurch ich, was du willt, muß werben; fo fuhr bann in mir fort bein Werf, bis es vollenbt allbier auf Erden, und lehre mich boch leben treu vor dir, in Furcht und Wetsheit immer mehr und

mehr.

4 Lag in mir brennen bas Liebe Reu'r, dag iche inwendig merklich fpühre, das gang verzehrt das Uns geheur der Cund, und mich mit Tugend giere, bag ich werd rein und feusch allhie gemacht, und gang befrent einft von ber Gunden Macht.

5 Dag hinfur all' bie Glieber mein, jum Dienft bir gubereitet werben, von gangem Hergen auch allein dich rein zu lieben hier auf Erben, auf daß ich bort auch mit ben Rindern bein mit Freuden fchau bein beilig's Untlig rein.

6 Bollend in mur gu beinem Preis, mas beine Gnad hat anges fangen, und lag mich immer bes ftermeis, noch fester an bir, Jefu! hangen, bag ich gang werben mag Init bir Gin Geift, auf bag mein alles bich bann ruhmit und preif'f.

Mel. Jesus ift ber fconfte It. (23)

Minte meine Geele wohl an bich, Jefu! in ber Liebe, lehr mich, wie ich leben foll, ftete nach beines Beiftes Triebe, entgangen? Uch, ach, wie tagt !! offne bich o Lebens Quell, flieffe mit Schmergen mein Berge verlan bod) in meine Geel.

ich, o Gottebelamin.

3 Jefu, öffne mein Beficht, m ne Augen, die fo bunkel, las fieben Beifter Licht nuch erlat ten wie Rarfunkel, die für dem Throne ftehn, und in alle in

ausgehn.

4 DI wie Clend find ich mit daß ich bir es faum barf fan bennoch will ich fuchen bich, t bir mein Unliegen flagen: An Seelen fdymuden fich; fin" falt und trag ben ich.

5 Mein Geliebter, ftrahl mich mit den beiffen Liebes-Blicken, fo

re mich die Lebens=Babn, tha't matten Geift erquiden, bag ich! ber Tapferfeit, allen Begenfta

beffreit.

6 Leit mich burch bein Gnate Wort, auf daß id) von ganger & len, bringe burch die enge Pier lag's bem Catan an nur febet der durch fane finftre Macht 16vom Licht zu führen tracht.

7 En ! fo binde mich boch me an bich, Jefu! in der Liebe: I bift mahrlid Liebe voll, zeuch mit dag ich an bir flebe, fleug bann: mid, Lebens:Quell, o mein Get Immanuel.

Mel. Haft du dann Jefie, (12)

57. Bift bu benn, Jeful mi beiner Gulf ganglit gen : Ach fomun, fomm boch ! 30

es nicht langer fo hangen.

Seufzen ermubete Secle taglich Troft und Licht, Jefu, meine ohn Ende mit Alechzen und Lechzen | Liebe ! fich quale; mein Geift mit Uch ruft die in Einfamfeit nach: Befu! Licht, festiglich umfaffen, und bich dich mit nur vermähle.

fcaumenten Fluffen muffen nut allein bunfle Beit vertreiben; brum haufen bie laufenden Bahren ab-Imuft du, mein Liebelein I frete ben gieffen ; bas Wangen: Reld lieget iner verbleiben. ba baglich verftellt : Wer wird

ben Sammer verfüssen !

ach leider! Die Glieder; fomme heit geben, daß der Cunden Duns bod, meine fo fehnlich gewünschte telheit nicht mein Derz bedede, noch Luft, wieber. Das Elend macht, bes Catans Graufamfeit meinen bag ich ben Tage und Racht finn= Beift erfcbrede. me an traurige Lieber.

hat mich umgeben; schwarze Angste ner eben wahr: Und mann in bem triefende Bolfen rings um mid Dunfeln meiner Reinden groffe ber schweben; fein Troft, fein Dacht mich fucht zu verschlingen, Licht, ob ich schon marte, anbricht : fo lag beiner Engel Wacht, Jefu Uch wie ein jammerlich Leben !

6 Darum, o Jefu, bu Conne! mich freundlich anblide, endlich fanfte unter, bag ich schlafende in mit lieblichen Strablen mich Ars bir, boch auch bleibe munter, fo lag Jefu lich bitt dich, die Noth wende armen, damit ich gang inniglich behende zurücke !

## Mel. Schwling dich auf gu. (64)

Berlangen ! Weil bie Conne nicht der merd erwachen, fo lag beine mehr ichant, und nun untergans Freundlichkeit mid) aufs neu ans gen, 21th! fo bricht die Racht herein, lachen. und wird alles dunfel! brum fo | 8 Beil bie groffe Trubfale-Racht fehre ben mir ein, o mein Derge jego auch vorhanden, und ichon Karfunkel !

fu, numm von nur bas Jody ! lag | und beine Gunft ifte, worauf ich baue I du biff meine Buverficht, und 2 Cieh boch, wie meine von mann alles trube, fo bift bu mein

3 21ch drum will ich bich mein nun und nimmer nicht, wieder von 3 Deeine verfinfterte Mugen gleich mir laffen; bann es ift nicht gut

4 Lag mir, o mein liebftes Licht, und mein gartes Leben! bein vers 4 Klagen und Bagen abmatten, flartes Ungeficht Licht und Klar-

5 Deine Heuglein die fo flar, und 5 Trube betrübte Gorgens : Luft | wie Sterne funteln, nehmen meis much umringen.

6 Deine Linke lege mir heinte men erquidel mein groffer Gott, beine Rechte mich herzen und ums fann in bir erwarmen.

7 Deine Rlügel breite bu über beinen Gatten, daß ich beinte fants Rleibe ben mir, liebfter te ruh unter beinem Schatten, und Freund, Jefu, mein wann ich gur Morgen : Beit wies

alles bunfel madt in fehr vielen 2 Denn ich habe niemand fonft Landen, adil fo lag bu noch bein bein ich mid vertraue, ale nur bich Del unfre Lampen feuchten, baß fle und ftete ohne Fehl icheinen auch helle icheinen, und in in

und hell leuchten,

9 lind mir von der Lebens-Bahn, ja nicht niegen irren, wann ber bem ich nuch vertraue, als nut bollifihe Tyrann und fucht zu vers und beine Gunft iffe, morau : wirren ; bag bes Thieres Tyrans baue. Du bift meine Buverf: nen und auch nicht berühre, noch und mein Deld im Rriegen, ma der huren Schmeicheley in Irrs der Arge nuch anficht, fann t thum verführe.

10 21d Gerr Jeful gieb bag wir beten und ftete maden und mit Licht ! feftiglich umfaffen, und t. reinein Schinud und Bier und bes nun und nimmer nicht wieder n rettet maden, in ber gartften Lies mir laffen; benn es ift nicht w beoffamm mit gar iconem Prans allein bier bie Beit vertrote gen bich, ben ichonften Brautigam, Drum mußt bu, mein Jefam

freundlich zu empfangen.

11 Daß, wenn einsten wird mit 4 Lag mir, o mein Liebftes L. Macht und nut groffem Knallen, und mein rechtes Leben ! bein to nutten in ber Trauer-Racht ein flartes Angeficht Licht und Rie Gefchren erfchallen : Geht! der heit geben, daß bet Gunden Dur Brantigam ift nah, auf I ihn gu felheit, nicht mein Ders beteb. empfangen, wir bald fur bir fteben noch bes Catans Graufamla ba, in gar ichonem Prangen.

12 Und dann geben ein mit bir, in ben Saal ber Freuden, mo mir nehme boch in Gnaden beute mo werden fur und far, und in Freus ner eben mahr, daß mer ja nat ben weiden, und mit allem hims schaden meine Feind, Die Nad meldeheer, Jesu, beinem Ramen und Tag immer auf mich lauren

leluja, Amen.

13 Abba, Bater I fegne mich, und mich wohl behute, Jefu, ach! leiten und erhalten, hier in bielem ich bitte bich, ichein in mein Ges fremden Land, mo fo mannigfaltet muthe, nut den Strahlen beiner meine Feind in ihrem Brimm bie But. Beift bes herren herren, tomm mit beinem Gottee-Fried, men Pilgerim fuchen gu verfchim bey nur einzufehren.

Berlangen ! weil die Conne wies und ich ohn Ermuben mandeln

1 fo mollest bu aufs neu mir in Frieden.

Liebes-Treu, bich mit mir veran

2 Denn id) habe niemant fer burch bich fiegen.

3 Ad. brum will ich bid, m

ftete ben mir verbleiben.

meinen Geift erfchrecke.

5 Deiner Meug'lein liebftes Past emig bringen Dant und Ehr. Sale fchuge mich fur Roth und Plas Berr ! in beinen Mauren.

> 6 Lag mich beine rechte Sant fig mich umringen, und mich ar gen.

7 Deine Blugel breite bu uber Det. Schwing bich auf ju bein. (64, mid) febr matten, baß mid) heut Rleibe ben mir, liebfter und unmerzu unter beinem Cchats Freund, Jefu, mein ten, meber Froft noch Site findte ber fcheint, und nun aufgegangen : fann in beinem Licht, bis ich fomm

jeso auch vorhanden, bran man bitte bich, fdein in mein Bemuthe achte mehr murfen mag, bier in mit ben Etrablen beiner Gut. befen Landen, Acht fo gieb, daß Beift bes herren herren, fomm pur und heut fehmuden und bereis mit deinem Gottebe Fried, ben mir ten, mit bem reinen Sochgeitedleid, einzufehren.

ju dem Lag der Freuden.

9 Lag uns bie gelegne Beit treus Mil. Strafmich nicht in beinem. (13) bens=Munterfeit nach bem Rleinob 60. Blide meine Cecle an, bens=Munterfeit nach bem Rleinob laufen, mit Enthaltung aller Ding, und fich felbft nicht helfen faitn ! bag wir es erbeuten, und ich ring ichaue ihre Bunden. gende eindring in den Caal ber Cohn! Gnaden : Thron! Jefu. Freuben.

10 Ach herr Jefu! gieb bag wir gebeiben ! recht vom Schlaf aufwachen, und nut reinem Schnud und Bier bag mein Serg gerflieffe, und in und bereitet maden, in der garts Thranen mildiglich fich vor dir ers ften Liebes=Alamm mit gar fches nem Prangen bich, ben ichonften fren! Berr lag mire gelingen, Gas Brautigam, freundlich zu empfans tan will verfchlingen ! gen.

fid bod ftete ergieffen, und in uns und Fleifch befturmen fehr beines fern Beift und Geel milbiglich eins fleffen, bag in iconfter Beiterfeit uaf're Campen brennen, und wir in der Dunkelheit belle feben fon-

nen 1

12 Und wenn einsten wird mit Wacht und mit groffem Knallen, mitten in ber Trauer-Racht ein Gefchren erschallen: Ceht ! ber Brautigam ift nah, auf! ihn zu empfangen; wir bald für dir ftes hen da, in gar schönem Prangen.

13 Und bann geben ein mit bir in den Caal der Freuden, wo mir werden für und für, und in Freuden weiden, und mit allem Dim= welbeheer, Jefu, beinem Namen ewig bringen Dank und Ehr. Hale

lelura! 26men!

8 Wett der groffe Trubfals: Tag rund wohl behute, Jelu, ach! ich

hor mein Schregen, lag mir Troft

2 3d bin bart : erweiche mich, gieffe! fteh mir ben! mach mich

3 Ja ber Feinde find noch mehr; 11 Lag bein reines Freuden-Del Menschen-Furcht und Liebe, Welt Beiftes Triebe: Dar ift bang; ach wie lang foll ich bier noch jagen, fühlen diefe Plagen ?

> 4 3mar ich hatte ichon genug, mann ich dich nur liebte, trauter Jefu I ohn Betrug und barin mich übte, daß ich bich inniglich fuchte gu umfaffen, nimmermehr zu laffen.

> 5 Denn ich weiß in meinem Geift, was fen Jefum lieben; aber was noch Pleisch hier beißt, will ce oft verfchieben; fo werd ich angstiglich bin und ber gefchlagen, und muß

immer flagen :

6 D1 wo foll ich flieben bin ! wer wird mich erretten ? Wer vers treibt den tragen Ginn, und gere bricht die Ketten? Ich bin fchwach; Jesu, ach! Du wirft bich des Urs 14 Abba Bater ! fegne mich, und men, wie du fannft, erbarmen.

Antwort Christi.

7 Unverjagt, bu liebe Geel! fies be bal ich fomme, und hab ben mir Wein und Del, fur bich, meis ne Fronune; ja dem Loos foll ber Choos meiner Liebe beiffen, ba bu mich follt preifen !

8 Etill, nur ftill, ich bin bein Gieg, ich bem Licht und Conne ! 3d will feuern allem Rrieg, fro: nen bich mit Wonne! Ich bin bein, bu bift mein : nun will ich mit Ruffen all' dein Leid verfuffen.

9 Lege bid an meine Bruft, faus ge Rraft und Leben; bad wird bir Die rechte Luft und Bergnugung geben; es wird bich feliglich reini: gen von Gunben, falben, ftarfen, gründen.

10 Meine Bunden der bas Seil, Ruh und Friede bringen; laufe her zu diesem Theil, lerne mohl eins bringen; alle Schulb meine Gulb und mein Blut wegnehmen, nichte

foll bich befchamen.

11 3a, mein Blut macht ichon und hell, was ift voller Fleden: En fo fomm ju diefer Quell, lag bich nichts abschreden: Creatur und Ratur, die fo fehr verbunfelt, hier aufe ichonfte funfelt.

12 Es muß biefer rothen Rluth felbit bie Conne meichen, und fur meinem theuren Blut auch ber Schnee erbleichen; mas jest gang fteht im Glang bort in jenem Les ben, bat mein Blut gegeben.

13 Run, bu werthes Gottess Lamm, bas bu übermunden ! meis bir gefchicht, was uns bein Gei ner Geelen Brautigam, ber du mich verfpricht jum Gottes-Leben ; bent entbunden! Dir will ich emiglich mas bein Rath in und geleget bat mich jum Dant verschreiben, ja muß burd die volle That der Ebet barben folls bleiben.

Mel. Mein Brautinam, dus

Nich an, mein Edille gieh bich nimmernt daß une bein Ungeficht jum. fprung treibe : Greb beinen Ete tief in Die Dergen ein; wollt ohn' dich allein gang finfter ble

2 Dein Leben ichafft, bag & Reuers-Rraft wird fanft und t gendhaft ins Licht geführet; mit man der Spur der gottlichen A tur ju aller Krankheit Ritt #

Ernst nachfpuret.

3 Dief Brennen fegt, wenn fo im herzen regt, was Gund m Aluth noch hegt, und machet is de Die Strengigkeit, fo wider im freit't, bis man recht ift bernt, Gottes Bilbe.

4 Wie fren und rein, muß @ folch Herze fenn, bas nichts It in sich ein als Gottes Wesen! w wird, ale Lamm, ber Geelen Bra tigam, wie es un Unfang fan uns jum Genefen.

5 Mein einzige Theil! Romo Schaffe Gieg und Seil, burch to ner Liebe Pfeil, und ju vermit ben I dag feine Lieb, als bie audeinem Trieb und Tag und Rad jo ub', weit wir did funden.

6 Drum bleib uns nah, o Jen Jehovah I daß beine Bucht uns n an bid) verbinde; die Bachfam feit bleib beinem Binf bereit, but nichts von Ettelfeit uns über minbe.

7 3d lag dich nicht, bis mir ver geben.

SRrich endlich berfur! bu gebemmete Fluth | ber Beibheit und Lieb aufgehaltene Rluffe, Die muffen nach fanfrer ger ftilleter Buth bes finftern Reiche geben bie vollige Guffe. Mein burftiges Eben fucht Waffer bee Lebens; Sophial Ich hol' es bev dir nicht vergebens.

2 Du bift mir, O Schweffer, o bolbefte Braut! ein Brunne ber Barten, Die Quelle bet Freuben; ein Teich an lebendige Waffer ge-Baut, ben beinen gemafferten fruchts Dein Strom ja Baren Beiben. bein Meer ber erquidenden Gnas den, find meinem verfcmachteten

Beist wohl gerathen.

8 Best geben bie Badbe noch fcneller als fonft die Strome von Libanons & Bergen ber fchieffen, , menn beine bethauenbe freunbliche Sunft mich gang tann beneben und reichlich burchgieffen; ba fig ich beschwemmet, und modite gere geben, bas Feuer mag nicht vor bem Baffer befreben.

4 3ch tenne fein andere Quelle nicht mehr, als bie vom Lebenbis gen Cebenben fpringet: Co balb ich in Dige fein Lofden begehr, fo ach frentich ! es bringet ine Inners ift erb, ber mabre Beranberung fte ein ! Wenn biefes Del fterbens Da theilen fich Strome vom neuen Rraft-Leibe auf anbre, daß feines unfruchtbar verbleibe.

5 3hr Bruber! Dieg ift bie ges Cafte, fegnete Quell, Die vormals die heis 10 In Summa : Ich fann nichts ligen Bater gegraben, die nicht nach erbenten noch feb'n, es ift mir in Buchftaben, noch Beiten, und biefer Urquelle gegeben; ach lehre Etell, Die Weisheit genoffen und mich ofters, o Liebe I bingebn, vereingericht't haben ; sie haben ohn lassend das alte nichts taugende Mittel vom Sochsten genoffen, der Leben ; benn wenn ich ben bie vin

Mel Mag endlich des vielen 3. (6) ihnen Rraft, Leben und Beil eins

gegoffen.

6 3ft bieg nicht bas Waffer, bas Pifon genannt, in Eben entfpruns gen, und maffert bie Erden! 3ft bieg nicht ber Bach, ber gum Teme pel gewandt gleich unter ber Schwelle gefeben konnt werden? Man fieht aus bem Meer ber Gottheit ibn fpringen; und muß in ben Urfprung ibn wieber bine bringen.

7 Komm, Taufe ber Liebel bes schwemme mich gar, erfäufe bas alte perborbene Leben : mach fters ben ber Feinde ungabliche Schaar, bie fonft mir fo manche Berlegung gegeben ; tingire mit Beift und mit Reuer bie Ginnen, vollende bie Taufe von auffen und innen.

8 Wie? wenn ich auch täglich bas Abendmahl fann bier balten ben biefen blutflieffenben Quele len : ber Relch, ben bu fegneft, giebt immer fich an, im Dlunde und Berjen bich gang barguftellen ; gu trinten som Weinftod, ju effen vom Brobe bes Lebens, jur Freue beit vom emigen Tode.

9 3a, follte nicht bier auch bas Calbunge Del fenn, davon ich fcon einige Tropfen probieret? be Glieber berühret, fo finden fich machtig ermedenbe Rrafte; bas finb | bie vergotternde Libanons

Mel. Jefu meine Freude. (45)

Rrunnquell aller Guter, ther, lebenbiger 2Bind ! Stiller als ten Biel; ruft mich aus mit Eu fer Schinergen beffen Glang und te, murfe beine Werfe in nur, ba Rergen mein Gemuth entjund ; ich fuhl, wie, o Gott ! bu in be beine Kraft und Eigenschaft und Noth, mann ich bin als wer dein Lob lehr mich ausbreiten ale Schilfe, feveft meine Bulfe. legett mit Freuben !

2 Ctarfer Gottes Finger, frem: mit Luften fallen mid) in menn ben Sprachen-Bringer, fuffer Bers Lauf; nimm nach biefem Lite genes Caft! Trofter der Betrub- mich jur himmels Freuden, to ten, Alamme ber Berliebten, alles nen Diener, auf: D wie ich Athems Kraft! Ach gieb mir boch für und für, bich von Gergen lieb! Mund erheben, Salleluga geben. gu baben, beine Brunft und Gaben.

3 Brautigam ber Geelen! Lag mich in der Bohlen beiner Lieblich: Mel. Meine Soffnung fichet f. & feit Ruh und Buflucht finden bor ben Wirbel-Winden biefer bofen Beit : tomm berfur, o Geiftee=Bier, | fuffe mich mit Troft und Wonne, warme Gnaben-Conne.

4 Theure Gottes:Gabe ! fomm, o fonim, mich labe! fieh, ich bin verschmacht; fomm o mein Berlangen ! fomm mein Lieb' gegans gen, eh' es gar wird Racht! willft bu nicht, o reines Licht I mir mein Berg und Ginn erquiden, an bein' Bruft mich bruden?

5 Wie ein Birfdlein achget, und gejagt! fo auch mein Gemuthe, wird geplagt, feufget tief: D Quelle, trief! reicher Strom, erhor bas Girren; labe mich im Durren !

Rreus und Leid innight jurm fen bid; alles bir in allen gale gang anbeim gu ftellen.

7 Fubre meine Gaden ta herricher ber Gemus Gebet und Wachen gum erwind

8 Lag den Fürst der Höllen mit bein's Lobes voll, fich alebann ma

(Shrifti Tod ift Abun Leben, Chriffe Lebin Abams Tob; benn aus Lieb tal fich gegeben Chriftus in bes Abam Roth, auf daß Aban in ibs. frurbe, nicht im andern Tod ver

2 Adams Tod ift Chriffi Leben Abams Leben Chriffi Tod, Abm muß nach Chrifto ftreben, fterben and nut Sohn und Epott, auf bis er in Chrifto bleibe, und erfteh im flaren Leibe.

durbe.

3 Co wir nun mit Chriffe fice nach Waffer lechget, mann es wird ben, feinem Tode werden gleich werden wir auch mit ihm erben. Derr nach beiner Gute, weil es herrichen mit in feinem Reicht denn, fo viel wir Chrifto haben, g'nieffen wir auch feiner Gaben.

4 Co wir aber Mdamis Leben lies 6 Babrer Menfchen: Schopfer, ben im befledten Rod, und nicht kunfterfahrner Topfer, Gott von bleiben grune Nieben an bem reis sigfeit, Bunber feufcher Liebe, nen Weineftod; mas hilft viel von

Rrich entlich berfür! bu gehenimete Bluth! ber Weishert und Lieb aufgehaltene Rluffe, bie muffen nach fanfter ges Milleter Wuth tes finffern Reichs geben Die volltge Guffe. Mein durifiges Eben fucht Waffer bes Lebens; Sophial Ich hol' es ben bir nicht vergebens.

2 Du bift mir, O Chmefter, o boldeffe Braut! ein Brunne ber Barten, tie Quelle ber Freuben; un Teich an lebendige Waffer gebant, ben beinen gewafferten fruchts baren Weiben, Dein Strom ja bein Meer ber erquidenben Onas den, find meinem verschmachteten

Geift wohl gerathen.

3 Jest geben Die Bade noch. idmeller als fonft die Etrome von Libanone = Bergen ber fcbieffen, menn beme bethauende freundliche Bunft mich gang fann benegen und reichlich burchgieffen; ba fis ich beschwemmet, und möchte gers gehen, das Keuer mag nicht vor bem Baffer befteben.

4 3h fenne fein andere Quelle nicht mehr, ale ble vom Lebenbis gen Cehenben fpringet: Co balb ich in Dige fein Lofden begehr, fo ift ere, ber mabre Beranderung Da theilen fich Strome vom neuen Rraft=Le.be auf anbre, daß feines unfruchtbar verbleibe.

5 The Bruber I dieg ift die ges fegnete Quell, die pormale die beis ligen Bater gegraben, die nicht nach erdenten noch feh'n, es ift mir in Buchftaben, noch Beiten, und biefer Urquelle gegeben; ach lehre Stell, Die Weicheit genoffen und mich oftere, o Liebe ! hingelin, vers eingericht't haben; fie haben ohn laffend bas alte nichts taugende Mittel vom Hodiften genoffen, beri Leben; benn menn ich ben bir nur

Del Mach endlich des vielen 3. (6 ihnen Rraft, Leben und Seil eine

gegoffen.

6 3ft bieß nicht bas Daffer, bas Difon genannt, in Eben entfpruns gen, und maffert die Erben! 3ft dieg nicht ber Badh, ter jum Tems pel gewandt gleich unter ber Schwelle gesehen konnt werden? Man fieht aus tem Micer ber Gottheit ihn fpringen; und muß in den Urfprung ihn mieter bins bringen.

7 Komm, Taufe ber Liebel bes fdmemme mid gar, erfaufe bas alte verdorbene Leben; mach ffers ben ber Feinde ungähliche Schaar, die foust mur so manche Berletung gegeben; tingire mit Geift und nut Keuer die Ginnen, vollende bie Laufe von auffen und innen.

8 Wee? wenn ich auch täglich das Abendmahl fann hier halten bev biefen blutflieffenden Quels len: ber Reldy, ben bu fegneft, giebt immer fich an, im Munde und Gergen bich gang barguffellen ; ju trinfen vom Weinftod, zu effen vom Brobe des Lebens, gur Frens heit vont ewigen Tobe.

9 3a, follte nicht bier auch bas Calbungs = Del fenn, bavon ich fcon einige Tropfen probieret? ad) frenlich I es bringet ins Innere fte ein! Wenn diefes Del fterbens de Glieder berühret, fo finden fich maditia erwedenbe Arafte; bas find. Die vergotternte Libanons

Cafte.

10 In Summa: Ich kann nichts

alleine beruhe, fo weiß ich, bag ich gieb bag ich mich ube, auch m mir am beilfamften thue.

Mel. Jesu meine Freude. (45)

Narunnquell aller Guter, ther, lebendiger Wind ! Stiller als ten Biel; ruft mid aus mit Ciat ler Schmergen beffen Glang und fe, murte beine Werfe in mur, tu Rergen mein' Gemuth entgund glich fuhl, wie, o Gott ! bu in bi beine Kraft und Eigenschaft und Noth, wann ich bin als wie in dein Lob lehe mich ausbreiten als Schilfe, sevest meine Sulfe.

lezeit mit Freuden !

ben Sprachens Bringer, fuffer Bers Lauf; nimm nach biefem Leits gens : Saft! Troffer ber Betrubs mich gur himmels Freuden, to ten, Rlamme der Berliebten, alles nen Diener, auf: D wie fel. Athems Kraft ! Ach gieb mir doch bein's Lobes voll, fich alsdann men für und für, bich von Bergen lieb Mund erheben, Salleluja gebent zu haben, deine Brunft und Gaben.

3 Brautigam ber Ceelen ! Lag mich in ber Boblen beiner Lieblich. feit Ruh und Zuflucht finden vor ben BirbelsBinden biefer bofen Beit ; fomm berfur, o Geiftes=Bier, fuffe mich mit Troft und Wonne,

warme Gnaben:Conne.

4 Theure Gotted:Gabe! fomm. o fonim, mid labe! fieh, ich bin burbe. verschmacht; komm o mein Vers langen 1 komm mein Lieb' gegans Adams Leben Chrifte Tod, Adam gen, eh' es gar wird Hacht! willft muß nach Chrifto ftreben, fterben bu nicht, o reines Licht ! mir mein auch mit Sohn und Spott, auf bif Herz und Sinn erquiden, an bein' er in Chrifto bleibe, und erfteb im Bruft mich bruden?

5 Bie ein hirfdlein achget, und gejagt I fo auch mein Gemuthe, werben wir auch mit ihm erben. herr nach beiner Gute, weil es herrichen mit in feinem Deich; wird geplagt, feufget tief: D Quele denn, fo viel wir Chrifto haben, le, trief I reicher Strom, erhor bas g'nieffen wir auch feiner Gaben. Girren; labe mich im Durren !

Areus und Leid inniglich zu rm fen bich ; alles dir in allen Rula

gang anheim zu ftellen.

7 Rubre meine Cachen but herricher ber Gemus Gebet und Dachen gum erwunt

8 Lag den Fürft der Sollen nich 2 Starter Gottes Finger, frems mit Luften fallen mich in meinen

Mel. Meine Soffmung ftebet f. (39 (Thrifti Tob ift Aband Leben, Chriffi Leben Abams Tob; benn aus Lieb bat fich gegeben Chriffus in bes Abams Roth, auf bag Abam in ihm frurbe, nicht um andern Job per

2 Adams Tod ift Chriffi Leben flaren Leibe.

3 Co wir nun mit Chriffo fter nach Waffer lechzet, mann es wird ben, feinem Tobe werden gleich,

4 Co wir aber Abams Leben lies 6 Wahrer Menschen-Schapfer, ben im befledten Rod, und nicht tunfterfahrner Topfer, Gott von bleiben grune Reben an bem reis Emigfeit, Bunder feufcher Liebe, nen Weineftod; mas hilft viel von

Brüchte bringen ?

den, wie ber alte Udam benft : roller Chreden, Angft und Plag; Chrifti Rreus vertreibt bas Lachen, wenn bas Leben wird gefrantt, get, ber wird ewig bort gefeget. nicht allein von Menfchenfinbern, fonbern auch von Teufels Winden. Leiben, bag wir bir nachfolgen

ren ein recht glaubig' Chriften: Freuden : Du allein machft uns Mann, menn er fommt gu feinen Jahren; ja von seiner Jugend an ter-Aronen lag und ewig in dir muß er Chrifti Rreuge tragen, wohnen. auch im Tobe nicht verjagen.

7 Wer will folde Fluthen gabs len, folde Roth und Thranenfagt? Ein Gescheidter thut's verbeblen, halt fich fest an Gottes Rath; feis nen Troft auf Gott er feget, ob ibn fcon bie Welt verleget.

6 Wie gewohnt ju thun Frommen, die burch Glauben und Gebuld endlich ju ber Ruhe foms men, und erlangen Gotteschulb : alfo mag ein Chrift genefen, lebt in Chrifti Beift und Befen.

9 Den er berglich liebt und ehret, feinem Leben folget nach, mit ber Belt fich nicht bethoret, weil fie fein'm Reich g'fangen Salleluja. nur bringt Weh und Ach; meldes ihrer viel nicht glauben, und fich alles Trofte berauben.

10 Run, wir warten allermaffen, bis und Gott her fordert ab; D! bag wir, Ihm gang gelaffen, frobe nichts dann Tob's . Geffalt, ben lich fuchten unfer Grab, erftlich Ctach'l hat er verloren, Salleluja. groor in Christi Berten, nachmale in der Erb ohn Schmergen.

11 Denn auch Christi Grab ohn wer Ihn nur von Bergen liebet, Tob ift worden, Salleluja. in bem lebt er unbetrübet.

Cheifto fingen, wenn wir faule 12 Wer ihn aber nicht will haben, und fein Rreut nicht leiben mag, 5 Q1 es lagt fich fo nicht mas der ble bt in der Soll begraben, benn wer Chriftum bier nicht tras

13 D hilf, Chrifti! burch bein 6 Coldes muß im Geift erfahrlichlecht burch viel Trubfal zu ben gerecht durch bein Blut und Mars

Mel. Ach Gott mich drudt ein. (7)

65. Chriffus lag in Lobes Banben, fur unfre Gund gegeben, Der ift wieber auferitans ben, und hat une bracht das Les ben; beg wir follen froblich fenn, bie Gett loben und ihm banfbar fenn, und fingen Salleluja, Balleluja,

2 Den Tob niemand bezwingen fonnt ben allen Menfchenkindern : bas madzet alles unfre Gund, fein Unschuld war zu finden : Davon fam ber Tob fo balb, und nahme über und Gewalt, hielt und in

3 Jefus Chriftus mahr'r Gottes Cohn, an unfer Ctatt ift foms men, und hat die Cunde abgethan, bamit bem Tob genommen all fein Recht und fein Gewalt, ba bleibet

4 Es mar ein wunderlicher Rrieg, da Tod und Leben rungen, bas Les ben da behielt ben Gieg, es hat den Sorgen und fanft ruhig Bettelein Tod verschlungen; Die Schrift hat ift mit Beift und Wort verborgen verfundigt bas, wie daß ein Tod in bes Glaub'gen Bergenofchrein ; den andern frag, ein Spott aus'n

5 Dier ift das techte Ofter-Lamm.

davon Gott hat geboten, bas ift | 7 Des himmels Chor fich ficm gar an bes Rreuges Ctamm in brob, und bie Engel fingen be beiffer Lieb gebraten : das Blut Lob; ten armen hirten wieder geichnet unfre Thur, bas halt ber meldt ber hirt und Schöpfer & Blaub bem Tobe fur, ber ABurg'r Belt.

6 Co fenren wir bas bobe Reft fagt, Chrift! gebobt'n von ben mit herzend-Freud und Wonne, nen Magd, mit Bater und m das uns der herr erfcheinen lagt; Seil'gen Geift, von nun an be er ift felber bie Conne, ber burch Ewigfeit. feiner Unaben Glang erleuchtet unfre Bergen gang, der Gund'n Racht ift vergangen, Salleluja.

Mel. Du unbegreiftiche bochftes. (11) 67. D'

Marien Cohn, fo weit die liebe Eigenthum: Jefus Chriffus n Conne leucht't, und an aller Welt noch beut, geftern und in Em Ende reicht.

2 Der fel'ge Chopfer aller Ding jog an eine Rnechtes Leib gering, Beiten nicht noch wie es vormal bağ er bas Fleifch burch Fleifch mar, Gott macht feine Seimle erwurb, und fein Geldopf nicht feiten jegund niemand offenter gar verdurb.

3 Die gottlich Gnab vom him= geht uns anjest nicht an. mel groß, fich in die feufche Mut- 3 Sprich fo nicht; bes Sociales ter gog, ein Dlagblein trug ein Sande find mit nichten jest u beimlich Pfant, bas ber Ratur fcmad, feine But bat auch im

mar unbefannt.

gart gar bald ein Tempel Gottes frem und in Emigfeit. ward; die fein Dtann rühret noch erfannt, von Gottes Wort man an beines Gottes Treu: Lag ta schwanger fand.

5 Die eble Mutter hat gebohr'n, ben Gabriel verhieß guborn, Den beiner Roth nichts gum Troff al Canct Johann mit Springen zeigt, beinen Gott. da er noch lag in Mutter=Leib.

hungern ließ.

fann und nicht rühren, Halleluja. | 8 Lob, Ehr und Dank fen bie

Mel. Meine Soffnungt febet f. ?

anft dem Derren & Gottesfnechte! femmi 66. Chriftum wir follen loben erhebet feinen Ruhm! Er balt ! fcon, ber reinen Magd raels Gefchlechte boch noch für im feit.

> 2 Sprich nicht: Es ift buja was er vormals hat gethan, in

Ende, er ift gnadig nach und nad 4 Das guchtig Saus bes Bergens | Jelus Chriftus ift noch beut &

4 Salte bich in allen Dingen nut nicht zur Freude bringen, ebe dich bein Gott erfreu'; fuch in alla

5 All ihr Anechte Gottes I borch 6 Er lag im Beu, mit Urmuth fucht ben Berrn in eurer Roth; groß, die Krippe hart ihn nicht wer fich zu wein anders febret verdroß, es war ein wenig Milch als zu ihm, bem mahren Gott, bet fein Speif, ber nie fein Boglein geht irr in allen Stud, und be freitet Ungelück.

trauen, geben auf ber Rechten frarfen und letten, und zu ber Soche Babn, die in Ungft, und Turcht geit bes Lammes rechtschaffen bes und Grauen ibn nur einig rufen reiten; bleib und hier nah, bis wir an, denen wird allein befannt bich ewig allda fcmeden und Bottes herrlichfeit und Sand.

7 Drum bankt Gott, ihr Gottess Rnedite, fommit erhebet feinen Mel. Gey Lob und Ehr bem b. (67) Ruhm! Er halt Ifraels Gefchlech= te boch noch für fein Eigenthum : Jefus Chriftus ift noch beut ges ftern und in Emigfeit.

68. Danke dem herren, o Gees Tod, will fich nicht helfen laffen. Buter, ber und erquidet Die Leiber, wer biefes wird angieben, ber wird und nahrt die Gemuther; gebet fur Gottes Born befrent, wird bem ibm Ehr, liebet ben Gutigen febr, Gericht entflieben, und ewig foms frimmet die banfenden Lieder.

Die Nothburft befcheret; lag doch fich finbet. bie Rrafte im Guten nur merben vergehret: Alles ift bein, Seelen D wer Demuth tonnt faffen, ber und Leiber allein! Werd aud burd follt entflieben aller Pein, wenn

bende gechret.

fpeife die fcmachtende Geelen, überminden weit, und follt bie lag in ber Wüften uns nimner Rren erlangen. bas Rothige fehlen; gieb nur, daß 4 Das Leben Jesu ift auch arm, wir innig ftete burften nach bir, und mohl gar fremb auf Erden : ewig zur Luft dich ermählen.

nen in Liebe gefangen, bag wir biefem Leben nach, ob ichon daben nichts neben ber, Jefu, auf Erben viel Kreug und Schmach, fo ift verlangen; lag und mit bir leben am End die Rrone. verborgen allhier und dir im Beis 5 Das Leben Jefu überfreigt, meit

fte anhangen.

Fraftig und innig burchbringen, gezogen werden, von allen Creatus und und bein gottliches Leben und ren lod, fann folgen biefem Leben Tugenden bringen; bis nur wird blos, worinn ber Tod muß weis fenn in und bein Leben allein, Jes ihen.

6 Die nur, Die bem herrn ver- 6 Gutigfter Birte, bu molleft uns fchauen in Freuben.

69. Das Leben Befu ift ein Licht, bas und ift vors gegangen, und wer bemfelben fols get nicht, bleibt in der Gund gee fangen, die arme Ceel wird leiden Mel. Lobet den Serren den m. (42) Roth, weil fie gefangen hat ber

le I dem Urfprung ber 2 Das Leben Jefu ift ein Rleib, men in die Freud, allwo ein End 2 Du haft, o Gute! bem Leibe hat aller Streit, mo mahre Ruh

3 Das Leben Jefu ift auch flein: er fich nur konnt laffen, in Demuth 3 Lebens-Wort, Jefu ! Romm, und in Riedrigfeit, ber follt wohl

D wohl der Ceelen, welche marni 4 Mimm die Begierben und Gin- mit feurigen Begierben, und folget

alle Schag ber Erben: D wer 5 Lag und bein Lebends Beift bavon ein Bild erricht, ber fann

[u! bu fannft es vollbringen. 6 D Leben! bu bift tiebens werth.

Gott auf biefer Erb, ber Teufel bein' gute Werfe gelten mit. ward gefangen, bieg Leben übers ift Gericht, wenn bu nicht & mand ben Tod, erlof't die Ceel fto folgft bem Licht. aus aller Roth: O felig wer nache

folget.

7 D Leben! bu bijt alles gar, wer bich im Glauben findet, erlangt mel fprach jum Sauf, ben fen bas angenehme Jahr, worinn all Lauf, wie man foll folgen feine Noth verschwindet, in dir ift laus Lauf. ter Celigkeit, du bift und giebst allein die Freud, die ewig nicht aufhöret.

8 O Leben! ich verlang nach bir, gieb du bich gu erfennen, ach nimm mich mir und gieb mich dir, thu' in mir recht ausbrennen all' E1= genheit und all' Matur, Bert Jefu geig mir beine Cpur, und lag bein Geift mich leiten.

Mel Wie fleucht dahln der. (76) Ober: 3ch hab' mein Sach.

as Leben Jefu mar gur Beit der erften Bufunft feit. in dem Etreit, mit benen bie er fucht als Freund fand er als Feind, bat, ber eile bald auf Diefen Bul wiewohl ers berglich gut gemennt.

ftalt, barein verbarg er fein Ge- bas Berg fteigt himmel an. malt, ben boben Weifen biefer Welt Er nicht gefällt, weil er ihr auf Jefum bas mabrhaft'ae Lidt Thun vor Thorheit halt.

Schein, wie Ronig thun hier indgemein, boch mar fein Leben alles geit, bes Baters Freud, der ihn bar, wie er dem Bater g'borfen

gezeugt von Emigfeit.

daß er zerbrach bes Satans Band, mit feinem Blut erlöf't. barinn ber Menfch gefangen lag, in schwerer Klag, nicht einer ber Belb, ber bich hat an bas Licht gu mas Guts vermag.

weil barinn vorgegangen ber groffeftem ber noch miber Chriftumin

6 Wer anders glaubt als &r frus lehrt, ber hat noch nie t Stimm gehort, Die Gott vom Die

7 Gein Wort bas ift Berecht. feit, bas bleibet in all' Emifa mann himmel, Erden wird w gebn, bleibt biefes ftelen, bas m den die Berächter fehn.

8 Den Chriftum bat Gott fat ermabit, ihm alle Bolfer jugent jum Bund hat er ihn auch geint der gangen Welt, wers glaubt k

hat er auserwählt.

9 Er ift ber außermablte Stm ben Gott gelegt in Die Gemein, m auf den bauet in der Beit, empfind bie Freud, mit Bion bort in Emis

10 Wer nun bas Beugnif in fit darauf ein Thor nicht ieren fam 2 Er kam in armer AnechtesGes von Frau und Mann, wenn 👊

11 Ach richte nur bas Angefe und folg bemfelben in ber Beiten 3 Er jog nicht ein mit groffem bat bereit ben Weg ber Untertho

nigfeit.

12 Der Weg ist nunmehr offin war, bas forbert er auch nun mi 4 Bum Leiden hat er ihn gefanbt, Decht, von bem Gefchlecht, bas a

13 Uch lebe nunmehr biefem ftellt, fein Leib geopfert auch am 5 Bas hilft all eigen Beiligfeit, Ctamm, jum Ofterlamm, mo

Bott, bem nichts mehr ichaben je ein Denfillaal mollen friften: fann ber Tob, fein Priefterthum Deit bir foll alle Rreuges: Dein ber ift ihm bereit auf Emigfeit, er op- ichonfte RofensBarten fenn, benn fert nun Beredingfeit.

Mel. Mein Bergens: Jefu. (67)

ein Blut, Berr, ift niein diefer Gaft ber Reben: Co leb ich um Band ber em'gen Che. in bes Batere Choos, und bleib ron allen Dingen blos, und bin in Mil. Preis, Lob, Ehr, Ruhm. (61) Gett verfchlungen.

2 Co thu' an mir, o hirte treu l beinein Mamien.

berrlid mieber merden.

5 Da uf nur Ruh' und Gidjers ohne Licht. nuß weichen.

6 Drum eile brunftig, muntres bem Tempelshaus!

burch er alle Gund wegnahm. Meh, komm fpring auf beine Trife 14 Er fist als Priefter nun ben ten, nimm auf bie ber bu je und du bift felbft ber Himmel.

7 Biff du, mein Schas nicht ims merbar ber Urfprung remer Freus be, ein lautrer Strom, ernftallens Element, barun ich flar, barin ich nuch gern weibe, aur fann leben, daß mich fein und trint in Luft und Liebe-Bes Schmad fonft gu fich wendt ale gier? Bleib ewig unbewegt in mir,

Gein Erbe, Berr, liegt por dir bier, und will bein Umt in allen Dingen, und im Blut bes Lammes werben, ein mache mich von Fremden fren, bir Opfer, bas geheingt bir erfauft ungig Arucht' gu bringen, Die reifeifen von ber Laft ber Erben, baft fag und heilfam find, fo bleib ich du und nicht von Reindes Sand un geherfam Rind und wohn in erlof't? wie fommte, bag une nicht biefe Bulfe troft't?

3 Komm felbit, o volle Lebends 2 Bir maren wie verierte Chaaf, Quell, bring ein in meine Geele, die Tod und Soll in fich verfchlundaß nichts aus Abams Rall mich gen, des Keindes-Pfeil bie Bergen fall, und durch die Cunbe quale, traf, ber Schlangen Bift hat und Du mußt in allem alles fenn, foll burchbrungen, ber Drache tobt anders beme Edbopfung rein und und berrichte in bem Einn, burd Bueifer in Stolg gu reiffen bin.

4 Du bift ber Wieberbringer nur, 3 Dit biefen Feinden hatte fich obn bich ift lauter Solle, gieb, bag bas Thier in und gum Gieg vers fich mir bie rechte Cpur gu birfeinet, bie Solle hatt' und durftige gang offen ftelle, gu bringen tief in lich gu halten immerbar vermeinet, bich hinein, und unverrückt in dir ba lagen wir, erfannten uns felbst gu fenn, mein Leben und niein alles I nicht, noch bie Gefahr, verdüftert

beit, ba mangelt fein Bergnügen : 4 Run offenbar bich, Jefu, balb, Da baft bu mir die Ctatt bereit in une bes Batere Bert ju enden, wo ich foll fanfte liegen, und faut bag bu in armer Knechts-Geftalt gen beiner Beisbeit Bruft, Die ift bes Reindes Kerfer mogeft mens fo roller reinen Luft, daß alles ihr den, beftraf, gertritt, gerknirfch und treib ihn aus, befreve gang von thm

5 Uch I Berr bes Lebens, auf reithumes Ctabt Meldufeded : dich mit voller Starfe in den beis Blut erfunden hat. nen, die Tag und Racht ichrenn 11 Ja! Amen! angifiglich, bis bu, ale Retter, Beug, wer burft, ber glaubt, o wirft erscheinen; wir halten an, glaubt, ber nimmet : wer nim bis bag bein Jamort fommt, ben der hat bas Freuden-Rend, : gangen Gieg und Durchbrud uns bie gefchmudte Lampe glamm bestimmt.

6 Chau, wie fo viel bie Chlang Sochgeit-Saus, ba ift bie Lieb. anläuft mit ihren truglicheglatten theilt nur Liebe aus. Worten, wie oft fie die Beftur: 12 Roch eines, herr! bitten : mung häuft, und manches schon ift von ber, bag wenn ber Eig madtig worden, lag bein Gericht ausgeboren, ber Mra nun über fie fort gebn, daß fie fich nicht mehr berühr, und emig . gang muß ausgestoffen febn!

7 D bag wir unfer leben nicht Gieg foll tein Bolf williglich : lieb hatten, auch bis in bas fter- heil'gen Coniud bir opfern er ben! D daß der Kampf bald mar lich. verricht, im Blut des Lanini's von feinen Erben! bu Bergog! fubr Mel. Der am Breug ift meine. doch aus ben fchweren Rrieg! mir glauben, daß in bir nichte ift ale Cieq.

8 Nun muffe Beil und Dacht verhehle, es ift mir ein Luft # und Rraft dir, Gott! und beinem Treud; ba ich bef auf freit Chriffus merben, ber ben aus beis Epur, mar ich mabrlich rechte nen himmeln ichafft, fo und und Thor, aber jest ich nicht rerkt beiner Weibe Geerben, verflagt bag ich ben am Kreug erwahd vor bir! Berr, rache beine Freund, bie bir ben Ruhm ju geben find ren, ihn ju lieben jugefagt; b

gemeint.

9. halt und in Enge, bis uns fur aller Welt veracht : mag die Tauf im Geift und Feu'r wandten nah im Blut, febet b burdigeben: ber blut'ge Rampf dies fcheuen thut, barben ich to das Leben mag, gang aus ber Eie nicht verhehle, daß ich ben m genheit zu flieben, zu fieh'n vor bir Kreug ermable. entblof't, rein, arm, und fren, daß 3 Alles Leiden, bas fich find nichts dem Feind ba gu betaften treibet mich je mehr gu Gott, mi

Thur, die du vor und wollft offen mir guderfuß, mas ich auch fut geben, ju bringen mit Bewalt ju leit genieß, barum ich nicht mit Dir, gemeffent bas Erlofunge-Les verhehle, bag ich ben ze. ben, fo und ben Gott ind Beiligs 4 3ch hab Gott nun anvertraud

Co gehn wir ein ins Braut'gu

fein Recht verloren : nach fold

Jen, am Streut, ibs ermable, meine ga Lebende Zeit, biefes ich nicht im

2 3ch hab ihm bie Treu gefde and) burch ihn neu geboren, t

es boch fo bald verfchwindet, lat i 10 Co gehn wir burch bie enge billig Rreug und Epott, alles mit

mt mir auf Chriffum bauet, in ohn alle Maag und Biel. mehr verheble, daß ich ben zc.

er doch ju lieben gleich, bleibt er in fchlechter Anechte Beftalt, und boch ein reicher Ronig, der die Urs fehmablich für fie frarb. men machet reich, welche in bes 3 Riebt man mas machtig ift; Lammes Blut, immer ichopfen mein Braut'gam ift allmachtig : neuen Muth, bag man auch nicht Er fann bas, mas er will, er ift mehr verhehle, bag ich ben ic.

machen, ichenft bem Geift mas Trus. berbeble, bag ich den am Rreug ers und Rube ber Gemuther. mable.

ben, nicht bag erihn'n übels gonnt, weit auf, wie viel wurd' mir bes grebt daben die beste Gaben, sich Schert! mit ihnen fest verbintt, mer nur 5 Liebt man mas tugenbreich, Bott in Bahrheit liebt, wird das mein Liebfter ift die Quelle, ba ben im Kreu; geubt : Darum ich Tugend aus entspringt, und fich

nen, offenbar für jedermann, und traut, die in dem Glauben feit werd mich von allem trennen, was auf tha ift wohl gebaut. fonft von ihm icheiden fann; mas 6 Liebt de mich mein Gott getreu, bag Conud; fo fann ich fubnlich mich diefes nie gereu, gieb daß mir fagen, daß felbit ber himmel nichts dieg nimmer fehle, daß ich den am fo ichon hat je getragen, ale ichon Rreuz ermähle.

Del. Aun banfet alle Gott. (56) den meine Geele liebt, beit Preis. Gleichen : Drum muß auch feiner ift nicht ftete gut haben von einem Lieb all' andre Liebe meichen. Denn Dienfchen:Rind, damit will aber

bie mir nah und ferne find, wer und riel, befige niem Brautigam

bnt alles Gute find't : Er tit na- 2 Liebt man mas mohl geber'n : ber ale man benft, halt noch übrig mein Freund ift bochgeboren, ein wann er fchenft, barum ich nicht wahrer Gett von Gott; obwohl dargu erfohren, bag er um feine 5 Biebt er vieles oder menig, ift Braut, die arme Cclavin, marb

von Thaten prachtig. Mir feblt 6 Chrift Kreug vertreibt bas Las ben ihm nicht Rath, nicht Bens den, bas, fo nach dem Pleifch ges frand oder Schus; mit ihm fann fdicht, thut daben und freudig ich getroft ben Feinden bieten

ihm gebricht; alfo find ich Luft! 4 Liebt man ben Reichtbumes und Liebe, wenn ich gern im Rreug Chein, mein Chat hat mabre und ube, barum ich auch nicht Guter, Die fchaffen fichre Freud, Abgrund wird niemals burch Ges 7 Kreuges Kinder will Gott has ben ausgeleert, that ich ben Daund

auch nicht verhehle, bag ich ben ze. gar rein und helle ohn alle Dlaaf 8 Fren werd ich ihn nun befens nuttheilt ber Geel, die ihm bers

> man ber Schonheit mein Braut'gam ift : Er ift bluts roth and weiß, trog! wer ihm nehmen wollt ber bochften Schons

hat gar nicht feines 7 Liebt man die Gegenwart; die mas an anderen geliebt wird oft laben mein allerbeffer Freund, als

der ftete ben mir bleibt, und allen Rummer so bon memem Kerzen treibt.

8 Liebt man auch groffe Chr; febt bie mein Liebfter giebet, ift unaussprechlich groß ber Geelen, die ihn liebet. Gie als bie werthe Braut, wird Gottes liebftes Rind ; fie ift, die ihren Gig auf Chrifti Throne findt.

9 Man fieht fie in bem Schmud, den er ihr ichenket geben, und in dem feinften Gold zu feiner Rech= ten fteben Die Engel ehren fie, fie Schugen thre Ruh: All' Creatur ruft ihr viel taufend Gegen gu.

10 Ein folder ift mein Freund, und bieg find feine Gaben, mit welchen er ohn End nach inniglich will laben. Co ich was davon weiß, bas ift gewiß gering; ein mehrers werd ich feh'n, wann ich ju ihm eindring.

11 Indeg ift mire genug, bag ich hab folche Schafe, bie fich in mir vermehr'n, je niehr ich ninch lands zu ergeben. ergeße an meinem Brautigam, ber nody viel lieber fchenft, als mein Gemuth und Ginn ju nehrnen

jest gebenft.

12 Drum foll die Liebed-Flamm fid) mehr und mehr vermehren, ihr! ftete Glut foll bich, mein Cchons fter, emig ehren: Es foll mein wußt, in reiner Luft, bes Guite ganges Thun, mein Reben, Gebn Troft erfreue unf're Scelen gu fe und Stehn, ja bas Gebenfen felbft, aus reiner Brunft gefchebn.

13 Co, Jefu, will ich ftete mit mahlen. dir einher fpagiren, und frolllich! mit ber Bung dir ruhmend jubilis terland, und find hier fremid un ren : Bie wird mein Daund fo unbefannt auf Diefer Pilger-Rei voll von beinem Ruhme fenn, fen, wir haben Abfchied jugefant wenn bu dereinft mid fuhrft in gang mobilbedacht, ber Welt un deinen himmel ein.

Mel. 3ch leb mir nicht.

gen WundersGott! b Wunter = Gott! t und im Geift vereinigt hat, r. wieder neu geboren, den pm all', mit Jubel-Schaft, cross Bahl, die wir bagu erkohren.

2 Dem himmele-Beld fehr m gefällt, wann man allhier in ti fet Welt, in feinent Ginne let drum sen ihm frohlich Dant. fagt, und Lob gebracht, wer t nod) an ihm flebet.

3 Man pruf sich wohl, rechtn man foll, wann unfre Derzen im dend voll, und in ber Lieb fichte Alfo liegt bann bie C. im Roth, durch Christi Tod, wie wir techt auf ihn grunden.

4 Dieweil wir bann, auf bid Bahn, fo biel wir uns nut is befannt, gefinnt noch treu juben, fo breden wir Bemeinfdar Brob, dem Kreuzeselod des fr

5 Co fingen wir mit Rreute hier, in Lieb und Bergensell m feit, die uns ber Berr verleik wir find geringe Rinderlein, ir wenig Schein, boch Gott ins So

einfrebet.

6 Es fen une nur ber Dert N gen unferm Jefu nach, in Ste und Edymady, fein Sterben ju a

7 Bir find gewandt, gum De ibrer Weifen.

fen fen ? Wer kann fich darin fins auf ihn zu gründen.

9 Es Scheint ber Weg ein frem: ber Steg, bem, ber fein' flare Mus gen har, barauf wir find geführet, eb biefes niemand faffen lann,

gelehret.

10 Der Einfalt Epur, der Bahrbeit nur, ift jegund fast verfehlet, gar, wie man es leiber fiebet, boch preifen wir den Kreuzede Tob, ben bulem Brod, wie Gott uns Unad perleibet.

11 Die Glieber bie in ihn ges grundt, und die die Lieb gufainnien bindt, erlangen Rraft und oben ber, nach Chrift Lebr, bag thum: Der am Rreut it.

man bieg an fid) merfe.

13 Run bringet Dant, und Lobs Befang, bem, ber und giebt fein Fleifch und Blut, fein Wefen gu genieffen, ju femer Chr , Lob, Dubin eint ba, ba fchau ich Gottes Lanini, und Preis, auf alle Weif', hinfort meiner Geelen Brautigam: Der man fen befliffen.

Mel. Werde munter mein G. (87)

Ter am Kreug ift meine Liebe, meine Lieb ift -Jefus Chrift, meg ihr argen Gees weil ich nuch im Glauben übe.

Brevler, mas bifrembet bich, baß fie fibon mit beiligen Begierben! ich mich um Glauben übe? Jefas geht aus mit Lieb und Lobgethon, gab fich felbft bor mich, fo wird mat tugenbhaften Bierden, Berechs

o Wir finden Rub, man fieht er mein Friede Echald aber auch uas que man fragt was unfer Wes mein Lebensbild : Der am Rreug ze.

3 Der am Rreut ift meine Liebe, den; ob wir auch gir nicht anderd Cunde, bu verlærft ben Cturm, thun, als Gottes Cohn gelehrt, web nur wenn ich ben betrübe, ber fratt meiner ward ein 2Burm, freus Bigt' ich nicht Gettes Cohn? trat ich nicht fein Blut nut Hohn! Der am Rreuß ic.

4 Der am Rreut ut meine Las man pruf ihn dann, mir find alfo be, fdnveig Gemiffen, niemand mahnt! Gott preif't feine Liebes Etiebe, wenn nur von ber Hands fdrift abut : Shaw wie ein Sales Burge gablt, Jefu Blut bat fie burdmahlt: Der am Rreuß te.

5 Der am Rreug ift me de Lies be, drum, Tyranne, foltre, ftog! hunger, Blofe, Benferd = Diebe, nichte macht nuch von Jefu los: Nicht Gewalt, nicht Gold, nicht Starte, von feldem Brot, von Richm, Engel nicht, fein Fürftens

6 Der am Kreus ift meine Lies be, komm Tod, komin niem befter Freund, wenn ich wie ein Stanb verftiebe, wird mein Jefus nur veram Kreuk ift meine Lube, well ich mich im Glauben übe.

Mel. Auf Theißen:Menfch. (48)

77. Der Braut'gam fommt! ber Braut'gam fommt, leneDiebe, Satan, Welt und Fleis auf, auf ihr hochzeitelleute, nehmt sches-Lutt cure lieb ift nicht von alles was euch giert und frommt, Gott, eure Lieb ift gar der Tod: ihr Jungfern, feine Braute! geht Der am Kreug ift meine Liebe, ihm entgegen, geht beraus, aus euch und eurer Gelbfifteit Saus.

2 Der am Kreug ift meine Liebe, | 2 Nehmt eure Lampen, schmückt

tigfeit, Befcheibenheit, Lieb, Des Caft? Gilf mir burch beinen

muth und Gottfeligfeit.

3 Berlasset eures Baters Haus und fehrt ber Welt ben Ruden ! jagt all' Befpielen von euch aus, bie eure Geel nicht fcmuden! fo mird er, euer Aufenthalt, euch geugen, wie er fcon gestalt't.

4 Auf, auf, verfaumt nicht eure Freud, ihr ausermablte Braute ! geht ihm entgegen, weil es Beit : Der hochzeit Lag ift heutel wer ihm nicht heut entgegen geht bleibt unvermählt und unerhöht.

Mel. 36 hab ibn dennoch (leb. (56)

der Gnadenbrunn fleußt nod), ben jedermann fann trinfen; mein Beift I lag deinen Gott bie boch umfonft nicht winken : Es lehrt dich ja das Wort, bas Licht für beinen Bug, bag Christus dir allein von Gunben helfen muß.

2 Dein Thun ift nicht geschickt ju einem beffern Leben, auf Chris frum richte bich, ber fann bir fols dies geben. Der hat ben Born berfohnt mit feinem theuren Blut, und une den QBeg gebahnt gu Gott,

bem bochften Gut.

3 Die Sunden abzuthun kannst bu bir ja nicht trauen, bein Glaus be muß allein auf Gottes Sulfe bauen. Bernunft geht wie fie will, der Catan fann fie' breh'n : Bilft Gortes Geift bir nicht, fo ifte um biefer Welt bof' Tude: Denn bu bidy gefdieh'n.

nach beiner Gnabens Quelle, wie Wort ich mich laffe. ein gejagter Hirsch, auf so viel

Beift, in mir ift teine Rraft.

5 Du haft ja gugefagte Du wollft, bie Durft empfinden nach ber Berechtigfeit, befren'n von ihren Gunden; nun geiget mir den 2Beg bein Cohn, ber mabre Chrift, nur bu mußt Delfer fenn, weil bu boll

Hulfe bift.

6 D felig I willft bu mir von bies fem Abaffer geben, das tranfet meinen Beift gu ber Berechten Les ben ? Gieb biefen Trunf mir ftete, bu Brunn der Gütigfeit! Co ift mir immer wohl in ber Gelaffens beit.

## Der 23 Dfalm.

Mel. Allein Gott in der Soh. (67)

79. Der herr ift mein getreus er hirt, halt mich in feiner hute, barin mir gar nichts mangeln wird irgend an einem Gute; er giebt mir Weid, obn' Unterlaß, barauf wächst bas wohls fchmedend Gras feines heilfamen Bortes.

2 Bum reinen Waffer Er mich meif't, bas mich erquiden thute, bas ift fein fronheiliger Geift, ber mich macht wohlgemuthe. Er führ ret mich auf rechter Straß feiner Geboten ohn Ablag, bon megen

feines Damene.

3 Db ich manbert' im finftern Thal, fürcht ich fein Ungelücke, in Berfolgung, Leiden, Trubfale und bift ben mir ftetiglich, bein Stab 4 Mun herr, ich fuble Durft, und Steden troften nuch, auf bein

4 Du b'reiteft für mich einen Sunden-Falle; wie fomm ich aus Tifch vor mein'm Reind allenthals ber Noth, ale durch ben Gnaden-ben, madift mein Berg unverzagt

5 Gutes und Die Barmbergigfeit mir laufen nach im Leben, und ich bir will ich mich befehlen, du wirft werd bleiben allegeit im Saus bes mein Suter! auf nuch febn, und herren eben, auf Erd in ber drifts rathen meiner Geelen; ich fürchte lichen B'inein, und nach bem Tod feine Roth, fein Solle, Welt noch werd ich auch fenn, ben Chrifte, Tob. benn mer mit Jefa fcblafen memem Herren.

fich jur Rub gemacht; thu', Geel, guter Acht, ihr heer und Lager ift mas bir gebuhret; tritt an bie fein Chug; trum fen auch allen himmele-Thur, und fing ein Lied Teufeln Trus. bafür, lag beine Mugen, Derg und Einn auf Jefum fenn gerichtet ein, Jefu! in beinen Urmen, bein

mohl, und glangt mit Licht und Deine Bruft, mein Traum Die fuffe Strablen, ihr macht bie Racht bes Luft, Die aus bein Wort des Les Prachtes voll; boch noch ju tous bene fleußt und bein Beift in mein fendmalen fcheint heller in mein Berg eingeußt. Berg Die em'ge Simmele Rery mein Jefus, meiner Geelen Ruhm, Schlagt, foll bich mein Beift ums mein Chub, mein Chas, mein fangen, fo vielmal fich mein Berg Eigenthum.

macht, ben bem fein Chlaf ju bin und bleibe bein. Es Schlummert Jefus! nicht, bein Mug, auf mich gericht, Rub, und fchlaf fein fanft und brum foll mein Derg auch machend frille, ihr muben Augen feblicht fenn, bag Jefus mache nicht ale euch gu, benn bas ift Gottes Wille: lein.

Led, bas ich bir, Jefu, finge, in Schlug recht wohl gemacht, weil meinem Bergen ift fein Fried, eh' Befus uber euch benn macht.

und frifch, mein Saupt thuft bufid ce gu ber bringe; ich bringe mir falben mit bemem Geift, ber was ich fann, acht nimm es angs Freuden Del, und fchenfeit voll big an, es ift boch berglich gut ges ein meiner Geel beiner geiftlichen meint, o Jefu, meiner Geelen Freund.

5 Dat bir will ich ju Bette gebn, geht, mit Befu wieber auferfrebt.

6 3hr Sollen : Beifter! radet Del. Srifd, friich hinnach, mein. (19) euch, hier habt ihr nichts gu fchafe 80. Der Leben Connen Licht fen, bieß Saus gehort in Jefus und Pracht bat nun Deich, lagt es gang ficher fcblafen ; den Lauf vollführet, die Welt hat ber Engel frarte Wacht halt es in

7 Co mill ich benn nun fchlafen Aufficht foll bie Dede fenn, mein 2 3hr hellen Sterne ! leuchtet Bette bein Erbarmen, mein Riffen

8 Co oft bie Racht mein Alber bewegt, foll dieß fenn mein Ber-3 Der Schlaf fallt in ber finftern langen, bag ich mit lautem Schall Racht auf Dienfichen und auf mocht rufen überall : D Jefu, Jes Thiere; boch Einer ift, ber broben fu! Du bift mein, und ich auch

9 Nun matter Leib, fchick bich gur fchließt aber bieg mit ein: herr 4 Berfdmabe nicht bas ichledite Jefu, ich bin bein! Co ift ber Mel. Gleiches Muf. (19)

der lieben Connen Lidit und Pracht icheint uns frer Erbe micher. Die Welt ist aus bem Schlaf ermacht; ber Was. Menfch reat feine Glieber. willt bu, Geele thun? Willt bu im Eiteln ruh'n? O nein! laß Tag und Nacht den Sun auf Jes fam fenn gerichtet bin.

2 Die Conne leuchtet barum nicht, bag man nach Welt foll gaffen. Es will das hochfte les bens Licht ben Welt : Ginn aus und schaffen. Drum febne bich bas hin, wo Jefus, bein Geminn. 3ft Zefus nicht dem bochfter Rubin, dein Schug, bein Schag, bein Eis

genthum?

3 Man foll nicht leben in der Racht, daß Gunden und regieren. Die Ceel foll finn zu Gott erwacht, rucht gleichen benen Thieren. Ceele ! fdlummre nidit benm hellen Tages Licht! es muß bas Gerg recht wachend fenn; fonft geht man nicht zur Rube ein.

4 Eprich ju bem allerhochsten Licht, bas allen Menichen icheinet: o Licht! verlehmah unch armen macht, so wird bas Leben mit nicht, ich hab dich lang verneiner ; vollbracht, wie alle Welt noch thut, die in bem Eiteln rub't : Du icheinft in ihrer Seelen Grund und wirft ben Mens

fdien bod nicht fund.

und fib'n, und rathen memer ach herr! benn es ift Beit.

6 The finfere Rrafte padet am The habt hier nichts zu schaff Dieg Berg gehört in Jefu Ra Es traget beffen Waffen. Engel farke ABacht halt es ma ter Adit: The Heer und Lagar fein Schuß; drum fen auch all Teufeln Trug.

7 So will ich dann nun mun fenn in bir, o meine Conne ! t. Aufficht führt mich bahinenen lauter Rraft und Wonne. kommt in meine Bruft bes In mels reine Luft, die aus bem &" bes Lebens fleukt, und bein 🖭

in mein Derz eingeußt.

8 Co oft ben Lag mein At fchlägt, mogt bid mein Geift un fangen : Co pielmal fich bas be bewegt, war dieses mein Berar gen, daß ich mit innerm Cdmbat rufen überall ; D Jeful 3 ful Du bift mein; und ich auf bin und bleibe bein.

9 Run muntrer Beift, gewebt bich nicht anders dich zu regen ... me bas Lidit bill emiglich por aus ber Soh bewegen; bring fiet in Jefum ein, fo wirft bu fo fenn; fo wirft bu rein und neu @

Mel, Det 8 Pfalm. (83)

der Tagift bin, mein Je fu! ben mir blede t 5 O kidt! lag mich im Lichte Geelen-Licht! ber Cunden Racht fteh'n! Dir will ich mich empfele vertreibe, geh auf in mir, Glan Du, meine Conn, wirft auf ber Berechtigfeit! erleuchte nach

Seelen; tann furcht ich feine 2 Lob, Preis und Danf fen tin Roth, fein Bolle, Welt noch Tod. mein Gott I gefungen, bir fen bie Denn wer im Lichte einher geh't, Ehr, daß alles mohl gelungen nich wird über Roth und Tod erhöht. beinem Rath, ob iche gleich nicht

verfieh, du buft gerecht es gebe wie mich nut Gnaben beden gu.

ca gel.

3 Rur eines ift, bas mich em= pfindlich qualet : Beffanbigleit im Buten mir noch fehlet, bas weißt du wohl, o Bergens : Rundiger ! 3ch ftrauchte noch, wie ein Uns munbiger.

4 Bergieb es, Derr, mas mir fagt mein Gemillen, daß ich noch werd fo oft bon bir geriffen; es ift mur leit, ich fell mich wieder ein, ba ift bie Sand, bu mein und ich ben

bein.

5 3fraels Schus! mein Suter und mein herte ! gu meinem Troft bein fieghaft Schwerdt umgurte, bewahre mich burch beine groffe Macht, wann Belial nach meiner Scelen tradit.

6 Du folummerft nicht, wenn matte Gleber ichlafen, ach l laß! Die Geel im Schlaf auch gutes ihre Rraft in und freigt auf, fo ichaffen : o Lebens:Conn! Er: fordert fie den febrachen Lauf. auche meinen Ginn, bich lag ich nicht, mein Fels, ber Tag ift bin.

Mel. Wer nur den lieben Bott. (75) Der Lag ift bin mit feis nichte Finftere ein. nem Lichte, Die Racht ift da mit Dunkelbeit, drum richte Tag, auch wider alle Sis und ich jeht mein Gesichte gur Conne Plag ben Schatten einer Wolfens ber Berechtigfeit, Die nur mit ihs Caul; ihr Feuer bient bes Nachts rem Glang und Licht fann fets zum Beil. erleuchten mein Weficht.

be, but lobe ich mit meinem Lieb, Man geht ben ihr fren aus und und bante bir bag bu mich heute ein, und barf getroft und froblich por allem liebel haft behut't, und fenn. mer von beiner milben Sand fol 5 Die ichwerften Laften macht

groffe Gaben jugefandt.

Leben I mer beinte eine fanfte Rub ber Teinbe Wuth burche Leiben in beinen Liebes-Urmen geben, und Imit vergnügtem Muth.

Dafi mit der Feind in diefer Racht nicht schaben fann nut Lift und Macht.

4 Du wollest über mir freis mas den mit beinem beben Engeles Seer, und fduden alle meine Cas den gu beines Ramens Lob und Ebr. Id mache ober fchlafe ein, fo lag mich immer ben bir fenn.

5 lag nur bein Licht fere belle leuchten in meiner Geelen und Gemuth, lag beinen Simmeles Thau befeuchten mein Berge, bag es grun't und blab't, und Fruchte bringt gu beinem Preis, gleich eis nem ichbnen Parabeis.

Mel Bere Jefu Chrift, dich zu. (11) 3tem, Pfalm 134

der Weisheit Licht glangt immerqu, und treibt ben muben Einn gur Rub. Wenn

2 Ihr Schein ift ohne Dunfels feit; wenn und ihr fuffer Glang erfreut, fo muß bie Racht felbit Lichte fenn; ben ihr bricht gar

3 Man findt anihr ben gangen

4 Gie geht in allen Dingen für 2 D Jefus, meines Bergens Freus bem, ber ihr nachgeht mit Begier :

fie leicht, wann man fich jum Ges 3 Huch wollest bu, mein liebifes horfam beugt; fie fillt auch mobl

6 Die Freude hegt ihr funfter 2 Ein Romg bes Friedens ?" Schoof, und macht von allem baber vom Lieben, ein Rucht !-Rummer los; bann ichenft fie gewaltigen Weisheit regert, überfluffg ein, gunt Eroft auf Jefus bem id) mich gebent gum Menrhen, fuffen Abem.

7 Macht thre Lub nicht vellig mich felber gelehrt. Drum prim fren von ber Affecten Gelaveren ? Berlangen feft an ihm qu bir. Was ifts, bas ben bestegen fann, und in ibm die Schafe ber 💯

8 3hr Umgang ift rell Lieblichs ihn im Scife fich grunden. fett: Licht ift ihr prächtig Hoch= geit » Rleid; ihr Braut: Schwud ftern gegangen, gelaufen bie L. emige Lieb und Luft; tein Madel jum emigen Tod, nach eit. of the mehr bemußt.

9 Um fie zu bublen macht nicht und mar aufgeblafen in tret With'; fie kommt entgegen je und Wath; nun aber trich U.m. je ben Freunden, die ihr Gerg und Gott hat aus Erbarnien bie ha. Ginn nach ihrem 2Billen lenken

un.

10 Beh auf bu geldner Liebes= fagen. Stern, in und, erschein nicht mehr bon fern ! leucht bell, und tag bein noch haufig bewegen, burch fein frobes Licht auf unfern Wegen Lieb bie euch noch immerbar led mangeln nicht!

11 Erhebe ben gebrudten Geift and allem, was Bermirrung beigt I fomm, orbne unfre Liebe-Begier fliebet ben Chaben und laft git

12 Erfreu' bie Deinen befto mehr, je mehr die Reinbe toben ber I Gen beiner Rinber Lohn und Eduld, und was du ihnen fonft fenn willt!

Mel. Es glanget der Chriften. (16) Geliebten mich rubret, id will mich aufmachen und laus gierig gu prufen bie Cadi, ich mir gelungen. fpure vom Eriebe bie brunftige thu zu suchen erreget.

fcbreiben, gu fuchen ihn, baj e ber ibre Bucht nimmt redlich an? beit gu finden, nut benen bie a

> 3 Lange genug hab ich im F-Einne in hoffart und Pran. in feiner Lieb treillich getragen : will ich ihm dienen und zenem r

4 D lagt euch, ihr Menfat und fteht boch inwendig Gott no nicht entgegen, daß endlich im Bergen nicht werden verfiodt, if burch fratfen Bug allein nach bir! einladen, die Dodigeit bes Lamme bie ift fcon bereitet, vor jeden ti fampfet und emfiglich ffreitet.

5 Nicht g'nug uis bag wir bit einmal angefangen, man muß auf vollenden und fiegen all hier, unt dann nad dem Rampfen bie Rie de Freundlichfeit meines ne erlangen, fo ben Heberwinden verheiffen von bir. D Jefu! beret und gu foldem Streite, bag it fen ihm nach, von feiner Leutfelige nicht ablaffe, bis ganglich bezwunfeit hab ich gehöret, fo daß ich bes gen die Gunte im Fleifiche bis is

6 Tenn ich bir o Jefu wollt gernt Liebe, Die er ju buffertigen Guns fenn eigen, und mandeln fo mie et beren traget, baburch in mein Berg gefällig vor bir, in finblichem Gie ite por bir mid) ffets beugen, if anbere, und bag du mich lehreft, fend immerbar munter. ter belehreft.

bande, burch Liebe wollst bu mid Brunen erfallen. anvider miff' alles gerrinnen.

treu in the lebet, findt Frieden und hetren wir fingen, Die Liebe thut Ruh, fie haffet die Bosheit und felber vor Pilgerim ringen : Dann meitet Die Lugen, fie laffet nies fie fann die machtigften Feinde bes manben fein Arges nicht gu; bann gwingen. ret, die fonnen von ihrer Soldfes fich mohl tragen, ber Liebe ift als ligfeit reden, und wie fie erquidet les gar leichte gu thun, die Rinber bie Geelen auf Erben.

Ungeficht freundlich anblickt, ich will mich bir geben wohl einig gu leben, bu wollif mich bereiten gun ewigen Lobe, hærgu bu mid Ars men mit Weisheit begabe.

thum und Segen, wer fich ibr ers mogen nicht erhellen benfammen giebet, hat alles genug, Gludfelig- an bem Firmament: Wer Berren, feit finde man in ihren Wegen, Die einander feind, bedienen will, der in the nur wandelt, dem Gaege ut feines Freund. act fein Fluch. Kommit fernet ibi | 2 Was binfif bu benn auf bens

mit ich auch muniche und bitte Kinder! bas beilige Wunder, ach allbier, mein Reden und Comete teig't euch gu werden ber Liebe gen lag alles begengen, daß ich bich je gunber gum Bachen und Beten

und grundlich zu bir und dem Bas | 4 Bewahret bie Liebe, ihr Rins ber ber Liebe, rott't aus euch, mas 7 Laft immer im Bergen nuch fer: Urges gebaren noch fann, und ner noch fomeden, wie freundlich folgt nur bereimgt bem einigen und liebreich o Tefu, du bift! burch Triebe, wie's Jefus ber Konig bes liebe wollft du auch mein Her; Friedens gethan, weil es dann bein selbst erweden, daß es boch im Bille, lebendige Quelle, baf wir Suchen ja fleißig ftete ift; ja ale une von Dergen fo lieben bier fole us perfdyminde, dein' Liebe mich len; fo wollft bu uns aus bemem

beitrablen von innen, und mas ihr 5 Du gottliche Liebe fannft als les berfuffen, bu machft bag bas Bittere schmedet febr wohl, die wes Dat. We glanget der Chriften. (16) nigen Tropfen fovon bir ausflieffen, Die gottliche Liebe bringe Die machen angego der Liebe und lauter Bergnugen, mer woll, gu bupfen und fpringen, bem

mo fie regieret und jemanden lebe G Bas Liebe aufleget, bas laft der Liebe nicht pflegen ju flagen, 2 2Bas foll ich wohl fagen? Bae ob gleich auch jedermann fprache fell ich wohl denken, von beiner um Sohn, fie achtet nicht biefer Leb bie mich fo innig erquidt? Beit weniges Leiben, weil ihnen Bad foll ich o Liebster! boch wies brauf folgen die ewige Freuden, die ber bir ichenfen, daß mich noch bein ihnen ihr Konig erworben burchs Beiben.

Mel. Mein Berge fey gufrieden. (75)

87. Die Liebe leibet nicht Ges 3 Die gottliche Weisheit ift Reid: jund reblid brennt; gwo Connen

ben Geiten, D Geel ! ift Gott ber Befum nur allein, ift alles, a herr bein Chas? Bas haben ju munfchen, mein. benn die Eitelleiten fur einen Uns fprud, Theil und Plat? Coll er Mil. Durch bloffes Gedichting. bich nennen feine Braut, fannft! bu nicht Unbern fenn vertraut.

3 Im Fall bu Chriftum willt einig in Jefu gu ruben beite behalten, fo halt ihn einig und als ift gar in den Armen bes Lab lein, die gange Welt foll dir erfalssentschlafen, fie hat mit ibm r ten, und nichts ale lauter Greuel chend und traumend gu faine fenn : Dem Fleisch muß fterben, eh' die Roth ber Sterblichfeit dir heit nieder; vertrauet die nie bringt den Tod.

4 2Garum follt ich boch bas unte fangen, mas ich fo balb verlaffen folleine bem, ber fee mit Leber muß? Bas mir nach abgefürztem ichattet. Prangen bradht emig Efel und Berdruß? Collt ich um einen Dunft fener Stille; erwartet mas fir und Cebein ein Cebeufal beil'gen Geiftes fenn.

5 Die Augen biefer Erden laden den; er foliafet, und pflegt ti zwar weiblich in ber Sterblichfeit, im Gehnen zu machen. beweinen aber in dem Rachen ber Sollen ihr unenblich Leid, Die eigenen Leben, bas muß fenn : EngeleTraub bergegen tranft ben, ber mit Thranen bier fich franft.

6 21ch Gott! mo find fie, die por graben : ber Leib muß fein Stene Sahren ergeben aller Ettelfett, und in die Welt fo brunftig maren verliebt? bes fcmoben Leibes Rleid ber Braungam machet, ber ibr find Burmer, thre Geele fist, in geficherte Rube gemachet : Tas emigheiffer Glut und fdmist.

7 Die Welt fenft ihre Lobten nies len, fein Muge pflegt auf ihr & ber, und wedt fie nimmer wieder wachen ju gielen. auf; mein Chas ruft feinen Tobten mieber gum unbefchranften Les finger Schaaren, Die ihre jung bend-Lauf, verflart fie wie bas frauliche Bucht nicht bewahrer Morgenroth, wenn jene nagt ber burch Reigung fie wollen w

andere Tob.

8 Bas hab ich bann, o Belt ! gefundenen Stille ermeden. ges Dorn und

rie Liebe, fo niebr. 88. % Dingen entgehet, i 2 Da liegt fie in friller Genf und himmlischen Blieber, fe

fie von Ruffen und Faffen ernie

3 Da raftet ber Geiff in beil. des Brautigame Wille ibm offi bar und recht verftandlich mun

4 Die Ceele ruht nunmehr er haft und bem Tobe gegeben : e bleibet ber alte Menfich immer

gum Tages Werf haben.

5 Dann ichlafet bie Braut w martet er feiner verliebten Befei

6 Wann aber die Tochter unt Frechheit anfteden, und aus te

ju fchaffen mit beiner leichten Dos 7 Co eifert Die Liebfte, und mui fen-Rron? fleuch bin und greb fie fie befdmoren, fann taum ben go beinen Uffen : las mir bes Rreus fahrlichen Lodungen mehren : En Befie ich regt mir nicht, fpricht er, Die em hende Liebe, rom in fich gelehrten will fie gang fahren, so see boch ift

gefammleten Triebe.

den belieben, wenn fie fich mit auch bald neu geboren. des Auge mag reichen.

fliffe gufchicken; fie wird an mein muthig, thut allen Saber fillen. herze Die Liebes : Bruft bruden, 3 hat juchtig G'berd, nicht

gutheer Vergotterung führen: Ihr fich alles Fluchen. Kunfe bes Lebens wird Alamnien

Storpeln vergebren.

geboren, bas ift zu der herrlichkeit fehr, dedt zu die Gund, und balt bendigen Waffers die laufen vom len. feit.

Munterfeit geben; fie ift auch im fried verhute.

Tobe bas emige Leben.

die Nube ju froren ! was fcmad fann uns zur Sochzeit fleiden. Gott iff, tann Starfen ben Willen nicht tift bie Lieb, bie Lieb ift Gott, hilft wehren: Dem Groffen muß alles, frat und fruh aus aller Roth, was flein iff, entweichen : Wer roer mag uns von dir icheiden? berneigen !

Mil. 3ch bin ein gere der e. (37) Jung noch Alt nachstellt, ju Grund führet. Umen.

Die G'fenes Ent, mer bie recht Bes wird ihr ichen felber ju mas wußt auch Gett erfennt' murd'

mer in Gesprächen will üben; 2 Freundlich ift fie zwar in Ges dann mill ich mid ihr im Berbors buld, ohn' Eifer nimint bin alle genen zeigen, wohin kein verargen- Schuld, auf sich mit gangem Wils len, fie weber ffreit' noch janket 9 Da werd ich ihr meine Eine nicht, blabt fich nicht auf, ift lange

wir werten und bergen, wir wer- fihandbar redt, ftellt fich nicht den und fuffen; Die fuffe Ber- fcmer, baft bas Gefrott, thut mengung wird Liebe ausgieffen. auch nicht Eignes fuchen, nicht bit= 10 3h werbe ihr Wefen burche ter ift noch gornig jach, bag alle bringend tingiren, Die Menfaheit Ding jum Buten fprach, enthalt

4 Des Unrechte freut fie fich gar bernichten, und alles Unreine wie nit, am Argen und auch am Uns fried hat fie gar fein Gefallen, ber 11 2Bas ous fo vereinigter Liebe QBahrheit g'fdmind freut fie fich Erben erfohren : Die Strome les Die Lehr und Gott's Befehl in als

lebe fo beiliger Geelen mit Saus 5 200' Ding fie buld't und gern verträgt, niemand befchuld't, aber 12 Co fchlafet und machet bie bewegt all' Cach nach rechtem Seele mit Areuben, noch biefes G'muthe, vertraut all' Ding und noch jenes fann fie von mir fcheis hoffet all's, G'buld ift ibr Ring, ben. Die Liebe fann Schlafenden ftredt bar ben Bale, bag fie Une

6 Gang nummermehr bie Lieb vers 13 Mabt euch micht, ihr Reinde, geht, bort alles auf, fie boch beftebt.

ruben will, muß fich auch gu mir 7 MU Runft blabt auf, Die Lieb nur baut, fallt all's zu Hauf mo Gottee-Braut, nicht orbentlich res gieret: D Lieb! D Lieb! mit beis ve Lab ift falt jest in ner Hand, führ und mit bir am ber Welt, ihr meder Liebesband; bann falfdje Lieb verMel. Mein Berge wie manteft. (8)

Die lieblichen Blide Die Jefus mir grebt, bie maden nur Echmergen, und brin: gen ju Gergen, daß ich nuch nun ganglich in Jefum verliebt; brum it auch mein Geift gang aus mir gereif't, und fuchet nur bich, o Jefu! mein 3ch ie:

2 Die strahlenden Augen die guns ben mich an, mein Berge befennet, bas lichterloh brennet, bag folches bas Reuer ber Liebe gethan. flammet mein Muth mit himms lifcher Gluth; brum ftirbet bahin

mein irrbifcher Ginn in

3 D irrbifche Conne! bu brens neft gwar febr, wenn bu und beftrableft, und prachtig herprabs left, boch brennen bie Mugen des Braut'gams vielinehr, wenn Er und anblidt, und Reuer abichickt, bas heftiger fricht, als Conne ! bein Licht : 2

4 3ch fterbe fur Liebe, boch leb ich auch noch, ertobtete Glieber ! Erholet euch wieder, und gieliet nut Freuden bas felige Jody: Dein himmlifder Glang erneuert mich gang, o Jefu! nur bir, bir boret feinen Friedens=Sall; t

leb ich hinfür :/:

5 Ein gottliches Teuer empfinbet bie Bruft, id) weine für Freuden, und muniche fold Leiben doch ftetig im Gergen zu fühlen mit Luft. D fuffefte Bein; Wie nimmft bu Salls und Jubel-Jahr. mich ein! Ach! Ach! Ich weiß nicht, ach! wie mir gefchicht :/:

6 2Bie mirb mir boch werben, wenn bu nich nun wirft mit bimms Freuden Poft, bieg groffe Bengmi lifchen Bliden dort ewig erquiden, nun getroft, und fonnen fich era ge fo burft ? f

war ich bev bir! O human Schein! fomm hole mich eine

Mil O Mwinfelt du Domn

ing and fell

ge Macht ber Wahr bricht berfür, untin an vieler herzen Thur, daß 11fie wohl einlaffen : beg Reiche. fenntnig gehet auf, und führt ren schnellen Lauf, durch ala L fer Etraffen; ja das Erfennt fammt bem Reich, erefnet nun allzugleich !

2 Ceht mas ber herr bor M. ber thut! Er giebet feinen Be Muth, und Kraft den QSahrbil Beugen, die er ausjendet frat u fruh; mas fie gehort, polius fie, und fonnens nicht verfdm gen: fie breiten aus zu fem Ruhm bas ewig Evangelium.

3 Ich laffe fpricht das Aud! vom ewigen Evangelio bie & fchaft nun ertonen! 35 laf & rufen Fried und Freud, wie al Bolf foll fenn bereit, mit nut i ju verfohnen; mein Engel bei! Botichaft bringt, fich mitten bu

den Himmel schwingt.

4 Er wird gefehen überall, na Bolfern, Sprachen, Bungen, mi meine Unade, weit und breit, b Reichthum meiner Gutigfeit, wi fündigt und gefungen; man em aus bald hier bald. bar, bas gre

5 Es horen die Beheimniffe t-Wurdig' und Unmurbige, bie bit auf Erben leben : fie boren ta darnach mit Berlangen mein Der- ben, dem groffen Konig aller Wich Bier ! Ald der Liebe, Bund und Gnade halt.

ber in ber vergangnen Beit welfals ben Rath uinfioffen, ben mein Ers ng überfeben : Runmehro, ba aufe barmnig hat gemacht, und ben Ges geht bas Licht, werd iche fo über- fchorfen jugebacht? feben nicht, wie bis baber gefchest 12 3d, ich will machen alles ben : Die Wahrheit will wie fiche neu; die Creatur foll merten fren gebuhret, mit Dant fenn gu Ge- vom Dienft ber Gitelfeiten; mohl

muth geführt.

fen? wer wollte noch unwissend erkennen mag! fenn ben foldem hellen Tagees 13 Muß ich mit benen anbern

ich mehr ale wie von einem Rinde. Gefangnif bann, mann fie gentes Das aber fordert jest mein Ruhm, brigt find in Ungft und Dub. biefe Beit eintrat.

Bunder kommen jest an Tag, die Pfuhl ber Quaal! por veritbloffen maren; Em 216= 15 Es foll aufhoren aller Rrieg;

Ding, die feiner halten foll gering, fonn; bas Gute wird befteh'n als Die lag ich jest ausrufen : Ich ofe lein, bas fich empor gefdivungen ; ne meine groffe Unad, ich fchutte die Enade wird die Gerrichaft fubaus der Weisheit Rath, und jeige r'n, und über bas Welchopf regier'n. ihre Ctufen: 3ch ichutte meine 16 Des Catane Reich mird uns Lube aus mie Strom', nut hims tergeb'n; bas Reich bes Sochften melifchem Braus!

8 34 habe die Unmaffenheit bie: foloffen feit ben mir; wer will

bem, ber biefes faffen fann, und 7 Diemel Die Beit nun bober nimmt in meinem Cobn mich an, fie gt, und auch ein hober Licht fich ju biefen froben Beiten! wie felig gent, mer burfte bann nun fellas ift ber biefen Tag bes Seils anjest

Schein, ber jeiget Lohn und Stras benn geftrenger und febr bart ums fen : Die Liebe, Die ohn Ente mabrt; gehn, bis fie fich zu nur fehren, und ben Born, ber endlich boch aufhort. mich anfleh'n um Gnab und Gulb; 8 Ein recht Bericht will meine fo find fie datan felber Chuto: Chr: Bon einem Schuler fordr' Doch will ich fie erhoren in bem

bag ich an diesem Alterthum ber 14 Durch ben, der alles hat ges But ben Greu'l ber Cunbe nicht macht, wird alles auch berwieber überfebe, wie ich that zuvor, eh' bracht, was von ihm abgefallen : Eins foll bem anbern folgen nach, 9 3d madte mein' Erbarmung bis fein Befdren, fein 2Beh und fund : ber em'gen Onaden tiefen Mich, fein Leid niehr mird erfchals Grund den lag ich offenbaren, ber len : Der Gunden Greu'l wird bis daber verborgen lag : Die alljumal verfiblungen in bem

grund ruft ben andern auf; ein ber Tob wird endlich in dem Gieg Bander macht bem anbern Lauf, als letter Geind verfchlungen : 10 De Bieberbringung after Dann wird Gott all's in allem

wird befieh'n, und ewig ewig mabs 11 Die Cunbe herrichet in ber ren. Denn Gott wird alle Teufels: Belt, die bisher alles hat verftellt, Bert burch feine Bunber, Dacht was unter fie befchloffen; ich aber und Starf, veriforen und verhees mach ein Ende bier, bas ift bes ren; Er wird fein Bilbnig machen frey bon aller Qual und Tyranney. ner Gnad, auf welche ich nur wars all in benen himmele-Spharen : arte nach bemem Ginn, fo land Wenn an dem groffen Jubele Jahr, ah bin allhier auf biefer Erbent bas alles, mas gebunden mar, ben Lag beine Treu ben nur gang neu groffen Gott wird ehren, und preis mit jedem Morgen werden. fen ihn in Ewigkeit, bag es ber Bande ift befren't !

Mel. Sey Gott getreu, halt. (21)

ie Morgen=Sterne loben Gott, mo bift bu, meis ne Seele! Bach auf, ach! wach, und fen nicht todt in bemer Liebes Soble : Ermuntre bich, bannt auch ich den Herren frohlich preife, ber diese Racht für nuch gewacht mit aller Treu und Rleiffe.

fterniß auch jeso wieder Morgen, du machest freblich hold und fuß, und fren von allen Corgen, was Uthem hat, und früh und fpat an mein verfinstert Herze, laß in nur allen Orten webet; bu bift furmabr, in bem man gar ift, webit bens:Rerge, vertreib die Gunten-

und frete lebet.

3 Gott! bu bift auch mein Gott! bas ift bein Gnaben-Wille. daß ich recht an bich gedächt beim Nechnung für. Schlafen und Erwachen ! Daß ich) du, mein Gott, nur maden.

4 Herr I frühe will ich nuch que Dein rofinfarbnes Blut macht alle bir nun fanden, und brauf mer- Rechnung gut. fen, was du von beinem Billen 5 Ich will nut bir, mein Sort! nur und auch von deinen Werken, aufs neue mich verbinden, zu fols heut diesen Tag, ber seine Plagigen beinem Wort, zu fliehn ben gwar auch gewiß wird haben, fund Wuft ber Gunden. Dem Gent machen wirft, wenn bu mich fuhrfi nuch frete regier, und mich gum und füllft nick beinen Gaben.

17 Bas für ein Lob und Freis ter Schut mich bag mir ber Feint dens Schall wird da entstehen übers undt fchad, bif, daß ich mich recht

6 3ch suche auch Die Weisheit fruh, lag fie mich beute flarten, bag ed med recht umfonst bemüh met allen meinen Werken. Herr, bore mich, ich bitte bich allein in Jefu Ramen, ach I fegne bu beut, was ich thu' ju beiner Ehre, Umen.

Mel. Der Gnaden:Brunn ft. (56)

Cie Racht ift vor ber Thur, fie liegt Schon auf ber Erben, mein Jefu! tritt, 2 Gott! bu machit aus ber Amelberfur, und lag es helle werden. Ben bir, o Jefulein! ift lauter Connen=Schein.

> 2 Gieb beinen Unaben:Schem in brennend fenn die fchone Glaus Radit, die mir viel Kummer macht.

3 Id) have manchen Tag in Eu allein, bich leb ich in ber Stillelftelfeit vertrieben, bu haft ten Hes denn daß ich fann fo ficher fenn, berschlag gemacht und aufgeschries Diben, tih felber ftelle mur bie fdimere

4 Collt etwa meine Schuld noch dir dank mein Libenlang, kannft angeschrieben fteben, fo lag burch deine Guld diefelbe boch verachen:

Outen führ.

5 herr I fahr mich fruh mit bei- 6 Welfaar ich fige mich in ders

n Ramen nieber, bes Morgens Fe mich zu beinem Dienfte wies fiegen ? Die Tapferkeit fann nicht : benn bu bift Tag und Racht beftehn, wenn man nicht will gu

K f meinen Nug bedacht.

> Laf in Jefu Ramen, fpricht du meiner Ruh ein fraftig Ja und men! und also stell ich bich jum 🍮 åchter über mich.

Ct. Du unbegreifilch bochftes. (11)

ne Ceele Chrifti beil'ge mich, fein Geift verfege th in fich, fein Leichnam, der fur tich verwundt, ber mach mir Leib ber b Geel gefund.

22 Das Waffer, welches auf ben Stoß bes Speers aus feiner Geis en floge bas fen mein Bab, und IN fein Blut erquide mir Derge

Sinn und Muth.

3 Der Schweiß von feinem Unges icht lag mich nicht fommen ins Bes icht; fein ganges Leiden, Kreug und Bein, das wolle meine Ctarte fenn.

4 D Jefu Chrift, ethore mich ! nimm und berbirg mich gang in bich ; fchließ mich in beine Bunben ein, daß ich fürm Feind fann ficher fenn.

5 Self mir in meiner legten Roth, und führ mich aus zu bir mein Gott! bag ich mit beinen Seiligen bich emig mag verherrlichen.

Mel. Verliebres Luftfpiel rein. (10) 95. Die Tugend wird durche Ruh erfahret in Gott, ber alles Rreus geubet, bennich= | Leib berfüßt. ne das tann fie nicht fenn; wenn fie nicht oftmals wirb betrübet, fo erflaret, ber hat am Gatan einen merkt man gar nicht ihren Schein. Feind, mit bem fein Rampf ftets Gie muß im Rreus die Starte geis wird vermehret, weil er's gewiß gen, die fie verborgen in fich bat, mit Ernfte menntg er blaf't ihm daß fie ben tonne unterbeugen, ber burch fein giftig Bauchen oft Lifte ibr nachstellet fruh und fpat.

2 Wer follte ohne Rampf wohl Felde liegen, und einen ernsten 3ch schlafe, mache bu: ich Streit angehn. Der Feind ift, wenn Gott Rraft verlieben, flugs ba, ber fich ihr miderfest ! Da foll man ja ben Schlaf recht flieben, wenn Satans Seer Die Schwerds ter west.

3 3mar drudt ben PalmeBaum wohl zur Erden gar oft ein cents nerschwer Gewicht, boch fann er unterbrudt nicht werden, er ftelet wieder aufgericht; so wird die Tus gend auch gebrudet, bag fie faft als in Zügen liegt, bald aber wird die Start erblicet, wenn fie mit

Macht ben Feind befiegt.

4 Gie fann ju hohen Stufen fommen, wenn fie im Streit ges übet ift; Kreug ift ber Weg ben alle Krommen erwählens Wer fich felbst vergist, und eilet zu ben Ewigleiten, wird burch bes Baters Hand geführt, der ihn durchs Rreug fucht gu bereiten, eh' er ihn mit ber Krone giert.

5 Denn Gott bat uns nicht fuhs ren wollen burch einen Weg voll Bartlichkeit, bie Rreugesbahn wir laufen follen in der so kurgen Pils grimbzeit, Zum Leben, bas ba ewig währet, wo Streit und Kampf entfernet ift, und mo man redit die

6 Darum, wen Gott jum Kind mander Lafter ein, und weiß fich groffer Lift zu brauchen, daß erghohn't und ob fie gleich ben Freind

mog Ueberminber fenn.

7 Denn wie Gott aufwarts führ't hegen. jum Leben, fo führ't der Feind jum | 2 Die fille Cabbathe Fen'r ift Untergang; er fucht nur Grimin noch nicht angebrochen fur Gottes ju wideritreben, und macht dem are liebes Bolt; ihr Blut bleibt unges men Menfchen bang ; Er will ben rochen noch bis auf biefe Ctund : Muth darnieder fchlagen, drum Ihr aller mahrer Mund weiß noch magt er alles mas er fann, und nicht viel von Dinh gu fagen, er laffet nicht leicht ab zu plagen, zu muß mehr über Unruh flagen. fallen ihn auf rechter Bahn.

ber, fo wird er auch gar oft bestegt, wenn man ermannt bie matten Glieber in Gott und tapfer ihn bes mit der Beit, und dürft noch mans friegt. Der Glaube muß ihm wie berfteben, und hat in fich die Got= tesmacht, ber Catan muß fur ihm bas Beinen. bald geben, mann man fich mas

dend nimnit in acht.

Beil, Rraft und leben burch ben prangen : Es mall'e noch bin und Lod, da du am Kreuges-Stamm ber, mit Dabe und Befchwer; ber gestorben, nach ausgestandner vies Amalek fucht es zu bampfen fo ler Roth: Romm mir ju Gulf, muß es auch mit Bafaf fampfen. und fchaffe Leben in mir, und ffarge meinen Reind der über mich fich Salomo regierte, und über fo val will erheben, wenn mir bem Licht nicht belle fchein't.

Rrafte, bamit ich hang an beiner prading fchimudte; o bag man fole Bruft, und todt in mir all' mein des balb erblichte ! Befchafte, bein Friede bleib mir nur bewußt; frart bu, mein Beld ! ale gefangen leiben; fie bangt ibr mir felbit den Glauben, und geuch Caiten-Spiel fur Trauren an bie mein Aug auf bah nur bin, fo m'rb Beiben : Die barte Sclaveren and well der Fend nicht rauben, bricht the das Gerg entzwen, und weil du in mir, ich in bir bin.

sie Beit ift noch nicht bas febnen. da Son triumpbirete da ihrer Kinder Sand ein guldner naffen Augen faen; fie fchaut Die Palmgweig gieret. Gie find noch Frucht noch nicht in ihren Mehren

bestegen, fo muffen fie bech unten

3 Wur feh'n die Arche noch auf 8 Doch wie er viel geschlagen nies Arrarat nicht geben; Die Fluth will wie es Scheint, fo bald noch nicht vergebn. Gie machft ichier thes Leid bem Moah machen fammet ben Ceinen: Bor Lachen gehet bee

4 Ifrael ift noch nicht in Canas an eingangen, es fann nut beffen 9 D Jefu! ber bu mir erworben Glang jest nur auf Doffnung

5 Das Gegenbild ber Beit, da Bolf ben Friedens-Cepter führte: da er dem Herrn ein Haus erb. ute, 10 Rieg immer in mid neue und ca que unt Geld und Eilber

6 Die To hter meines Bolfe muß madit fie nick viel taufend Thras nen nad jener Friedensftabt fich

7 Gie muß noch immer fort mit nicht gefront, fie werden noch bers feben : Mann feb' den Lag fo

bugen.

u rb drum nicht gar ausblichen : mehro geftoffen, ba Babel bie Pfeile Bettie Treu verfchreiben, mar to dele, ja nichtes an bir, mas auch aubt viel zu ichlecht: Gein Thun noch mocht gleuben ber Sur' und if unnier recht; und mas fein bem Thier: Wer fich fonft mit Mund einmal verfprochen, bas Deuchele Schein mennet ju teden, babt wohl em a ungebrochen.

Cabbathes Lieder fchallen, die Bafe Gerichte erfchreden.

werauf wir jest boffend trauen, 5 200 find benn bie madere Gels

M.L. 3hr Kinder der Liebe. (34)

be fich machen, es bat une gerufen wir aus bent Einigkeits.Banbe fo die gottliche Etimin, ein jeder gu febreiten, ein jeder bebent es nur Bergen und Ohren es nimm! Es an feiner Geiten. gang einig mit Jefu berbunden.

bietet Mirieg, ad fliebet die Lufte, Arm wird uns erretten.

gern, ba aus ber Rab und Fern, fallen bie nachuren Bermandten, o man wurd bie vollen Garben brin: freitet wie Gelben und tapfre Eras ata, und wie gar Beit ber Ernbte, banten auch gegen bie, fo und bie naditen Befannten.

5 Doch mas mir noch nicht feb'n, 3 Es fommen bie Beiten nune Man Leben wollt ich felbit für verboppelt geschoffen, brum trage o und fich biedurch benter bas Leiben 9 3th bore icon im Beift bie ju fteden, ben werben both Babels

fer werden auch zur rechten Zeit | 1 Es giebt jehund viele bie hins noch fallen. Ifrael erbt bas Land, ten auf benten, fie nennen fich das ihm ber goldne Stand bes Frie- Chriften und meiden bas Leiben, dens und der Rub wird ichenfen, wenn jegund bie Daufterung follte le n Feind foll Bion weiter franten. gefcheh'n, fo murbe nian Gideon 10 Die Ernbte radt berben, ber mit wenig feb'n geh'n : Bemads Etreit geht faft juEnbe; man fingt liches Leben verführet ju beucheln, Bictoria, und ffrect aus Haupt hierinnen will man auch der Huren und Gande mit froben Jabels nadichmeicheln, find bas auch Zhall, und fagt ichon überall, baff, wohl rebliche Chriften Rennzeichen?

wir fellen bald im Wefen fichauen. Den geblieben, bie vorbin im Glaus ben und Liebe getrieben, bie fraftig bom gottlichen Beifte gerühr't: gie Brons = Gefellen, die Wird nunmehr Erfaltung ber Liebe muffen frete maden nut gefpur't: 28ab mill es boch wers Schwerdtern umgurtet, jum Fein- ben im heftigen Streiten, mann

fommen nat haufig bie Mitters 6 D Sochfter, Die Deinen in eines nacht . Etunben, o felige Ceelen, balb fuhre, bie laffige Sanbe und die wachend gefunden, und fich nur Rince boch rubre, o fchent und ben (Blauben in thatiger Lieb, daß mir 2 2Geg Trägheit und Rube im gerne folgen bem richtigen Trieb, Bette der Cunden, da G'fahren lag und in einem Ginne fletiglich von auffen und innen fid finden, beten, bis vollig das Gunden-Reich ad machet ! ach machet, bem Weifch unter getreten, ber gettliche Liebens

erhaltet den Gieg: Es wollen und | 7 Lagt und boch, wie Ctarfe um

Salomond Bette, bereit fenn juglieb, bas Schrepen ber Rinder mirb ftreiten getreu um die Wette, bag mahrlid erhoret, durch vollige Eine einer bem andern guvor richt ben tracht wird Babel gerfforet, mer Lauf, flieht alle, wie Udler, nad) ift's der verhundenen Beiffern mas einem binauf: Unfer Furfte, Jes wehret. fus bes Lebens wird geben, bag wir 12 Das felig Berbinden und herge auch im Streite erhalten bas Les liches Dennen, lag immer bem ben, wann wir als die Deben fest Argwohn verbachtig bin Scheinen, an ibm befieben.

der ber Banbe, bas was beinem Liebe erblidt, wenn alle Bernunft Bion macht Fleden und Schanbe, lift bier untergegangen, wer follte dring unfere Bergen nut Liebes-Ge- nicht konnen jum Biele gelangen, walt, ach führ uns jur gottlichen wenn wir recht einfaltig gu leben mahren Ginfalt : Was und nod) anfangen. vom Bande ber Liebe kann trennen, lag balde wie Stoppeln und Etrobe biefes nicht faffen, Jefu feine Lebre verbrennen, bag wir und in einem und Leben fie haffen; allein wer bald lieben und fennen.

und bas Leben, du tannft und eine verflucht, bie werdens erfahren in trachtige herzen mohl geben, burche Thaten und Werken, das Giegen dring und mit heiliger magifcher und gottliche Kraft frete vermere Rraft, auf bag wir bein's Elen- fen, Jehova ber wird fie auch gruns bild's werden theilhaft; o beilig, ben und frarten. boch heilig und herrliches Wefen, bu molleft bie Brude bein's Bions genesen, ach I heile sie balde, o heis liges ABefen.

fdrenet die Deine, die Fromme, die meine Lieder bringen, ach gieb mir du dir ermablet alleine, komin wer- beines Geiftes Kraft bargu, bag ich thefter, o liebster Brautigam mein, es thu im Ramen Jefu Chrift, fo bol' beine Berlobte balb ganglich wie es dir burch ihn gefällig ift. binein : Wir hoffen und barren mit 2 Beuch mich o Bater ! ju bem Liebe bich mochten umfangen, um ber gieb gu bir; bein Geift in meis

hangen.

doppelt jusammen, ihr Kinder ges fuhl, und bir barob im Bergen fing zeuget von göttlichem Gnamen, ach und fpiel. betet aus innigem brunftigem Trieb, 3 Berleih mir, Sochfter! folde

wir miffen, daß Einfalt die Bergen 8 Ach reute aus weiter, bu Bres erquidt, dieweil man hierinnen die

13 Die irdifche Weisheit fann bas Cterben bon Gunden nur 9 D Jefu bu Bahrheit! ber Beg fucht, bas eitele Leben in Luften

## Mel. Ich liebfier Abbal

98. Dir, bir, Jehova I will ich fingen, benn woift mobl 10 Romm Jefu, tomm balbe, fo ein folder Gott wie bu, bir will ich

ftetem Berlangen, ach daß wir in Cohne, bamit bein Cohn mich wies an bir auch einig zu kleben und nem Herzen wohne, und meine Sinnen und Berftand regier, bag 11 Run bringet bas Ceufgen vers ich ben Frieden Gottes fchmed und

su helfen wird balbe bewogen die Gute, fo wird gewiß mein Gingen

recht gethan : Co flingt es fibon | Del. Gev Cob und Ebe dem b. (67) in nicinem Liede, und ich bet' dich im Beift und Bahrbeit an : Co bibt bein Geift mein Gerg ju bir im bobern Chor.

4 Dann ber fann nuch ben ber vertreten nut Ceufgern, Die gang unaussprechlich find, der lehret mich recht glaubig beten, giebt Zeugnig meinem Geift, daß ich bein Kind und ein MitsErbe Jefu Chrifti fen. baber ich, Abba, beber Bater,

ibren.

5 Wenn bieg aus meinem Bergen ichallet burch beines beil'gen Beis fres Kraft und Trieb, fo bricht de n Baters herz und wallet gang bruns ftig gegen nur für heiffer Lieb, daß mer's die B tie nicht verfagen fann, bie ich nach beinem 28.len hab gethan.

6 Bas mich bein Geift felbit bits ten lebret, das ift nach beinem Bils len eingericht't, und mird gewiß von dir erhoret, weil es im Mamen beis nes Sehns geschicht, burch welchen ich bein Rind und Erbe bin, und nehme von dirGnad um Gnade bin.

7 Wohl mir, bağ ich bieß Beuge n. & babe I brum bin ich voller Troff, und Freudigfeit, und weiß, daß alle gute Gabe, die ich von dir verlans mich viel Angft betroffen : drum get jedergeit, die giebft bu, und bant ich, Jefu, bant ich bir, ihr thuft überschmanglich mehr, ale ich Bruber (Edmeffern) alle banft

perftehe, bitte und begebr.

men, ber unch zu beiner Diechten recht, er heilet Josephs Schaden. felbft vertritt, in ihm ift alles Ja Cein Bolf, fein audermablt Ges und Umen, was ich von ber im Schlecht, bas fieht ben ihm in Gnas Geift und Glauben bitt: Mohliden. Gem Bater-Bergift Lag und mr, Lob dir jest und in Emigfeit, Radit auf feiner Rinder Scal bes daß du mir fchenkeft folde Gelige bacht. Gebt unferm Jefus Ehre. feit.

Air fen Lobe Berrichfeit und Preis, Immanuel, gegeben, bu Bons = Rong, 3. ffe= empor, bag ich bir Pfalmen fing Diere, ber Geelen Seit und Leben, ber bu bift Gott von Emigfeit, unb Mensch geboren in ber But. Gebt unferm Jefus Ehre.

2 Es banft bir Himmel, Erd und Meer, bu Seiland armer Gunber, fo banft auch bir bieß groffe Geer erlofter Menfchen-Rinder, die bu mit beinem Blut erfauft, und fie jum Rreubed Tod getauft, gebt unserm Jefus Chre.

3 Was unfer Jefus je geliebt, das lakt er ihm nicht rauben, wie er benn beffen Proben giebt, fo mir nur an ihn glauben. Denn Jefas ift ber gute Birt, und feiner Cchaas fen bester Wirth, gebt unferm Jes fus Ehre.

4 Es ift nubt eine Creatur im Sommel und auf Erben, be unfere Jefu Mittleres Eur nicht follt theils haftig werden. Ja, Jefu, alles lebt durch bid, drum rufet alles übers fich : Gebt unferm Jefus Chre.

5 Ich war einmald ein Höllens Brand, in Gunden gang erfoffen, noch bot mir Jefus feine Sand, als mut mir. Gebt unferm Jefus Chre.

8 Wohl mir, ich bitt in Jesu Nas | 6 Der Here macht beilig und ges

7 Wenn Cunde, Tod und Solle

fen ; fo neigt er und fein Muge ju, und giebet mahre Geelen . Rub. gebt unferm Jefus Chre.

Lamm, burch alle Lebens . Beiten, auch will iche thun, mein Brautie felbft bereiten. gam, bis in bie Emigfeiten. Dlein ganger Beift, Leib, Geel und Dtund lag mich einfaltig recht, ale ein Licht foll fagen nun und alle Stund:

Gebt unferm Jefus Chre.

9 3hr, die ihr Chriffi Glieder fend, dienen. gebt unferm Jefus Chre, fein Lob von nun an weit und breit fich ftille fur und für feft ohne Wanken. taufendfach vermehre! Die Got= tes: Epotter macht zu Spott, Jefus zum Brauch, zum Lob und Danfen. ift Menfch, Jefus ift Gott, gebt unferm Jefus Chre.

10 Co freue fich ber ErdensRreie, fo finget all', ihr Frommen, ad) l gebt ihm, gebt ihm Ehr und Preis, lagt une mit Jaudgen fommen, froblodend für fein Ungeficht, benri bas ift aller Chriften Pflicht. Gebt

unferm Jefus Chre.

Mel. Mein Jesu, der du mich. (3)

100. Dieg ein, bas noth, lebr mich, dag ich bestäne diglich bich, Jefum, liebe, lag all Berftand, Rath, Ctarf und Bucht, mein ganges Thun gefcheben bir und wirk in uns ber Tugend Frucht, zum Ruhm, was ich auch übe.

2 Gieb mas ich benf und reb, bag!

Bort ju feiner Beit beilfam gu res alles in uns Chriftum preif't, und ben, fonft lebre mich mein Gott, wir Erlofung finden. dag wo ed night that Noth, vers fdmiegen werde.

fcnaubt, mit Schreden im Gestaus mir allen Scherg, wohn bu bare wiffen, wenn allen Troft ber Cas innen, lag mich bein Tempel fenn, tan raubt, bag wir nur jagen mufe und beil'ge bu allein all mein Beginnen.

5 D Chopfer, ich dein Thon. burch Chriftum beinen Cobn thu 8. 3d will, bid preifen, Gottees ich bid bitten, bu woll'ft nuch gum Befag, bas beiner Ehr gemaß, boch

6 Unter bem frumm Gefchleche fcheinen, bamit es jebermann an Früchten merten fann, welche bir

7 Mach mein Gemuth in bir boch daß alle Glieber auch bir konnen fenn

Mel. Der Serr ift meln g. (67)

101. Du Geift, ber alle Froms men führ't, und in bie Wahrheit leitet, du Gleift, der unfer herz regier't, und Chrifte gubereis tet, bu bift's, ber und ben Gott vertritt, ja feufgenb fur und Gunber bitt, und für uns maditig freitet.

2 Ein Geift ber Gnad und Wahre beit beißt, bu Troffer aller Bloben, ber in und gute Werfe leift't, und burch uns pflegt ju reben : Ach gieb und Benftand in ben Rothen.

3 Ja, rufte und mit Ctarf gum es gewirfet werd burch beine Liebe, Streit, und hilf bann überminden damit ich beinen Geift, ber mich all' Macht und alle Obrigfeit, bie bas Lieben heißt, ja nicht betrube, wir in uns empfinden vom Feind, 3 Mad mid gur Red bereit, ein mas nur Berfuchung beißt; bis

4 Den neuen Menich felbftanbige in und aus Chrifte Ribbe, ben Welts 4 Beweg bu felbft mein Derg, treib Beift in uns bandige, bag er nichts ben Rleifibes Einn, und nicht im Diefen Rofens Bunben fenn. Frum nur halte ihn; gieb auf bent

Jod ihm Diebe.

tu bem Gunden-Leib verfege : und fes ihm fo befrandig ju, bis bas Fleisch frieg bie lette, und aufgeb den unreinen Geift, daß bu alleine in und fenft, und bein Fried und

ergobe.

6 D himmelswind und Lebends from, du Salbung unfrer Lebre! bu RindschaftsGiegel, mach une fromm, und unfern Glauben mehe re, mein Balfam und mein Freus dendl! Du Pfand in jeder Chris ften = Ceel, Schaff und gu Gotteb, Ehre.

7 21ch Berr, verleih und Fried und Freud, und lag und Tempel bleiben, darinnen deine Heiligkeit mog thre Werke treiben, lag biefer Laub Oliven . 3meig, als unfere Bergens beil'ger Beng bich fraftig

in uns fcbreiben.

Mel. Mir nach, fpricht Chriftus. (48)

ju gruner Zweige bu edler Reis, bu bo= nigreiche Bluthe, bu aufgethanes Paradeis, gewähr mir eine Bitte: Lag meine Geel ein Bienelein auf beinen Rofen=Bunben fenn.

Caft, ich fuche fie nut Schmerzen, Im Geift zu bir, leg mich zu beinen weil fie ertheilen Starf und Rraft | Ruffen hier, lag beine nabe triefen. den abgematten Bergen : Drum lag mich boch ein Bienelein auf find ich nuch, und thu nuch für beinen Rofen=Bunben fenn.

ein Beruch jum Leben; vertreibt daß bu bich mir burch beine Gut. den Gift verjagt den Fluch und an meinem herzen und Gemuthe macht ben Beift erheben : Drum in Lieb erzeigen wolleft.

arg's verübe: 3a rott' gang aus lag nuch wie ein Bienefein auf

4 3d nabe nuch mit Gers und Miund, fie taufendmal zu kuffen : 5 Ein Bunde nach ber andern lag mich zu jeder Beit und Ctund den Donigfaft genieffen; lag meis ne Geel ein Bienelein auf biefen Rofens Wunben fenn.

5 Ach, ach wie fuß ift Diefer Thau, wie lieblich meiner Cecle, ivie gut ists fenn auf solcher Au', und folder Blumen-Sohle! lag mich boch ftets ein Bienelein auf diefen Dofens 2Bunden fenn.

6 Namm mein Gemuthe, Geiff und Ginn, Leib, Ceel und mas ich habe; nimm alles ganglich von mir hin, und gieb mir biefe Gabe, daß ich mag frete ein Bienelein, Berr Chrift, auf beinen Wunden fenn.

Mel. Es ift newlflich an der. (67)

3. Du Licht bas ohne Bed)= fel ift, ich thu' nach bir verlangen, ein Gott bu aller Botter bift, nur bir will ich ans hangen, ftrahl flar in mich, bu Gnadens Conn, erquick mein Berg bu Lebend : Brunn, benn meine Geele burftet.

2 Du bift allein die Lebensquell, bie Durren Baffer gibet, nun bring ich dir ein folde Geel, fo bich in 2 3h febne mich nach ihrem Emfalt liebet, bu weißt, ich fomm

3 Ein Wurin und fein Menfch dich legen, in folder Doffnung fuch 3 3br übertrefflicher Geruch ift tid) bich, ob ich bich mogt bewegen,

und ein leblofes Befen, bon Das ben Weift auslaffen, felbft werben tur liege nadt und blog, im Blus Erd und Roth; allda ift's bann te ungenefen : Ja felbit auch gar geschehen mit feinem flugen Rath. fein Straft nicht bab, und lieg gar und ift fren flar gu feben, wie tief im Cundens Grab, beut mir, fdwach fen Menfchen That.

Sperr I beme Biebe.

gar, und ichent mir Rraft jum bem fich anvertrauet, ber bat bas Leben, bag ich bir folge offenbar befte Theil, bas höchfte Gut erles gar treu an dir ju fleben, ben fen, den schönften Schaß geliebt : fcmalen Beg, ben engen Pfab, Gein Bergund ganges Wefen bleibt fo Chriffus felbft gemandelt bat, emig unbetrubt. bis an mein legtes Ente.

## Untwort.

6 Bleib bu in allem nur gefreu, dann wirft bu überwinden, ich schaff ja folde Geelen neu, die fich Fisch' ungabl'ge Beerde im groffen an mid fest binden, glaub und vers wilben Meer. trau auf mich allein, dann wirst du wahrlich felig fenn, bargu bift bu erfohren.

## Der 146 Pfalm.

Mel. Bemuntert euch ihr fr. (15) Dder: Berglich thut mich verlan,

ju, meine Cecle! fin= ge, mohl auf, und finge fcon bem, welchem alle Dins ge ju Dienft und Willen fteh'n. Ich will den herren droben hier preisen auf ber Erd, ich will ihn berglich loben, fo lang ich leben merd.

ren, ce wird euch nuglich fenn, fdmach befinden, bie ftellt er auflaft euch boch nicht bethoren bie gericht: Er liebet alle Frommen. Belt unt ihrem Schein: Berlaffe und Die ihm gunftig fennt, bie finund Bunft, weil fie, wie unfer den beften Freund. einer, nichts find als nur ein Dunst.

4 3ch ben ja gar ein Erden-Rlog, fen und finfen in den Tod, er muß

4 Bohl bem, ber emgig ichauet 5 Lag nuch doch nicht verfinfen nach Jacobs Gott und Seil, mer

5 hier find die ftarfen Rrafte. die unerschörfte Macht, bas weis fen bie Gefchafte, bie feine Sand gemacht: Der himmel und bie Erbe, mit ihrem gangen Seer, ber

6 Sier find bie treuen Ginnen, bie niemand unrecht thun, all' bes nen Gutes gonnen bie in ber Treu beruh'n ; Gott halt fein Wort mit Freuden, und mas er fpricht ges fchichte und wer Gewalt muß leis ben, ben fchust er im Gericht.

7 Er weiß viel taufenb Weifen. ju retten aus bem Job, Er nabrt und giebet Speifen gur Beit ber hungeres Noth, macht ichone rothe Wangen oft ben geringem Dabl, und bie ba find gefangen, bie reißt Er aus der Quaal.

8 Er ift bas Licht ber Blinben. 2 3hr Menfchen, lagt euch lehe erleuchtet ihr Geficht, und bie fic fich ja feiner auf Furften Dlacht ben, wenn fie fommen, an ibm

9 Er ift ber Fremben Butte bie Baifen nimmt er an, erfüllt ber 3 2Bas Menfch ift, muß erblafe Bittwen Bitte, wird felbft ihr

Troft und Mann; bie aber, bie ibn haffen, begablet er nut Grumm, ibr haus und wo fie faffen, das wirft Er um und um.

10 Adl ich bin viel zu wenig, ju rühmen feinen Rubm. Der herr allern ift Ronig, ich eine Wies fens Blum: Jedoch, weil ich ges bore, gen Bion in fein Belt, ifts billig daß ich mehre fein Lob vor aller Welt.

Mel. 3ch liebe bich bergitch. (1)

105. Durch bloffes Gebacht= nig beine Jefu! ges nieffen fann Einnen und Sergen wie Sonig burchfuffen: Willft aber du felber bich ben uns befinel ben, muß alles, gefchweige ber Sonia, verfdwinden.

2 Dan finget nichts ichenere in himmlischen Choren; man fann auch auf Erben nichts lieblichers boren, Co ift auch im Denfen nichte fuffere zu loben, ale Befus, die Gabe bes Baters von Oben.

3 D Jefu I bu hoffnung beg ber fich bekehret, wie bift bu fo milde, menn man bich begehret, wie bift bu fo gutta im Guchen ber Blinden, was wirst du erst benn fenn, wenn man dich wird finden.

4 D Jefu! du Guffe ber inneren-Buter! bu Brunnquell bes Le= beno! Du Licht ber Gemuther! wo bu bift, muß andere Freude perfchminden; mehr ale man bes

gebret, ift in bir gu finben.

5 Die Bunge berftummet, und fann es nicht fagen; fo fann es nur zu lieben! wie lieblich und fes auch memand in Schriften vortras lig, fich einzig fo üben ! Biel taus gen : Erfahrung bie lehret, vom fent Ergogung ift ben bir gu fpus Blauben getrieben, was biefes bes ren: Rein Menfche fann biefes beute, bich Jefus! ju fieben.

6 Dich fuch ich im Bette bes Radits bis am Morgen; wenn ich mich im Zimmer bes Bergens verborgen. Co heimlich als dis fentlich unter dem Haufen will ich dir nut fleißiger Liebe nachlaufen.

7 Ich will wie Maria in eifrigem Trabe dich fuchen, mein Jefu! früh Morgens im Grabe: Collt aleich id) im Gergen mid) franten mit Denken; dody fuch ich daselbit, mo

fein Aug hin zu lenken.

8 Auch will ich bas Grabmaal mut Thranen begieffen : mein Aleche gen foll ftetigit bie Soble burchs febieffen. Rominft bu bann, fo will ich gu'n Faffen binknieen ; bie faß ich, und laß nicht herunter und gieben.

9 Rabbuni, du Konia ber himms lifden Wunder! fo fommit bu. fo flegit du noch immer jegunder! o Cuffe, wer kann bid mit Wors ten aussprechen! Du madift für Berlangen bas Hery nach bir bres

dien.

10 26th bleib both, Gerr I ffetig vor unferm Gefichte; erleuchte uns Armen mit hammlischem Lichte! treib ferner bas Duntle vom Geift und bom Willen, und fleine Welt lieblich mit Lichte gu füllen.

11 Dann mann bu befucheff und feufgende Gergen, fo leucht uns bie Wahrheit aleich brennenden Rers gen : Denn muß fich das Eitle ber Welt von und trennen, wir fangen inwendig für Lieb an gu brennen.

12 D Jefu! wie fuffe ifte, bich mit QBorten ausführen.

vertrauen, und ewig verhoffen fein einzig fann nahren. Untlis gu ichauen.

Eifer auf Erden, bamit wir im fann verlangen.

Euchen noch feuriger werben. und ibn lieben! es wurd ja bie Lies in den Ohren gu flingen ! D Sonig be durch Liebe getrieben. Komint, im Munde ! D Labfal der Ediniers lagt und boch feinem Beruche nach= gen! Dieg alles ift Jefus, und geben; und mas er gemunfchet, Nectar im Gergen. daß wünschet mit Aleben.

16 Jefu, bu Urfprung ber ewis ich Berlangen, und ichaue, wenn ber Freuden in gottlichem Pfade! Wann wirft bit mich einmal nut Du Brunnquell ber fuffen ja Freuden erfullen? Mein Sunger hunmlischen Bate! Ergebung fur wollft bu nut bir felbften einft Leab und Geel, Beift und Bemus ffellen.

genflicher Stille bein berglich Um= fchmachter vor Lube frank liege: armen und Lebe die Fulle! Keinm, Doch weiß ich vom Sonig der Soffe Befu! und fen mir boch ftetig jus nung gut fprechen, und Bluthe vom gegen, bich herrlich zu schauen in Baume bes Libens gu brechen.

volligem Cegen.

bein Lob nicht erfte gen, fo fann banken in meinem Bemuthe ; fann ich indessen bod gleichwehl nicht gleich nicht ich Armer bie Gitte febreigen: Die Liebe bewegt mich berfieben, fo lag mich body beine ju bir mich ju lenten, weil bu mir Bieb fraftig anmeben. ja bleibeit mein einzig Gebenken.

det bie Einnen, fo balb bir bie den, bieß einzig ju üben ; auch meis Geele fann Edmad abgewinnen, ner mich felber nun gang gu bege-Es fattigt ohn' Efel mit fraftigem ben, bannt ich bir einzig gu Chren Laben, und macht mehr Berlans fann liben. gen und Sunger zu baben.

13 Dein Leiden bemabrt, wie jwollen mehr effen; wer trinfet, dem bein Berge gerfloffen, indem bu wird me genug eingemeffen : Gie aus Liebe bein Blut haft vergoffen, miffen noch fonnen nichts anders badurch wir erlofet und Gott nun begehren, als Jefum, beg Liebe fie

21 2Ben beine Lieb trunfen macht 14 Romint Scelen, fommt alle, und überbedet, ber fann erft recht lernt Jefun erkennen! beginnet fagen, wie Jefus gefchmedet. D vor Liebe mit inir ju entbrennen! felig, ja felig, beni's also ergangen! forumt lagt und ihn fuchen mit der hat mehr, als immer fein Gerg

22 D englische Schonheit, ins 15 Weil er und geliebet, fo lagt Muge zu beingen! D faffer Befang,

23 Ungablig viel taufendmal trag gen Gnabe! Du hoffnung fommt body mein Jefus gegangen :

21 Es mabret fo lange, herr! ch 17 DI lag mid) empfinden in ich bich friege, daß ich fast pers

25 Du bleibeft mir immer ber 18 Denn kann gleich bie Junge Bipfel ber Gute, Die liebften Bes

26 Mir ut es auf ewig gut, Jes 19 Dein Lieben, o Befu! erquis fum gu lieben, nichte meiter gu fus

27 D fuffefter Jefu, ich lieg in ber 20 Die einmal bich fchmeden, bie Soble! ich wart, o bu Soffmung

der seufzenden Seele! ich suche dich Wo bin ich? Was sag ich? Wie emsig mit fläglichen Thranen, ich werd ich getrieben? Ich sage, wie schren in dem Herzen mit angstli= suß es sen Jesum zu lieben.

dem Gehnen.

28 Ich sen, wo ich wolle, in Ors ten und Landen, fo feufz ich: Uch feit über die Liebe der Jugend ! ich war doch mein Jesus vorhanden, kann ja nicht anderst, ich muß dir, wie will ich mich freuen, wenn ich ihn werd finden! wie selig, wenn herrschaft und herrlichfeit geben. ich mich fann mit ihm verbinden.

halfen und kuffen, weit fuffer, als fonnt ich viel Honigs geniessen. O felig, wenn ich nun fo Jefum um= fange! Doch aber, ach leider! Es

dauert nicht lange.

30 Kaum heißt es: Ich suchte, nun hab ich gefunden; nun hab ich mich mit dem Gewünschten verbunden; Go muß ich schon wieder ab= erquiden; nichts Liebes fann alfo wesend verschmachten, und bren= nend im Lieben aufs neu nach ihm trachten.

in Rlammen: fo schläget die Lobe beständig zusammen: Sie läßt sich vergeben, so bleibt doch die Liebe nicht lofden, man kann sie nicht im Bergen noch fteben. dampfen, sie machfet, und weiß mit Berfuchung zu fampfen.

ståndig im Herzen, ift suß, und ver= fuffet mit Bunder die Schnierzen : mein Ehre mit Freuden, ein Bei= Sie schmedet so lieblich und tief land ber Belt und Erloser ber von Ergogen, daß einer ichon alfo Beiden.

vor selig zu schäßen.

mel gefommen, hat vollig mein In= Rechten bes Baters gefeget! burch nerstes mit eingenommen: Mein Berg und Gemuthe hat's ganglich mel, nun herrsche als Konig im durchglühet, daß hinfort der Geist Reiche der Himmel. im Ergogen ftete blubet.

35 Sefu du Blume jungfraus licher Tugend; du Guffigs mein Leben! Lob, Chre, Reich,

36 Komm trefflichfter Konig! 29 Da werd ich ihn innigst um= fomm, heilig's Gefete! du Bater unendlicher himmlischer Schaße! ach schein boch im Bergen noch hels ler verklaret, wie ich bich bishero jum bftern begehret.

37 Du bist ja viel heller als hims mel und Conne; tein Balfam burche bringt mit so lieblicher Wonne: nichts Guffes fann alfo die Bunge

die Bergen bestricken.

38 Dein Schmack ist so trefflich, als je was zu fennen; bein G'ruch 31 Co bleibet die Liebe fein immer fo erquidend, als etwas ju nennen, und follt auch bas gange Gemuthe

39 Du hochste Bergnugung, Ers gogung der Ginnen, ber Liebe voll= 32 Sie flammet und brennet be= fommenes End und Beginnen : mein Preis und mein Ruhm, und

40 Mein Liebster fehr wieder, so 33 Dieß gottliche Feuer vom him= werd ich ergoget, der du dich zur dich ift geleget der Feinden Getum=

41 Du senst, wo du wollest, so folg 34 D heilig= und selig=liebflam= ich im Glauben; mir soll dich noch mendes Feuer! Wie kühlend, wie Hohes, noch Tiefes mehr rauben, lieblich! wie köstlich und theuer? weil du mir mein Herze genommen

von unferm Gefchlechte.

42 3hr Burger bes Dimmele, formnt alle gezogen; erhebet bie Thore, reift nieder die Bogen ! Cagt Triumph! unfer herr hat das Reich eing'nommen, o Jefu, bu herrlicher Ronig, willfommen I

43 D Ronig der Kraften ! o Ros nia der Ehren! fürtrefflichfter Gies ger, beg Lob wir vermehren; bu Edjulden=Bergeber undThure gum Leben I bes himmlischen Baters

lande Ehre barneben.

44 Du Brunn voll Erbarmen! bu Quelle ber Deinen! bu Licht, bas im Lande bes Lebens wird scheinen I nun wollst bu bie Wolfen bes Traus rens perfreiben, und uns mit ben Burgern bes Lichtes einschreiben.

45 Die Chore bee himmele bich ruhmen und preisen, fich fleifig gum Loben und Danken erweifen : Denn Jesus erfreuet bie Erde hies nieben, und macht uns benm Bas

ter ben ewigen Prieden.

46 Dun berrichet mein Jefus in herrlichem Frieden, den Menschens Berftand nicht begreifet hienieben ; nach welchem mein ganges Begebs ren nun eilet, und beg ju genieffen. nun nicht mehr verweilet.

ter gefehret, bag man feine herre von Emigfeit; bu lagt bich lieblich fchaft unfichtbar noch ehret; fo ift merten im angenomm'nen Fleifch : auch mein Berg aus mir felber ges Wie werd ich boch erquidt, fo bald

will einzig anhangen.

48 Dem wollen wir hinfort auch ftetig nachgeben, mit Loben, mit meiner Geelen Geele! jest thut Singen, mit Bunfden und Flee mein Berg weit auf bie unergrundte ben, bag er une aus Gnaben woll Soble, burch bich erfullt gu fenn, alle bequemen, ein Bleibe Drt mit o angenehm Gefchenf I hilf, Jefu, ihm in bem Simmel gu nehmen. daß ich frets an bein Gefchenke benf.

mit Redite, preiswurdigfte Krone | Det, O Gott bu frommer G. (56)

u fchenkeit mir bich felbft, o Jefu Chrift, mein Leben I was foll ich wiederum dir gum Gefchenke geben ? mein gans ges Thun ift nichts, mein Reichs thum Armuthen: Ich muß es dir gesteh'n, daß ich nichts wurdig

2 Du ichenteft mir bich felbit, o Sonne! mir gu fcheinen : weg Gramen, wie kann ich nun traurig fenn und weinen? Indem mein Jesus mir erleuchtet bas Gesicht, so hort mein Trauren auf; er ist

mein Beil und Licht.

3 Du ichenteft mir bich felbit, o Manna l mich zu nähren : Nun fann ich aller Doth und Memuth mich erwehren I ich mußte ben mit felbft verschmachten und vergebin; mein Jesus bringet Rraft, mos durch ich fann befteh'n.

4 Du ichenfeft mir dich felbit, o flare Wasser & Quelle I Go oft ich durftig bin, und mich ben bir eine ftelle; bu Eropflein volles Beils: Du follt mein Brunnlein fenn in meiner Geelen . Mngft, holdfel'ges Jefulein.

5 Du ichenteft mir bich felbit, o 47 Und weil er ift wieder gum Bas Rofe ! mich zu ftarten : Du blub'it gangen, und Jefu nach, bem es mein Glaube bich, o himmels Rof' ! erblidt.

6 Du fchenfest mir bich felbst, o

net fich zu lenten, und bringt zur Alles, ich fchenke bir mich nichts. Tankbarkeit nuch immer zu bir hin, both bles burth bid, ohn ben

ich gang vernichtet bin.

8 Das Auge schent ich bir, den 107. blauben, welcher trauet auf beme nigftes Berlangen! Diem em'ged faffe Lieb, und auf ten Dummel Freudenslicht, bas mir niem Derg kt'ff und bahmen, wo bu felbst Romm much boch gang zu ber. Conne but.

fcmeden beine Bute! Du bift en juderfuffer Lob, ber mich mit Menfch wie ich, von Bleifch und fahrt von hinnen! numm nuch et. pen Geblute; boch ohne Gunben 3 Du bochit gefuchter Cchag! ren : Erfulle mich mit Gnat, auf Du allerliebites Leben! Du gang bag ich nicht verfrumm, und mit begierliche Gut, bem ich nuch gang

bie Cunbe fchad't.

10 3d fibente bir die Rraft, mos mit ich was begehre; auf daß bie Brunnquell aller Lufte! Du aller eitle Din ber Welt nuch nicht bes Geiffer Ruh, bit angenehme Wus there: Co labe much mit Troft, fel nimm mich ic. tu reine Waffers Quell, aus Bethe lebem gefchepft, Bett, Dienfch, vergleichliche Wefen! Du emiger Immanuel !

11 3ch ichenfe bir bas Berg! Es will ein Bienlein werben : Dein home if recht fußt ach daß thu linich boch gang zu dir. viel begehrten! O Rofe, ftarte mich met Mraft, Geruch und Glang, und mache ben bir felbst mir einen

hunmels-Krang.

nicht bu in mir wurft neue Rrafte follt leben nur in mir ! we.l, ICfu! Cegen gufchidet. du biff mein, fo leb ich mohl in bir.

o meine Bergens Connel Mein Lange geradeften Palmen. Manna, meine Quell, o liebe Dio: dir ift nichts frumm noch verberbs

7 Rimm bod binwieber an, fo feit-Tonne! Mein Leben, nimm ed ich der fann ichenten! mein mich au, norm bin ben Laufch! Ides, bas Richts, mein All begins ge fchechts; fo fchenf'ft bu nur bich

Mel. O Gott du frommer. (36)

u taufend a liebfter Gott! Mein ins bauet, und fchauet ftete, ob bu bald gefangen ! Rimme mich boch gang fonnif, mein Jefu Chrift, und ju bar, mein einzige Begier !:::

2 Du Abgrund nieines Geift's! 9 3dr ichenke bir ben Mund ju Du Rauber meiner Ginnen! Du

ergeben! nimm nud) 2c.

4 Du bobes Freuden-Meer! bu

5 Du mnige Paradeis! Du uns Lebens-Brunn, in bemid muß ges riefen ! Remm mich boch gang zu Dir, mein einzige Begier 1:7: Rimm

Mil. Ad alles was Simmel. (1)

u Tochter bes Konigs, wie fchon ift dein Ges 12 3h idente bir bie Geel, und ben, wenn man bich im innerften muniche nicht gu leben, wofern Bimmer tann feben! Die Rlars beit, im Geifte ber Liebe erblidet, geben, 3ch leb, body nicht ich, bu madit, bag und bein Bufpruch biel

2 Das lehret uns fingen die liebs 13 Berfchmabe mich boch nicht, lichfte Pfalmen : wir gleichen an

wer fich mit bir will verbinden.

3 D bag ich gu biefer Ctatur auch bagu. auch bald fame, und Wachsthum viel Kampf zu erreichen.

4 Indeffen fteli'n beine gefegnete Brunnen mir offen, baraus mir bas Leben geronnen : Die fchenfen, als Trauben, Die ebeliten Cafte,

Rrafte.

5 Go darf ich nun wieber rom Parabeis miffen, und magifche Früchte bes Lebens genteffen. Das zum Beil geboren bift. meiß ich, sie maden mid, efter= male trunfen : Wee wird mit fenn, wenn ich in bich bin versunken?

Diel. O Jefu Chetft mein's L. (11) u unbegreifliche boch= ftes But, an welchem Ifchonftes Licht. flebt mein Derg und Muth, ich durff, o Lebens Quell ! nach bir, ad hilf! ach lauf! ach fomm gu groffen 2Belt, ba fich bein Berg bes mir 1

ift, von groffer Die, bu Jefu! bift, im Pleifd Gund, Soll und Sob vor diefen Birfd ein Geelene Trant, ju Gpott. erquide mid), benn ich bin frank.

Stimm, ich feufze auch, o herr! himmels Thron bich in die Welt vernimm, vernimm es boch bu gezogen? Ach beine groffe Lieb und Gnaben Duell, und lobe meine meine groffe Roth hat beine Glut burre Geel.

4 Ein frifches Walfer fehlet mir,

gam? 260 weideft du o Gottess pfangen bab.

tes ju finden : Co muß auch fenn, Lamm? an welchem Brunnlem rubeft bu? Mich burft, ach lag mich

6 3d fann nicht mehr, ich bin gu jum völligen Alter annahme! Offchmad, ich fchrege Durft und ruf moat ich doch beiner Bollfommen- bir nach, der Durft muß balb ger beit gleichen ! doch ift fie nicht ohne fühlet fenn, du bift ja mein und ich bin bein.

Mel. Ich hab ihn dennoch lieb. (56)

ju wesentliches Wort 110. 2 vom Unfang her ge Dis daß ich erlange recht mannliche wefen; bu Gott, von Gott gezeugt, von Ewigkeit erlefen, zum Heit ber ganten Welt, o mein Derr Jefu Shrift, willfommen, der du nur

> 2 Komm, o felbftständigs Wort, und fprich in meiner Geelen, bag mir's in Ewigfeit an Troft nicht folle fehlen : Im Glauben wohn in mir, und weiche nunmer nicht, lag mich auch nicht von dir abweichen,

3 Du mefentliches Wort, mar'ft ben Gott, eh geleget der Grund ber weget jur Liebe gegen mir; ja bu 2 3ch bin ein Birfch, ber burftig war'ft felber Gott, damit bu machit

4 Bas hat, o Zefu, bich, von Une 3 3d fdrege gu bir mit ber fang boch bewogen, mas hat von's entftammt, bie ftarter als ber Job.

5 Du bift bas Wort, modurch herr Jefu! Beuch, zeuch mich nach bie gange Welt formiret, benn ale bir, nach dir ein groffer Durft mich le Dinge find durch bich and Licht treibt, ach I mar ich bir nur ein= geführet; ach I fo ben ich, mein Beil, auch dein Gefchopf und Gab, 5 Wo bift bu benn, o Brauti= der alles, mas ich bin, von dir eins

6 Gieb, daß ich dir jum Dienstlift gesegnet wer Jesu nur lebet. mein ganges Berg ergebe, auch bir 5 Es ift nur eine lebendige Quels allein jum Preis auf dieser Erden le, fraftig zu ftarken die durftige lebe; ja Jesu, laß mein Herz ganz Ceele. Lochrichte Brunnen sennd neu geschaffen senn, und dir, bis Menschen Gedanken, Wolken obn in den Tod, gewidmet seyn allein. Regen, die hin und her manken.

7 Lag nichtes in mir fenn, mas bu nicht haft geschaffen, reut als meine, und ich in Ewigkeit bleibe les Unfraut aus, und brich des der seine; Ehre sen diesem Gott Feindes Waffen, mas bos, ist nicht boch in der Hohe! Sein allein les Unfraut aus, und brich des von dir, das hat der Feind gethan, heiliger Wille gefchehe. bu aber führ mein Berg und Fuß

auf ebner Bahn.

8 Das Leben ift in dir und als les Licht des Lebens, ach lag an mir dein Glang, mein Gott, nicht fenn vergebens! Weil bu bas Licht Tage! wir warten bein; bu kannft der Welt, so sen mein Lebenslicht, o Jefu, bis mir bort bein Connen-Licht anbricht.

**E.** 

Mel Zulett wann wir einst z. (12) 111. Chre sen jeto mit Freuben gefungen! Buns fchen und Beten ift fraftig gelungen: Den majeftatischen Konig der Chren wollen wir preisen nach feinem Begehren.

les zu danken? Daß wir gefommen in gottliche Schranfen? Dag wir das Lebens-Brod häufig noch ha= ben? Cennb das nicht Gottes

langmuthige Gaben.

3 Frenlich, es ist so! Tehovah der lebel nimmer vergessende Hers zu End? ift da viel Fragens. zen uns gebel Lebe Jehovah; bir wollen wir singen, und dir das tans Reich und Macht, und Bas Opfer ber Bergen barbringen.

vertrauet! felig ift, wer auf ben in ber Kron, und auf dem Mond Machtigen bauet! Der ift betro- Zion stehen mit den Fussen. gen, wer Menschen anklebet: Der 6 Richt lang mehr bleib, o Rie

6 Aber der Beilige bleibet ber

Mel. Brid an mein Licht. (13)

112. Gil doch heran, und mach bem Guten Bahn, beb ein recht neu Jahr an, du Full der nicht fern mehr fenn, und daß der groffe Stein bas Bilb zerschlage.

2 Du Stein voll Gnab, ber fieben Mugen hat, reiß einft ab in der That; du brauchft fein Sande, bu U und O! ach mach dem Pharao und auch dem Jericho doch bald

ein Enbe.

3 Und mach und Bahn ins theus re Canaan, die Sieges und Fries bens-Fahn da auszusteden; mad voll die Bahl, dein mahre Gnadens 2 Sagt mir wem haben wir als Wahl, daß wir dein Abendmahl bald mogen schmeden.

4 Ach Gott! man hort weil es fo lange mahrt, noch ftart ben beis ner Beerd die Stimm des Rlagens! Herr Hulfe fend! Wann gehen boch o Elend! die Tag des Leids

5 Wird nicht die Nacht, bes Cas bels Huren-Pracht, bald weichen 4 Elend ift, wer auf die Furften muffen? Und Calomon ericheinen

schwangern Leib, entbunden wer- dre auch dazu sich finden. de! daß wir erfull't fehn, und wie der Lowe brullt, und wie das mannlich Bild regier't fein' heerbe.

7 In voller Flamm komm heiligs Gottes=Lamm, du Low, von Juda Stamm! brich alle Siegel! ja thue dieß; du Schlussel Davids, schließ uns auf das Paradies, brich Thur und Riegel.

8 Den Satan schelt! Der bie bu außerwählt, in Eigenheit aufhalt, und in Unordnung: Gieb mahre Bug, vertreib die Finfternuß und Ordnung.

9 Weg Eigenheit! weg Doppels herzigfeit! Cammt aller Bitter= feit: Romm Fried und Liebe, mit den. Einigfeit in Unterthanigfeit und trube.

weg! ihr macht bas Bolf nur trag! laß du dich feben, die Zeit ift da, o Philadelphia! laß uns mit Josua in dich eingehen.

Geheimnig fund; lag die Berfudungs=Stund bald gehn fürüber! geh vor und her; bring und durche rothe Meer mit trocknem Kuß, o herr! ju dir hinuber.

12 Weiß einst jum Pfuhl bes Thiers und Satans Stuhl und die Berführunge=Schul, herr du Ge= rechter! sturg Jefabel! o starfer Michael, versiegle Ifrael, die zwolf Harmonie! o schonfte Melodie, Geschlechter.

Tempel'auf; o Herr! wir warten mit Gottes Harfen-Rlang, bem drauf; Du wollst ihn grunden; Herrn zu Ehren. mach ihn voll Rauch von deinem 21 D Braut des Lamms! bu

nig! daß dein Weib von ihrem Gnaden-Hauch, daß noch viel ans

14 Bring ihm jum Stand; baß bein Ram werd befannt :- Gend aus in alle Land die figben Beifter! das Heidenthum mach bir gum Eis genthum; bein Evangelium werd ihrer Meister.

15 Die Cherubim entzünd als Geraphim, und durch bein farte Stimm mach alles braufend! mach offenbar den goldenen Altar, die werthe heil'ge Schaar, zwolfmal zwolf tausend.

16 D Jehova! du haft verheissen alles Mergernuß; bring und in ja, daß mann der Abend da, es foll licht werden: Er ift ja bier! Drum gieb die offne Thur; ber goldne Leuchter gier die gange Er

17 Nach Ninive geht hin ihr Erff: wahrer Beiligfeit, die nichts macht linge, macht, daß das Bolt auffteh von ihren Sunden; Immauel, o 10 Beg Sarben, weg! Laodicaa treuer Gabriel! am Wasser Sides fel lag uns dich finden.

18 Erschein im Flor, o bu Jung-Chor! brecht nun mit frauen Macht hervor, o ihr Del-Kinder! 11 D neuer Bund! mach bein Drepeiniger! ftell doch ans glafern Meer bein harfen-Spieler heer als Ueberwinder.

> 19 D treuer Zeuch'! ach heil'ge deinen Zeug: grun und, du ebler Zweig; reich uns die Palmen! o Sulamith! die Wurgel Jeffe blubt, lern bald das neue Lied: Stimm an die Psalmen.

20 Brich an, und bluh', o fuse laß dich doch hören! des Lamm's 13 Aus diesem Hauf bau deinen Gesang im hohen Son anfang

Euch bein Gefchmeid: Bieh an iff, und werben foll julest. Berechtigfeit; fleib bid in meiffe 4 Gein Rame beiffet 28unbers Cub : auf, halt bich fertig!

herren Ruhm ausbreiten wollen.

23 Du bift ber Ort, ba fich foll den.

24 Denk auch an mid), o Wort, fenn. bas wunderlich ! und fchenke mir fomme bald, du Ja und Umen !

(Sin Rind ift uns gebos Knablein an, dent, welch ein und behalt gulest bas Feld. Bunder Gott burch ihn gethan,

es Licht entsteht, Die ohne ihn ini niehr felbit thun in Emigleit.

Punteln untergeht.

mel beget ; Der gangen Berrichaft bich an feinem Tifch, ben er bereis

Lochter Albrahame! sen beines aufgeleget von dem, der ihn zum Brautiganis nun bald gemärtig! MittelePunkt gefest, beg, mas ba

bar, er ift auch aller 28under Rres 22 Es ift an bem, o lieb Jerufas ne : Es jubilirt ber Engel Schaar lem! Daß fich bes herren Etaimm mit herzens : Luft im fuffen Lone in bir nun follen jum Beiligthum bas Gloria, ale biefes 2Bunbers recfammelen wiederum, und ba des Pfand fich ben und in der Racht

gur Welt einfand.

5 Bedarfit du Rath und Untere fort und fort bas unvergänglich richt, will bir's an 2Big und Weiss Bort mit Rraft aussprechen : heit fehlen, dies Rind beißt Nath, Biel Glud! Biel Glud! ju bies es ift ein Licht, fo bu bich wirft fem Liebes Befchick : Du follt un mit ihm vermablen, fo wied es dir, goldnen Ctud hervor balb bres in aller Roth und Bein, bein treus er Rath und Licht, und Leit-Stern

6 Wehlt bir's an Rraft o liebe doch bich jum neuen Ramen : Geel, auf Gottes Wegen fortgus Und fomm bann balb; bor wie fommen, fen unverzagt! Immas es wiederschaftt: 3ch fomm! Ja nuel, ber beine Menfchheit angenommen, beigt Rraft, und will burch feine Reaft, allein in allein DR.f. Preis, Lob, Ehr, Ruhm. (61) Rampf bein treuer Selfer fenn.

7 Rehlt dir's an Muth und Tars ren beut, der liebite ferteit, ber Feinde Rotte gu befries Cohn ift und gefchenket, in bem gen, hier ift ber Seld, ber in bem Gott Gnad und Gnad barbeut für Streit bich nicht fann laffen uns alles, das die Geele franket: Merk terliegen: Wer in ber Schlacht auf, niein Berg, und fibau bas ihn an bie Spige ftellt, ber fieget,

8 Ein em'ger Bater ift er bir, 2 Es frielt in feinem Ungeficht weil er bich burch fein Wort ges mt freudenreicher Luft und Wons zeuget, Run forgt er fur bich fur ne, bes Baters Rlarheit Lieb und und fur, fein Gery bleibt ftets gu Licht : Er ift bes neuen himmels bir geneiget. Was er befiehlt ben Conne, baburch ber Welt ein neus Batern in ber Beit, wirb er viels

9 Den Friedens Fürften nennt er 3 Das Rind ift gart, und traget fich, weil er, ale Bergog fur bich boch, was Erd und Dieer und hims freitet, ergogt indeffen reichlich Lift und Joch ift feinen Schultern tet, und macht bein Berg von auch fanft in feiner Liebe Schoof. ! 10 Drum freue dich, mem Berge

in ibm, nimm an, was bir bein Gett gegeben : erhebe jaudgenb beinem Leben. Gott giebt fid) bir, geb du ihm wiederum bich gang und gar gu feinem Eigenthum.

Mil. Allein Gott in der Soh. (67)

Kin Ronig groß von Macht und Ehr ift bem ich mich vertraue, muß ich fchon geh'n burche Trubfals Meer, auf meinen Gott ich ichaue, er giebt den muden Geelen Rraft, daß fie empfinden Lebens: Caft von feiner Dimmele-Mue.

Kahn, und hoff auch Treu zu hale ten, auch jest auf biefer Kreuges= Bahn, wollen wir und nicht spale ten; es geht mein Jefus felbit vor= her, und macht die Bahn durche ihn Gott berufen. rothe Meer, in thm werd ich erhals

ten.

3 Berwund o Jesu meine Geel noch ferner durch die Liebe, o aller= füßite Lebens-Quell, lag beines! Geiftes Tricbe ju bir mich führen immerdar, bis ich in Jesu gang und gar nach Gerg und Ginn verbleibe.

4 Huch weiß ich bag er liebet mich, obs mir ichon oft verborgen, ich lieb in meiner Seelen dich, und lag bid vor mid forgen : Es ift all' gut, mas er befchleuft, von Befus lauter Liebe fleuft, bieg fpurt man alle Morgen.

5 Ift Jesus mein, so bin ich reich, was foll ich mehr verlangen? Dem Konig über alle Reich will

Rurcht und Schreden los, legt bich jich allein aubangen ; wet an ibn feften Glauben hat, der foll hers nach auch in berThat mit ihm bas

Reich empfangen.

6 Drum leibe Geel, und bulbe beme Stimm, und preife ihn nut gern, bier allen Sohn und Schmets gen, gebenk die Tage find nicht fern, daß bu bid) freu'ft von Sergen; da dir wird schenken Gottes Colm, nach treuent Rampf Die Giegess Kron mit allen Auserwählten.

7 Co fabre fort, gebent baran, es wird nicht anders fommen, als daß bu durch die Leibense Bahn mußt mandeln mit den Frommen, fie find gehaßt von jedermann, gar schwerlich man sie dulden fann, meil fie die Welt befreafen.

8 Das arge bof' Caine-Befchlecht 2 3dy hab gefdworen feiner hat überhand genommen, bas jess und bebt fich über Redit, verurs theilt auch bie Frommen, wer bich nun nidit gern tragen will, fommt nimmer gu bem mahren Biel, mogu

9 Doch uit Abel noch beffer bran weil Gott ihn angesehen, darum ich mit auf feiner Bahn auch treu ges bent ju geben, mein Gott laß mich aus reinem Trieb, in mir verfpus ren folde Lieb, auch meinen Keind ju lieben.

10 lebr mich fenn niedrig wie ein Lamm, fehr freundlich, fanft und milbe, gleich wie du bift mein Brautigam! durch beinen Geift mich bilbe, laß fern von mir fenn Born und Sag, mad aus mir ein geheiligt Fag ju beinem Lob und

Ehren.

Mel. Bergog unfrer Geligfeit. (14) 115 . Cins ift noth! ach Serr, bief Eine lehre mich

d in einem mit allem erabet.

mas ireifd ift, babinten, fcming prangt. net, ba, ba ift bas beite, nothwens gur Geiligung gemacht. Maes, mein feligftes Deil.

des Einigen Gemeg, ba fie fich ju verganglicher Luft, tein Leben fen, Befu Buffen voller Andacht meber- Sefu! mir einzig bewußt. lag. 3hr Berge entbraunte bieß 8 Bas foll ich dann niehr verlans engig ju boren, mas Jefus, ihr gen? mich beschwennnt bie Gnas Seiland, fie wollte belehren; ihr ben=Fluth, bu bit einmal einges Alles war ganglich in Jesum vers gangen in bas Beil'ge burch bein fenft, und wurde ihr Alles in Gi= Blut; ba haft bu bie einige Erlos

nem gefchenft.

liebiter Jefu! nur nad) bir, lag bein Gingang die vollige Frenheit mich treulich an bir hangen, ichenfe imr bringt, im findlichen Geifte dich ju eigen nur. Ob viel auch ums bas Abba nun flingt.

bir ja verborgen liegt. Gieb mir, in mir foll haben, nichte, nichte ift, baß fich auch mein Bille fein in bas alfo mich innig erquiet, als folde Chranfen fügt, worinnen wenn ich bich, Jeful im Glauben Die Demuth und Ginfalt regieret, erblicht. und mid gu der Weisheit, bie 10 Drum auch, Jeful bu alleine himmlifch ift, führet. 21ch I wenn follt mein Ein und Alles fenn. id nur Jefum recht fenne und Pruf, erfahre, wie iche nieine, tils werß, fo hab ich ber Weisheit voll: ge allen Beuchel-Schein: Gich, tommenen Preis.

erfennen body! alles andre, wie's | 6 Hichts fann ich vor Gott ja aut febeine, ift ja nur ein fehveres bringen als nur bid mein bochfres Jod, darunter bas herge fich naget But, Jefu! es muß nur gelingen und plaget, und dennoch fein mah= burch bein rofenfarbnes Blut. nes Bergnugen erjaget. Erlang ich Die bochfte Berechtigfeit ur mir erbif Eine, bas alles erfest, fo werb morben, ba bu bift am Ctamme bes Rreuges geftorben, bie Rleiter 2 Geele! willt bu diefes finden, Des Beile ich ba habe erlangt, mors fich's ben feiner Creatur: Lag, innen mein Glaube in Emigfeit

bich über bie Ratur, mo Gott und 7 Run fo gieb, bag meine Geele Die Menfchheit in einem vereinet, auch nach beinem Bilb ermacht, wo alle vollkommene Fulle erschet: bu buf ja, ben ich ermable, nur 28ad bies bigfte Theil, mein Ein und mein riet jum gottlichen Wantel und Les Gen, ift in bir, mein Beiland! nur 3 B.e Maria mar befliffen auf alles gegeben : Entreife mich aller

fung erfunden, bag ich nun ber 4 Mifo ift auch mein Berlangen, hollischen herrschaft entbunden;

febrien jum gröffeften Saufen, fo 9 Bolles Genügen, Fried und will ich bir bennoch in Liebe nachs Freude fo bann meine Geel ergobt, laufen, benn bein Bort, o Jefu ! ift wann auf eine frifde Beide mein Leben und Beift, mas ift wohl, Spirt Jefus mich gefest. Dichts bas man nicht in Jefu geneuft? fuffere fann alfo mein Berge erlas 5 Muer Weisheit hochfte Rulle in ben, als wenn ich nur, Jefu I bid)

ob ich auf bofem betrüglichem

Stege, und leite nuch Sochfter I, Luft, ba Gott und Engel fommen Jefum gewinne, bieg Gine ift noth. fenn !

Mel. Berglich thut mich verl. (15)

Bolluft=Rluffe und wer nach jes beis. nem frebt, tritt unter feine Suffe, was hier die Welt erhebt.

einen Blid, o Gott! wie mobil Preife feiner Rraft, mit Beies und wird ihm geschehen, die Welt mar Schonheit werden wir gang erfüle ihm ein Spott mit allem ihremilet fenn, und fpiegeln bie Beber-Befen; fo berruch und fo rein, fo den in feinem bellen Schein.

Schein.

bas ift bie Geligfeit, Die fo ihm fort und fort; benn Gott, vor mels hier vertrauen, bort emiglich ersichem Rronen und Berlen Ctaub freut; wie war nach feinen Blie und Spott, wird felber in uns den der Abraham fo froh, wie wohnen, und wir in unferm Gott. wunfcht er zu erquiden fich an bir, 10 Wann werd ich einmal fonis A und Ol

Prangen ber liebe Jacob nicht : ichon ben bir gur Stell ! Bert 36 3ch habe Gottes Wangen und flas fu l nimm mein Fleben fo lang res Ungeficht gefeh'n, und bin ges indeffen an, bis ich bich felbft ers nefen ! Wie glangte Mofis haut, feben und vollig fcauen tann. als er ben Gott gewesen und seinen

Mund geschäut.

5 Du reichlichste Belohnung ber Ausermahlten Bahl, wie lieblich ift die Wohnung ba fich ber Gottslem, was noch irdifch beißt; wirf heit Etrahl fo offenbarlich zeiget. hin die geitlichen Geschäfte, mein D herrlich ebier Lag I ba biefe g'nug geplagter muber Geift ! Conne freiget, Die all's erleuchten Run gute Racht es ift vollbracht 1 mag-

6 D Licht, das ewig brennet dem fich mit Richts vermengen fann. feine Racht bewußt, das feinen 2 3hr Berg und Thaler! belft Debel fennet ! Gefellichaft reich an mir fingen, befinget meines Jefu

auf ewigem Weger Greb, daß ich mit Dienfchen überein, und ewige hier alles nur achte für Roth, und lich die Frommen gesegnet werden

7 Bolltommine Liebe bringet bort immer neue Freud, aus em'ger (Sin Tropflein von ben Lieb entfpringet ein em'ge Frobliche Reben ber fuffen Es feit. Gott felbft ift folche Wonne, wigfeit, tann mehr Erquidung gestift folcher Liebe Preis, ift feiner ben als biefer eitlen Zeit gesammte Blumen Conne im bunten Paras

8 Gein Licht wird in uns leuchs ten, fein Del und BonigeGaft, 2 Wer von bir mochte feben, nur wird unfre Lippen feuchten jum

lieblich, fo erlefen ift beiner Augen | 9 2Bas munfcheft bu fur Gaben, du mirft fie finden bort, und in 3 Den mabren Gott gu ichauen, bir felbften baben ben Reichthum

men ju folder Freuden Duell. 4 Sprach mit Triumph und war ich boch aufgenommen und

Diel. Wach auf, du Geift dez. (71)

Sntfernet euch, ihr mats ten Rrafte I von ale 3d) fang ein ander Wefen an, bas

Brein, ber unter so geringen Din- Jefu Ginn verlobte Braut und en mich boh fo lang au ichüsen Ron gen. weiß. Sabt aute Na ht I ich hab's le t.

Maen! um Commer lieblich augus bad ichauen, wie alle Schonheit Bummel an. muß vergeh'n. Trum gute Racht! nomm bieß in acht, mein Berg ! bu abift von Ratur nur allzugern die Ereatur.

4 Sait bu bieber noch mas gelies bet, bas dir bat Beit und Rraft vergehr't, fo fen bann auch nicht mehr betrübet, mann bir mird ber Genuf verwehrt. Gebaute Racht, der Bräut'gam wacht, und will dak feine Brautihm bleib ein mohl aeldunúckt zunafráulich Leeib.

5 Rur weg, bu fibnobe Eigenlies bel mein Gert foll von dir werden leer. ju folgen beffen Liebes: Triebe, tem nur allein gebührt bie Ehr. Run gute Nacht, was sich selbst a br ! ich geh nun von mir felber aus, ju giebn in meines Liebften haue.

6 Richt reiß mich los von allen Banben, von den fubtilifen Regen fren : mach aller Teinden Rath zu Chanden, daß ich bein frenes Sab aute Racht Ediafaen fen. du Lut und Macht: Die nich fo oft betrogen hat, euch fehlt an mir nun Nath und That.

7 Wie fuß ift boch ein frever Bantel in poller Abgeschiebenheit! Bann biefer Welt ihr toller San-

8 Berbirg mich nur in beinem bedacht, es ift mit mir retht bobe Frieden, und geich mich tief in But, ju flieben die Berganglich- beinen Schoof; mach mich von als lem abgeschieden, und von ben 3 3hr fent ja mohl, ihr grunen Creaturen blog. Run gute Hacht ! Die Liebe macht, bag ich nuch felbft iden, both wird man auch an euch vergeffen kann, und sehne mich nur

Mil. D wie fetig find die Geel, (60)

(Sinblich wird es uns ges lingen, daß wir alle Welt bezwingen, sammt bem Gas ran, Fleisch und Blut, mann mir folgen unferm Meiffer, haffend alle freinde Geitter, mahrlich, alsdann geht es gut.

2 Swar, ift gleich die Bahn febr enge, Aleckh und Blut muß ins Gebrange, ber und nach, besiegt mane boch; wer im Etreit wird frandhaft fteben, wird ben Gieg bor Augen feben, unter Chrifti

Lubes=Jod).

3 Frenkch will man nicht vergas gen, muß man sid) wie Helben magen, will man Heberminder fenn, Aleifch und Blut bas muß oft grauen, foll man Bione Gaffen fchauen, und zu'n Thoren geben ein,

4 Auch, fo bringt es groffe Dube, Schafe, Daffen, Pferd und Rube, auszuschlagen aus bem Einn, Alecker, Wiefen, fcone Aluen, mit bem Ruden angufdauen, bringt doch gröfferen Bewinn.

5 Billig muß man Glauben bas del und feine Corg noch Furcht bes ben, b efe Perle auszugraben, mels Ja, gute Racht, bu Luft die emiglich vergnugt; Bater, Muts und Pracht! ich bin bereits nach ter, Weib und Rinder, Bruder, Schwestern achten minder, alles bet.

Blaubenes Rraft beffeat.

6 Es ift wohl ein Bunder-Leben, ichaff, indem er bich erleuchtet. nadt und blos fich Gott ergeben, worten die Vernunft ift blind, alle und fich zurArbeit wenden, im Licht Gaben bier im Leben, lernen wies fingt frub bas Bogelein, im Licht ber Gott ju geben, biefes thut ein treues Rinb.

7 Allfo fregen wir im Leiden, nichte fann uns von Befu fcheiden, wie febr auch ber Catan muth't, den Gerren ju erheben; lagt uns, fleben wir am Derren fefte, in ber indem wir auferftebn, beweifen, Liebe, auf bas Befte er ber treuen dag wir leben; lagt und in biefem

Rinber but't.

Drachen, fann ein treuer Chrift leuchtet. verlachen, was fich ihm entgegen ftellt, mer das Berg jum Berren fort, und unfer Wert bleibt liegen, kehret und ben Wandel in ihm ach hilf und! Gerr, bu treufict führet, ber bestieget alle Weit.

Leid, Berfolgung noch barneben, queb Gnade, Cegen, Rraft und wird man überwinden weit, mann Stark im Lidit, bas uns erleuchtet. wir nur auf Jestim feben, in ber Probe treu besteben, bann wird auf unfern Glaubend-Begen, fo

Befus unfre Breud.

bringet Rube, Steg und Gegen, Schaft von bemer Sand vollführet wann man felbit fich wohl bes word burch alle Land, wogu bu gwingt, alled, alles durch den Ger- und erleuchtet. ren, wie er will fein Lob vermeh: ren, es uns alles mobl gelingt.

beine theure Wahrheit: Etege, halt fleben auch embellig die Rinder, Die bod unfern Geelen fur, flar bid um Geift gebor'n, und bu gu beis und im Lichte geige, mas man thue, nem Dienft erfohr'n nachbem bu red und fchweige, alles lent ju beis fie erleuchtet.

ner Chr.

vergehet, ber herr erfdeint in und öffnet bendes Berg und Dand. Bfrael, fein Licht am hummel ftes bieweil die Geel erleuchtet.

Ethebe dich aus beinem Edlah daß er mas Gutes in bir

2 3m Licht muß alles rege fenn, will es vollenden; fo foll ber Dlenft in Gottes Licht aufheben bellig fem Weficht, ju dem, ber ihn erleuchtet.

3 Lagt und an unfre Arbeit gebn. UnabensSchein nicht eine Crunte 8 Lowen, Baren, Wolf und muffig fenn, Gott ifte, der une er-

4 Ein Tag geht nach dem andern Sort! bag wir und nicht betrugen: 9 Much, allbier ein armes Leben, gieb bag wir greifen an bas Werf,

5 Du jeigft mas ju verrichten fen bilf und nun und fteb und ben, vers 10 Gott fich bar gelaffen geben, lethe beinen Gegen, daß bas Be-

6 3ch flebe, herr, mach uns bes reit ju bein bas bir gefällig, bag ich 11 Jefu! beine Liebes . Wege, recht brauch bie Buaben:Beit, fo

7 Das Licht bes Glaubens fen in nur ein Licht der Rraft und Ctar-Del. Mein Bergens : Jefu, m. (67) fe, es fen bie Demuth meine Bier, (Sethebe bich, o meine die Lieb das Werf ber Werfe; Die Ceel! bie Finfrermg Beisbeit fliegt in biefen Grund,

Bicht I bag ich ftete gebe richt g. er: Turcht ber Chante meib't. freu und bard bein Ungeficht, conglidy exleuditet.

120. (Graucht mich, herr, mur felbit verborgen, und fenne mid) nech micht; ich merfe biefes givar, ich fen nicht wie ich war ; indesten fuhl ich mohl, ich fen nicht wie ich foll.

2 3ch lebt in ftolger Rub, und wußte nichte von Corgen vor bies fem; aber nun bin ich gang voller Peait, und mar felbit eine Laft, mas vormals meine Freud, macht mir jest Dergeleib.

3 Rein geitlicher Berluft verutfacht biefen Schmergen, fo viel nur is bewußt, weil ich noch bis baber gehabt Luft, Gut und Ehr, baran mr's in ber Welt nie gang und gar gefehlt.

4 Mein! ce ift Geelen . Dein, es fommt mir aus dem Dergen, und bringt burch Marf und Bein : Rut bieg, bieg liegt mir an, bag ich nicht miffen fann, ob ich ein mahrer Chrift, und bu mein Jefus bift.

5 Es ift nicht fo gemein, ein Chrift ju fenn als beiffen : Ich meis, daß der allein des Namens fahig ifte der feine liebite Luft burd) Chrifte Reaft gerbricht, und lebt ihm felber nicht.

6 Es ift ein Gelbft & Betrug mit dufem Wahn fich fpeifen, als ob nicht ab, die Gottheit weiß fein dies fichon genug gur Glaubenes Grab, und men er emmal fennt, Probe fey, bag man von laftern beg 2Sohlftand nunmt fein Enb.

b Derr, bleib ben mir, bu em'gen fren, bie auch ein blander Seid aus

7 Der zeigt nur Chi.ffum an, ber mach mich jum Guten tudying, bie aus fich felbit gegangen, und feines ich erreich die guld'ne Ctabt, bie Fleifdies Wahn, Bermogen, Luft teine Dand gegrundet bat, und und Dath, But, Ehr und mas er hat, von Deigen haßt, und fpricht : Rur Jefus ift mein Licht.

8 Das ift bas Glaubens : Boet mein Richt I ich bin und burttiges Berlangen : Gerr Jefu I fen mein hort, Berfohner, herr und Edult, und fahr mich wie bu willt, bein bin ich, wie ich bin, numm mid) gu eigen bin.

9 Wer bieß nicht gründlich mennt, des Glaub ift noch untuchtig, ber bleibt noch Gottes Feind; fein Soffs nunge:Grund tit Cand, und halt julest nicht Ctanb. Der ein'ge Glaubens : Grund ift diefer Gnas bensBund.

10 Spie forg ich, feblt es mir, bie Lieb ift noch nicht richtig, die ich, Herr Chrift, ju dir jest habe, weil ich dods, bennah ein Chrifte noch die Welt und Luft noch mehr ges liebt als beine Ehr.

11 Mem Berg! begreif bich nur id) muß es reblid) wagen, id) fomm eh nicht zur Nuh : Cagft du hiers mit der Welt und was dem Fleifch gefällt rein ab und Chrifto an, fo ift bie Cach gethan.

12 Du Erd = DBurm! follteft bu bem Ronig bid verfagen, bem alles frebet gu, ber allein weif' und reich, ber alles ift zugleich, ber felbft bie gange Welt erichaffen und erhalt.

13 Wenn alles wird vergehnewas Erd und Pimmel heget, fo bleibt er fest bestehn, fein Wefen nimmt

vergoff er in dem Weh auch eine für dem bas Duntle weich't.

Thranen-See.

trag, lag ihn dein Jas Wort fehliche fonimt, die Welt zu ftrafen, zu üben ten, o liebe Ceel! und fag : Dir Brimm und Rach an allen, bie opf'r ich ganglich auf, o mein Gott Unicht machen, und die bes Thieres meinen Lauf und Geift und Leib Bilb anbeten fammt bem Drachen; und Blut, Luft, Ehre, Dab und brum auf I ber Lome brall't. But.

Berbich nur jugerichtet, ju beinem Geberben, und fend nicht mehr bes Preis und Bier, ein Sag ber herrs trubt : Es find die FreudensStuns lichfeit, mit teinem Geil befleib't, ben gefommen und ber Braut wird, geheiligt nun und bann, mohl mir, weil fie übermunden, die Rrone fo ifts gethan,

Diel. Batet will ich. (15)

rer Lampen Schein, ber Abend ift fonder Leid, mit leben und regieren, gekommen, die finftre Dadit bricht und vor des Lammes Thron mit Brautigam mit Pradit, auf! betet, Sieges-Kron. fampft und machet, bald ift es! Mitternacht.

Der Brautigam ift nah, begegnet hier ichenkt man Freuden : Bein!

luja.

aufgeschloffen, die Hochgeit ift bee Thal.

14 Wer aber in ber Zeit mit ihm fieht die Baume bluben, der fcbone fich nicht verträget, ber bleibt in Frublings : Schein verheißt Ces Emigfeit von Gottes Freudens guidungs-Beiten, Die Albende Nothe Saus auch gang g'fchloffen aus, gegt ben fconen Tag von weitem,

5 Wer wollte denn nun fallafen? 15 Wünscht nun Gott ben Ber- Wer flug ift, der ift mach; Gett

6 Begegnet ihm auf Erben, ibr. 16 Thu, mas bu willt, nut mir : bie ihr Jion liebt, mit freudigen nun vertraut.

7 Die ihr Gebuld getragen, und Frmuntert euch, ihr mitgeftorben fent, follt nun nach Frommen ! jeigt eu- Kreut und Klagen, in Freuden, ein! Es hat fich aufgemachet ber Jauchgen triumphiren in eurer

8 Sier find die Giegede Palmene hier ift das weiffe Rleid, hier fiche 2 Macht eure Lampen fertig, und bie Waißen = Halmen im Frieden. füllet fie mit Del, fent nun bes nach bem Streit und nach ben Beile gewärtig, bereitet Leib und Winter : Tagen; bier grunen bie Geel. Die Bachter Zione fchrenen ; Gebein, die bort ber Tod erichlagen,

ihm im Reihen, und fingt Salles 9 hier ift bie Stadt ber Freuden, Berufalem ber Ort, mo die Erlet's 3 3hr flugen Jungfrau'n alle, ten weiden, bier ift bie fichre Pfort, hebt nun bas Saupt empor mit hie find bie gulbnen Gaffen, bie ift Sauchgen und mit Schalle, jum bas Sochgert-Mal, bie foll fich nies frohen Engel-Chor. Die Thur ift berlaffen, Die Braut, im Rofens

reit,auf, auf, ihr Reichs : Genof: 10 D Jefu! meine Wonne! fen! ber Braut'gam ift nicht weit. Romm bald, und mach bich auf 4 Er wird nicht lang vergieben, geh auf, verlangte Conne! und drum fchlaft nicht wieder ein, man forbre beinen Lauf. D Jefu! mach Erreit! wir heben Saupt und mit Freuden feb'n in beinem Licht. fante nach ber Erlofunge : Beit.

Mel. Prhalt uns Serr. (11).

(Serneure mid), o emig's Richt! und lag von ausbreit. tenem Angesicht niem Ders und Geel mit begiem Schein burche leichtet und erfüllet fenn.

2 Ertodt in mir die Fleifchestuff, und nimm hinveg ben Guns den : Buft e bewaffne mid mit Reaft und Dauth, ju ftreiten miber

Ale ich und Blut.

3 Schaff in mir, herr! ben Ernn und Mund regier. neuen Beift, der bir mit Luft Bes! mcht darzu.

4 Mach in mir bas Gebachtniß fündlich Chrifte Tod ermeff'.

5 Des Fleisches Willen tobt in bringt. nar, und mach ihn unterthänig it Und wie ich ohn bein Gnaben- und nimm mich unter beine hut.

Berfrand nut beinem Schein. und lag es abgewaschen fenn! fo lich. ann ich auch burch beinen Cohn mit Freuden frehn vor beinem

Thron.

8 Muf bich lag meine Ginnen

and Schmede beiner Bute Caft I ausgebieret Chrifti Reich.

en Ende, und führ uns durch ben Rag nuch bein freundlich Angeficht

10 Wenn ich in beinem Wert did fud, fo lak es mir fenn ein Gerud, ber Lebend & Rraft und Cuffiglert, durch meine gange Ceel

11 Und weil du voller Gute bift bie lieblich und erfreulich ift, fo gieb, daß id) did) fühl in mir, und gang umfchloffen fen von bir.

12 Und wie ich von nur felbft nicht fann, fo treib burch beinen Bent mich an, bag er in mir bas Muder führ, Gent, Gech Berg,

13 Wie diefes ohne Glauben nicht borfam tenft. Ein willig Orfer willt in mir fann werden angeriat; ber ja bu; und altes Bleifch taugt Glaub ohn bieg auch nicht beiteht. mo er nicht in die Werke geht.

14 Co murte Berr! durch beinen neu, daß es auf bid gerichtet fen ; Geift ben Glauben, ber fich fraftig und was babenten ift, vergeff', und meif't, und in ein neues Weifen bringt, und feine Lebens-Fruchte

15 In allem, o Herr Tefu Christ! bir : Durch beine Liebe treib ibn an lag mid nut Rraft fenn ausgeruft, u gebn auf beiner Lebend-Bahn, ju fechten wider Fleisch und Blut,

Lubt erkenne beinen Billen nicht; 16 Co acht ich nicht bes Teufels fo leuchte du, o Gott! allein in dem Liff, der jegund volles Grimmes 3ch bleib im Gieg; in bir ut. 7 Mad in mir bas Gewiffen rein, will ich, mein Jefu ! leben emigs

Mel. Wach auf du Gelft det t. (71)

(Frstaunet all ihr Sob und Tiefen, feht einit ichn, und frete binauf gerichtet bie bobe Wurde an, die Gottes tebn ; daß ich dein Bort mit Freus Rindfchaft giebt zu prufen! Komm en bor, mein Berg nach ihm in alles mas nur prufen fann! Rein Berelichkeit ift in ber Beit, die bies 9 Bieb bag ich finde beine Rraft, fem Bunter fomme gleich, bas

2 Wer ba in Chrifto neu gebosinannte Gerren von fe ren, ber ift ein folche Ausgeburt : find; und biefes auch Und diefe find dann auserfohren Brauch ichreibt und be ichon por ber Beit, ba ben Gott Soh, bem Ronig aller wurd nach weifer Wahl ein heil's 8 Dieg find recht web ge Bahl erfannt und Chrifto ans geborne, ale Gottes vertraut, bag er fie haben follt jur Freund : Und waren b Braut.

3 Diergu ift er bann Pleifch ges fennd; eh' in fie marb morben, ju richten auf ein neuen Urt gefprochen, und ba Bund: bie glauben, find bief's fieht ein boch und for Bund's Conforten, und holen nur blut. aus Gottes Mund ben Unterricht 9 Die Engel felbit fin von ihrer Pflicht: Der quillt von Diener; bieg aber ift foldem reinen Caft, bag ihrer die mit Erlaubnig mir fein's nach andern gafft.

4 Co burfen fie benn niemand Gott's Matur: D De bienen; fie effen ihres Baters die Gott will brauchen Brod: Mit Luft, Chr, Reiche Schmud, es feb boch thum, fommt man ihnen nicht euch jurud. ben; Gold ihnen ift wie Roth, und 10 Ift einmal angef piel qu fchlecht für bieß Gefchlecht den bie Freundschaft Chrifte und Gottes in dem Geift, meletuft, fo bleib gemid bas himmulifdje Kanulie beißt.

5 Dieg eben find auch Chrifti unfrer Bruft ber 2 Glieder; das Haupt ift in des Bastder wir theilhaft nut ters Schoos, als erfter Sohn; fie motten find, daß fich find die Bruder und Schwestern: Rlage find. D Geheininig groß! Gie find fein Leib, und auch fein Weib, ein Mugen, ju feb'n, mas Fleisch aus seinem Fleisch und schaft sen; und lebi Bein: D wer fieht das genug- Macht einfaugen die s fam ein.

6 3a dieß ift, was auch hat ges wir uns fo mit Wahi luftet die Engel felbst zu schauen ruhmen bef; wer's ein: D mann fich nun bie Braut ber merfe ed. geruftet, mas mird bann erft gu feben fenn! o Geligkeit! o Berrs lichkeit! Die fich nun offenbaren foll, mann alles wird ber Gnabe poll.

7 Das bunft euch, die ihr auf boren, er zeiget ihner ben Stande feht mohl von eines Recht, bieweil fie fie folden Rind, ba alle Raifer fo ges Gefchlecht, die er fich

verlorne, wie afle and'n

ner, und fteigen barf al

gen Orben auch viel

11 Eroffn', o Serr ! ler beiner Treu, bu 201

Mel. Kommt her git m

Ve gehet luia I Di ift benen nab, fo aus

er neuen Gegen giebt, barum ben.

m auch singe.

Dan finge ibm, bem Clobin, lobe ibn mit lauter Stimm, gang bewegter Ccelen, ein

nımmer fehlen.

Die Ceinen liebet offenbar, feinen Caanien ftreut,

ihn preifen follen.

b Bion hingewendet, er fen mit glaub. landet.

an gefehlt fen nicht verheelt, nur boch des Rreußes Pein. ieder neu die Treu erwählt, fol

ard die Liebe neue.

eift, wer nun fein Rind und Ersergiebt.

reude loben.

Bott jeigt fich gang von Liebejermablt, auch noch in diesem Les bem ber recht lebet wie er foll, ben. , Salleluja ! Er geb und ann fenn guter Dinge; wenn Rraft, er fchent und Beift und Les betrübt, er bennoch liebt, und bens Caft, ihm ewig Dant ju ges

Mel. Wer nur den lieben Gott. (75)

125. Ce gieng ein Caerbann aus zu faen, fprach nadergott ! in Ifrael, def Das Jefus bort von feinem Wort, in= Deißt Immanuel, fein Rath bem er fa'te ifts geschehen, bag es nicht fiel an gleichen Ort, ber Ger-Der Bunderbar doch Connen gen waren mancherlen, darein Gott

Im nur leben wollen, er beut 2 Es gleichen einige bem Wege, reicht und feine Band, und ale ob auf ungepflügten Grund tung jum Baterland, brum in's frene man mas Gutes lege, ba fommt ber bofe Reind gur Ctunb, Er hilfet aus, dem fcmachen ale wie ein Bogel zu dem Raub, taf, die fich in ihrein Lebenslauf, vertindert daß der Menfch nicht

is auf alle Weif', gepriesen auf 3 Witt andern gieng's als wann Pilger-Reif', bis man ben ihm ju Beiten, in's Steinigte mas mirb gefa't die nehmen auf bas Wort . Mein Berge fen recht guter mit Freuden fo lang nach Wunfch ing, fen treu, auf bag es bir ges es ihnen geht; verbleibt's und wols ig, der Berr, ber ift getreue, wollen Chriften fenn, und icheuen

4 Wie aber ohne tiefe Erbe und Wurgel es verdorrt gefchwind, Ich bant ihm all mein Lebens wann es beginnet beiß zu werben, ng, er woll regieren -meinen und wetterwenditch fich befindt, ang, nach feinem Wohlgefallen; fo ift ein Menfch ber fich mehr wird gepreif't von Geel und liebt als Gott, und fich nicht recht

beißt, der lagein Lob erschallen. 5 Roch andre find als wie mit I Salleluja ! Bictoria ! bes Bers Dornen, von Welt-Betrug, Corg n Mam werd fern und nah, in ober Luft umringt, fo hinterwarts ter Welt erhoben, wie wird man als vornen, und allerfeith, daß fols n, nach feinem Ginn, mann eins der Buft bas Wort nicht fome al diefe Beit babin, in bochfter men lagt gur Kraft, bas fonft wohl etwa in fie haft't.

Furmahr dieß fühlt mein Beift | 6 Wie ift für fo viel guten Saas id gielt, gu preisen boch der und men so wenig gut und ebled Land's

ren, der ift ein folche Ausgeburt: find; und diefes auch nach ihrem Und diefe find dann auserfohren Brauch fchreibt und bekennet alle fcon por ber Bett, ba ben Gott Soh, bem Romg aller Romge? wurd nach weifer Wahl ein heil's 8 Dieg find recht wohl und bods ge Bahl erfannt und Chrifto ans geborne, ale Gottes allernachite pertraut, daß er fie haben follt gur Freund : Und maren doch auch fo

worden, zu richten auf ein neuen Art gesprochen, und ba inan nun Bund: Die glauben, find bief's fieht ein boch und foniglich Be-Bund'd Conforten, und bolen nur blut. aus Gottes Mund ben Unterricht von ihrer Pflicht: Der quillt von Diener; dief aber ift die Creatur, foldem reinen Caft, bag ihrer die mit Erlaubnig wird viel fubfein's nach andern gafft,

bienen; fie effen ihres Baters bie Gott will brauchen felbft jum Brod: Mit Luft, Ehr, Reich: Schmud, es feb boch fein's von thum, fommt man thnen nicht cuch jurud. ben; Gold ihnen ift wie Roth, und 10 Ift einmal angefangen more biel ju fchlecht für bieg Geschlecht den Die Freundschaft voller hins Chrifte und Gottes in bem Geift, melbluft, fo bleib gemaß bem beil's bas himmlische Familie beißt.

Gleder; bas haupt ift in des Bas ber wir theilhaft mit und in Jefu ters Edoos, ale erfter Cohn; fie morden find, bag fich an und fein find die Bruder und Schweftern : Klage find. D Geheimnig groß! Gie find fein | 11 Eroffn', o herr! auch unf're Leib, und auch fein Weib, ein Mugen, ju feh'n, mas beine Rind= Pleifch aus feinem Fleisch und ichaft fen; und lehre und mit Bein: D wer sieht das genuge Macht einfaugen die Kraft von als fam ein.

luftet die Engel felbft zu fchauen rubmen deß; wer's merten will, ein: D wann fich nun die Braut ber merfe es. geruftet, mas wird bann erft gu feben fenn! o Geligkeit! o Berte Mel Kommt ber ju mir, fpr. 37) lichfeit! bie fich nun offenbaren foll, mann alles wird ber Gnabe poll.

folden Kind, da alle Raifer fo ge-Befdlecht, die er fich auserkohren.

2 Wer ba in Chrifto neu gebosjnannte herren von feiner Gnade

verlorne, wie alle and're Menfchen 3 Dierzu ift er bann Rleifch ge= fennd; eh' in fie ward bie Gottes-

9 Die Engel felbft find bier nur ner, und fteigen barf alleine nur in 4 Co burfen fie benn niemand Gott's Datur : D Perlenfdnur,

gen Orben auch viel Refpect in 5 Dieg eben find auch Chrifti unfrer Bruft der Bruberichaft,

ler beiner Treu, bu M und D! bag 6 3a bieß ift, mas auch bat ges wir und fo mit Bahrheit, fonnen

(5.8 gehet mohl, Salles luja! Der liebe Gott ift benen nah, fo aus ihm find ges 7 Bas bunft euch, Die ihr auf boren, er zeiget ihnen Lidit und ben Stande feht wohl von eines Recht, tieweil fie find aus bem immer neuen Segen giebt, barum ben. ib ibin auch finge.

3 Man finge ihm, bem Elebim, man lobe ibn mit lauter Ctonin, aus gang bemegter Grelen, ein Buntergott! in Jirael, def Ras

murd nummer fehlen.

flar, die Cemen liebet offenbar, feinen Caamen freut. bie ihm nur leben wollen, er beut mir ibn preifen follen.

nich Been tingewendet, et fen mit glaub. Fleiß auf alle Weif', gepriefen auf

anlandet.

man gefehlt fen nicht verbeelt, nur bod bes Rreußes Dein. wieder neu bie Treu ermählt, fo m rb bie Liebe neue.

Beit, mer nun fein Rind und Ersjergiebt. be beißt, ber lag ein Lob erichallen. 5 Roch andre find als wie mit

ren Ram werd fern und nah, in ober Luft umringt, fo hinterwarts aller Welt erhoben, wie wird man als vornen, und allerfeits, daß fols ibn, nach feinem Ginn, mann eine der Buft das Wort nicht fome mal biefe Beit dabin, in bochfter men lagt jur Kraft, bas fonft Freude loben.

und gielt, ju preifen boch ber unelmen fo wenig gut und ebles gand?

2 Gott zeigt fich gang von l'ebeferrvahlt, auch noch in biefem Les voll, bem ber recht lebet wie er felt, ben. Salleluja! Er geb und ber tann fenn guter Dinge; menn Mraft, er ichent und Beift und Les Bett betrübt, er bennoch liebt, und bens-Caft, ihm einig Dank zu ges

Mel. Wer nur den lieben Gott. (75)

(58 gieng ein Cherhann aus zu faen, fprach Jefus bort von feinem Wort, ins me beift Immanuel, fein Dath bem er fa'te ifte gefcheben, baf es nicht fiel an gleichen Ort, ber Beis 4 Der Bunberbar boch Connen jen maren manderlen, barein Gott

2 Ce gleichen einige bem Wege, und reicht une feine Sand, und ale ob auf ungepflügten Grund leitet uns gum Baterland, brum in's frege man was Butes lege, ba fommt ber bofe Feind gur Stunt, 5 Er bilfet aus, bem fcmaden als wie ein Bogel ju dem Raub, Dauf, die fich in ihrein Lebenslauf, verhindert bag ber Menfch nicht

3 Mit andern gieng's ale mann der Pelger-Reif', bis man ben ihm gu Beiten, in's Steinigte was wird gefa't bie nehmen auf bas Wort 6 Mein Berge fen recht guter mit Freuden fo lang nach Bunfch Ding, fen treu, auf daß es dir ge-ledibnen geht; verbleibt's und molling, ber Derr, ber ift getreue, mo len Chriften fenn, und fcheuen

4 Wie aber ohne tiefe Erde und Wurgel es verderet gefchment, 7 3ch bant ihm all mein Leben- mann es beginnet beiß zu werben, lang, er woll regieren meinen und wetterwend ich fich befindt, Bang, nach feinem Wohlgefallen; fo ift ein Menfch ber fich niehr er wird gepreif't bon Geel und fiebt als Bott, und fich nicht recht

8 Salleluja ! Bictoria I bes Bers Dornen, von Belt-Betrug, Corg wohl etwa in fie baft't.

9 Furmahr dieg fühlt mein Beift | 6 Wie ift für fo viel guten Caas

Es find wiewohl febr wenig Rasilichem Stamme, Die Gott burch men, bie ihren Billen und Ber- fein machtig Bort felber gezeugt, ftanb ergeben haben Gott allein, ein Funten und Plammfein aus

Rleiffe, wohl! mer bem Wort lagt Engel find Bruber, Die ibre Lobs alfo Plat, dann es ju Gottes Lieber mit ihnen gar freundlich Freud und Preife verichaffe huns und lieblich abfingen, bas muß bertfalt'gen Chas, wer bringt bann gang berelich, gang prachtig viel Früchte in Geduld, ber bleibt erflingen. bemahrt in Gottes hulb.

Del. Die gottliche Liebe b. (16)

gleich fie von auffen die Conne vers haben mas ihnen gefallt. Gie ftes brannt, was ihnen ber Konig bes ben in Leiben und bleiben in Freu-Dummels gegeben, ift feinem ale ben, fie icheinen ertobtet ben auffeihnen nur felber befannt. Bas ren Ginnen, und fuhren bas Les memand verfpuret, mas niemand ben bes Glaubens von innen. berühret, hat thre erleuchtete Gins 6 Wenn Chriftue, the Leben, nen gegieret, und fie zu ber gottlie wird offenbar werden, wenn er chen Wurde geführet.

fcblechteften Leute, ein Schaufpiel ber Erben auch berrlich erscheinen ber Engel, ein Efel ber Belt, und jum Bunder ber Belt. innerlich find fie bie lieblichften werben regieren, und emig floriren, Braute, ber Bierrath, Die Krone, ben himmel als prachtige Lichter die Jesu gefällt; bas Wunder ber ausgieren, ba wird man die Freid Beiten, die bier fich bereiten, ben de gar offenbar fpuren. Ronig ber unter ben Lilien werbet, ju fuffen in gulbenen Studen ges ihr Bugel, biemeil bu bes gottlis

fleibet.

turliche Amber, und tragen bas acl, jum Zeugniß, bag er bir nech Bilde des irdifchen auch, fie leiben Cegen verheißt. Du follt noch am Aleifde wie andere Cunter, mit ihnen aufs prachtigfte grunen, fie effen und trinfen nach nothigein wenn erft the verborgenes Leben Brauch; in teiblichen Cachen, im erscheinet, wornach fich bein Ceufs Schlafen und Bachen, fieht man gen mit ihnen bereinet. machen, nur bag fie bie Thorheit Geelen, bu beimliche Bierde ber ber Welt-Luft verlachen.

4 Doch innerlich find fie aus gotts beimliche Wege ermablen, wenn

ju allem mas ihm lieb mag fenn. gottlicher Flamme, vom obern Jes 7 Huch find die nicht von gleichem rufalem freundlich gefäugt. Die

5 Gie mandeln auf Erben und leben im himmel, fie bleiben obne madtig, und ichugen bie Welt : 126. Es glanzet der Christen Gie fihmeden ben Frieden ben als inwendiges Leben, ob tem Getummel, bie Merinften auch

fich einft, wie er ift, offentlich frellt, 2 Gie ichemen von auffen bie fo werben fie mit Ihm als Gotter

Froblode bu Erbe, und jaudget den Caamens geneuft! Dann 3 Conft find fie bes Mdams na- | das ift Ichova fein getrliches Gies

fie für andern nichts Conderliche | B D Jefu, verborgenes Leben ber inneren Welt! Gieb, daß mir bie direcbet.

Del. Berglich thut mich verl. (15) Ende ift ihr Lauf, wollt ihr noch de, worinnen Jefus Chrift wird nah, greift nach ben Geelen-Baf- fchen Beifter Lut. fen, und ruft, Balleluja.

eure Lampen an, lagt tuch nicht Getreuen, gehalten feft und rein, mehr abwenden, mohl von der ben Chrifft Lehr und Leben, in rechten Bahn, weil ihr einmal ge- Kreug und auch in Leid, die wertreten fend auf die rechte Straf, ben emig fchweben, in himmelifcher fo lagt nicht nach im Beten und Freub.

Aleba obn' Unterlaß.

nen, eu'r herr und guter hirt, dein Lieb in uns flammen, murt wird rufen : Mommt ihr Meinen, in und bein Geftalt, und fuhr und und fchauet meine Wurd, ems in dein Reiche, mo lauter Ruh und pfange bas Reich ber Ehren, wie's Fried, ba woll'n wir allzugleiche euch verbeiffen ift, jest kann's euch recht loben beine Gut. nicht mehr wehren bes Catans Det. Mun freut euch ihr Chrift. (67) Trug und Lift.

4 2Beil nun die Ctund vorbans den, die Roth auch bricht berein, Cohn wird fommen, in feiner grofs und gar in allen Landen, ber Antis feit Berrlichfeit, ju richten Bof' Chrift im Schein, Die Oberhand und Frommen; dann mird bas genommen, und Chrifte Lehr bers Lachen werben theu'r, wenn aftes Tehrt, so wird ber herr bald koms wird vergehn im Seu'r; wie Des men, und retten feine Beerd.

5 Es fann nicht lang mehr mabe ren, die Mitternacht ift da, ach gehn an aller Welt ihr Ende, bar= lagt und Fleif anlegen, der Braut' gam ift gar nah', bald wird man Tobien gar behende : Die aber noch boren fcbregen bom boben Beiligs bas leben ban, bie mird ber Berr thum, nun fommet the Getreuen, von Stunden an verwandeln und fammlet euch um mich b'rum.

gleich und bie Larve bes Areubesiffen, bie Beichen biefer Beit, wird verftellt. hier übel genennet und fich um Glauben frarten, und tres menig erfennet, bier beimlich mit ten frifd in Etreit, bamit er übers Chriffo im Bater gelebet, bort of minde, ben Teufel, Rleifch und fentlich mit ihm im himmel ges Welt, wie auch bie alte Gunde, und alle Lieb jum Gelb.

7 Run weil wir biefes miffen, (Se ut Die legte Ctunde, ihr lieben Rindelein, fo lagt uns ad Ceelen madjet auf, feun befliffen, und lagt une muns bie Welt geht bald ju Grunde, am ter fenn, und freuen auf die Stuns lange fichlafen, ber Brautigam ift fiturgen gang zu Grunde, ber fals

8 Da werben fich erft freuen bie 2 Umgurtet eure Lenden, brennt mabre Edjafelein, Die bier als bie

9 Mun fprechen wir bas Amen, 3 Dann bald, bald wird erfcheis Berr Jefu, fomm bann bald, lag

128, & ift geweßich ber Beit, baf Gottes trus bavon Schreibet.

2 Pofaunen wird man boren auf bald merben auferftehn all' verneuen.

6 Wer flag ift, wird auch mers 3 Darnach wird man ablefen

bald ein Buch, barin gefchrieben, 2 Du darfit ja nur ein Rindlein mas alle Menfden jung und alt, fenn, bu barfit ja nur bie leidite auf Erden han getrieben : Da Pabe üben, o bloder Beift! Chau denn gemiß ein jeder Mann wird boch wie gut ers nienn, das fleine horen was er hat gethan in feinem fle Rind fann ja bie Mutter lies

gangen Leben.

4 D web bemfelben, welcher bat nicht fo febr, ce ift nicht fdwer. bes Gerren Wort verachtet, und 3 Dem Bater forbert nur bas nur auf Erben fruh und fpat nach Berg, bag er es felbit mit feiner groffem But getrachtet I der wird Gnade fulle, ber fromme Bott furmahr gar fahl bestehn, und mit macht bir gar feinen Schniers, bie bem Satan muffen gehn von Chris Unluft ichafft in bir bein eigner fto in bie Bolle.

5 D Jefu! half gur felben Beit in ben Tob, fo hate nicht noth. von megen beiner Wunden, daß 4 Wirf nur getroft ben Rummer ich im Bud der Celigfeit werd bin, ber nur dein Berg, vergeblich eingezeichnet funden : Daran ich fdmacht und plager; ermede nur benn auch zweifte nicht, benn bu jum Glauben beinen Ginn, wenn haft ja den Feind gericht't, und Furcht und Weh bein fehmaches

meine Schuld bezahlet.

fey, wenn bu nun wirft erfcheinen, than. und lies nuch aus bem Buche fren, Darinnen frehn bie Deinen, auf wenn bu nicht gleich bes Baters daß ich fammt den Brubern mein Sulfe merteft. Berfiehft bu's oft, mit bir geh in ben himmel ein, und fehlft aus eigner Schulb, fo

den du uns baft erworben.

ben Leuten mird auf Erben bang, fichehn. von wegen vieler Plage: Rommi von allem Ucbel Amen I

Chrift ju fenn, und fo glaube nut. nad) bem Ginn bes reinen Beiftes leben : 3mar ber Ratur geht ed entftehn, und wirft bein Seil mit gar fauer ein, fich immerbar in groffer Rlarheit ichauen ; mas bu Chrifte Tod ju gebeng boch führt gegläubt wirft bu benn vor bie die Gnade felbit zu aller Beit den feb'n, brum barfft bu nur bem fchweren Streit.

ben ; drum furchte bich nur ferner

Wille : Drum übergieb ibn willig

Berge naget; fprich : Bater, ichau 6 Derhalben mein Rurfprecher mein Elend gnadig an, fo ift's ge-

5 Befis bein Berge in Gebuld, fiely daß bu bich durch die Unade 7 D Jefu Chrift I bu machft est frarfeft: Co ift bein gehl und lang mit beinem jungften Tage, findliches Berfehn als nicht ges

6 Lag nur bein Berg im Glaus boch, fomm boch, bu Richter groß, ben ruh'n, wenn bich wird Nacht und mach und in Genaden los und Finfternig bebeden : Dein Vater wird nichts schlimmes nut bir thun ; fur feinem Cturm und Del. Es toftet viel ein Chrift. (17) Wind barfit bu erfchreden; ja, (Se ift nicht fdmer, ein fiehft bu endlich ferner feine Cpur,

7 Co wird bein Licht aufs neu frommen Bater trauen.

fe klig tit.

8 Muf! auf mein Beift! was geben. fimmen bu, bich beinem Gott gang wirf nur getroft und fuhn, allein auf thn.

Del, Buf meinen lieben Gott. (80)

130. Es tofte was es will, ich will Gott halten fto fferben. fall, ce foll mir Jefus bleiben, bem Wegen fragen.

2 Db mich bie Welt gleich fchanbt, mid nicht von Jefu trenn't, er bilft mir fie bezwingen, unter bie Fuffe bringen, bag ich gar fren fann wohnen, im Lichte meiner

Connen.

auf ihn nierte, er ichenkt ja benen Rampf mohl Unabe, die gehn auf feinem Pfabe. machte noch nicht :,:

beit.

5 Wann man oft wollt bem fucht, fo fpart man mit ber Beit, Bleisch darreichen fein Geheisch, fo die Wichtigkeit :12 murde man wohl fterben, und in 3 Doch ift es wohl ter Dlufe ber Gund verberben, drum laffet werth, wenn man mit Eruft bie und aufwachen, bestreiten feine Gerrlichkeit ermäget, die ewiglich Sachen.

gebt es ja groffe Beut, wenn man Co bat wehl Dub, bie Gnate aber

lel fieb doch, wie ein mabrer Chrift bampfet feine Geiffer : In Chrifti Beift gut leben, thut Uebermindung

7 Wer bier fich Chrifte fcham't, findlich zu ergeben? Beb ein niem fich ewig barum gram't, ich will Berg, geneuß die fuffe Ruh, in ihn frey befennen, in feinen 2Bes Briebe follft bu por bem Bater gen rennen, Berr Jefu! thu mich ichmeben: De Corg und Laft führen, und beinen Billen lehren.

> 8 3d) weiß, daß auch ber Welt von mir bich nicht gefällt, allein ich will es magen, wenn fie mich gleich will plagen, ber fann ja nicht verderben, der will nut Chris

9 Bacht auf I ihr Menfiben all', thu' ich mich verfdreiben : 3d fort boch ben Ruf und Schall ! will es auf ihn magen, nach feinen Was ift boch menig Leiben, gegen bie em'ge Freuden, ce fofte mas es wolle, id) will Gott halten frille.

Del. De ift nicht ichwer ein. (17)

(56 foftet viel ein Chrift ju fenn, und nach bein Ginn bes reinen Beiftes leben : 3 Es bleibt mir Jefus Chrift, ber benn ber Natur geht es gar fauer herr zu Zion ift, und giebt mir ein fich immerbar in Chrifti Lob Glaubens-Starfe, wenn ich frets zu geben, und ift hier gleich ein ausgericht,

4 Db ich gmar nichte vermag, 2 Man muß bier ftete auf mein Bobbeit auch beflag, fo bleibt Schlangen geh'n, Die ihren Gift in er doch die Liebe, wenn ich mich in unfre Gerfen bringen; da koftets ibm ube, und hilft mir übermin-Duch, auf feiner hut gu feb'n, den Beit, Teufel, mit ben Gun- bag nicht ber Gift fann in die Seele bringen; menn man's bers

ein folder Menfch erfahrt, ber fich 6 Rad übermund'nem Streit, bier frete aufs hunnlifde geleget : bem Bleifch wird Deiffer, und inacht, daß man's nicht acht :::

ften fenn, ein reiner Glang, ein dar, Immanuel, nach Leib und Licht im groffen Lichte, wie wird Geel, fur Mugen Connenflar, ber Leib fo fart, fo hell und rein, 3 Run lobet, doch den Wunderfo bereich fenn fo lieblich im Ges Gott! mit Berg und Munt, auch fichte l'dieweil ihn ba die mefents, diefeStund, ber und viel guted that. liche Pracht fo fcone macht :/:

fch'n im Edauen wird es ihn mit bem Gerren immerbin. Luft empfinden, der laut're Strom | 5 Mein Mund und Bunge fage mird es da gang durchgeh'n, und viel, von Gottes Preis, auf alle es mit Gott gu einem Beift verbin: Weif', wie es bes Gerren 26.ll. fte wird gefcheh'n? Wer mag's auf, fen wohl gemuth, fteh auf verfteh'n ? 2,2

6 Da giebt fich ihm bie Weisheit gang, Die es hier frets ale Dautter mas bitter, berb, in jebem frerb, bat gespüret, sie kronet es mit ih- wer ist des Kerren Erb. rem PerlensRrang, und mird als Braut der Geelen zugeführet. Die ihm fene Preis auf alle 2Beif', er Beimlichkeit wird ba gang offenbar, ichenf uns Wonn und Freud. bie in the war : ;:

auch, mas Gott befist, wird ihm in Gott gegeben, ber himmel fteht bereit ihm jum Gebrauch; Bie leeblich wird es doch mit Jefu les ben! nichts haber wird an Kraft und Burde fenn, als Gott als lein 151

8 Muf, auf, mein Geift ! ermube nicht, bid burch die Dacht ber Berg bereite bich, weil bie Beichen Finfterniß zu reiffen, mas forgeit bu bağ ba's an Rraft gebricht, bes eignen fich; hummel, Erde, Luft bente, mas für Rraft und Gott und Dieer machen fich, als Gottes verheiffen. Wie gut wird fich's Deer, auf gur Rade, fonter Choe doch nach ber Arbeit rub'n, wie nen, über bie im Finftern wohnen.

wohl wirds thun l :,z

Mel. Sab ich nur. (18)

und bisher gebracht.

4 Man foll ein Rind bes Sode 2 Er reicht uns gar viel Guteb

4 Mein ganges Alles preife 3bn, 5 Da wird bas Rind ben Bater und bringe Dant und Leb-Befang,

Ber weiß, mas ba im Bei- 6 Dein Berg nun bupfe freudig ber Sut in beinem Lebensslauf.

7 Em jede bofe Trucht verberb.

8 Gott fene Danf in Emiafeit.

9 Mein Herz bas leb ihm willige 7 Bas Gott genießt, genießt es lich, in feinem Beift, wie er uns beißt, jum Ruhm ihm emiglich.

> 10 Mein Geift fen inmig ausges ftredt, ju geben Ehr, noch immermehr, bem, ber bom Tod erwedt.

Del. Freu dich febr, o meine. (87)

133. Ce find schon bie letten Beiten : Drum mein fdon von Weitem gum Gericht ers

2 Es ift alles faft verdorben in ber gangen Chriftenheit, Glaub und Liebe find erfrorben, alles lebt (5-8 fen bem Schopfer in Gitelfeit, wie es mar gu Doah Dank gefagt, benn er Beit, fo lebt jest in Gicherheit ber ift gut, das macht nur Muth, ber gemeine hauf ber Chriffen, die im Cunden:Roth fich bruften,

Grembling unbefannt, und wie ge bald erlofet werden. Brius felbit veracht; ja, ihr Thun ficht im Berbacht. Wie ift benn ber Welt zu rathen ben dergleichen 134. Frevelthaten?

ben, weil fein Geer fich aufges ichon vorlängit mir nicht ein Bers machte und fein armes Sauftein lobnig jugericht? rachen, bas ju ihm ichrent Lag 2 3ft bie ftarfe Liebesehand nicht und Radit; darum bebt bas haupt mein fichere UntersPfand? hatt' empor gu bes himmels Thur und ich nicht ben Giegel= Ring, als ich Thor, bag ihr euer Seil umfahet, beinen Beift empfing? weil fich die Erlofung nabet.

fid crreact die erwunfdite Comstricht? wird dieß Gleichniß bald erreichen, übermug?

neffen, fo madit auch bes Lichtes maditeft bu bich mir befannt, mehr Reich, jenes wird balb weichen als man Berlobte fchaut mit eine muffen, aber ber Gerechten Zweig anber fenn vertraut. wird in freter Bluthe ftehn, wenn 6 Co viel Jahre, Lag und Die Welt wurd untergebn. Dars Ctund, ift mir beine Liebe fund: um freuet euch, ihr Frommen, und ber Treu Ctandhaftigfeit baus euer Jefus wird bald fommen. | ert fest auf beiner Geit.

fen und mit Caufen euer Berg, in mir wefentlich bereit, beine noch nut Rahrungs-Gorg indeffen Deenschheit, Jefu Chrift! Die mir fen beschwert als Blen und Erz, angezogen ift. bag nicht komme biefer Lag wie 8 Dieg ift bie Berechtigkeit, fo ein Blie, und Donnerfhlag, über bie Gunde von mir fcheid't, da bu bie auf Erden mohnen, ohn Erbars in mir neugeboren, bift nunmehr nien und Berfchonen.

ten, und mach felber Bahn und was mein ewia Theil foll fenn.

3 Unverffand und Gunben-Leben [Plat, bag bein Bon werd gebaut, perfibet und nimmt überhand, die und bie fcone himmels : Braut dem Unbeil widerfereben find als von den Banden diefer Erden mos

Mel. Jefu meiner Geelen Aub. (35)

(Sm'ge Weisheit, Jefu " Chrift, die mein reche 4 Jefus wird balb felbft einbrester Braut s Chat ift! Saft bu

3 haft bu mid nicht schon ges 5 Weil der Feigenbaum aus- liebt, ob ich bich gleich noch bes fchlaget, und anlegt fein Soff- trubt? Saft bu beine Werbung pungs : Kleib, fo weiß man, bag nicht Brautigam ! auf mich ges

mer=Beit; ja bie Blatter jeigen 4 Bracht ber Bater meinen Ginn fich in den Frommen haufiglich, nicht aus Liebe zu dir bin, als fein wer bemerft ber Beiten Beichen, unverwehrter Bug ben Unglauben

6 Wachft bas Rieich ber Rinfters 5 Alleich mich nun ju bir manbt,

7 Sutet euch, daß nicht mit Fref: 7 Mir ift auch bas Sochgeit=Rleid

nien und Verschonen.

3 Ja wir wollen beinen Worten 9 Ja ch mangelt mir auch nicht folgen, trauter Seelen = Schap! Heiligung, Kraft, Lieb und Licht ? Stohr ber Gollen Dadht und Pfore Du bringft wefentlich mir eine

10 Aber eines fehlt mit hier, baff ich nicht gang find in mir, der ver= bundnen Einigfeit unbewegte Feftrafeit.

11 Denn mein Wille lenft fich wohl mandimal aus dir, da er foll in dich eingekehret fenn, dringen in Berren nicht weiter ! Entdeckt fie:

bas Eine ein.

12 Bie bu mich nun, edler Gaft ! burch ben Geift verstegelt haft, baß] ich weiß ich bleibe nun emig in der Burgern hintreibet. Liche ruh'n ;

lich in bein Wefen bin! bag ich wie ein Siegel fteh, und dich ein- Es wache, und gurte fich eilends,

gebrudt mir feli.

14 3ch begehr nur in dein Herz; fiehlet zu stehen, fonft nicht aufe noch niederwärts: Auffer dir will ich nicht fenn irs gendwo gebrudet ein.

den Armen meiner Lieb unvers rudet eingeprägt, fo lang fich

mein Leben regt.

16 So daß auch kein Augenblick mich von ber Gemeinschaft rud ; nichte zu wollen, nichte zu thun, als in dir, mein Lieb, zu ruh'n.

17 Lag bieß Bild ftete fefter fenn in mein Berg gebrudet ein: Tob und Leben mach mich gleich beinem!

Bild und Himmelreich.

18 Wer will also scheiden mich von der Lieb, die erriglich als ein Elegel in mitr fteht, und aus Gott in Gott eingeht.

Mel Uh alles was Himmel. (1)

(Sy lobet bod) alle Bes schöpfe den König! gu wenig; er muffe fich felbft in Getummel, ba es nichte als Unruh feinen Erlofeten teben.

2 Der fuffe Geruch foll ihm fteng aufsteigen vom Opfer der Lippen, bis daß sie erreichen die Wohnung des Herren im emigen Lichte: Er gablet die mundererfullte Gefchichte.

3 Berfchweiget Die Thaten bes es spielet die Morgen=Roth beiter vom Glange, der alles Gewolk vertreibet, und uns gu Jerufalems

4 Wohlauf! The Erfaufte bei 13 Alfo giche meinen Ginn gang: Landes fend munter! Was vorlan geschlafen, bas mache jegunder! ju geben, babin mo Jehovah bes

5 Muf, auf, auf, auf! eilet bem Braut'gam entgegen! Begegnet mit Paufen und Reigen an Wegen. 15 D daß diefes Siegel blieb auf Muf! auf! auf! auf! ftimmet du Saiten jum Loben I ach ftimmet jufammen, hierunten und broben.

Mel. Unfer Berricher, unfer. (39)

(5-1) was frag 1th nath ber Erben, wenn Jes hova ben mur ift! Ed muß nur der himmel werden, troß der Welt und Teufelos Lift! o Serr Jefu, meine Krone! Romm, in niemem Herzen wohne.

2 En was frag id) nad) Ducaten ! reich genug, wer Gott nur bat! Ich verachte EhrensStaaten I bros ben ift bie EhrensStadt. Oniein Schöpfer, hilf doch glauben beiner

bloben Turtel-Tauben.

3 En was frag ich nach bem hunmel, hunmels g'nug, wer Jes dieg Loben ift bennoch für ihn noch fum liebt ! Pfun, du fchnodes Welts und vollig erheben, und einig in giebt ! Ich will mich bavor ergeben lin ben unfichtbaren Edjagen.

4 En mas frag ich nach bemiten ; Bion, begbe bas, mas frumm Schmaben, wenn ich meibe bofe und fchlecht, prufe recht in

ben! Darum bin ich frommer nicht. Schein bringe ein im Babres Lob fommt nur von oben, viel wird ber Menfch nur taugen, ale er gilt in Gottee Hugen.

6 En mas frag ich nach euch allen, himmel, Erde, Gelb und Ehr, brich berfur ::: wenn ich nur kann Gott gefallen, En was will, was will ich mehr? Gott all un will ich betrachten wenn nur Leib und Geel verfdymaditen.

Mel. Glaub an Gott :,: (92)

137. B're fort un Licht, mache Cabre fort : 3 Bion ! fabe Liebe nacht, fuche fete bie Lebends Quelle; Bion, bringe burch bie enge Pfort, fahre fort :,:

2 Beibe bich : Bion! leibe ohne Ench, leibe bich :::

ber Welt, die bich fuchet groß ju ja fonften verborben, fuchet die machen, achte nichts ihr Gut und Cpuren ber Alten fo langftens ges Geld, bet nicht an den Stuhl des frorben, die jest find da, mo man Dradjen; Bion, wenn fie bir viel fingt Salleluja, von Jefutheuer ers Luft verfpricht, folge nicht :::

Int; wie Gott will, fo muß es | 5 Dringe ein :: Bion! bringe ein geben, o ber Lugen wird mobl Rath! in Gott, frarte bid mit Gent und meuch wird ber Wahrheit Leben Leben, fen nicht wie die andre tobt, bellen Mittage-Glang boch geben. feb bu gleich ben grunen Reben ! 3 En was frag ich nach bem Los Bion, in bie Rraft für Deuchels

6 Brich berfür :: Bion I brich bers bon bern, ber ins Berge fieht : Co fur in Rraft, weil die Bruder-Liebe brennet, geige mas ber in bir ichafft, der als feine Braut bid fenner; Bion, durch die dir gegebne Thur

7 Salte aus :: Bion! halte beine Treu, lag did) ja nicht laulicht fins den. Auf I das Kleinod rudt berben, auf 1 verlasse, was bahinten : Zeon, in dem letten Kampf und Etraug halte aus :/:

Mel. Lobe den Geren ben m. (42)

138. Thehet aus Babel ! thr Rinder aus Bion ges beinen Leuchter helle, lag die erfte boren, ihr feht ja felber bas Seiten an Babel verloren, machet euch auf, eilet von Babulone Sauf, weil ihr gur Liebe erfohren.

2 Ellet ihr Rinder! ihr fend ja Cheu Trubfal, Angft mit Spott genugfam betrogen, man bat ju und Sohne, fen bis in den Tod ges lange die Bruffe von Babel gefos treu, fiehe auf die Lebens-Rrone; gen, man ruft euch ju : Flieht bie Bion, fühleft du ber Schlangen Babelische Ruh, der ihr zu viel habt

gepflogen.

3 Rolge nicht :,: Bion ! folge nicht | 3 Mettet bie Ceelen, man lieget worben.

4 Prufe recht : 32 Bron ! prufe recht | 4 Bollt ihr verderben, ihr Rinder ben Beift, ber bir ruft gu benben aus gottlichem Caamen! bie wir Seiten, thue nicht, mas er bich berufen, im Beiffe ber Liebe gu beift, lag nur beinen Stern bich leis flanimen, verlaßt ben Lauf, ber ren, ber ift em folde Ausgeburt: find; und biefes auch nach ibrem Und diefe find tann auserfohren Brauch fchreibt und befennet alle fcon por ber Beit, ba ben Gott Soh, bem Ronig aller Ronige? wurd nach weifer Wahl ein heil's | 8 Dieg find recht wohl und boche ge Bahl erkannt und Chrifto ans geborne, ale Gottes allernachffe vertraut, daß er fie haben follt gur Freund : lind maren both auch fo Braut.

morden, zu richten auf ein neuen Art gesprochen, und ba man nun Bund: Die glauben, find bief's fieht ein boch und fomglich Be-Bund's Conforten, und holen nur blut. aus Gottes Mund ben Unterricht von ihrer Pflicht: Der quillt von Diener; dieg aber ift die Creatur, foldem remen Caft, daß ihrer die mit Erlaubnig wird viel fuhs fein's nach andern gafft.

bienen; fie effen ihres Baters die Gott will brauchen felbft jum Brod : Dut Luft, Chr, Reich= Schmud, es feb boch fein's von thum, fommt man ihnen nicht euch zurück. ben; Gold ihnen ift wie Roth, und viel zu schlecht fur dieß Geschlecht ben die Freundschaft voller Sims Chrifte und Gottes in dem Geift, melbluft, fo bleib gemaß bem beil's bas himmilifdie Ramilie beift.

Glieber; bas Haupt ist in bes Bas tere Schoos, ale erfter Sohn; fie worten find, daß fich an une tein find b.e Bruder und Edweftern : Rlage find. D Gehemmig groß! Gie find fein Leib, und auch fein Weib, ein Mugen, ju feh'n, mas beine Rinds Bein: D wer fieht bas genugs Macht einfaugen bie Kraft von als fam ein.

luftet bie Engel felbit ju fchauen rubinen beg; mer's merten mill. ein: D mann fich nun die Braut der merte es. geruftet, mas mirb bann erft gu sehen senn! o Seligkeit! o Berrs lichfeit! Die sich nun offenbaren foll, wann alles wird ber Gnabe vell.

den Stanbe feht wohl bon eines Recht, bieweil fie find aus bein folden Rind, da alle Raifer fo ge- Gefdliecht, Die er fich auserkohren.

2 Wer ba in Chrifto neu gebo= nannte herren von feiner Gnabe

verlorne, wie alle and're Menichen 3 hierzu ift er bann Fleisch ge= fennd; eh' in fie ward bie Gotteb=

9 Die Engel felbit find hier nur ner, und freigen barf alleine nur in 4 Co burfen fie benn niemand Gott's Matur: D Perlenfchnur,

10 3ft einmal angefangen wors gen Orben auch viel Respect in 5 Dieg eben find auch Chrifti unfrer Bruft ber Bruderfchaft, ber wir theilhaft mit und in Jefu

11 Eroffn', o Serr ! aud unf're Bleifch aus feinem Bleifch und ichaft fen; und lehre uns imt ler beiner Treu, bu U und D! daß 6 Ja bieß ift, mas aud) hat ges wir und fo mit Wahrheit, fonnen

Mel. Kommt her zu mie, fpr. (37)

(Se gehet wohl. Salles luja! Der liebe Gott ift benen nab, fo aus ihm find ges 7 Bas bunft euch, bie ihr auf boren, er zeiget ihnen Licht unb

2 Gott zeigt fid gang von Liebefermablt, auch noch in Diefem Les immer neuen Gegen giebt, barum ben. id then auch finge.

3 Man finge ihnt, bem Elebing man lobe ibn mit lauter Stomm, aus gang bewegter Geelen, ein Wundergott! in Ifrael, beg Ras Jefus dort von fe nem Wort, ins

wird nimmer fehlen.

flar, Die Geinen liebet offenbar, feinen Caamen ffreut. leitet uns jum Baterland, brum in's frege man was Bufes lege, ba mir ibn preifen follen.

Dauf, Die fich in ihrein Lebenslauf, verhindert bag ber Dienich nicht nad Bion hingewendet, er fen mit glaub.

anlandet.

man gefehlt fen nicht verheelt, nur boch bes Rreubes Pein. mit bie Liebe neue.

Buff, wer nun fein Rind und Ersergiebt.

ren Ram werd fern und nab, in ober Luft umringt, fo bintermarts aller Welt erhoben, wie wird man als vornen, und allerfeits, daß fols ibn, nach feinem Ginn, mann ein- der Buft bas Bort nicht fommal bafe Beit dabin, in höchster men läßt gur Kraft, das fonst Freude loben.

boll, bein ber recht lebet wie er foll, ben. Salleluja ! Er geb und ber fann fenn guter Dinge; wenn Rraft, er fchent und Geift und Les Bott betrübt, er tennoch liebt, und benis Caft, ihm ewig Danf ju ges

Mel. Wer nur den lieben Gott. (75)

Se gieng ein Cautann aus zu fáen, frrach me beißt Immanuel, fein Rath tem er fa'te ifts gef beben, baf es nicht fiel an gleichen Ort, ber Gers 4 Der Bunderbar body Connen gen maren mandgerlen, darem Gott

die ihm nur leben wollen, er beut | 2 Es gleichen einige bem Wege, und reicht und feine Sand, und ale ob auf ungepflügten Grund formut ber bofe Reind gur Ctunt, 5 Er bilfet aus, bem ichmachen ale wie ein Bogel gu bem Raub,

Kleiß auf alle Beif', gepriesen auf 3 Mit andern gieng's als mann der Pelger-Reif', bis man ben ihm ju Beiten, in's Stemigte mas wird gefa't bie nehmen auf bas Wort B Mein Berge fen recht guter mit Freuden fo lang nach Wunsch Ding, fen treu, auf daß es bir ges es ihnen geht; perbleibt's und wols ling, der Berr, ber ift getreue, mollen Chriften fenn, und icheuen

wieder neu die Treu erwählt, fo 4 Wie aber ohne tiefe Erde und Burgel es verboret gefdm ne, 7 3dy bant ihm all mein Leben- wann es beginnet beiß ju werben, ling, er woll regieren niemen und wetterwendisch fich befindt, Gang, nach feinem 2Goblgefallen ; fo ift ein Menich ber fich mehr er wird gepreif't von Geel und hebt als Gott, und fich nicht recht

be beißt, ber laffein Lob erschallen. 5 Roch anbre find als wie mit 8 Salleluga ! Bictoria ! bes Ber- Dornen, von Welt-Betrug, Corg

mobl etwa in fie haft't.

9 Furmahr bieg fuhlt mein Geift | 6 Bie ift fur fo viel guten Cans und zielt, zu preisen hoch ber unstnien fo wenig gut und edles Land?

auf Befus Dornen-Begen, befries bort gefront : Ditt Befu bier an's get mich bier Leid und Schmers, Rreut gebrudt, mit Jefus-Freuauf Giegen folget Gegen. froblich aufgefaßt die leichte Liebes: Laft; das Leiden diefer furgen Beit nach beinem 2Billen leiden : bet ift doch nicht werth ber Berelich= Becher flieft von beiner Guld, ben feit.

wohl der Schultern-Starf Bers Rron. Du leuchteft in Gebuld mogen, bu weißt fcon was ich tras mir vor, ich folg, es gilt jum Sters gen foll, und mas du follst aufter nen-Thor. gen. Leg auf, ich halte ber, beim Will gefcheh in mir : Dein Bill, an bem mein Wollen bangt, bas nichts, als was du willt, verlangt.

fenn, und hier in Rosen weiden ? geehrt wird werden. Der hummele Llien Glang madift aus dem Dornen-Rrang; dem, ber werben gu der Beit weit und breit ben Rod bes Rreuges tragt, wird auf ber gangen Erben. Gein Ers

bort ber Purpur angelegt.

Pracht, wenn Gud und Rord fireden. ftete fahltefen? nur bas bewolfte Weben macht, baf feine Burge und ihn gern feinen Serrn, Gott, triefen; Indeffen bleibest bu doch und Beiland nennen. Reiner wird meine Conn und Muly bie mid) ben anbern lehren weilen fie, fpat mit ihrem Lidit ergost, wenn imd und fruh, Gott felbft werden beren. bes Kreutes Cturm benest.

Conn und Child ber Glaubigen getreue Knechte. Die Gunber von auf Erden, b.e beinem Rreus und hundert Jahren gang verrucht find Marter : Bild hier follen abnuch verflucht von ben Denfchen: Chaas merben, eh fie bie Berelichfeit mit ren. ihrer Kron erfreut, und ber Ges 5 Denn Gott wird fein Reich buld bie Palmen bringt, bie fie aufrichten, und jugleich Catans nach Gieg bes Leidens felmingt.

Mel. Der lieben Sonnen Licht. (19) Co tomm bu liebe Laft benn ber! Grifd, frifd hinnad, Wer will fein Wohlfeyn baffen ! V mein Geift und Berg! Dit Jefu hier gehöhnt, mit Jefu

Mur be bort erguidt.

7 Wohlan I fo will ich in Gebulb bu nur haft bescheiden. Im Rreus 2 Du fenneft, liebiter Sefu lerblich ich fcon bie mir berbeifne

Mel. Warum willt du doch file. (20)

Frohlich foll mein Berge 144. Tipringen, weil bie Beit 3 Du giengeft felbft gu Ehren ein voller Freud nun herein thut brine durch Schmers, Gebuld und Leis gen, ba Behova auf ber Erten den : Collt ich nun, Jeful beffer gang allein boch wird fevn, und

2 Ja, ber herr wird berrlich fenntnig wird bebeden alles Land 4 2Go blieb des Bergens-Barten feine Band nurd er meit aus-

3 Alles Bolf wird ibn ertennen

4 Milles Wolf wird fenn gerechte, 5 Denn bu, mein Gott! bift und bem herrn bienen gern, ale

Reich fturgen und gernichten. 6 Mein Berg fann biefe Leidenss wird viele Bolfer frenfen, und bas Ehr, o Seful fast nicht faffen. Seer bas fo febr bofe ift, megraffen.

6 Dann wird Ifraelis Caamen fein Feind gu fpuren. alljumal, beren Bahl Gott genennt, die fer gulbnen Rofen jebermann nat Ramen, werden zu dem Herrn hangen an, und ihr fehr hebtefen. befehret, und zugleich in ihr Reich meber eingeführet.

en auf einmal in die Quaal tief nen Weinftod fegnen, und imit binunter fallen; bann wird Bion Thau feine Mu mibiglich beregnen. auf ber Erden aufgebaut und als

Braut, gubereitet merden.

n ihren Grengen; aus ihr wird Trauben und Oliven. en Waffer flieffen von dem herrn nal) und fern, allen ju genteffen.

unt Begier für und fur groffe Bole fein Blumen . Garten fiehts im ter-Baufen, und mit Ifraele Ges Klor, bringt hervor Blumen mans ichlechte, Gott bem herrn bienen

gern haltend feine Rechte.

Beschenke bringen, alle Belt wird alle Wolfer fegnet, und bas Land fich bekehren gu ber Beit und mit mit Beftand frub und fpat berege Freud Gottes Gnade ehren.

11 Mae Ronige die werben ihn alebann beten an, alles Bolt ber biefe Beit, ba bas Leib muß ber Erden wird in feinem Lobe grunen Freuden weichen, mann Jehova

bienen.

Lamm, wild und gahm, fich gar für meinen Liebften fuffen. wohl vertragen.

13 Dann wird jebermann im Schatten unterm Baum finden Det. ntein Elebfter mein Schönfter, Naum und mit feinem Gatten unterm Beinfrod ficher feben, und mit Freud fich allgeit an ber

Krucht ergoben.

taufend Jahr, ohn' Gefahr, weil ber Konig, in aller Belt Enben ift

Es wird

15 Dann wird ber Gerechte bluben ewiglich, er wird fich nicht 7 Babel wird mit groffem Rnal- umfonft bemuben. Gott werd feis

16 Es wird auf bem Alder freben fein Getraid allegeit luftig angus 8 Gie wird wie die Conne glans feben, feine Reiter wird ftere trice en, wed ihr Gott Bebaoth wohnt fen, er thut ein Del und Wein.

17 Ceine Baume bringen Fruche te manderlen und auf's neu wees 9 Misbann werden gu ihr laufen Monden Lichte. Es fieht auch der Arten.

18 Dann ift aller Bluch vers 10 Biele werden einherspringen fdymunden aus ber Welt; Gottes und bem herrn berglich gern viel Belt wird in ihr gefunden, welcher ne t.

19 D wohl benen bie erreichen allezeit, und mit Freud ihm alleine felbft erschienen ohne Bolt allem -Bolf, welches ihm mirb bienen.

12 Dann wird niemanb Rriege 20 Komme bann bit gulone Ros fubren. Calomon auf bem Thron fen I beine Bier gefallt mir beffer wird im Fried regieren. Ja es ale Narciffen ; lag mich bich auch wird in folden Tagen Wolf und recht genieffen, und in bir fur und

## Der 47 Dfalm.

Wder: (57)

Croblodet ihr Bolfer, 145. frobledet mit Sans ben, und jauchtet bem Sochften 14 Es wird biefes Reich floriren mit froblichem Schall, benn Jefus

10\*

lichem Knall.

2 Er fieget und wirfet bie Bolfer mie ein Lammlein fenn ! sur Erden, und leget die Feinde gul 3 3ch munfche mir von Bergenes unferem Rug, Die Gerruchteit Jas Grund um dich gefdlacht gu ivers cobs foll herelicher werden, wir has den, und was noch niehe, zu jeder ben fein Erbe ju unferm Genug. Stund gefreubigt ftebn auf Er-

bellen Pofaunen, lobfinget, tobs baben, bag ich ein Lammfein Jefu finget, lobfinget bem Geren, ber fen. Höchfte ift Roma, die Wölker erfraunen, lobfinget ihm flughd, Pein, lag fommen alle Magen : febfinget ihm gern.

fcher ber Geiden, Er figet auf feis Lag aber auch in aller Pein nach nem geheiligten Stubl, und ichmet: ein gebulbige Lammiein fenn. tert die feine Regierung nicht leis

Bolfer ber Erden zu einerlen Bols gen : Wer nicht mit bir leid't te, ju Abrahams Gott; ba wird Rreus und Dein, fann auch mit tenn fein Rame verherrlichet wers bir nuht felig fenn. ben, ba wird man ihm banten, bem Teufel jum Epett.

6 Dann folgen, o Jefu, du Ros nig ber Ehren, Die beilige Schilbe gen Schmud.

Met. Milr nach fpricht Chrifties. (48) Ungefichte.

ber bu all' Angft und Plagen, all langens ach! wenn, wenn wird es Ungemad) zu jeder Frift geduldig boch gefcheh'n daß ich bich werd haft getragen, verleih nur auch jur umfangen? Du bift bas Lubt bas Leidende Zeit Geduld und alle Lape mein Geficht alleine will erblicen. ferfeit.

2 Du haft gelitten, bag auch ich Thal fann meine Geel erguiden. bir folgen foll und leiben, daß ich | 3 Du bift ber Glang ber Gerrs

herrlich, und bonnert mit schrede foll mit Freuden : Alch niecht ich boch in Kreus und Pein gebuldig

3 Gott fabret mit Jaudgen und ben : Doch aber wunfch ich auch

4 Lag fommen alles Areus und Lag mid veracht, verfpettet fenn, 4 Der Sochfre ift Ronig ein herre permund't und birt gefdlagen:

5 3ch weiß man fann ohn Mreas feurigen Pfubl. Eifer jum und Leid zur Freude nicht gelans gen, weil bu in beine Gerelichte. 5 Ce fanuntet die Rurfren und felbft but burchs Rreus gegans

Mel. Gey Gott getreu hatt, (21)

(Reh auf, mein's hers gens Morgenfrern! bem gottlichen Bug, bann laffet und werb auch mir gur Conne: man jauchzen und Lebgefang be- Geh auf und fen von mir nicht ren, und opfert dir willig im beilie fern, du bochfte Ceelen-Boune, erleuchte mich gang inniglich, bag ich in beinem Lichte noch biefen Tag erbliden mag bein liebftes

146. Gebuldig's lamm= 2 3ch wunfche nichte, als bich le in, Ielu Chrift, su feb'n, bab auch fonft fein Bers bu bift ber Strabl, ber bier im

mein Rreuge williglich ertragen lichfeit, und giebfe ber Belt bas

ber Beit mid) in bem Symmet fcweben : Dem FreudensSchein ma be meine Pein mer über Zus derfaffe, bein's Danbes Rug, ben's Gentes Gug, madit bag id

gang gerflieffe.

4 2Go bift bu ichoniter Brautis gam ! a auserfebruer Knabe? 26e bift bu fuffes Gottee-Lamm, bag ich mich mit dir labe? Komm tod gef broind, bu Gotted Ranb! Ronnn, fomin, daß ich bich preise, und dir Lob, Chr und Dank und Rubin aus aller Rraft erweife.

Der Leib wird matt, Die Geel iff idma to Die Augen feb'n voll Ebranen, der Mand verblagt, ruft a.b ! und ach ! das Derg ift voller Sebnen. D Jefulein ! mein Freu- fuffen Wennftod's fratter Caft bene dent Du fannft mich nur bringt taglich neue Starf und crauden, verzeuch boch nicht mit Rraft in feinem fomachen Reife. beinem Licht, mich gnabig angubliden.

Mel. Konunt ber gu mir fpti. (37)

und fuche Wreud in Ilde Gemuthe. halten.

2 Die Baume freben poller Laub, aus meinem Bergen einnen. Das Erbreich dedet feinen Staub unt einem grunen Kleibe. Nar-fchon, und läffest und fo lieblich eiffen und die Tulipan bie gichen geh'n auf biefer arnien Erden, mas fich riel fconer an, als Calomos will boch wohl, nach biefer Welt, med Gribe.

3 Die Lerche femingt fich in bie und guldnem Schlosse werden.

Leben, bein Unblid macht ichon in Ediall Berg, Singel, That und Felber.

> 4 Die Glude führt ihr Billein aud, ber Storch bout und bewohnt fein Baus, bas Schivalblein fpeif't Die Jungen : Der fcmelle Burich, das leichte Neb, ut frob und fommt aus feiner Soh in's tiefe Gras ges

fprungen.

5 Die Bachlem raufden in tem Cant, und mablen fich an ihrem Rand mit Chattenreichen More then; die Wiefen liegen hart das ben, und flingen gang vom Lufts Gefcbren ber Edhaaf und ihrer Birten.

6 Die unverbrokine Vienenichaar fleucht bin und ber, fucht bier und bar the eble Donige peife: Des

7 Der Wathen machfit mit Ges malt, barüber jaudget jung und alt, und ruhmt die groffe Gute def. ber fo überfluffig labt, und mit fo 148. (Bich aus mein Berg, manchem Gut begabt bas menfche

Diefer lieben CommersZeit, an deis | 8 Ich felber fann und mag nicht nes Gottes Gaben: Chau an ber ruh'n bes großen Gottes großes ichonen Barten Zier und fiehe, wie Abun ermedt mir alle Sinnen. fie mir und bir fich ausgeschmudet Ich finge mit, wenn alles fingt, und laffe, was bem Sochften flingt,

9 21ch bent ich, bift bu bier fo bort in bem festen himmele-Belt-

Luft, das Taublein fleucht aus feis 10 Welch bobe Luft, welch' bos ner Rluft, und macht fich in bie ber Schein mird mobl in Cheffi Walber: Die hochbegabte Dache Barten fenn, wie wird es ba mobl tigal ergest und fullt mit ihrem Plingen, ba fo viel taufend Geras berrhab, und bonnert nut foredeffell mit Treuten: Ut lithem Knall.

2 Er fleget und wirfet bie Bolter wie ein Lamnitem fem que Erben, und leget die Feinde gul 3 Ich munfiche mar por unferem Rug, Die Berelichkeit Jas Grund um bich geldt a cobs foll berelicher werden, wir has den, und was noch met ben fein Erbe zu unferm Genug. Stund gefreußigt fiebn

3 Gott fahret mit Jauchien und ben : Doch aber manie fellen Pofaunen, lobfinget, lobe baben, bag ich ein Lome finget, lobfinget bem Seren, ber fen. Kodifte ift Ronig, Die Bolfer ets ftaunen, lobfaget ihm fluglich, Pein, lag tommen alle febfinget ibm gern.

4 Der Sochfie ift Ronig ein herrs vermund't und birt o ficher ber Beiden, Er figet auf fei- Lag aber auch maller nem geholigten Ctulil, und filmetelein gebuldige Lamndan tert die feine Regierung nicht leis 5 3ch weiß man kann e ben, mit fehredlichem Gifer gum und Leib gur Freute n

feurigen Pfubl.

5 Er fammlet bie Rurften und felbft buit burche Ren Wilfer ber Erben gu einerfen Bol- gen : Wer nicht mit fe, ju Abrahams Gott; ba wird Areus und Dein, fann denn fein Rame verheirhibet wers die nicht felig fenn, den, da wird man ihm danken, bem Teufel jum Spott.

6 Dann folgen, o Jefte, bu Ros mig ber Chren, bie beilige Schilbe bem gertlichen Bug, bann laffet und werd auch mir gur man jauchgen und Lobgefang be- Geh auf und fen von ren, und opfert bir willig im beile fern, bu bochfte Geelen gen Edimud.

Mel. Mir nach fpricht Chriftito. (48)

146. Geduldig's & amms ber bu all' Angft und Plagen, all langens ach! wenn, wen Ungemach ju jeder Frift gebuldig boch gefcheh'n bag ich haft getragen, verleih mir auch zur umfangen? Du bift bas Leidenve Beit Geduld und alle Tape mein Geficht alleine mil

2 Du haff gelitten, bag auch ich Thal fann meine Geel er bir folgen foll und feiden, baf ich 3 Du bift der Glang mein Rreuge milliglich ertragen lichfeit, und giebfe ber 3

both in Recub und No

4 Lag fommen alles & Lag mid veracht, veifr

gen, weil bit in beine &

Del. Gey Gott netren h

Geh auf, me tens Mon erleuchte mich gang inni ich in beinem Lichte no Tag erbliden mag ten Unacfichte.

2 3h munfche nichts, lein, Jefu Chrift, ju feh'n, hab auch fonft bu bift ber Strabl, ber

Romm Jefu, wenn bu willt.

Mel. Eit doch beran, und mach. (13, Malang voller Rraft! mach beiner Eigens ibaft und Lichtes doch theilhaft med arme Mate! Dag alles werch', veriuich dir nicht gleich"; richt auf

in mir bein Dieich ber Lieb und

Unabe.

2 In beiner Lieb mir vielen Bachsthum gieb, bag ich, vell beife fer Trieb, ftets mege brennen ; Dieg Reu'r vermehr, bag es bas freind' versel round falliche Lieb nicht mehr de mege fennen.

3 Der Pelila mach es wie Cos doma, daß ihren Lohn empfah, mas m ih abmendig genracht bisher von beiner QBeisbeit Lebr, mach nuch, nun beifo mehr all'geit beständig.

4 Untabelich mach mich, und lehre mich, wie allenthalben ich mich foll enhaften; D reine Bier ! verfiare Gert in nur, fo, daß ich nichts webr fpur in nur vom Alten.

5 Weife, Leib und Geel' ich bir nun dang empfehl'; falb mich nut beis nem Del, mach mich recht beilige und gieb, bag ich dir in nur wefente lich anhange emiglich, und folge treufich.

Mel. Sahre fort. (92)

Blaub an Gott in Bion glaub an beinen Gott! Der ein beilig freundlich Wefen : Buf tha an in beiner Roth ! fo wird beine Ceel genesen. Bion, in Roth, Angit, Quaal, Chanbund Spott, glaub an Gett! 1/1

5 Der Coblaf bes Tobes Bruber ftal ! es mag Leib und Ceel vers macht, aus mir ein Tobten: Bilb, fdmaditen; benfe bag es Gottes ab fablafe, boch mein Derze macht : Will, bu mußt feine Bucht boch achten! Zion! Gie giebt Rraft und hummels-Rull; halte frid ::

> 3 Paure aus :/: Bon! baure tapfer aus ! Wenn die Trübfales Aluthen gehen, und der Drach frent Reuer aus, mußt bu fift ben Jefu fteben : Bion, ben viel taufenb Rampfund Strauf daure aus! :::

> 4 Cenf bub ein :/: Bion ! fente bich tief ein in die Liebe und Erbars men I Es fommt mieter Connens fdein, von Gett freimbliches Ums armen, Bion, in die Lieb und Unad

allein fent bich ein 2,2

5 Jefus leb't :/ Bion! bente, Bes fus leb't ! Und du follt auch mit ihm leben I Der gur Rechten ift erheb'te wird bir Gnad um Gnade geben, Bien, bieg ift's, was bein Gergers heb't; Jefus lebt :::

6 Diefer fiegt in Bien! unfer Gelb ber flegt, wenn bu 3hn lagt in bie freeiten; fein Geift it's, ber das befriegt, was bich will von Gott ableiten ! Bion, biefer Befus fo lang

friegt, bis er flegt ! : ::

7 En fo ftreit in Sion I auf und fireit für ihn! lag bich nicht bie Reind erlegen! auf bas Kleinob richt ben Ginn, Befus ift bein Schuß und Segen! Bion, willt bu gern que derrlichkeit, en fo ilreit :,:

8 Mubift bort :,: Bion, Fried unb Nubiff bort! wenn wir haben übere munden, geht es gu ber Ehrens Pfort; und nach vielen Trauers Stunden, Bien, femmt bas Schiffs lein an den Pfort, Ruh ift bert!:/t

9 Und die Kron : 3ion! Die uns welflich ift, biefe wird bie Jefus 2 Spalte fiell :: Bion halte nur fein geben, wenn bu alles eingebußt, und gewagt Leib, Gut und Leben! ber mir will bas Kleinob rauben, Bone du bekommift den Gnadens, laß bas fcmache Robr nicht bree

Lohn, und die Kron! :,:

10 Merke bieß : Bion, merke fchwachen. diefe Wort, daß nicht werth ift dies fes Leiden jener Berrlichkeiten bort, welche Tefus will bereiten, benert die des Beils in ihm gewiß, merke Dieg ; 1/1

11 Gloria :,: Lob, Preid, Ehr und Gloria fen bir, groffer Gott, geges ben, in der Ferne und auch Rah lag mich bir ju Chren leben, bag ich freudig fing: Halleluja! Gloria:p:

Mel Liebfter Jefu, wir find h. (41)

153. (Blaube, Liebe, Doffnung find das Gefchmeide wahrer Christen, und mit dem muß Gottes Rind fid bemuben ausguruften. 200 man Gott will eifrig bienen, ba muß biefes Rleeblatt grunen.

2 Glaube legt ben erften Stein ju bes Beiles festen Grunde, fieht auf Jefum nur allem, und befennt mit Berg und Munde fich gut fete nes Geiftes Lehren, lagt fich feine

Trubfat ftoren.

Gott und auch bem Nachften geis zufrieben. gen, unterwirft fich Chrifti Bucht, und giebt fich ihm gang zu eigen, Gnaben, ungefarbten treuen Ders fie läßt fich in allem Leiden nicht] von threm Jefus fcheiben.

Anfer grunden. Was fle bier er: Gieb bich gufrieben. bulben muffen, muß bas Runftige

perfuffen.

Gott, ach bewahr in mir ben Glaus Bobe ber betrubten Bergen Gore

den, und ben fleinen Docht nicht

6 Wlache meine Liebe rein, baf fie nicht um Schein befrehe, floffe beine Kraft mir ein, daß fie nur von hergen gebe, und ich aus rechte schaffnem Triebe dich und auch ben

Radiften liebe.

7 Grunde meine hoffnung feft, Starke sie in allen Rothen, bag sie bid nicht fahren läßt, menn bu mid auch wollteft todten. Lag mid durch the Fern-Glas schauen, und auf bas mas fünftig bauen.

8 Glaub und Hoffnung bort nicht auf, bis mir ju bem Edjauen foms men, und die Liebe dringt hinauf, wo fie Ursprung hat genommen. Ady I da werd ich erst recht lieben, mich im Lieben ewig üben.

154. Gieb bich gufrieben und fen frille in bem Gotte beines Lebens : In ihm ruh't aller Freuden Fulle, ohn' ihn mub'it bu bich vergebens: Er ift bein' Quell und beine Conne icheint taglich 3 Liebe niug bes Glaubens Frucht hell, gu beiner Wonne. Gieb dich

2 Er ift voll Lichtes, Troff und gene, mo er fteht, thut bir feinen Schaben auch die Pein bes größten 4 Doffnung macht ber Liebe Dluth, Echmergens : Rreug, Angit und alle Roth ju überminden, und fann Roth fann er bald menden, ja in ber tiefften Pluth, als ein fester auch ben Tob hat er in Sanden.

3 2Bie bir's und andern oft ers gehe, ut ihm wahrlich nicht verbore 5 Der du bift mein herr und gen, er fieh't und fennet aus ber ben, madje bu ben Feind ju Spott, gen, er jablt ben lauf ber beiffen

n Jefu, wenn bu willt.

Ell doch heran, und mach. (13,

Glang voller Rraft! mach beiner Gigens und Lichtes doch theilbaft arme Wate ! Dag alles weich', and bir nicht gleich'; richt auf ir bein Meich ber Lieb und De.

beiner Lieb mir vielen hothum gieb, daß ich, voll beife rieb, frets moge brennen ; Dief r vermehr, bag es das fremd' be, und falfche Lieb nicht mehr

voge fennen.

Der Delila mach es wie Got, bag ihren Yohn empfah, was abmendig geniacht biober von r QBeicheit Lebr, mach mich befro mehr all'geit beffandig. ntadelich mach mich, und lebre wie allenthalben ich mich foll liten; D reine Zier! verflare in mir, fo, bag id nichte fpur in mir vom Alten.

leift, Leib und Geel'ich dir nun empfehl's falb mich mit beis Del, mach mich recht beilig, rieb, daß ich dir in mir wefents anhange ewiglich, und

d).

Mel. Sabre fort. (92)

ft, Quaal, Schand und Spott, an Gott! :/:

er Schlaf den Todes Bruder fill I es mag Leib und Geel vere , aus mir ein Totten=Bilt, fchmachten; bente bag es Gottes lafe, boch mein Berge macht: 2Bill, bu mußt feine Bucht boch achten! Bon! Gie giebt Rraft und himmele-Full; balte fritt :::

> 3 Daure aus :/ Bion! baure tapfer aus! Wenn die Trübsalös Fluthen gehen, und der Drach spent Feuer aus, mußt bu feft ben Jefu ffeben : Bion, ben viel taufenb Rampfund Strauf baure aus! : ,:

> 4 Cent bah em : 3 Bion ! fente dich tief ein in die Liebe und Erbars men! Es fommt wieder Connens fchein, von Gott freundliches Umarmen, Ston, in die Lieb und Gnad

allent fent bich ein in:

5 Jefus leb't m: Bion ! benke, Jes fus leb't l'Und du follt auch mit ihm leben I Der gur Nechten ift erheb't, wird bir Gnad um Unate geben, Bion, dieß ift's, was bein Derg ers

heb't; Jefus lebt :/:

6 Diefer fiegt in Bion! unfer helb ber fiegt, wenn bu Ihn lagt in dir ftreiten; fein Geift ift's, der das befriegt, was bid will von Gott ableiten! Zion, diefer Jefus fo lang friegt, bid er flegt l :/:

7 En so street : it Zwal auf und ffreit für ihn! lag bich nicht die Reind erlegen! auf das Rleinod richt ben Ginn, Jefus ift bein Schue und Segen ! Bion, willt du gern gur Derrlichkeit, en fo ftreit ist

8 Ruhift dort :,: Zion, Kried und (Glaub an Gott : Bion Dubift dort ! wenn wir haben ubers glaub an deinen Gott! munben, geht es ju ber Ehrens ein beilig freundlich Wefen : Pfort; und nach vielen Trauers ihn an in beiner Roth I fo wird Stunden, Zion, fommt das Schiffs Seel genefen. Bion, in Roth, lein an den Pfort, Ruh ift bort !:,:

9 Und die Kron 2/2 Bion I die uns welflich ift, biefe wird bir Jefus salte ftill : .: Bion balte nur fein geben, wenn bu alles eingebußt, treuen, die hie mit Frieden abge- nicht der Lowen Toben, wie auch fahren, sich auch nun in Friede Semeterius. freuen, da sie im Grund, der nicht felbst horen sprechen: Gieb dich zufrieden.

Mel. O! der alles hatt' verl. (55) 155. Glud ju Kreut von ganzem Herzen; fomm, bu angenehmer Gaft! bein Schmerz macht mir feinen Schmerzen, deine Last auch feine Last.

2 Kreußes = Schmach ist feine Schande, es ift auch fein Schimpf Begier. daben, denn die harten Rreußes-Bande folgen nicht auf Büberen;

3 Sondern sind der Wahrheit Zeichen, für die auch Sanct Stephanus zu Terufalem erbleichen und erbarmlich leiden muß.

4 hieng doch Jesus, unfer Leben, unser schönster Brautigam, da er fich für und gegeben, felber an dem Rreußes=Stamm.

5 Und wie ist er doch den Seinen in der Liebe bengethan, wenn sie bittre Thrånen weinen unter dieser Rreußes=Fahn.

6 Alle Zeugen und Befenner ruh= men jene Fessel noch und die Bande frommer Männer, sammt der Mart'rer Kreuges=Joch.

7 Wohl dir, Schwester Catharis na! dich erfreu't die Folterbank: Glud zu, Agnes und Blandina! euch erquickt ber Kreußesgang.

8 Brat Laurentius in Freuden doch auf jenem Feuer-Rost! Frucs tuosus steht im Leiden, und Sanct Eigenthum, und bie Rerfer find Vincens siegt getroft.

9 Sehet doch die Glaubens=Pro= de unser Ruhm. ben! Cheledon, Ignatius achten 19 Rommet! denn die Engel

10 Die Waldenser, Taboriten, fann brechen, den em'gen Mund Biclef und hieronymus lachen aller Schwerdter Buthen, und die Flamm verspottet Sug.

> 11 Glud ju Rreug! du lieber Bote ber zufunft'gen Berrlichkeit, der Gerechten in dem Tode liebliche

Zufriedenheit.

12 Romm, du Freundin aller Krommen! dein Gedächtnik rubt in mir; fomm, ich heiß bich ja willfommen, und umfaß dich mit

13 Die ans Rreuß gehefte Wahr heit sist in Majeftat jegund, und bie Liebe herrscht in Klarheit, Die

juvor in Leiden stund.

14 Ja im Himmel steht geschris ben der Befenner werthe Zahl und der Braut'gam ruft: Lieben! Kommt und halt das Hochzeit=Mahl.

15 D! wer will nun nicht mit Freuden Kreut, Berfolgung, Angft und Roth, fammt ber größten Marter leiden, ja den allerargften Tod?

16 Jagt die Stimme boch bes Lieben und ein einzig Liebense Wort alles, mas uns fann betrüben, nes

benst aller Schande fort.

17 Drum so kommt ihr Kreuses Bruder! folget unferm Bruder nach: Kommt und singt ibw neue Lieber, mitten in der Todels Schmach.

18 Band und Striemen find und Kronen, unfer Schmud und die Thronen, Schmach und Schans

bringen, wenn uns gleich die Welt | fammt ber bofen Rotte Trus, Laft veracht, und wir mit bem Tobe uns auf ihn uns verlaffen, und ringen, Rraft und Ctarte, Cieg mit Glaubensarmen faffen. und Macht.

offen, wenn man uns zur Marter gieht. O! erwägt, was da zu hoffen, wo das Auge Jefum fieht.

21 Laft und por die Thore gehen, geht aus diefer Sutten aus! Der Stern, ben und Gott lagt feben, führt uns zu bes Batere Saus.

## Der 46 Pfalm.

Mel. Unfer Berricher unfer X. (38)

156. Gott! der grosse Hims heißt herr Zebaoth, der ift unfre Gott, er ift unfer Chut und hule hulf und Starke unfre Buflucht in der Roth, welche sich mit Macht aufthurmet und gewaltig auf uns sturmet.

2 Darum soll uns nichts erschres den, wenn aud schon die gange Welt hier und da und aller Orten frachet und jusammen fällt, woll= ten von des Meeres Wallen auch

die Berge gar einfallen.

3 Dennoch soll die Stadt des Sochften, mit dem Lebens=Brun= nelein, wo die heil'ge Wohnung Gottes, immerdar fein lustig fenn, Gott hilft ibr, und wehnt darin= nen. Trus! wer will ihr abgewin= nen.

4 Ja die Beiden muffen zagen, machtig worden ift. und ihr machtig Ronigreich wird mit Schreden untergehen und ber Sunden jest mit diefer Racht vers Erben werben gleich, auch bas Erbe gehn, o herr Jesu! lag mich fin= reich muß zerfallen, wenn Gott den beine Wunden offen ftehn, da feine Stimm lagt ichallen.

5 Denn der Bochfte, der Gott ne Miffethat. Jacob ift mit uns und unfer 4 hilf, daß ich mit diesem Mors

6 Kommt und schauet, wie ber 20 Ceh'n wir boch ben Himmel Sochfte aller Beiben Macht gers nicht, wie er benen Kriegen feuret wie er Schild und Bogen bricht, und der Feinde Beer gertrennet,

ja die Wagen gar verbrennet.

7 Ceyd nur ftille und erfennet, daß er unfer Schute Gott ift, er wird Ehre g'nug einlegen, wann fein Schwerdt die Beiden frift. Denn fein Rame wird auf Erben bermaleinst verherrlicht werben.

8 Gott ber herren und heers mele-Konig, welcher schaaren ist mit uns und unser fe, unfre Ctarfe in ber Roth. Laft nur Welt und Teufel toben, lebt doch unfer Gott dort oben.

Mel. Komm, o komm du Geift. (38)

157. Gott bes himmels und der Erben, Bater, Cohn, heiliger Geift! ber es Tag und Racht lagt merben, Conn und Mond uns icheinen heißt, befs sen starke hand die Welt, und mas drinnen ift, erhalt.

2 Gott, ich danke bir von Bergen, daß bu mich in diefer Nacht für Gefahr, Angft, Noth und Schmers gen haft behutet und bewacht, daß bes bofen Feindes Lift mein nicht

3 Lag die Racht auch meiner alleine Hulf und Rath ift vor meis

Schus, Diefer bietet allen Teufeln gen geiftlich auferfteben mag, und

und bein Bericht, ich bafur ers ber Berr ber Emigfeiten.

schrecke nicht.

recht bewahret seyn.

6 Meinen Leib und meine Seele vollkommen auserlesen. sammt den Ginnen und Berstand Nimm mich auf, bein Gigenthum.

ber des bofen Feindes Macht, List und Unschlag von mir wende, und mich halt in guter Acht, ber auch endlich mich zur Ruh trage nach bem Himmel zu.

Bater, Cohn, heiliger Geift ! Dei= ner Bitte mich gewähre, der du felbst mich bitten heißt, so will ich bich hier und dort herzlich preisen bas elende Bolf einladen. fort und fort.

158. Gott, deß Scepter, Brods genug für seine Seel. zeit haft bestellt : Dir sen Dank zur Speis und Trank zum besten. ohn' End und Zahl, daß zu diesem 7 D du groffer Herr und König. Liebes-Mahl, von den Zäunen an der du ruf'st fommt, kommt ber der Gassen du mich auch hast las ben! ach, ich bin, ich bin zu wenig den lassen.

gen wer bist du? was beine Pracht, g'nug, und also sehr, wie ich schuls ich ein Würmlein an den Wegen? dig bin, und sollte, und wie ich du der König groffer Macht. Ich wohl gerne wollte. Staub, Erde, Afch und Roth, bu | 8 Lag dir doch dieß schwache lak

für meine Seele forgen, daß, wenn | ber herr Gott Bebaoth: Ich ein nun bein groffer Tag und erscheint Scherz und Spiel ber Zeiten, bu

3 Ich grundbos und ganz vers 5 Ruhre mich o Herr! und leite borben, bu die hochste Beiligkeit: meinen Gang nach deinem Wort, Ich verfinstert und erstorben; du fen und bleibe du auch heute mein des Lebens Licht und Freud; 3ch Beschüßer und mein hort, nir- ein armes Bettel-Rind, lahm und gende ale ben bir allein fann ich frumm, ftumm, taub und blind; bu bas Wefen aller Wefen, gang

4 Und doch lässest du mich laden groffer Gott! ich dir befehle unter zu dem großen Sochzeit = Dabl: deine starte Hand, Herr, mein D der übergroffen Gnaden ! 3ch Schild, mein Ehr und Ruhm! foll in des himmels Saal, mit bem lieben Gottes-Lamn, meinem 7 Deinen Engel zu mir sende, herrn und Brautigam, ben ber Engel Chor und Reihen, emig

mich, ach! Ewig, freuen.

5 Felber, Balber, Baum und Bufche, Sugel, Grunde, Berg und Thal: Bogel, Thiere, Bieb und 8 Hore, Gott, was ich begehre, Fische, o ihr Engel allzumalt hims mel, Erde, Land und Meer, rub met, singet, jauchzet fehr ! Gott läßt zu dem Mahl ber Gnaden

6 Wen nun durftet, foll fic laben mit der fuffen Lebensquell; Mel. Freu dich sehr o meine S. (87) wen nun hungert, ber foll haben Stuhl und Krone ein suffes Mahl und Ort, ba sich herrschet über alle Welt, der du Gottes Herz und Wort seiner deinem liebsten Sohne eine Soch= Braut und Hochzeit-Gaften, giebt

aller beiner Lieb und Treu; ach! 2 herr, wer bin ich? und hinges ich fann dir nimmermehr danken

len, das ich kaum gefangen an, und in Chrfurcht vor ihn treten; meiner Zungen wohlgefallen; weil Gott ift in der Mitten; alles in ich's ja nicht besser kann: Und ents und schweige, und sich innigst vor zunde Herz und Mund, aus dem Ihm beuge: Wer Ihn kennt, wer innern Ceelen = Grund, lag bein Ihn nennt, schlagt die Augen nies Gnabenlicht burchbrechen, beine ber, fommt, ergebt euch wieber. Wunder auszusprechen.

und zerbrich des Feindes Macht, det dienen; heilig! heilig! singen der dich, Jesu, nicht will haben, alle Engel-Choren, wann sie dieses und dein theures Mahl veracht. Wefen ehren: herr, vernimm Lag die Lebende Quell von mir flief= unf're Ctimm, ba auch wir Gerins fen immerfort aus dir; laß mich gen unf're Opfer bringen. beines Saufes Gaben, bis ich trunfen werde, laben.

fcmeden, aus ber finftern Erben- Ceele, Leib und Leben, bir gum Kluft; deine Stimme laß mich Eigenthum ergeben; du allein follst weden, die so febn= und lieblich es feyn, unser Gott und herre; ruft : Romm, o Menfch, fomm, dir gebuhr't die Chre. eile, fomm, fomm gur Lebensquell und Etrom, fomm jum Brod, das bid recht preifen ! und im Geift bir von ju gehren, und den Geift damit Dienst erweisen! Diocht ich, wie zu nähren.

su ber Stimm die alfo flingt, die mich bir fur und fur trachten gu ju deinen Freuden-Thoren, o Jerus gefallen, liebster Gott, in allen. falem mich bringt : Lag, ben, ben du theu'r erkauft, und mit deinem immer schweben! aller Dingen, Blut getauft, ja nicht ferner mit Grund und Leben! Meer ohn' ben Cauen an ben Cunbenstras bern fauen.

12 Lag ber eiteln Welt Getums flieb'n von bes Lammes Mahl im Simmel bas ftete bleibt mich nicht abzieh'n: Rleide, Jesu, in der Zeit ichonftes Lichte Berr berühren mein mich in dich mein Hochzeit=Rleid; daß ich beine Sochzeit-Ehren moge fenern ohn Aufhören.

Mel Wunderbarer König, 5. (81) und dich wirfen laffen.

159. Gott ist gegenwartig! 7 Mache mich einfältig, innig, abgeschieben, sanste und im stillen

2 Gott ift gegenwartig! dem die 9 Wapne mich mit beinen Gaben, Cherubinen Tag und Racht gebus

3 Wir entsagen willig allen Eitelfeiten, aller Erden Luft und 10 Zeuch du mich, bein Dahl ju Freuden; ba liegt unfer Wille,

4 Majestätisch Wesen! mocht ich bie Engel, immer vor bir fteben, 11 Deffn', ach offne meine Ohren und dich gegenwartig fehn! Las

5 Luft die alles fullet; drinn wir Grund und Ende! Wunder aller Wunder! 3ch fent mich in bich hinunter: 3ch in bir, bu in mir; mel, die, als Dampfe, bald wege lag mich gang verschwinden, bich nur feh'n und finden.

6 Du durchdringeft alles, lag bein Gesichte; wie die garten Blumen willig sich entfalten, und der Cons nen ftille halten; lag mich fo, ftill und froh, beine Strahlen faffen

Frieden; mach mich reines Bergens, bağ ich beine Rlarheit fchauen mag im Beift und Wahrheit, laß mein Berg übermarts wie ein Abler schweben und in dir nur leben.

8 Herr, fomm, in mir wohnen, lag mein Beift auf Erden dir ein Beiligthum noch werben; fomm, du nahes Wefen! bich in mir ver= flare, daß ich dich ftete lieb und ehre; mo ich geh, sit und fteh, laß mich bich erbliden, und ver bir mich bucken.

(Hott ist mein Heil, 160. mein' Hulf, mein Troft, mein' hoffnung und Bertrauen, ber mich durch sein Blut hat erlof't, auf ihn will ich fest bauen, bann ich hab all mein Buvers sidx, zu bem lieben Gott gericht't, dann er verläßt die Seinen nicht.

2 Berläßt mich bann die Welt allgar, und das da ift auf Erden, so trau ich meinem herrn und Gott, sein Beil muffe mir merten : Dann ich hab all mein Zuverficht, ju dem lieben Gott gericht't, dann Lebt bod unfer herr Gott noch. er verläßt die Seinen nicht.

3 Die Seinen hat ber gnad'ge Berr, allzeit aus Mothen g'riffen, wie Daniel und andre mehr offent= lich thun ausweisen; drum hab ich all mein Zuversicht, zu bem lieben Gott gericht't, bann er verläßt die Seinen nicht.

4 Nichts mehr begehr ich von mei= Lebt doch unfer herr Gott noch. nem Gott, dann daß ich mocht er= erben ein ehrlich's Leben nach feis nem Gebot, darnach ein fel'ges nid)t.

(Bott lebet noch)! Ceele! was verzag'st du doch? Gott ift gut, der aus Erbarmen alle Sulf auf Erden thut, ber mit Macht und starten Armen machet alles wohl und gut: Gott fann beffer, als wir benken, alle Roth jum Beften lenfen : Geele! fo ges denke doch: Lebt doch unser herr Gott noch.

2 Gott lebet noch! Seele, mas verzag'st du doch? sollt der schlum mern oder ichlafen, ber das Aug hat zugericht't? ber die Ohren bat erschaffen, follte biefer boren nicht? Gott ift Gott, der hort und fiebet, wo ben Frommen weh geschiehet. Seele! so gedenke doch : Lebt boch unser herr. Gett noch.

3 Gott lebet noch! Seele! mas vergag'ft bu bodh? ber ben Erben-Kreis verhüllet mit den Wolfen weit und breit; ber die ganze Welt erfüllet, ift von une nicht fern und weit. Wer Gott liebt, dem will er fenden Gulf und Troft an allen Enden: Geele! so gebenke boch:

4 Gott lebet noch! Geele, mas vertag'st du doch? bist du schwer mit Rreut belaben, nimm zu Gott nur beinen Lauf : Gott ift groß und reich von Gnaden, hilft ben Schwas chen gnabig auf; Gottes Gnate währet immer, seine Treu vergebet nimmer : Geele! fo gebente boch:

5 Gott lebet noch! Seele, mas verzagist du doch? wenn dich beine Gunden franken, bein Berbrechen Sterben; dann ich hab all mein qualt dich fehr, fomm zu Gott, er Buversicht, zu bem lieben Gott ge- wird versenken beine Gunden in richt't, bann er verlagt die Geinen bas Meer. Mitten in ber Angft der Sollen kann er bich gufrieben Unabenlicht burchbrechen, beine ber, fommit, ergebt euch wieber.

Bunber auszusprechen.

und bein theures Mahl veracht. Wefen ehren: Serr, fen ummerfort aus bir; lag mich gen unf're Opfer bringen. beines Haufes Gaben, bis ich trunfen werbe, laben.

ruft : Romm, o Menfch, fomm, bir gebuhr't bie Ehre. ale, fomin, tomm jur Lebensquell und Etrom, tomm gum Brod, das bich recht preifen ! und im Beift bir von gu gehren, und ben Geift banut Dienft erweifen ! Dlocht ich, wie ju nabren.

w ber Etimm bie alfo flingt, bie mich bir fur und fur trachten gu ju beinen Freuten:Thoren, o Berus gefallen, liebfter Gott, in allen. falem nuch bringt : Lag, ben, ben Blut getauft, ja nicht ferner mit Grund und Leben ! Dieer obn' ben Cauen an den Cunbenstras Grund und Ende ! Bunder aller

bern fauen. flab'n von des Lammes Mahl im nur feh'n und finden. hummel bas ftete bleibt mich nicht abgich'n: Kleibe, Jefu, in ber Beit fconftee Lichte Derr berühren mein und in did mein Sodgert-Rleid; Gefichte; wie Die garten Blumen daß ich beine Sochzeit-Chren moge willig fich entfalten, und ber Cons fepern obn Aufhören.

Mel. Wunderbarer Zonig, S. (81) und bich wirfen laffen.

ten, das ich faum gefangen an, und in Chrfurcht vor ihn treten : moner Bungen wohlgefallen; weil Gett ift in ber Mitten; alles in ili's ja nicht beffer fann : Und ente uns filmeige, und fich innigft vor junde Gerg und Mund, aus bem Ihm beuge: Wer Ihn fennt, mer maern Geelens Brund, lag bein 3hn nennt, fiblagt bie Mugen nies

2 Gott ift gegenwärtig! bem bie 9 2Bapne nuch mit beinen Gaben, Cherubinen Tag und Racht gebus und gerbrich bes Feindes Macht, det bienen ; beilig! heilig! fingen ber bich, Jefu, nicht will haben, alle EngelsChoren, mann fie biefes lag bie Lebens-Quell von mir flief: unf're Ctinum, ba auch wir Gerins

3 Wer entfagen willig allen Eitelfeiten, aller Erben Luft unb 10 Beuch bu mich, bein Dahl gu Freuden; ba liegt unfer Wille, idmeden, aus ber finftern Erbens Geele, Leib und Leben, bir gum Muft; beine Etimme lag unch Eigenthum ergeben; bu allein follft weden, die fo fehns und lieblich es fenn, unfer Gott und herre;

4 Majestätisch Westen ! mocht ich Die Engel, immer por bir freben, 11 Deffn', ach offne meine Ohren und bid gegenwartig febn! Lag

5 Luft bie alles füllet ; brinn wir bu theu'r erfauft, und mit beinem immer fdmeben! aller Dingen, Wunder! 3ch fent nuch in bich 12 Lag ber eiteln Welt Getuns binunter : 3ch in bir, bu in mir; incl, die, ale Dampfe, balb mege lag mich gang verfchwenden, bich

> 8 Du durchbringeft alles, lag bein nen feille halten; lag mich fo, feill und froh, beine Strablen faffen

(Bott ift gegenwartig! 7 Dade mich einfaltig, innig, Laffet und anbaten, abgefchieden, fanfte und im ftillen gene, bag ich beine Marbeit fchauen leben.

bu nabes Wefen! bid in mir vers Gott noch. flare, bag ich bich ftete beb und ebre ; mo ich geb, fit und fteb, laß jag'ft bu boch ? follt ber fcblunts mich bah erbliden, und vor bir mern ober falafen, ber bas Mug mich buden.

160. Troff, niem' hoffnung und Ber- wo ten Frommen weh gef tuchet. trauen, ber nuch burch fein Blut Geele! fo gebente body : Lebr bod bat erloft, auf ihn will ich fest unfer herr Gott noch. bauen, bann ich hab all mein Buver- 3 Gott lebet noch! Geele! mas ficht, ju bem lieben Gott gericht't, vergag'ft du boch? ber ben Erdens bann er verläßt bie Geinen nicht.

allage, und bas ba ift auf Erden, erfüllet, ift von une nicht fern und fo trait ich meinem herrn und weit. Wert Gett liebt, bem mill er Gotte fein Deil muffe mir merten : fenden Sulf und Eroff an allen Dann ich hab all mein Buverficht, Enben : Geele! fo gebente bod): ju bem lieben Gott gericht't, bann Bebt bod unfer Gerr Gott no b. er verlakt Die Gernen nicht.

Sperr, allgeit aus Rothen g'eiffen, mit Rreut belaben, nimm gu Gott wie Daniel und andre mehr offents nur demen Lauf : Gott ift groß und lich thun ausweifen; brum hab ich reich von Gnaben, hilft ben Ediwas all mein Buverficht, ju bem lieben den gnabig auf; Gottes Unabe Gott gericht't, bann er verlagt bie mabret immer, feine Treu vergebet Seinen nicht.

nem Gott, bann bag ich möcht ers erben ein ehrlich's Leben nach feis vergagift bu boch? wenn bich beine nem Bebot, barnach ein fel'ges Gunden franfen, bein Berbrechen Buverficht, ju bem lieben Gott ges wird verfenten beine Gunden in nicht.

Frieden; mind) nuch reines Sers 161. (Sott lebet noch! Geele! mas vergag'ft bu boch ! mag im Beift und Wahrheit, Gott ift gut, ber aus Erbarmen alle lag mein Berg übermarts wie ein Bulf auf Erben thut, ber mit Abler fdweben und in bir nur Dlacht und frarten Urmen machet alles moll und gut: Gett fann 8 Derr, fomm, in mir mohnen, beffer, als wir benfen, alle North lag mein Buft auf Erben bir ein juin Beften lenfen : Geele! fo ges Beiligthum noch merten; fomm, benfe boch: Lebt boch unfer Sert

2 Wott lebet noch! Geele, mas verhat quaerabe't? ber die Ohren hat (Bott ift mein Speil, erfchaffen, follte biefer boren nicht? mein' Gulf, mein Gott ift Gott, ber bort und fiebet,

Kreis verhallet mit den Wolfen 2 Berlaft mich bann bie QBelt weit und breit; ber bie gange QBelt

4 Bett lebet noch! Ecele, mas 3 Die Geinen bat ber gnabige verjagiff bu bod ? bit bu fdimer nmuner : Geele ! fo gebenfe boib : 4 Richts mehr begehr ich von meis Bebt boch unfer herr Gott no b.

5 Gott lebet noch! Ceele, mas Sterben ; bann ich bab all mein qualt bich febr, fomm ju Gott, er eicht't, bann er verlagt bie Ceinen bas Dieer. Mitten in ber Angit ber Sollen fann er bich jufrieben

lebt boch unfer Berr Gott noch.

6 Bott lebet noch! Ceele, mas pergagift bu tody? will bich alle Welt verlagen und weißt weber que noch ein; Gott wird bennoch bich umfaffen, und im Leiden ben bir fenn : Gott ift, ber es berglich menn't, mo die Roth am größten fibeinet. Geele! Co gedenke boch : Rebt boch unfer Berr Gott noch.

7 Bott lebet noch! Geele, was vergagift bu boch? Lag ben Sims mel fammt ber Erden immerhin gu Trummern gehn; lag bie Holl ents jundet werben : Lag den Feind vers bittert ftehn: lag ben Tod und Teufel bligen, wer Gott traut, ben will er fchuben. Ceele! fo gebente toch : Lebt boch unfer Derr Gott noch.

8 Gott lebet noch! Geele, mas persagift bu boch? mußt bu schon geanstigt wallen auf ber harten Dornenbahn; es ift Gottes Wohl gefallen, bich ju führen himniels an. Gott will nach bem Jammers Leben, Friede, Freud und Simmel geben. Drum, o Ceel ! gebenfe body : Lebt boch unfer Bere Gott noch.

Del. Mein Bergens Jefu, m. (67)

Rott Lob I ein Cchritt gur Ewigfeit ift abere male vollendet, zu dir im Fortgang biefer Beit mein Derg fich fehnlich foinm entgegen. wendet; o Quell! daraus mein Leben fleußt, und alle Gnade fich ergeußt in meine Geel gum Leben.

2 3ch gable Stunden, Tag und Jahr, und wird mir allzulange, bis nennen, und bu, o theurer Lebends es erfcheine, bag ich gar, o Leben, Furfil bid bort nut mir vermablen buly umfange, damit mas fterblich wirft, und mir bas Erbe fchenken.

Seele! fo gebente boch : juft in mir, verschlungen werbe gang in bir, und ich unfterblich merbe.

3 Bom Reuer beiner Liebe glübt mein Herz, baß filh entjundet mas in nur ift, und mein Gemuth fich fo unt bir berbindet, daß bu in mir und ich in dir, und ich boch immer noch allhier will naher in bid

bringen.

4 D! bag bu felber fameft balb, idy záhl die Augenblicke, ach komm! Eh' mir bas Derg erfalt, und fichs jum Sterben ichtde; Romm boch in beiner Berelichfeit : deine Braut hat fich bereit't, Die

Lenden umgegürtet.

5 Und weil bas Del bes Beiftes ia ift in mir ausgegoffen, bu mir auch felbit von innen nab, und ich in bir gerfloffen, fo leuchtet mir bes Lebens Licht, und meine Lamp ift jugericht't, bich frohlich ju ems

pfangen.

8 Ronun! ift Die Stimme beiner Braut, tomm I rufet beine Froms me; fie ruft und fchrenet übers laut: Komm bald Lady, Jefu, foms me ! Co fomme bann, mein Brautigam, bu fenneft nud, o Gottees Lamin! daß ich dir bin vertrauet.

7 Doch fen bir gang anheim ges ftelle bie rechte Beit und Ctunbe ; wiewohl ich weiß, daß bir's gefällt, daß ich mit Herz und Munde bich fommen beiffe, und barauf beitans big richte meinen Lauf, bag ich bir

8 3d bin vergnügt, mann mich nichts fann von beiner Liebe trens nen, und wenn ich fren vor jeders mann bid barf ben Braut'gam

9 Drum pred' ich bid aus Dante lauch an allen Erber. barten, bag fich ber Lag(bie Racht) bein Lob boch ausgebrat (bie Crunt) (bis Jahr) geendete Dimmitel und an me aut und also auch von biefer Bat ein 1 28ch ! bringe benat! Schritt nochmale vollendet, und zusammen, entgunde f febreite burng weiter fort, bie ich ren Mentachte = A.an getanget an Die Pfort, Berufalem bein Dam' fen überal. bort eben.

10 Wenn aud bie Bante laffig nen Berft. find, und meine Rine manten, fo 5 Des Lages Licht biet mir beine Sand gefdiwind in Licht's ein Beuge, ach bi meines Glaubens Chranten, bas bag mein Derg zu bar fib mit burch beine Rraft mein Berglbiefes Licht ber Connen fich frarte, und ich himmelwarts weicht, bis daß man

obn Unterlaß aufiteige.

11 Geb, Geele! freich im Glaus 6 Dem Angeficht and ben bran, und fen nur unerfchros dem Wefichte, bag in ber den, lag bich nicht von ber fcmalen fen in fretem Lichte, fo b Babn bie Luft ber Welt abloden : von aller Finftern.g, w Co bir ber Lauf ju langfani beucht. Geel ber Gnaben gang ge fo eile, wie ein Abler fleucht, mit 7 In bir will ich get Tlügeln füffer Liebe.

12 D Jefus 1 meine Geele iff gu ber Engel Deer verfdieff bie fcon aufgeflogen, bu halt, weil mein Bett in biefer bunt du voll Liebe bift, miel auch nach verfeben fen nut eine die gezogen; fahr hine mas beiffet Macht. Stund und Beit, ich bin ichon in | 8 Es rube auch bie b ber Engigkeit, mann ich in Jefu lebe. Imeine in bir, o Gerr! b

Mel. Der Tag ift bin, mein. (83)

163. Gott Lob! es ift nuns manchen Gnaden=Blid bet, und Gettes Dere ift von nur Bion wieder, baf es bit nicht gewendet, beg freu ich mich, finge Lobes-Lieber im n fo daß ich triumphir'; mein Gott und freben Connen

2 Gehr gnabenreich bat er mich Danf allein. heut beichirmet, ber arge Feind hat und umfonft befrurmet, ber Engel Det. Simmet, Rede, & Deer umgab mid um und um, benn Jefus fprach : Dieg ift mein Eigenthum.

3 Lob fen ber, herr, bu Seeland Troft und Rath gu unt ber Clenden! Lob fen bir bie und ber bat.

maluer Lieb und Rratte

velle Lidt erreicht.

lider folafen, bu mit

ja bie Deine, bemabre fil Feinde Tud, gieb in ber

mehr ber Tag vollens 9 Und nach bem Edi ift mein, und bleibt es fur und fur. Denn bir gebührt Lob.

Gott fen Da

Welt, ber befranbig balt, und bei as ber aften Bater Schaart e Bunich und Schnen war, is fie gepropheze, ht ift erfüllt errlichteit.

ns Sulf und Abrah'ms Kacobs Deil, der Jungfrau'n der wohl zwen gestammte, hat fich treulich eingestellt. willfommen, o mein Deil, fanna o mein Theil I richte eine Bahn dir in meinem Bail.

td), bu Ehren-Rönig ein, es du allein; mad es, wie e thuft rein von allem Guns

b gleich wie bein' Bafunft oller Canftmuth, ohn Ges also few auch jederzeit beine muth mir bereit.

bite, trofte meinen Ginn, fichwach und blode bin, Satans ichlaue Lift, fich an mir vernußt.

t ben Schlangen-Ropf ents ng ich, aller Mengften frei, Glauben um und an felig: ugethan.

wenn du, o Lebens: Fürft! wieder fommen wirft, ich entgegegen geh'n, und vor cht besteh'n.

gebfter Jefu du mirft ?, (39)

(Sott und Welt und bens is fduit die Welt, und er lem fenn. was fie bord balt. irbifd Meichthum, Ho-felig in der That. adyt.

3 Aber Gott bat an dem allen. da man's hebt, ein Mifgefallen; und halt boch bas, was die Welt thoricht, schwach und niederg halt.

4 Was willt du dich benn erhes ben, o bu Ctaub, in foldem Leben? Dein Thun treuget überall, folch Erheben ift ber Fall.

5 Wilt du recht erhaben werben, lag das Wefen biefer Erben; Bes fun, Jefum, lag allein alles bir in allem fenn.

6 Bas bein Berg o Menfch, bes gehret, wird in Sefu bir gemahret : Suche Jefum nur allein, nut bem bleibet alles bein.

7 Gudift bu mabrer Beisbeit Gaben; bu kannft fie in Jefu bas ben: Er hat alles wieberbracht, tft gur Weisheit und gemacht.

8 Wünschest du die Rraft und Starke; wirk in Jefu beine Werfe : In dem herrn ift Smel und Macht, Gieg und Leben wieders

9 Bilt bu Ehr und Rubm ers fteigent; gieb bich Jefu nur gu eis gen. Niemand hat mehr Ehr und Ruhm, als wer Jefu Eigenthum.

10 Traditeft bu nach But und Schäßen; lag dich Jefus Lieb ers goben. Jefus Liebe fann allein beiner Geelen Reichthum fenn.

11 Lieb in Jefu, mas bu liebeft; ber Glieder, find eine ub in Jefu, mas du übeft : Jefum, ftete jumider; mas Gott Sefum, lag allein alles dir in als

12 Wer fich Jefu gang ergiebet, ugheit nach des Pleisches ohne ben nichts læbt noch übet, an a, Runft, gefchidliches Be- ihm fein Bergnugen bat, ber ift

Racht, ift ihr Schat, den 13 Jefu, gieb mir folche Gnade, daß ich bid nur zu mir labe; an Geligfeit.

Mel. Seclen Weide, meine S. (66)

166. Gett will's maden, daß bie Cachen geben wie es beilfam ift. Lag bie Wellen fich verftellen, wenn bu nur ben Jefu bift.

fet, Jelus liege in dem Schlaf, wird bald gu. unt Rlagen nur fich plagen, daß!

der Unglaub leibe Straf.

Wächter, schläfet ja noch schlums nur mit Hobb Mug anseh'n. Bu ben Seben auf= mert majt. gufeben, mare beine Glaubense fein getroft und mit Gebulb; wet Pflicht.

4 3m Bermeilen und im Gilen femer Gunden Could. bleibt er ftete ein Bater Derg; lag bein Weinen bitter fcheinen, bein Beichen ihres Brautigams ver-Schmerz iff ihm auch ein Schmerz.

über bich beschloffen sen; Wann fieb'n. bein Bille nur ift fille, wirft bu von dem Rummer fren.

8 Lag dir fuffe fenn bie Ruffe, bie dir Jesus Ruthe giebt; ber fie lande werben noch. führet und regieret, hat nie ohne

Furcht betrübt.

fall in die Gelaffenheit: Lag ben wann, und mas er will. forgen, der auch morgen, Herr ist über Leid und Freud.

8 Gottes Sande find ohn' Ende, fein Wermogen hat fein Biel : 3ft's beschwerlich : scheint's gefährlich ; detnem Gott ift nichte zu viel.

9 Ceine Wunder find ber Juns ber, ba der Glaube Funken fangt : Jefu! mache mich recht flein; Alle Thaten find gerathen, jededs Bergend Demuth prag mir oin. mal, wie er's verhängt.

funden, bucht bie Spilf mit Madyt bag ich nicht werd verloren; web

bir habe meine Freud, Jefu, meine herein, und bein Gramen gu befchas men wirb es unverfebens fenn.

> 11 Eignen Witten ju erfüllen, leibet fiche noch gemuich wohl; ba ift Plage, Roth und Klage, mo man leiden muß und foll.

12 Drum mohl benen, Die fich fehnen nach der fillen Willene Rub'l auf bas Wollen fallt bem 2 Wer fich franket, weil er ben= Collen die Bolibringunge: Rraft

13 Mehr zu preifen find bie Weis fen, die schon in der Uebung freb'n, 3 Du Berachter! Gott, bent die bas Leiben und bie Freuden

> 14 Run fo trage beine Plage bas Leiben will vermeiben, haufet

15 Die da weichen, und bas fchmah'n, muffen laufen, zu bem 5 Glaub nur fefte, bag bas beste haufen, bie jur linken Gerten

> 16 Aber benen, Die mit Thranen fuffen ihres Jefu Jody wird bie Krone auf dem Throne ihres Deu

17 Umen, Umen! in bem Das men meines Jefu halt ich ftill; es 7 Willt du manten in Gedanten, gefchehe, und ergehe, mie, und

Mel. Komm, o fomm, du G. (38)

(Groffer Gott ! febr mich boch ichweigen; mach mein Herz gang in bir fiell, foll ich mich für dir nicht neigen in mein Richte? ift's nicht bein Bill?

2 Jefulein ift mir geboren Gott 10 Wenn bie Stunden fich ges wird gar ein fleines Rint, pur ich bann bieraus nicht feb'n wie den biefes Thier. mein Dodmuth muß vergeb'n.

3 D ber bemuthvollen Liebe! 6 mein liebftes Jefulein! Demuthe Liebe mir auch giebe, wasche mich fein fauber, rein, bag fein Doffartb überbleib; allen Stoly gang aus mie treib.

4 Wie follt ich noch etwas begen son bem aufgeblaf'nen Ginn ! Las mich geb'n auf Demuth-Stegen ? nimm mich mir, mein Jefu! bin : Jefu, Demuth lehre nuch tief zu uben inniglich.

5 Wie tann lib fonft Rube fine ben für mein armes mattes Dergy mann ich nich nicht laffe binben an bein Jody, O fuffer Comergl; mann mein alter Abam ruft: Web, o Web! Ach lag mir Buft.

6 Abam muß, er muß mir fters ben, auf daß Christus in mir leb: Eigenheit foll gang verberbent; gitte re Abam, foren und bebl Doche muth, Eigenfinn niuß fort; bu niuft bran bier, bier, nicht bort.

7 Dem Rreus follft bu nicht ents flieben, dies bein Urtheil bleibet, feft, laß bich nur berunter gieben bein erlof'tes, ertauftes Befchlecht, in bas Grab, ba fen bein Deft; gang zu nichts und gang zu Staub follit bu werben, Adam! glaub!

8 2Bann bas felbft alfo jernid) tet, tommt ber Dochmuth nimmer foulb und Wahrheit muß Rebes auf; und ich bin bann gang berefren werben. pflichtet, allen meinen Lebenblauf einzurichten Gott jum Ruhm, ale gerungen, werben jest mabe und fein beilig Eigenthum.

Gott allein in Demuth blot wann weil fie fo eifrig im Rampf nicht mir fo bas Beil erfcbienen, und mehr fenn ; Denfchenfurcht pflegt ich bin von Gelbfibeit fos : Diman ale Beibbeit ju preifen, Laus

de Demuth! bin ich bund? tann mein Jefu! beife mir, überwins

10 Laffe nuch bein Antlis fchauen gnatiglich auf mich gericht, Befu! ftart mir bas Bertrauen; leuchte mir nut beinem Lichts auf ben fcmalen Tobel-Pfab lag mich fine ben piele Onab.

11 Lebr mich bis auf's Blute rine gen, daß ich gleiche bir im Aob; lehre mich bas Fleisch bezwingen, rette mich aus aller Noth; fteb mir immer kräftig bev, bis ich Ues berwinder fep.

12 Laffe mich am Rreuse bans gen in Bebulb und Leibsamteit, bis aufhöret bas Berlangen, fo ges schicht in Gigenbeit : Eigenlieb und Eigenehr, Eigenwill mag beus len febr.

13 Ja, las mich dies einig fue den l find ich dann mein eigen nicht, werd ich Etwas flets verflus den, bem boch alles ftete gebricht. Cdouftes BergenseZesulein! mas che mich ganz flein, flein, flein.

Mil Grofer Prophete, mein, (31)

Groffer 3 mmanuet! 168. fchaue von oben auf flehe boch, wie die Tyrannen noch toben, wie fie verfehren bie Wahre beit und Recht ! Lugen und 3rrs thum muß gelten auf Erben, Une

2 Ceelen, ble fonften febr eifrig fclafen fast ein, fceint's boch, als 9 Willig, freudig werb ich bienen wann fie ber Arge bezwungen,

gefommen, fterben, weil Kroft gu angehet bas felige Jahr, welches gebahren gebricht. werden die Rrafte genommen vol= und gur volligen Freude einnims lig zu brechen durch's Finifre an's met. Alles wird irre, weil Arge wohn regieret, und auch einfattige Del Jefu bill fiegen du Saefte. (31) Bergen verführet.

4 Comerglich erfahret man, wie fich jest trennen Kinder der Mut- bir inwendig gelehret zu fenn; du ter, die droben gebier't, wie auch aus bes Baters Choos ju uns gedie Bruder einander nicht kennen, fehret, haft offenbaret, wie du und herzliche Freundschaft fich taglich ich ein; Du haft als Mittler ben verlier't; viele fich icheiben, und Teufel bezwungen : Dir ift bas viele fich fpalten, weil man die Lies Schlangentopftreten gelungen.

be fo laffet erfalten.

mit dir, o Seiland! es treulich ju ber bu ein Opfer geworben fur bir bienen in beiliger Stille, fagt bein Eigenthum emig bewahren. TG.lle.

Man will die hoffnung ber Guife ichute bie Deinen, Die wenig. fo rauben, bampfet bie Geufger 4 Run bann, fo foll auch mein und fdmachet ben Glauben.

gen und frohnen, wollest bu Jefu! muden aus Lieb bir gu fingen, fonbich maden bald auf, retten von dern vermehren dieg Jubel : Beallen bie tropig und behnen, und fchren: 3ch will bich Bergog bes uns aufhalten in unferem Lauf, Lebens ! verebren : Alles, mas fraftig und freudig die Wahrheit Othern hat, lobe ben Berren! gu lehren wollest bu fchenken, dem Der: Sore both, Sefu! bas Bater gu Ehren.

8 Willige Opfer wird bir ales me ber Geelen gefallen.

lichkeit foll nun Berlaugnung gar bann bringen nach bem Triumphe Die heilige Schaar, liebliche Lieber 3 Rinber, bie bis gur Geburt find ba werben erflingen, wenn nun Bunglingen zu Zione Errettung beffinnmet, und

169. Groffer Prophete! mein Berge begehret von

2 Priefter in Emigfeit! meine 5 Lange! ach! lange fcon feuf= Bedanken lag boch jum Bermurf gen bie Deinen, bag man und nichte haben ale bich : Beift, Geel, Frenheit und Freudigfeit franft, Leib halte in beiligen Edranfen, mennen, recht zu gebrauchen, was mich : Du bift als Fürfprach in du uns gefchenft. QBoll'n wir himmel gefahren; tannit auch

man: Es fen bas nur eigener 3 Ronig ber Chren! bich wols len wir ehren! ftimmet ihr Cale 6 Dag wir nur follen fein balde ten ber Liebe, mit ein! Laffet bas vergeffen, mas bu fo theuer ver- Loben und Danken nun boren, beiffen oft haft, lagt man uns aus weil wir die Theuererfaufite fenn ! den Fleischtopfen noch effen, bops Berriche, liebmurdigffer Deland, pelt darneben die tägliche Laft, als Ronig! Menfchen - Trount,

alles erflingen ; ich als ein Chrifte 7 Beil benn die Armen fo feuf: will treten berben, will nicht erglaubige Lallen; lag bir bie Ctime

mes Codyter in: fommt und fchauet, ter, ic. wie fich unfer Konig trauet ; jauchs 7 Weil er Recht und Tugend lies get mit und jabiliret, weil er feis bet, weil er alle Bosbeit haßt, bat ne : Braut beimführet.

aus bem Budy ber Emigfeit in bie ihn bainet begeffen mehr als feine Schrift verzeichnet waren, bringer Mitgenoffen, fo boch, bag fein Hes unf're lette Beit. Die Erfüllung berfluß fie zugleich erquiden muß. mird geboren beffen mas Gott bat Bione Tochter, it.

Ziones Tochter, ic.

acn, fo die Menfchheit je gebracht, bie wiele Trefflichkeiten mit fich um lagt an diefem Lag fich fronen, ba den Borgug freiten, ba er fist als Mutter alt die Krone aufzusegen nern Thron. Bione-Tochter, zc. Biones Toditer, 2c.

und fiblagt als ein tapf'rer Seld, Rong hat vor allen ihre Coone mas fich mider ihn gebruftet, aus wehlgefallen, ba aus ihres Baters genblidlich aus dem Feld. Er Saus fie fich rufen lief beraud. it's dem es muß gelingen, feine Bionde Tochter, ic. Beinde umgubringen. Wahrheit 10 Gie ift brunftig anzubaten und Berechtigfeit gieben mit ihm ihren Braut'gam, ale ben Geren, in ben Streit. Bione-Tochter, ic, nut Befchenten bergutreten, eilt

ber Low aus Juba Ctanin, vor Meichen gehn und legen vor ihm ibm muffen niederfallen, die ihm nieder ihr Bermegen. Er ift Ros ebritale maren gram, benn er nig, er ift Gott! alles feht ibm fommt mit fcharfen Pfeilen, Rad ju Gebot. Biones Tochter, te. und Strafe gut ertheilen. Er bes 11 Und wie foftlich uit bie Bierbe, fleget Dag und Reid, und erbeutet Die bes Ronige Tochter tragt, fols

Del. Jauchser all' mir Macht 28, Ehrund Freud. Bionestochter, ic. 170. Groß und herrlich uft 8 Er ift's, bem ber Bater ichens ber Romain ber Rule fet alle Welt gum Gigenthum. tein feiner Pracht, alle Bungen Bas ber Connen Lauf umfchrans fint gu wenig ausgulprechen :: feis fet, foll erheben feinen Muhm. Er ne Macht; Der durch fo mel Dies foll nun bas Geepter führen, und engfeiten fich ben Stuhl wollt gus ben Erben : Rreib regieren; und bereiten, fellet fich nun offenbar fein Scepter wird allein ein geras in der bochften Rlarheit dar. Bis der Scepter fenn. Biond : Todis

bas Del, bas Wonne giebet, fein 2 Dinge, Die von langen Jahren gebeiligt haupt benaßt. Gott bat

gefchmoren, daß auf Davids feftem | 8 Seine Kleiber find von Migers thron ewig figen foll fem Cohn, ben, Aloes und Regia: Mug und Einn miecht fich verirren, wenn BEr, ber Edonite aller Cho- fein ganger Schmud ift ba, weil fein herze freudig lacht. Geine Davids Cobn, auf bem elfenbeis

ihrem Cohne; Drum ift unfer D Und in Gold gefleidet ftehet zu Salomo über feiner Hodzeit froh. Der Nechten feine Braut, nummehr wird fie fo erhobet, weil ihr nicht 4 Er bit fich mit Beil geruftet, vor Schmach gegraut, und bem

5 Er erfcheinet nun vor allen ale bie Tochter Bor nun gern. Alle

gulbnen Studen, por bem Kontgleigen, fonft muß alles fchmeigen. fich gu buden; auch bie ihr gu Dienfte fieh'n fieht man prachtig ben wir geben, und das Wort gur einbergeb'n. Biones Tochter, it.

12 3bre Rinder follen figen mit ihm auf bes Batere Ctubl, da die jegunder, du thuft gerne 28under. Bofen muffen ichwigen nut bein Satan in bem Pfubl. Bene fol= len Furften werben, und regieren auf der Erben, diefen aber fället ju ew'ge Anechtschaft ohne Rub.

Zione-Loditer 2c.

13 Lagt und unfern Komg leben das von Kind auf Kindesi-Kind er werd überall erhoben, wo nur Bols fer mobnhaft find. Alles muffe lein, und ihm ewig treu ga fenn, por thm faien, und in Liebesflam= men glüben, was im weiten Sim= mel fdwebt, und mas hie auf Erden lebt. ZiondeLöchter, ic.

14 Macs muß mit vollem Umen-Lob, Ehr, Weisheit, Dant und Preis, Rraft und Ctarte feinem Namen opfern auf die beite Weis. Beil fen Gott und feinem Cobne, als dem Lamin auf feinem Throne. Calleluja fingen ihm Gerarbim und Chreubim. Bienes Tochter, fommt und ichauet, wie fich unfer Ronig trauet; jauchzet mit und jubiliret, weil er feine Braut heim= führet!

ner Bunger, bie bein Jod aufges ffete nachgegangen, mich nut fuffer laben, und die bir bie leichte Laft Lieb umfangen, und ben eitler Luft nachgutragen fich unt Freuden und Freud nuch gefest in Traus magen.

2 Gie find bir fo mohl befannt, 5 Sabe Dant, bu Freund ber

der Bierbe bod fie 2Burde ift von genannt, eb' fie famen : Und fie ihnen angelegt. Gie tritt ber in fennen beine Stimm auch gang

> 3 Lag ben Bang begnadigt fenn, Rraft gebeih'n bas wir faen; mad und Beeres-Spigen gleich, aud

Mel. Mac Menichen muffen fler, (5)

(Bute Racht, ihr eitle Freuden! ich geh freudig von euch aus! ich well euch mun forglich meiben, med ihr fibrt bas Friebensahaus, fo Gott in mir aufgerichtet, ba ich ihme nuch verpflichtet, ihn gu lieben nur als

2 Gute Racht, bu fundlich's Wefen! D wie efelt mir fur bar, Jefunt hab ich mir erlefen; biefer foll nun für und fär mir mein bes fter Ediag verbleiben; ich will and auf's neu verfdreiben, ibn in fidler Einsamkeit ftets gu lieben ungefcheut.

3 Dabe Dank du treuer hutte ! ber du, da ich lief umber, als ein Echaffein mich verirrte, wuhre nicht, woran ich war, mich so liebs reich aufgenommen : Bugefabret beinen Frommen, mir mein Derze feit gemacht, und zur mahren Ruh

gebracht.

4 Weinend hab ich oft gelachet; Del. Wann erblid ich dich ein. (73) und, mas andere erfreut, hat unch Bute Liebe I benfe both, Traurenevoll gemachet, weil mir benf in Gnaden beis beine Freundlichkeit, treuer Sirt! rigfeit.

ihre Ramen waren ichon von bir Seelen I habe Dauf fur beine Lieb!

deine Liebestrieb? Rein ! ich will die heiligen gammer fenn. fie fren befennen, und nuch gern 3 Dlich verlangt, bich mit ber Die Deine nennen! lacht Die Welt Schaar, Die bich loben, anguichaus gleich immerbin : B'nug, daß ich,en, die ba weiden obn Befahr auf die Deine bin.

bringen, von ber Welt verlacht ju konnen iere gehn. Lag unch, Jefu! nur recht con. demgen in bein gottlich Wefen ein! niuß in fteten Corgen leben, weil bies ift meine Burg und Waffen, da, da kaun ich ficher schlafen; tobt mit Lut und Macht umgeben, daß die Welt gleich immergu; Tros ben ich armes Schäfelein feinen Blick dir ift fille Rub.

7 Will Die Welt mid nimmer leiden? 3d acht fie auch nimmer in der 28olfe Rachen fommen, hilf nicht : 3hre falfdebefchonte Freue ben haffet auch mein Angeficht. Dich ihnen werd entnommen; hole wie follt ich biefes lieben, mas bir, Befu, bringt Betruben ! Rein, ich gen Schaafstall ein. geh mit Freuden aus, aus Canps tens Eclaven-Daus,

Bre allein will ich nun leben, fuffer Jefu, in der Still, Du woll'ft mer nur Ctarfe geben, bag gefches willig tragen, mas bu mir que aufferlich, ich verfente mich in bids.

Mel. Meinen Jefum lag ich nicht. Dder: Jefus ift der ichonfte. (23)

leins dich erbarmen ? Es nach beis reich mein Gemuthe, bu Licht im ner BirtensPflicht tragen heim auf Licht, bu heller Freuden = Blang I beinen Urmen? Billt bu mich erleucht mein Berg, und meine nicht aus ber Quaal holen in ben Geele gang. Freuden: Can!?

o wie follte ich verheelen folde ruich in den Chaafstall ein, mo

ben fetten Dummels-Muen, Die nicht 6 Deir murb's feinen Schaben nicht in Furchten freben, und nicht

> 4 Denn ich bin bier febr bedrange, Die Peinde mich umfdrantt, und kann ficher fenn.

5 D herr Jefu! lag mich nicht rur nad ber Girten Pflicht, bag mid) bein Schafelein, in ben em's

Mel. Preis, Lob, Ehr. (61)

174. Hab Dank, hab Dank, du guter Gott, hab ben mog bein Bill, ich will alles Dant fur beine groffe Liebe; nuf! lobe ben, ber Kraft und Nath, o Schidft von Plagen, inners ober Geel ! und folge feinem Eriebe. Mein Gott I ich bring fur bich, mein durre Ceel, fibff' beine Lieb en mich, bu Lebenes Quell.

2 Sab Lob und Preis, du Lebens Brunn, hab Ruhm für beine Gnab 173. Guter Girte! willt bu und Gute, hab Ehr, allweg, bu nicht beines Schafe Unaden-Conn, blick an gang hebe

3 Suhr du mein Berg gu jeber 2 Chau, wie ich verieret bin auf Ctund dahin, aus Lieb von bir git ber Waften biefer Erben; fomm geugen, und fabre fort im Bergens und bringe unch bod bin gu ben Grund, por bir, im Beift, mich tief Edjaafen beiner Seerben, fuhr zu neigen, ach bag ich nuch vor bir

Demuth, wie ein fleines Rind,

4 Dab Dank, hab Dank mein Les benlang, so long ich bier noch Othem giebe : bab Rubm, bab Breis mit Lobs Befang, ju bir allein ich eil und fliebe, ju bir, ber Burg und mahren Friedens:Stadt, ach gieb hierzu mir immer Kraft und Nath.

Mel. Wie icon leucht une der. (77)

175. Malleluja, Lob, Preis Gott, je mehr und mehr für alle feine Werke, von Emigfeit ju Emig= feit fen in und allen ihm bereit't Dank, Weisheit, Rraft und Ctare fe! Rlinget, finget : Deilig, beilig ! Frenlich, freulich, beilig ift Gott, unfer Gott, ber herr Bebaoth.

2 Salleluja, Preis, Ehr und Macht fen auch bem Gottebelamni gebracht, in bem wir find ermabs let, bas uns mit feinem Blut erfauft, bamit besprenget und ge= tauft, und sich mit und vermählet. Heilig, febg ift die Freundschaft und Gemeinfchaft, die wir haben, und darinnen uns erlaben.

3 Halleluja, Gott heil'ger Geift ! fen emiglich von uns gepreif't, burch ben wir neu geboren, ber uns mit Glauben ausgegiert, dem Brautis gam uns jugeführt, ben Sochzeits Lag erfohren. Eng, en ba, ba ift Freude, da ift Weibe, ba ift Mans na, und ein ewig Hofianna. "

4 Halleluja, Lob, Preis und Chr fen unferm Gott je mehr und mehr und feinem groffen Damen!ftimmt der auf bie Erden, vom Thron bes an mit aller hummels-Schaar, und hummels fommen ift, bein Bruber finget nun und immerdar mit Freus ba gu werben. Bergif nicht, baß den allzusammen! Klinget, sins er, bir zu gut, theilhaftig worden

recht beugen tount, im Geift ber get: Beilig, beilig! Frenfich, frene lich t Deilig ift Gott, unfer Gott, der Herr Zebaoth.

> Mel. Nun danket alle Gott. (56) 176. Halleluja! wird man fingen, bem Serren unferm Gott, allein die Ehre bringen, der und durch Jesum Chrift, bat alle theu't erfauft, in welches Tod auch wir, im Glauben find getauft.

2 Wie beilig ! beilig wird man Gott zu Zion preisen? Wie beilig thut er fich in feinem Thun beweis fen? Ja beilig! beilig ift er felbit der groffe herr! es gebe ihm allein, doch alles, alles Ehr.

3 Ein jeber werfe fich, por fols dem Gerren nieber, ju bringen herzenestob, und fuffe Liebeeskies ber ; Ein jeder zeige fich, felbit beis liglich für Gott, und lob ben innige

lid), ber ihn geschaffen hat. 4 D meine Geele! fen bu auch hierzu erwecket, was in und an de iff, fen babin ausgestrecket, zu leben heilig, rein, fo, mie es Gott gefällt, wodurch wird boch gelebt, ber Schöpfer aller Welt.

5 Gott, unfer Gott, dein Dam werd viel und hodi gepriesen, weil bu une haft viel Gute, an Geel und Leib bewiefen, es bringe ends lich bir, ben Nuhm, Leb, Preis und Ehr, mas bu jum Lob gemacht, mit allem himmelesheer.

Mel, Mein Bergens Jefn. (67) alt im Gebächtniß Bes 177. Jo fum Chrift, o Dienfdhe

diese Liebe.

baburch bat bestritten Welt, Gun- feyn wie bu. de, Teufel, Soll und Tot, und bach | 2 D feiller Jofu! wie bein Wille relof't aus aller Roth : Dant ihm bem Willen beines Baters fille für biefe Liebe.

Chrift, ber auch am britten Tage, mein Gerg und Willen ber gelaffen : fiegreich vom Tob eritanten uft, bes Mch! fielle meinen Willen gar, frent von Noth und Plage. Betens mach mich bir gleich gefinnt, wie te, daß er Fried gemacht, fein Uns ein gehorfam Rind, frille, fille: fcult-Leben wiederbracht : Dant Selu, en nu, hilf mir bagu, bag ich

ibm für biefe Liebe.

follft bleiben allegeit, und feben ausfreben, bes Machte lagit bu por feine Berrlichkeit: Dank ihm fur Bott nut Fleben, und haft gebetet Diefe Liebe.

bend ift, ju richten fürgenommen. fen wie bu.

ihm enuglich zu danken.

fann mit mabrem Glauben faffen, der febeinet allen, bein Regen muß und nie was du an mir gethan, auf alle fallen, ob fie bir gleich uns doffen ich in aller Noth mich tro-lebre mich, bamit hiermnen ich bir ften meg, und durch ben Tod zu nacharte: Jefu, en nu, half nur dir ine Leben bringen.

Del Wachet auf ruft uno. (72)

ale Cruftall rein, flar und belle, ne Canftinuth meffen, ben ber fein bu lautrer Strom ber Beiligfeit ! Gifer bich gefreffen, ale ben bu

Flofd und Blut : Dant ibm für Deiligfeit ber Geraphmen nit gegen bir nur Dunkelheit. Ein Borbild 2 Salt im Gebachtnig Jefum bift bu mir, ach! bilbe mich nach Chrift, ber fur bich bat gelitten, bir; but mein Alles: Jefu, en nu, ja gar am Rreus gefforben ift, und bilf mir bagu, bag ich mag beilig

und bis jum Tod gehorfam mar-3 Salt im Gebachtnif Jefum alfo mad auch gleicher Daffen fein ftille fen wie bu.

4 Sait im Gebachtnig Jefum 3 Wachfamer Jefu! ohne Chlune Chriff, ber nadt ben Leidens-Bei- mer, in groffer Arbeit, Danb und ten, gen himmel aufgefahren ift, Rummer, bift bu gewelen Tog und bie Statt bir gu bereiten, ba bu Racht: Du mußteft taglad miel und gewacht : Gieb mir auch 5 Salt im Gebachtniß Jefum Wachsamfert, bag ich zu ber altzeit Chrift, ber einft wird mieder fonis mad) und bete: Jefu, en nu, hilf men, und fich, mas tobt und les mir baju, bag ich ftets machfam

D benfe, daß bu ba beitehit, und 4 Gutigfter Jefu! ach wie gnas mit ibm in fein Meich eingeh'ft, big, wie fiebreich, freundlich und gutthatig bift bu bod gegen Freund 6 Gieb, Jefu, gieb tag ich bich und Reind! tein Connen : Glang mog aus bem hergen laffen, daß bantbar fenn. Mein Gott! ach daju, bag ich auch gung fen wie bu.

5 Du fanfter Jelu! marft uns fculdig, und litteft alle Comad Celligfter Jefu, Seilis gedulbig, vergabit und lieffit nicht gunge-Quelle, mehr Madigier aus : Riemand fann beis aller Glang ber Cherubinen und batt'ft ums Batere Saus. Den Beiland! Ald verleih mir Canfte zeuch nuch gang zu bie, behalt mich muth und baben guten Eifer : Bes für und fur, treuer Beiland ! Jefu,

faufmuthig fen wie bu.

6 2Burdigiter Jefu, Chrentonig ! bu fuchteft beine Ehre menig, und murdeft niedrig und gering; bu wandelt'st gang ertieft auf Erden, in Demuth und in Knechtes Bes barben, erhubst bich felbst in feis nem Ding! Berr ! folde Demuth lebr mich auch je mehr und mehr fretig uben : Jefu, en nu, belf mir bagu, bas ich bemuthig fen mie bu.

7 D feufder Jefu! all' bein Bes fen war zuchtig, keufch und außers lefen, von tugendvoller Gittfams feit: Gebanten, Reben, Glieber, Sinnen, Gebarben, Rleibung und Beginnen war voller lauter Budytigfeit. Omein Immanuel ! mach nur Geift, Leib und Geel feufch und guchtig : Jefu, en nu, hilf mir dagu, fo feufch und rein gu fenn wie bu.

8 Magiger Jefu! beine Beife im Trinfen und Genuß der Speife lehrt und bie rechte Daffigfeit : Den Durff und Sunger bir gut fillen, mar, fatt ber Roft, bes Batere Billen und Werk vollere ben ber bereit, Derr! bilf mer meinen Leib frete jahmen, bag ich; bleib bir frete nudhtern : Jefu, ep nu, half nur baju, bag ich ftete nüchtern fen mie bu.

9 Run, liebster Jefu, liebstes Les ben! mach mich in allem bir recht eben, und deinem beiligen Borbitb glad, bein Guff und Kraft mich gar durchbringe, bag ich wiel Glaus munbern muffen, wir liegen vor bens Frudte bringer und tudbig die arm und bloß ju beinen Ginas

fur en nur hilf nur baju, daß ich en nu, lag mich wie bu, und mo bu bift einft finden Rub.

> Mil. Berr Jefu Gnadenfonne. (24) 179. Serr Chrift, ter ein'ge Gott's Cohn Baters in Emigfeit, aus feinem Geri'n entsprossen, gleich wie geschrieben fieht; Er ift ber Morgenfierne, fein'n Glang ftredt er fo ferne, für anbern Sternen flar.

2 Tur und ein Menfch geberen um letten Theil der Beit, ber Muts ter unverlohren ihr jungfräulch Reufchheit; ben Tob für uns gers brochen, ben himmel aufgeschlofe fen, das Leben wiederbracht.

3 Lag und in beiner Liebe und Erfenntug nehmen ju, bag wir im Glauben bleiben und bienen im Beift' fo, bag mir bier mogen fdmeden bein Gugigleit im Bers jen, und burffen frete nach bir.

4 Du Chopfer aller Dinge, bu vaterliche Mraft, regierft von Enb ju Ende, fraftig aus eigner Dacht, bas herz uns ju bir mente und febr em unfre Cinne, baf fie micht ur'n von bie.

5 Ertobt und burch bein Gute, erwed und burch bein Gnab, ben alten Denfchen frante, bag ber neu leben mag wohl bier auf bies fer Erben, den Ginn und all' Bes gierden, und G'banken hab'n gu

Mcl. Ach Gott vom. (67)

180. Herr beine Treue ift fo groß, daß wir und werd ju bement Reich. 2(d) ! ben=Fuffen; Die Bosheit mahret

immerfort, und bu bleibft boch ber perberben.

ber febr verkehrten Bergen, Die Gute trauen, Schulden nehmen taglich ju, ebi haben weder Raft noch Ruh, bie bie ben Ruden fehren.

3 Dein Muge frebet wiber bie, fo] beiner Wege fehlen, und in bem gangen Leben bie ben frummen Weg erwählen, und suchen in dem Sunben-Wuff ju buffen ihre Rieis des Luft, nad bem verberbten Billen.

4 Die Creatur entfeget fich, und feutzet frey ju merben, fle martet und thut angluglich: Der Dime mel und die Erben, bie beiner Rine ger Werfe find, und was fich in benfelben findt, beweinen fold Bers berben.

5 Wir hoffen bennoch fest gu bir, du werdeft und erhören, wir fleben, D Gott ! für und für, bu wolleft both befehren bie funbenvolle blins be QBelt, bie fich fur fo gludfelig halte da fie gur Bollen eilet.

6 Erbarme bich o treuer Gott! ber bu bie Welt geliebet, Die Welt, bie gang in Gunden todt in Irre thum bich betrübet : Gieb beinem werthen Worte Rraft, bag es noch in ben Bergen haft, die hart find wie die Felfen.

7 Lag boch bie Welt erfennen nech mit ihren blinden Rindern, wie fanft und angenehm bein Joch Licht. fen beinen armen Gunbern, Die fühlen ihre Gunbenfchuld, und Cohn, dem heil'gen Geift in einem wenden fich zu beiner Guld und Thron, der heiligen Dregeinigkeit beines Schnes Wunden.

8 Die Deerbe die du haft ermablt, treue Sport, und willft uns nicht bie fege bu jum Segen, und fchens fe, was the anneal fehlt, ju gehn 2 Die Gunte nimmet überhant, auf rechten Wegen : Lag beine du fiebeit felbit die Comiergen, Die Treue, Mug und Spand fenn beinen Bunben find bir mohl befannt Bliedern wohlbefannt, die beiner

> 9 Ein Bater und ein Sirte meint es treulich mit ben Ceinen, bu bift noch mehr als bende frond, bu fannft's nicht bofe mennen, brum trauen wir allein auf bich, ach I lette bu uns vaterlich, nach beinem Rath und Willen.

> 10 Dier find war beine Meben fdjen, und freuen une barneben, daß bu und die Genaden : Rron nunmehre balb wirft geben, wir hoffen bald bein Angeficht zu feben bort in bemein Licht, ba uns bas Lanun wird weiden.

> Mel. Du unbegreiftiche bocht. (11)

Gerr Jefu Chrift, bid beil'gen Geift bu ju uns fend! mit Hulf und Gnaden und regier, und uns ben Weg gur Wahrheit fúbr.

2 Thu' auf den Mund gum Lobe bein, bereit das Herz zur Andacht fein : den Glauben mehr, frart ben Berftand, daß uns bein Ram werd mobil befannt.

3 Bis wir fingen mit Gottes Deer : Beilig, beilig ift Gott ber Derr, und ichauen dich von Anges ficht in ewiger Freud und feligem

4 Ehr fen bem Bater und bem fen Lob und Preis in Emigkeit.

McL. Ads Gott vom. (67)

182. Herr Jesu Christ! bu mer's boch, um tene bodifes Gut! Brunnguell alter Gnaben! boch, wie ich in meinem Muth mit baß fich mein Gerg wi Schungeren bin belaten, und in und bir binfert will mir bab der Pfeile viel, die im Bes findlichem Beborfam. muffen obne Biel mich armen Guns ber brüden.

2 Erbarm bich mein in folder Bunden, mafch mab Laft, nimm fie aus meinem her= Tobed=Schweiß in nit gen, dieweil bu fie gebuffet haft am Stunden, und nimm holy nut Todes-Schmergen, auf'mann bir's gefallte daß ich nicht für groffem 2Beb in Glauben aus ber Wich meinen Cunben untergeb, noch Aubermablten.

ewiglid) verjage.

3 Kurwahr, wenn mir bas fom= met ein, mas ich mein Lag begans gen, fo fällt mit auf bas Derg ein Ctein, und bin mit Burcht um: Baters Cchoofe geh't! fangen, ja ich weiß weder aus noch ben Bater offenbar, ein, und mußte gar verloren fenn, liebften Willen flar. wenn ich dem Wort uicht batte.

4 Aber bein beilfain Wort bas blind; und mad mid macht mit feinem fuffen Gingen, fam Rind, antachtig, daß nur das Gerze wieder lacht eingekehrt, fo werd id und falt beginnt ju fpringen, bies Gott gelehrt. weil es alle Gnad verheift, denen, fo mit gerfnirfchtem Gent gu bir, mann von beiner Ba

D Jefu, fonumen.

5 Und weil ich benn in meinem Wort und That, ten fc Ginn, wie ich bir jest gellaget, gen himmela-Pfab. auch ein betrübter Gunber bin, ben fein Gemiffen naget, und gers mich am Kreuses Gta ne modt im Blute bein von Guns fert fid; mach mein ben lodgefprochen fenn, wie Das fill und fren, mein em

bib und Manaffe ;

6 Alfo forem ich nun auch allhie in meiner Roth gefdritten, und nut Geift und Gnaben thu' bich mit gebeugtem Rnie von fchkug mich in beine ? gangem Bergen bitten : Bergieb bis ich werb gang voller mur doch genadiglich, mas ich niein 6 3ch opfre auch als lebtag wider bich auf Erben bab mich feibft und alles für begangen.

7 D Sere! men de bu rolllen, und thu' iama' fich re Soch ber Hebernun

> 8 Starf mich nut di ten=Genft,

Mel. D ftarter Gott, o'

arr Jelul Prerbet.

2 Lehr mich in allen

3 Gieb bak ich auch gen fann : Und allen

4 Dlein Sobenprieftet fen.

5 Gefalbter Beiland,

fchent mir viel Dauch

Gebet, bas freto im Beift ju bir jund bleibet fur und far in ber bes aufgebt.

fcbloffen : Wer hiben nichte baran : 7 Dem Summele-Ronig ! mich allein bu bift ber Dann, aus tem's

regier, mein Alles unterwerf ich entfpreffen.

bir, rett unch von Cunte, Welt | 6 Bem himmel ift es ber, ber ift und Feind, die mir fonft gar gu fein Bieberfehr : Dan' ift bie machtig feynd.

und lag es bir jum Throne fenn; ner Reife. für allem lebel und Gefahr mid) 7 Das eine Glement, fein eines ale bein Eigenthum bemabr.

mich felbit beherrichen allernieift, jamleit aus beinem Lichte. Affecten, Billen, Luft und Cunb. B Co flebt es feit an bir, auf bind".

mein Ronig, Prieffer und Propreinen Erben. rhet! fen bu mein Rubm, mein 9 Ranns beinen tiefen Job und Chas und Freud, von nun an allerhochfte Roth gleich nicht ertras bis in Emigkeit.

Del. Mein Befu der du mich. (3) Plagen.

184. Herr Jefu, beine Macht bracht, er liegt gu'n Guffen : Es ift DRaafe : Muf bag es habe Theil am um ibn gefcheb'n, weit bu uns ans Muferfrebungs-Seil, und bich gang gefeh'n, und beifen muffen.

fich jum Pleifch gemacht in unfrer alfo mit bir fann bie Beit abmare Sutten : bas treibt ben Drachen ten ! Ein Blid ber Emigfeit bes aus und bu wirft herr im Saus, jahlt ichon alle Beit, be mit bier

regierft im Arieben.

bich jum Urfprung bat, es muß langit gemunichten Gucht boch nun fiegen : Tros aller Feinde endlich geben : Der ift bon bir ges Erub; wir haben bich jum Schup fauft, ber mit in Tod getauft, auf= in unfern Rriegen.

4 Die Engel faffens nicht, mas bu und zugericht burch biefes Roins ber alfo offenbar bie Chante bies men : 3ft gleich Berobes ba, fo bet, und frifth bas Rreus aufbiff bu auch boch nah in beinen nimmt, bas bu ihm haft be=

Krommen.

Epeife, bamit es mirb genabet ; Se febr buin mein Berg binein, und fo bleibt's unperfehrt auf fete

Regiment, bringt feine Frudte in 9 Silf mir im toniglichen Beiff, ibm jur rechter Beit in ber Ochers

und dag mich michte Gefchaffnes bag es beiner Ger meg habhaft merten; und fucht fein andern 10 Du hocherhabne Dajeftat, Caft, ale tiefe Lebene-Rraft ber

> gent : Co fucht's boch feine Freub in ber Gleichartigfeit und rielen

10 Es lagt boch nimmer ab; es hat Catan untersigeht mit bir ins Grab nach teiner

fuffe.

2 Ein Funte beiner Rraft bat 11 Bie felig iff bas bann, bas harr'ten.

3 Unenbirch ift bad Caat, bab 12 Das Ente muß bie Frucht ber

freht jum Leben.

13 Der wird der Kraft gewahr, ffimmt, Gebulb aubübet.

5 Das Kindlein machft aus bir, 14 Co haft bu felbft gethan:

folg beiffen ; ba ift boch feine Rron, fen an bich allerment als wie ge ale nur durch Erott und Sohn bunten : Rein, Freund ! halt tu

Chriftum gu preifen.

15 Ein jeglicher, fo viel er hat und wird empfunden. um Chrift Will allbie erlitten ; fo 24 3m weiten Ocean ba ift fein viel bat er auch Nubin, und an Weg noch Bahn, als ben ber ibin Eigenthum : Drum nur ges machet, der felbft bie Winde treith ftritten.

16 Wer bie in Ehren lebt, anlund alles traget. benden Geiten flebt, will allen 25 Ich bin fein Funke nur, und g'fallen; ber uf fein rechter Cobn ; weiß nicht feine Cpur, noch wie er er bleibe nur bavon ; fein Thun ift fommen : Nur mart ich mit Ge Gaffen.

17 Wer auch in biefer Welt fich eingenommen. an die Frommen balte will da 26 Der nuch aus nichts gemacht Sell finden; ber hat die rechte hat fich in mich gebracht; Will er Braut noch me recht angeschaut, mid fegen ind Richte, barinn et die ihn wird binben.

18 Web von bir felber aus, von foll's ergegen. beines Baters Saus, von allen 27 Durch was vor Mittel er Baben, von allem mas bu haff; mich von nur felbit macht leer, will fo biff bu Chrift Baft, und follt ich ermarten : Es fen bon gres

ihn haben.

19 Bon allem mußt bu ab, und lein ihm nadzuarten. fo binein ins Grab, und todt dich 28 Thann feine Ereatur erlanget geben; ber gang an nichts mehr fein Ratur, und feinen Ramen : flebt, ber ift's ber ewig lebt; bars Dann wird es fenn vollbracht, mas nady thu streben.

20 Wer nur ein Solg und Steinefrecht : Unien. und andere nichte will fenn, ben wird burch Leiben Die mundere Del. In dich hab ich gehoffet. (36) volle Sand, die er noch nie erfannt,

recht aufarbeiten.

bift du felbft bas Deer, von ihm nach nich Gaumen brennet, bie gang eigen; mas bein ift, muß frifche Quell, fo immer bell, und hinaus, foll fich bas weite Saus, feinen Abgang fennet, bie Gottheit, zeigen.

haft du g'nug gethan, und fen gus Freuden bringt die über alle Freus frieden, daß du ein Zeuge bift ber ben ; ben welchem fich bort emige Macht, bie Gottes ift, in beiner fich bie Lammer Chrifte werben.

Dutten.

Co muffen wir baran, foll's Rache 23 Doch bente nicht, ber Guft nur ftill; Er blafet, mo er mil,

und doch das Meer auch bleibt.

duld, bis ich von feiner Suld werb

mar, eh er mar offenbar; urch

und flein; was ich wünfch, ift als

ihr mar gugedacht; bann beifts

185. Herr Jesu beine Som 21 Bift bu von innen leer, fo bes Lebend-Quell noch meit, mor-

2 Der Brunn, aus welchem 22 Dann schau du es nur an, so Baffer springt, des Trauben fuffe

3 Der Brunn, ber fo Eruftallen

eas Gesicht in seinem Licht unfage winken,

tich fag erguiden.

4 O Mectar=Brunn I mar ich ben ber ich ber fo viel ber Edifangen per hab als on Field perkhlun-

5 3h fuhl in meinem argen Muth best'ger Gnaden-Schein. fo manchesmal empfinden.

6 Ste feset une faft ohne Rublin une flar, mach bich une offene ant ibrem, Schlauen Angel zu, bar. fonunt unvermerkt geschlichen, sie mit Kon afeim beitrichen.

ben, bann finden fich die Schiner- Rath. ien des Biffes bald, die mit Gewalt und bringen ju bem Bergen.

sur ein Rreis ber Schlangen, voll aus finftrer Dunkelheit.

auf Weiß und Prangen.

manich eine Welt ju ichauen, bie ber Weisheit Rinder fenn. em a fen von Schlangen fren, bie forten Summelselluen.

ju bir, bu woll'ft ben Durft einft und handeln mas Lichtes Rindern ftellen mir, bid) hat ber Durft ges genit, und beinen Ramen rubint. qualer am Kreus, daß ich foll trins 7 Trank und mit beinem Wein: ten bab, ben meine Geel ermabs Dein Waffer wafch uns rein ; falb

fu Chrift, bu Chas ber nicht ju Licht jur Diub, bu em'ge Beise Schäpen ift! bich fchauen, bas ift beit bu.

flar, bag man Gott felbifen offene Trinten, o fifch mich balb, mein bar taxinnen fann erbliden, und Aufenthalt, nut beiner Augen

Mel. Auf meinen lieben Gott. (80)

ferr Jefte, em'ges Licht. bas une von Gott gen, die oft verlett unch, oft ges anbrudt! pflang bod in unfre west auf mich die falfchen Buns Bergen recht helle Glaubens-Rers tem, ja ninim uns gánglich ein, bu

nat Willen felbit auch Schlangens 2 Ein Strahl der Herrlichkeit, frut, bas bofe Bift ber Gunden, und Glan; ber Emigfeit, wirft bu ab! wie muß ich boch ihren Stid) von bem genennet, ber bich burch dich erkennet. Add leucht auch

3 Bon bir fommit lauter Rraft, hat ihn auch nach ihrem Brauch bie Gutes wirft und fchafft, benn bu bift Gottes Epiegele fein beilig 7 hernach fommt erft die spate Bild und Giegel, fein Sauchen Reu wenn unfre linfchuld ift vors voller Gnad, und fein geheiner

4 Sobbeilig Lebenselicht! bein Gnaden-Ungesicht und majestäs 8 Und ad ! mas ut body biefe tifd 2Gefen leucht une, bag mir Seet mit alter three Ettelfeit, als genesen, und werden gang befrent

trug und Lift, da alles ift bedacht 5 Bieb bich in unfern Ginn. numm unfre Dergen ben, füll fie 9 Ad biefer Edilangen bin ich mit beiner Liebe und beines Gentes fatt, bin ihrer übrig mud und matt, Triebe, bag wir mahrhaftig bein.

6 Berneure bu uns gang burch deines Lichtes Glang, bag wir im 10 Mein Beift der feufget, Berr Lichte manbeln, und allgeit thun

uns nut beinem Dele; beil uns 11 Wenn feb ich bich, herr Jes an Leib und Seele; bring und ins

Mich Gerr Christ der ein'ga. 24) jou Water affer Jen n 187. Derr Jefu, Gnaben: Seelenschaben, und t Lebenselicht ! lag Lebens Licht und QBillen fen fleißig ib in. DBonne mein blobes Angeficht freb imr fraftig ben. burch beine Gnab erfreuen, unb meinen Geift erneuen : Mein Gott, versag mir's nicht.

2 Bergieb mir meine Cunben. und wirf fie binter bich, lag allen mit ben Gemuthern aus Born verschwinden, und hilf genas nen ftete ben bir in ber dialich : Lag beine Ariebene-Gaben melogütern : Lag anime mein armes Gerge laben, ach Herr, QBanbel fenn, mo Aint

erbbre mich.

3 Bertreib aus meiner Geelen nem Befen, bas bonn ben alten Abamöfinn, und lag genefen. much bich ermablen, auf bag ich) mich forthin ju beinem Dienft er: Ratur, ba mir nicht bed gebe, und dir ju Ehren lebe, weil ten : hievor fen bu bat. ich erlöfet bin.

4 Beford're bein Erkentunig in Dem Goben, ber im De mir, mein Ceelenhort; und offne und fo bein Seihathum's mein Berfiandniß burdy bein beis ben reiß bu, Serr ! berm! liges Wort: Dannt ich an bich beine innre Wunber. glaube, und in ber Wahrheit bleibe 3 Ald ja ! lag bod fer

ju Trug ber Bollenpfort.

5 Tranf mid an beinen Bruffen, mach boch uns, in uns fi und freub'ge mein Begier fammt in ber Demuth Chem allen bofen Luften, auf bag ich für bleiben, und bir allem to und für der Sünden-Belt absterbe, in ber Niedrigkeit : Dan und nach dem Fleisch perderbe, wir am höchsten und bus hingegen leb in bir.

6 Mich ! gunbe beine Liebe in meis 4 Beuch uns nach ber; ner Geelen an, bag ich aus reinem mir : Gieb uns bes Eriebe bich emig lieben fann, und bir Flügel! hilf bag mir fi jum Bohlgefallen befrandig moge von hier, auf Ifraelie Gus wallen auf rechter Lebensbahn.

7 Mun Gere ! verleih mir Ctarte, halten Summelfahrt ; ban verleih mur Rraft und Duth! auf ber Erbe, ber Manbel benn das find Gnabenwerke, die lifch werbe. bein Geift fchafft und thut, bingegen meine Ginnen, mein Laffen Del. Groffer Prophete, mi und Beginnen ift bofe und nubt gut.

8 Darum bu Gott ber Gnaben,

Mcl. Run fieb, mu

ete Jeluiund fat. beit geht herein: Yakus

2 2Bir find fenft gent Cur; vertrieb, mas fe 10

fegn hochfliegente Bebie am nadiften.

alfo auf bie beite Urt in

189. Herrlichste M. himmlifibes

mehr flar : 2Bas wir bisherp in Dathe immer verfehlet. Edjeiften gelefen, wird nun von muen und auffen recht mabr. man erft ebren, wenn bir niug alle inbre entbedet.

immal am Lage, frogt fich und ervige Bereitchfeit, emiges Leben. Chileffet bie Alugen mehr gu, wird ibme bas fuffe Lidit felber zur Diage : B'nug, bag ben Rintern Starfe und Dade! frart es nicht. ted Lichtes ift Ruh! Diese erblicken bis er mit Grimm euch erscheine! bie feltfanien Weifen, wenn fie fuffet ben Cobn, weil fein Ungebie Weisbeit in Einfalt nur preifen, fiche lacht. Dier, ihr muffet in

fere Bergen mit bem Davidifchen Donner im Borne wird knallen. Schlüssel weit auf : - Lag uns mit görtlaben Bundern nicht fibergen, boren, hebet die Häupter nur mas fonbern bir laffen ben volligen der empor ! glaubet, ihr fend nun tanf. Was bu von Emigfelt fefte gur Freude erfohren : Stimmet Die beidbieffen, fommit nun von Beiten Lieder im beberen Chor ! Sabt ihr u Beiten gefloffen.

s Mache zu Schanden bedymus wurd bald euere Sobe ermessen? i ... Weifter, alle Hanoffende rubre n. t Mraft, bag fie nur horen ben frens recht loben, jego gefchichts anigen Meifter, der in ben nieders nur nut lallendem Mund; boch autre, und gu bir body giebe alles, bis uns bein volliges Wefen wirb tag been Son emiglich blübe.

feben in ber Benabe, bie bu erfannt baft: Lag und in findlis dem Getfre bingeben gu bir, eln alle gesegliche Laft: Hilf und in fuffem Geborfant ber bienen, fo. taan bie Lab in une immerbar geliebte Ctabt, die fich dir ergeben artinen.

gebantet, welche ber Drache bem ber Berr Gerr lagt fie nicht. Freus Rindlein anthut! Dant fen bir, De, Freude über Freude! Chriftus meil bein Rath nimmermehr mans wehret allem Leibe t Wonne, Wons tet I alles ift, mas bu nur madjeft, ne uber Wonne I er ift bie Genas recht gut, Du haft bir nur bas Ber: ben:Conne.

Berheiffung wird numer fachte ermabtet; Babel bat beines

7 Romg ber Ehren! bich werb Lang genug bat uns ber Schatten Welt unterthan fenn, wenn bone bedecket, nun wird bas Wefen vom Rechte wird Babel gerfroren, gebet bein Bion gurdberelichfeit ein : Preis 2 Giebt gleich ber Blinde nicht und Dant fen bir, o Ronig, gegeben,

8 Bebet, the Dienfden ! bein Edjorfer alleme alle volltommenfie 3 Bater ber Lichter! fcbleuf uns Abgrund verfallen, wenn nun fein

9 Aber ihr Rinber aus Bien ges boch lange erniedrigt gefeffen; wer

10 Bater, bich wollen wir eins en Sergen mas fchafft; beilige, wir erftatten bie fleineffe Proben, fund. Derefde, regiere, behalt uns 5 Zuffeffer Abba! laft alle be- gang inne: Lobe bich felber in uns feron Einne !

Del. Greuet euch, ibr.

190. Herr! wann wirst du bat ? Alch foll fie nicht einmal fchaus 8 Dir sen für alle Berschmähung en ihre Mauren aufgercht't ? Ja;

2 D wenn foll bie Stemm ers Bedand fann ftummen bag in fchallen, da man rufet überalt in ber Ausermablten Babl : Gie, Die uber Freude! Chriftus met ret als Ctolge, ift gefallen, mit ber folgen huren = Pracht, die vormals mar hochgeacht't ! Freude, Freude, 2c.

3 Sore, wie bein Bion flaget uns ter Babels Dienfibarfeit, jest in diefer finftern Beit! Doch bu wirft den, ber fie plaget, frurgen batb burch beinen Geift, ber die Frommen fingen beißt : Freude, Freus Der 26.

4 Gieb nur, Jefu! bag mir maden, und im Glauben munter febri, wenn bu fommit, und brichft bers ein nut Pofaitnen und init Rras then, gu erlofen beine Braut, Die bu emig bir vertraut , Frente, Freude, 20.

5 Drude und bein beilig Giegel an die Stirne, an bie Sand, bir in Chren, und gum Pfand ! bag mer uns durch Glaubensflügel fonnen fdmingen himmelan, ba une nies mand fchaben tann. Freude, Freus DE# 26.

0 Beichne unt bein'm beiligen Beichen uns bein Boll, bein Eigen= thum, iconfter Befu, bochfier Ruhm! Co muß Catan von und weichen, welchen muß bas Guns ben:Rind, weil wir bein' Erkaufte find. Freude, Freude, ze.

7 Ach wie wird bem Bolf bich ebren, menn es nun entnommen ift Babels Stoly, des Thieres Lift! det= nen Ruhm wird es vermelnen, und in alle Emigfeit bich gu loben fenn bereit. Freude, Freude, 2c.

8 Darum, Bion, unbetrübet : Die Erguidungegeit ift ba, und bes Berren Gulf ift nah : Ceba, ber

2Bahrhat an : Freude, Freude fem Leibe ! Bonne, Wonne über Wonnel Er ift Die Benadenfonne.

Del. Wer mir den freben B. (75)

Dergliebiter Abba! beis ne Treue und bergliche Barmherzigkeit, ift bod an allen Morgen neue, brum bin ich bilg hoch erfreut, und frete por bem Ungeficht, nat Danfen und mit Lobgedicht.

2 Du haft mich biefe Racht ers halten, in beinem Gibus, frifb. und gefund, und beine Gnabe life fen malten über unch alle Beit uib Stund, von meiner Rindbeit an bieber, brum fin bir ewig Dant

und Chr.

3 36 bante bir fur beine Gate ble bu mir je erzeiget haft, und bitte bich, o herr I behåte mi b Frenits lingen und armen Gaff auch bie fen Lag und immerbar bor allem Chaden und Gefahr,

4 Du wolleft mir, o Serr! bes gegnen in beiner groffen Freunds lichfeit, und meine arme Secle fege neng wann ich bich werbe fuchen beut. Erleuchte nuch, bu mabres Licht, und zeige nur bein Ungeficht.

5 lag beinen guten Gent mich feiten, auf beiner rechten Lebens-Bahn, und mich in allem tubereis ten, wie ich bir wohlgefallen fann, nimmt mid bir gang gu eigen bene und gieb duch felbit mir jum Ge wina.

Mel. Lins ift Roth. (14)

Gerjog unfrer Geligfeit ten! zeuch und in fich ihm ergiebet, und fur feinem bein Beiligthum, bi bu und bie

m hingeh'n.

t Leben noch Rub.

Ausflucht überall: bald bens gewährst. t bem Willen bange, balb l und Restung empor.

des Morders Pfeile, wirf den gang hinaus; Adi! bein neues erstandenes Les afer perderbliched Bildnif Erzeig bich verflaret und inft bier, und bringe bein fcbopfe berfür.

bie gerffreuten Ginnen n Raum gewinnen, nur ten ber Finfternig nieber, pieder, der von der verklas r Gottheit Berachter fich thut?

ereiten, und bier im Aris | 8 Starte beinen garten Saamen, trum ale beine Erfaufte der bein mannlich Alter fchafft, tig willt führen : Lag une daß wir bier in Josus Ramen ftebn e bein Berge jest rühren ! vor Gott in Junglinge-Rraft, ben en bem Bater jum Opfer Bofewicht wollig in bir ju beflegen, , und in ber Gemeinschaft bag endlich die Feinde gu'n Fuffen da liegen; fo foll aus dem Tode be und ju bir gezogen, und bas Leben entftehn, und bier noch er ju ihm bin : Liebe bat in rolliger Mannheit aufgebn.

progen, daß an dir hangt 7 Lebe bann, und lieb und labe ab Ginn. Run wollen wir in der neuen Creatur, Lebend: Fürft! it dir auch absterben bem burch beine Gabe; Die erstattete aturlidjen Ceelen-Berbers Natur: Ermede bein Paradies h! pflange und fes unsfreieder im Grunde ber Geelen, und k hingu, fonft finden wir bringe noch naber bie Ctunde, ba du dich in allen den Gliebern vers hier erbenft die Schlange Plarft, fie hier noch bes ewigen Les

8 Gonne und noch Krift auf Ers die Luft zu Fall. Es bleis den, Zeugen deiner Kraft zu fenn, leben am Meinften oft fles deinen Bilbe gleich ju merben im will fidy nicht rollig jum Tod, und ju uehmen ein des Lebens bingeben; es fchubet bie vollfommene Grenbeit und Rechte. fichten noch vor, und bauet als eines vollenbeten Beilands Ges schlechte. Der Unglaub mag bens n, o Schlangentreter leile, fen, wir bitten ju viel, fo thuft du Todes Urtheil aus, brich body über ber Bitten ihr Biel.

> Mel. Lobt Gott ihr Chriften allgus gleich. Dder: Mein Gott bas Sers ich beinge die. (51)

(1 @bor.)

193. Heut fänget an das neue

bens@chein.

(2 Chor.) Bir loben alle une Bielheit in das Ein, daß fern Gott, und fingen insgemein. 2 (I Ch.) Ceht, wie fich Gottes tfullt ju fenn. Ach! lege Bater=Hulb erzeiget euch auf's neu.

(2 Ch.) Wir merfen feine Wuns ge bes Geiffes verneu'ten ber s Gut, und fpuren feine Treu.

3 (1 Ch.) ABas fuchet boch ber enschheit, fich mehr, und Fromme Gott burchs Gute fo et

(2 Ch.) Ach! mer und bas recht

lehren wollt, erweckte Berg und gets in der That in eurem Lebense Muth.

es beutlich aus: Er leitet uns gur auf.

Bergens - Grund, und fallen ihm gebeut, bie Geele, fuchet Gulf und gu Fuß.

5 (1 Ch.) Wohl euch, wenn bies fes recht gefchuht, und geht von Sulf ift nah, und Chrifte guter

herzens-Grund.

(2 Ch.) Ja, ja, ce fibrenet Geel bacht, wie er euch Sulfe leift. und Beift, und nicht allein ber Mund.

brünftig an, bis Gott geholfen hat. Jufammit der Heuchelen,

(2 Ch.) Wir fenten und in feine Suld, und hoffen blos auf Gnad. fahret fort in biefem Reuen Jahr.

te Weg, der euch nicht trugen fann, weichet die Wefahr.

(2 Ch.) Ach Jefu, Jefu! feufgen wir, numm bu bich unfer an.

8 (1 Ch.) Den hat euch Gott jum Gnaben : Stuhl und Mattler Glauben und Gebulb. porgeftellt.

(2 Ch.) Drum nehmen wir ihn willigauf, er ift das Heil ber Welt.

9 (1 Ch.) Wohl! Diefer ift ber mabre Gott, in bem euch Gulf bereit, er machet euch von Gunben los, und fchenft bie Geligfeit.

Doffnung ift und bleibet immer- verfluchen. dar, Jefus, ber ftarfe Gieged-Beld, bampf nur ber Feinde Schaar.

11 (1 Ch.) Gar gerne will er diefes thun, wo ihr nicht miber= ftrebt, nur haltet feinem Wirfen ftill, und Ihme euch ergebt.

12 (2 Ch.) Wir wollen's thun durch feine Gnat, bie er im Glaus Mel. Jeuch meinen Gelft, triff. (25) ben schenkt, ben Ihm ift boch allein bie Rraft, Die unfre Bergen lenkt.

Laufe ben Belte Einn leget gang 4 (1 Ch.) Der Geift der fpricht lich ab, schwingt euch ju Gott him

14 (2 Ch.) ABir folgen Diefem (2 Ch.) Wir buden und von guten Rath, weil es Gott felbit Unat, bas Berg die Cund bereu't.

15 (1 Ch.) Ja glaubet, Gottes Geift ist wahrlich flets darauf ber

16 (2 Ch.) Den nehmen wermt Freuten an, ber foll und maden 6 (1 Ch.) Thut das, und haltet neu, Die Gunde habe gute Radt,

17 (1 Ch.) Co fanget an und 7 (1 Ch.) Das ift gewiß der reche fo bleibet euch der Segen nah und

18 (2 Ch.) Das troften wir uns allezeit von Gottes Lieb und Sutde und hoffen auf Barmbergigfeit im

(Beyde Chore gufammen.) Mel. Ich liebe dich herzlich, o Jela.

1 Run laffet und alle bem Ders ren ergeben, in fetiger Bufe und Glauben zu leben, Die Gund abzus fchaffen, bas Gute gu fuchen, bie 10 (2 Ch.) Dieg heute unfre Weltsluft und irdifche Freud ju

> 2 Bon, Jefu ju nehmen ben hinimlifden Segen, ben er uns versprochen ins Gerge ju legen. Ach Jefu! ach Jefu! fomm, baf und in Gnaden, gieb Gegen, gieb Leben, wend Unbeil und Schaden.

194. Hier legt mein Ginn 13 (1 6h.) Dieß glaubt, und geu= niein Geift fucht feinen Urfprung

wieder; laß bein erfreuend Anges meinen Ginn, daß ich in bir fcon sicht zu meiner Armuth fenn ge= felig bin.

richt.

Berderben, lag mich in beinem grund fente, fo werd ich von bir Tode sterben! D mochte doch in angeblickt, und mein Berg wird beiner Pein die Eigenheit ertodtet von dir erquickt. fenn.

len mit der Gelassenheit erfüllen; fusse Beute, und fühle bag es brich der Ratur Gewalt entzwen, Wahrheit ift, daß bu mein Gott! und mache meinen Willen fren.

4 3ch fuhle wohl, daß ich dich liebe, und mich in beinen Wegen

Erden durch deinen Geift geheiligt Gnabe mich finden, o Jesu, mein werden : Der Sinn muß tiefer in Licht ! ich laffe dich nicht.

ju rathen, hier gelten nichts die die Gunden-Begier; o glaube nur eigne Thaten; wer macht fein mir. Berg wohl felber rein? es muß

durch dich gewirket fenn.

geblieben; ich weiß gewiß, ftehft mir bey und machft mich von mir felber fren.

pfen, und stets die falsche Regung dampfen, bis du dir deine Zeit erfieh'ft, und mich aus folchen De-

Ben gieh'ft.

agen : Gott hat ber Sollen Dacht in beinem Gericht. sefchlagen, Gott führt mich aus Jesus 3. Mein Herze steht ofs em Kampf und Streit in seine fen, durch Glauben und Hoffen Ruh und Sicherheit.

jang befehlen; Ach! drude tief in Seele 4. Wenn bu mich wilk

11 Wenn ich mit Ernft hieran 2 Schau, herr! Ich fühle mein gedenke, und mich in beinen 26.

12 So wachst der Eifer mir im 3 Du wollest, Jesu! meinen Wils Streite so schmed ich theils die die Liebe bift.

## Seele. 1.

übe; doch ist von der Unlauterkeit 195. Hilf Tesu! hilf siegen, die Liebe noch nicht gank befreyt. 5 3ch muß noch mehr auf diefer liegen im Rerfer der Gunden ; laß

dich gehn, der Fuß muß unbeweg= Jesus 1. Ich helfe dir siegen, lich stehn. und lasse nicht liegen dich Armen 6 3ch weiß mir zwar nicht felbst im Kampfen ich helfe dir dampfen

Seele 2. Errette die Seele, und gieb mir boch Dele; lag mich nur 7 Doch fenn ich wohl bein treues im Befen ber Gottheit genesen : Lieben, du bist noch immer treu D Jesu, hilf mir l ich schrepe zu dir.

Jesus 2. Ich hore bein Fleben, und habe gefehen bein Elend im 8 Indeffen will ich treulich fam= Bergen, die bittere Schmerzen, nun bin ich bereit zu helfen im Streit.

Seele 3. Las mich recht eins dringen, Berr, lag es gelingen; ach! lag mich nicht fallen, erhore 9 In Hoffnung kann ich frohlich mein Lallen: Berftoffe mich nicht

wird dir es gelingen, so mußt bu 10 Drum will die Sorge meiner eindringen; wer glaubet, wird Beelen, dir, meinem Gott, ich nicht vom Bater gericht.

haffen, wo wollt ich mich laffen? verfdweinden ! gieb Gnabe fur pfangen ben Gegen, und Licht auf Recht, fo bin ich bein Knecht.

Jefus 4. Wie wollt ich dich hafe ben Pniel anbricht. fen, wie konnt ich dich laffen? ich! habe empfunden viel Schmergen und Wunden im Leiben an mir-

aus Liebe ju dir.

Seele 5. herr bore mein Girs ren, und lag mich nicht irren, gieb richtige Schritte, und wenn ich gen, mein Berg ift gerrunnen in bich bitte, verbirge bich nicht, o Jes Liebe, ju geben bir Rrafte und Les fu, mein Licht !

Tefus 5. Wer mir wird nache mich dir. geben, und auf mich frete feben, thut richtige Coritte, und ob er Del. In der fifen Binfamteit. (35) gleich glitte, fo lag ich ihn nicht;

ich bin ja fein Licht.

Seele 6. Gieb Einfalt und durchleuchte mein Herze, so weis bein Lob bergu. det ber Schmerze ; ich fuche allein ] ben gottlichen Schein.

Ginnen, daß mogen gerrinnen die Pracht jauchgen Gott ben filler Bilber ber Dinge, frete bete und Racht. ringe, fo finbeft bu bier bie Gin=

falt in mir.

Seele 7. 3ch marte vom Morgen jum Abend, und Gorgen ftets anaften bie Seele, die Nadhte ich jable. herr, fomme in Gil und Schaar in ben Luften Paar ben jeig mir ben Beil.

Morgen jum Abend mit Gorgen ner find. fann man mich nicht finden, ich

dir fo fommft bu gu mir.

Geele 8. herr, gieb mir bert ihren Berren hoch, Segen, in finfteren Wegen laft bid nun mir.

Tefus 8. Die also im Ringen Berr, laffe die Gunden boch einfren fich um mich fest fchwingen, eine den Wegen, wie Jacob bas Licht

> Seele 9. herr lag bich gewins nen, wenn gleich auch gerrennen die Rraft und Bermogen, body hoff ich zu fiegen ; ich halte, Derr,

dich, ach! fegne bu mich.

Jefus 9. Du haft mid bezwuns ben, bas glaube bu mir, ich fchenke

196. Himmel, Erbe, Luft und Meer zeugen von bes Schopfere Ehr; meine Babrheit, die gottliche Rlarbeit Geele, finge bu, bring auch jest

2 Geht! bas groffe Connen-Licht an bem Lag die Wolfen brichte Tefus 6. Rehr einwarts die auch der Mond und Sternens

3 Geht! ber Erben runden Ball Gott gegiert hat überall : Walder, Felder mit bem Dieh zeigen Gottes Finger bie.

4 Seht! wie fleucht ber Bogel Paar : Donner, Blig, Dampf, Jefus 7. Durch marten vom Sagel, Wind, feines Willens Dies

5 Ceht ber Baffer:Bellen Lauf. lag mich nicht binden; fen ftille in wie fie freigen ab und auf, burch the Rauschen sie auch noch preisen

6 Ad mein Gott! wie wunders du mich jest geben, ich bleibe feit lich fpuret meine Geele bich : Drus fteben, und ringe mit bir, ergieb de ftete in meinen Ginn, mas bu inid thi both day fild

318 Bermögen, baß ich bich triumphirt. moch erheben, o du treues elamm.

a bift meiner armen Geelen juidend und gesegnet Lufts a habe in bem feligften Ges

Menbarft bu beine Rrafte! o nachtig und durchdringenb meiftern fie bas Berg! beines! reiwarts.

und im Triebe immer gu bir, nen erhobt. Dir merden in bein Berge feft inbt.

Mem Lauf.

Alle Welt mit allen Luften m ins Baters Haus.

Erbarmer und Berfohner, ewig verlett, ber Liebe Wunder-Licht : 2Ber zu eigen gieb.

af Triumph, es kommt. (60) | 8 Hor, ach hor, wie ich mich Sochifte Luft und Berge freue, wie die Ceele hupft unb vergnugen, Muser= fpringet, und frolodend jubilirt, und Ermablter, liebfter wann fie fühlet beine Treue. Uch ! ar Brautigam ! Ad ! gieb bu fen mit ihr ewig, ewig, bis fie vollig

Mel. Schönster Immanuel S. (63)

198. Höhlichstern ber es Paradies, en l was follte ber du mich Armen fo ferne gesann fehlen, wann ich bich im bracht, ruhr mir die Zunge bamit ich bir finge, und einft beginne nach aufferster Dtacht, dich zu ers heben und bir ju leben, weil bu mid mit fo viel Gnaden bedacht.

2 Danfet, ihr Mugen! bent ewis 3 Balfame-Cafte führen ale gen Lichte, daß ihr fo febend und berfinnlich schleunig zu dir offen da ftebt, banket ihm für das erlangte Gesichte, bas auch noch u bift ber Magnet ber Liebe, bauert und noch nicht vergeht; theissen Liebes-Bugen Geelen schauet mit Abonne auf ihne bie und entgund, biefe Rraft Conne, bis er euch unter bie Cter-

3 Danket, ihr Ohren! dem Worte des Lebens, daß ihr vernehmen ch I bu haft mich auch ergrife fonnt, mas es euch beift : Deffnet blas bas Feuer beiner Liebe euch, daß es nicht rufe vergebens, in meiner Geelen auf, beine lagt euch regieren ben ervigen Geift, hat groffe Tiefen, barum eil bis ihr fonnt horen wie man mit a ber Quelle, wie ein Dirfd Choren borten ihn emig erhebet und preif't.

4 Danfe, bu Riechen I bem ich aus bem Bergenss Grunde Schopfer ber Rafen ! bag bich fo ergifte Danbein aus, nabre mancherlen Beifts Wert ergobt, bag mich in der Wuften mit der er ben Lebens-Geift in dich geblas en himmels = Liebe, bis ich fen, bag er bir Chrifti Fusstapfen vorfest, fleiffig ju fpuren, wie bie Denn bu bift mein einig Alles, bich fuhren, alles zu meiben, mas

5 Dante, bu Bungel fur Des mit ber Troft bes Falles? Du, ben und Schmeden, werde nicht ful bift's alleine, drum bich frumm, zu erheben die Macht, baß bu bein Regen fannft weiter ere

13\*



Mel. Liebi

199. մ

halt für mid noch auf Er dein Opfer m

2 Denn Die an, was bu L durch beine S

3 Drum so meinen Wille mein Herz auch

4 Trage Do verbrenn mije du allerliebfte

5 Also wird daß der Herr allo werd ich ein liebes Opi

Mil. Bewah Schapfer ber Dinge ! bis fich mein and

iegee-Pfalmen flingen, bem ber Melt'fren Cchaar.

in, fiegprachtig zu erfcheinen | Harmonie. ner Lieblichkeit, nach lang ges ein Etreit.

u bift nur liebenswerth, man alles muß vergehen, wie uns fo wachft bein Leben mehr. Mund felbft lebrt. Du bift Liebenswerth.

B Liebes=Band.

Mit einem Berg und Mund ind.

aft und Rathen I und bebt bein giebeft zu genieffen. empor: Zeuch ber in beiner agel Chor.

ffen bar. Wir fall'n mit ihnen ju thun : Frag bie Erfahrung.

ben den Feind ber fie bekriegt. ibenn furgt Er ift es gar f fo ruft

Dant zu bringen, weil all's | 9 Die Liebessharmonie foll ims Den liegt ; vereinte Liebe flegt. mer fuffer fpielen, jemehr fie Rraft ach wohl vollbrachtem Streit wird fuhlen, ohn Ende bort und rtigt fich bas Leben, bas uns bie. Dein Reich muß in uns bleis eb gegeben, zu groffer Jubel- ben , vermischte Rraft vertreiben . Steh auf, du Furft der der eiteln Phantafie, burch Liebes

10 Co wachft bein Leben mehr jur mannbeitevollen Starfe, wenn alle Liebes . Werfe bir bringen bich immer muffen, du Alders Ruhm und Ehr. Wenn Lieb wird fer I fuffen, fo lang die Liebe Engel machen, fo fann fie wohl t. Die Liebe wird bestehen, verlachen ber Feinde ganges Beer,

11 Dant, Weistheit, Ctarf und Pracht, Lob, herrlichfeit und Les Du feftes Liebes Dand, wir ben, fen unferm Gott gegeben, ber von die gebunden, fo bald und und jur Lieb gebracht, bas Lamm, gefunden bes Sirten treue bas uns befrenet, fen boch gebenes d. Komm lag und in den Ars benet, ihm fen Lob, Preis und ber fuffen Gunft erwarmen, Dlacht, Dant, Beibheit, Start find dir auch verwandt, bu und Pracht.

Mel. Jesu deine tiefen W. (87)

aller Beiffer, hochpreifen alle 201. Dolg des Lebens, Roft and : Frolod'n und jubiliren, Gnade hungrig find! wie fuß bift Diebe triumphiren, fen unfer bu meiner Reblen, mann bein er Bund zu einem herz und Schmad fich in mir findt ! wie follt mich noch hungern mehr nach Der heil'gen Engel Chor vers bem, was gwar fonften fehr wird thigt beine Thaten, o Helb von geliebt, weil wenig miffen, was bu

2 Man hat nicht ber Beit gu fome tarte, lag beine Liebes-Berke erft men zu bes herren Abendmabl: mmen recht bervor, fo fingt ber Diefer bat ein Weib genommen, Fleifcheseluft ift feine Wahl: ans Der Melt'ften gange Schaar, deen macht bas taglich Brob, Ader, por bent Throne mohnen, bie Bleb, LandsGuter, Roth, Baurens erfen ihre Kronen vors Lammes Dof, Erbichaften, Nahrung g'nug

iber, und singen Loves Plieber, 3 Ald mein Jesu, treufter Dutel

ber bu mich gezogen haft g fonft ich iches febrerquidlich fehmedet, maan wohl auch noch fo irrte: Un mir bie Lieb fo weit fich ftredet. haft bu einen Gaft, der fich felbst | 9 D ihr Lieben fend gebeten, dies lad't ein ben bir; halt oft Abends ju nehmen doch in Acht! ach, bag mabl mit mir, und fen meines Geis wir nicht fo verfchmabten Chrift ftes Rahrung, bag ich werde voll Leib, und in ber Racht eins dem

Erfahrung.

ben barum unfere Fleifche und ben Geelen, Die boch einen 2Beg Blute: Dag du uns in deinen Orsjermahlen. ben, und fo ju bee bochften Gute Erb = Genug mochft bringen ein, weil ihr fend von einer Deerd; mit Pleifch von deinem Pleifch zu fenn : dem, was ihr fend und habet, fein Ey fo floffe dann bein Leben in die, einander nüglich werd't I wollt ihr

fo fich ber ergeben.

daß fein Leben in und bleib, ale ermablen, und fo rathen curen des Glaubens, der geschäftig in der Geelen. Lieb; der Gunden : Leib fen bee Todes gang und gar : D fo weichet tannft und helfen, die wir frant; Die Gefahr; und du fannft all bein mehre unfre Kraft, die fleine; fen Gefallen an und haben weil wir und Argney, Speis und Tranf; mallen.

deine Speife, wie du bift unf're, alfo merben eine Speis und Trank deines Leibes Glieber, o du fuffer auf Erben. Jefu Chrift, bu bift auf bem Rreu= 12 Dein Blut heile unfern Cchas Bedeholt murb gefocht vor unfern ben, beine Wunden unfre gu! fich, Stolf, und im Feu'r des Borns ges mubfelig und beladen fommen wir, braten, barin wir fonft follten bring und gur Ruh: Bis bu bort baden.

ten diefe deine groffe Lieb; und und und tranten beines Beift's und laffen dahin lenken auch zu hegen alles fchenken. folden Trieb! Dieg beift g'nieffent eines Brobs, recht gebenfen beines Tobe, und bich im Gedachtnif hale 202. ten : Alles fonft find leere G'ffale ten.

rechte treue Bruber nach bem Evans barein ich verwickelt bin. gelio Opfer murben bis jum Tob | 2 Mocht ich wie bas Rund ber por einander, und jum Brod, wels Erben lichte werben, Geelen Conne

andern brache fich; bag nicht fo im 4 Bift du boch theilhaftig mors Finftern fcblich ein vergifte Peft

10 Billig eine bas andre labet, halten Abendmahl, wie und unfer 5 Dein Lob werbe in und fraftig, herr befahl ; fo mußt ihr ben Weg

11 Run o Jefu! bu alleine zeig, wie eins bem andern foll fich 6 Alfo werden wie bann wieder mittheilen liebevoll, und einander

bein fettes Dabl geben wirft ber 7 Ach gieb, bag wir fets beden- vollen Bahl, und von neuem Wein

Mel. Meine Armuth macht. (86)

Suter! wird bie Racht ber Gunben nicht perschwinden? Buter ! ift . bie 8 D daß boch auch beine Glieber Racht fchier hin ? Bird bie Rins fich einander liebten fo; und ale fiernig ber Ginnen bald gerrinnen,

trube. Jefu, Liebe, tomm! bes brutt? Auf! bes Konigs Jag wird

ichleunige ben Lauf.

ba die Stunde ber Erfchemung werft bu erfchreden, weil er dir balb fommen ift, und ich muß mid auf wird beden beine Edjand und fters im Schatten fo ermatten, Miffethat, die ihn febr ergurnet hat.

weil du mur fo ferne buft.

nommen, da bu fommen, und ich freuet euch und jubiliret ! Jefus, bin faft lauter Racht, Darum Jofus, Jefus ift es, der euch fuhret. gefdeinen ber nach Licht und Rechte faumen biefes ::: :,: unfer groffes tradit.

Racht Geschäfte flieb'n?

ben, bag ich Gutes wirfen fann. führet.

Leben mir nicht geben. Jefus und ren ift er tit in unfer ichonfter Berg anbliden und erquiden, Jefus geboren ; er ift's 1,: 2,: ber für

muß bie Conne fenn.

inug bas Muge reine fenn.

an! benn bas ift bie großte Plage, ber euch führet. wenn am Tage man bas Licht

nicht fehn fann.

gehe auf! ich bin finfter, falt und ihr :/: hort ihr, wie ber Lowe foinmen ; er ift :/: er ift auf mit 3 Bir find ja im neuen Bunde, Kraft und Child. Babel, nun Halleluja ! :/: fingt thr Frommen ! 4 Wir find ja der Racht ents Sibr follt balb gen Bion fommen!

wellft bu mir bem Deinen, auch! 2 Auf! auf! laft uns nicht vers heil! Auf! und lagt und Pfale 5 Bie fann ich bes Lichtes Werfelmen reimen, Jefu :: Jefu unferm obne Starte in ber Binftering volls ichonften Theil ! Lagt und ibm gu gieb'n? Wie kann ich die Liebe Ehren fingen, ein Lied nach bein üben, Demuth lieben, und ber andern flingen! Er ift unfer Lobe Befang; ihm fen emig Lob und 6 Lag bod nicht ben Geift ber Danf! Salleluja ! :,: fingt, ihr Ceelen fich fo qualen, gund bein Frommen ! ihr follt bald gen Bion Reuer in mir an : Lag mich fin- fommen. Jaudget all und jubis ffern Wurm ber Erben belle merelbret! Jefus :/: :/: ift es, ber euch

7 Das Bernunft:Licht fann bas 3 Beig und roth und auserfohe fein beller Schein, Jefus muß bas Freund : In Ihm find wir neu und erfcheint : Da bes Baters 8 Rur Die Dede por den Augen Born erhibet, hat fein Leichnam fann nicht taugen, feine Klarbeit Blut gefchwißet. D bu theures tann nicht ein; wenn fein helles Gottedelamm, bas erwurgt am Bicht ben Geinen foll erfcheinen, Rreuges : Stamm! Salleluja :,: fingt, the Frommen I the follt balb 9 Jefu, gieb gefunde Mugen, Die gen Bion fommen : Freuet euch was taugen, rubre meine Augen und jubiliret ! Jefus :,: 15t ce,

4 Weiffe Kleiber find bereitet der verlobten ter Jesus-Braut, die er burd) fein Blut erbeutet. 1,7 1,2 eine Stadt erbaut, brein er Det Laffet une den Berren p. (28, Die Geliebte führet; emig mit ihr Gauchget all mit Dadit, jubiliret; Licht und Recht und 3. Juhr Frommen I hort Sperrlichkeit uft für sie bort zubereit. Frommen 1 weil dieg unfer Beil ichallen eurer Sarfen 2,2 2,2 fufs foll kommen. Auf! the Klugen! fen Thon, Babels Reich wird plosfreht und machet ! Edmudt bie lich fallen nun und friegen :,: ::

Lampen I : ,: Babel fradet.

fcbregen von bem boben :: : :: Palmen, Fruchte eurer Thranens Berligthum: Ruftet euch, fommit Beit, die ihr bort habt ausges ibr Getreuen! fammlet :: :: euch ftreut, Dier ift Freude! :: bier ift um mich herum! fommt, wohlan! Bonne! hier Jehora Licht und und lagt und fchauen, wie nun Conne ! Ruhe fur euch Abgemats Babel fein Bertrauen auf Chr, ten ! Ruhlung :,t 1,: unter 3'bos Pracht und herrlichfeit, mag bes va Schatten ! ftehn in unferm Streit. Erbftet, 9 Rommt bergu, ihr Turtel-Taus traffet :/: meine Frommen! Die ben! laffet boren :/: :/: euren Erquidunge : Stund wird tom: Rlang, fprest berfur, ihr rothen men, ba ich bald in allen Gaffen Trauben! Rachtigal! auch :: :: Prieden 3,2 3,5 will verfund'gen dein Gefang foll erfreuen meine laffen.

fo bie 2,: 2,: Schaafe meiner Beerd, nen alicht foll fie forder frechen meiner Bahre und Rlahrheit Rins nicht. Salleluja ! :: fingt, ibr der burch Berfolgung :/t aufges Frommen! benn ihr follt bald gehrt, bie mich haben ausgespottet; dorthin fommen, da euch felbft bas bie mich haben ausgerottet : Golas Lamne wird leiten, und in :,: :,: get drein und fconet nicht, murgt Mofen-Gartlein weiben. fie bor mein'm Angeficht, troffet, troftet :,: meine Frommen, Die Mel. Kommt ber gu mir fpricht. (37) ba ich balb in allen Gaffen Fries 204. 3ch bin ein herr, bet

benlgurtet : :: Bentes Edmerd: helfen fann; ein jeber ber nuch ter an, lagt nur Babel Rrieg and rufet an, fich treulich mir befehle. melben, freuet 1,: 1,: euch ber Fries 2 Das weiche Mutterberge bricht, benes Bahn, febet nur wie bin und wann fie bes Rinbes Glend ficht, mieber alle Goges und Dagoges fann fie beg mohl vergeffen? Dit Bruder, fich ermurgen, und bars Worten und bedachter That, bift von, tragen ihrer Boobeit Lohn ! fie, und bringet Eroft und Rath: Wacht, ihr Frommen :,2 fleht bes Du fannft es felbit ermeffen. reitet, bag ihr ja nicht werb't vers 3 QBie angftet fich ein gartes leitet; fchmeiffet weg bie Babels- Beib um einen Cohn von itrem Goben, daß ich : ;; : euch ale- Leib bas jeiget ihr Erbarmen. Gin dann fann fchagen.

Darum jauchzet, :/: fingt, ibr | 8 Gingt Triumph! und lagt erfeinen Lobn. Gingeteure Freudens 5 Bald, bald wird man euch gus Pfalmen, nehme hin bie Friedenss

Lieben, fein Leid foll fie mehr bes 6 Bringt herzu die fetten Rinder, truben, fein Mond und fein Con-

den : ;: : ;: will verfund'gen laffen. fein Augenblick betrubt, zu beffern 7 Ruftet euch, ihr Friebens-Sels beine Geele : 3ch bin ber fo bir

Deib ift eine Gunderinn; ich aber

troff, mein Erbe I traure Orden, ber Berufalem erquidt. ohne Werfe giebet.

b wann ein Mutter-Berge ben Gott, Immanuel. id ich mich verfchreibe.

u bift ein aubermahltes fchlecht und recht. will bich emig lieben.

## Der 122 Ofalm.

W wie felig find die &. (60)

ti Beift gelehret, daß wir in Bechfel, ohne Pein. beraus.

erhaben von ber Erben, in ben für und für. 'n Jerusalem prachtig ftelen,

bie fie im Geift gefchauet, uns Leben enbet fich. undunge-Beit.

leus find bem Camme nachges Ruh.

ie Liebe bin, Treu ift in meis folget unverrückt, und dazu verfies gelt worden, diefe machen aus ben

mein ewig Bater & Berge 5 Dan wird von bes Berren bas beiliglich bich liebet : Ramen prebigen bemgangen Caas in fein eitel Menfchenkind, men, allem Bolf und Ifrael, und n beut ja bald nein fich findt, man wird auch gang einhellig, alfo wie's bem Deren gefällig, los

verhartet murb' auf ihren 6 Da wird man auch Ctuble , ich bennoch treu verbleibe : felben, welche gum Gericht ba fieben: Wort dir Ja und Amen ift, Das Davidifche Gefchlecht wird Ennbe, Tod und Teufeld-Lift, darauf gefetet werden, weil es hier auf biefer Erben ift gewefen

b; ich finde bid in meiner 7 Alle bie ihr Bion liebet, freuet von mir felbst angeschrieben: euch mit ihr und übet euch in steter benk an bich; ich helfe bir ; Deiligkeit : Co wirds euch mit ihr af bich nicht, das glaube mir I wohl gehen, the follt noch die Glorie feben, bie ihr ift bon Gott bereit.

8 Da wird mohnen groffer Friebe, für bie, fo von Geufgen mude, hier in Mefech worden fenn. , Wahrs Ich bin froh, baf ich lich ja in Caleme Mauren foll ibr gehoret, weil mich Blud nun ewig bauren, ohne

berren Saus noch mahrhafe 9 Run um meiner Bruber wils berben gehen, auch darinn bes len, fo bereinft bich werden fullen, big fteben, gar micht wieder wunfchich Frieden ewig bir, um ber Freunde, die du hegest, und in deis ind bag unfre Buffe werden nem Schoofe pflegeft, fen gefegnet

10 3ch will ftets bein Beftes lies ber Wandel alles Traditen, ben und will Zeon nicht betrüben, Sanbel, ichon ift nachgelaus fegnen welche fegnen bich ; ich will mir nicht laffen wehren, beiner Diese Stadt die ift gebauet, Rinder Zahl zu mehren, bis mein

arter Dienftbarfeit, follen wets | 11 Run der Bater aller Geifter, brein genommen, und allda ale bein meifefter Baumeifter, thue mmen kommen nach ber Uesträglich mehr hinzu, die fich laffen bir einfchreiben, und als Burger Die allhie aus jedem Stamme einverleiben, daß fie in dir finden

Del Wer nur den tieben Gott. (75) und mein Berg gerfpringet fchier.

206. Jufrieden, befind mich Ch bin in allem wohl ruhig und vergnügt, weil ich hab Gottes Lieb hienieden, mein Jefus mur im Bergen liegt, ber beil'ge Beiff mich lehr und leit, und Gots tes Wort mein Berg erfreut.

2 Es troßt mein Berg in meinen! Leibe auf Gott, weil ich fein eigen Rind: Eres bem, ber mich von freuen, weil mich ber gur Braut ihm abtreibe, es fen Welt, Gatan ober Gund! Gott ift mein alles ohne Trug, ich habe Gott, und bab

genug.

3 Goll Leid für Freud mir fenn gefendet, und für das Leben gar der Tod; ich bind gufrieden, weil es wendet gu meinem Beften alles Bett! wie Gott will, fo ift auch mein Will; wie er es macht, fo schweig ich still.

fummert, die Corge ift auf Gott gelegt: Db Erd und himmel gleich gertrummert, fo weiß ich doch, das er mich trägt: Und wenn ich babe er erduldet hat. meinen Gott, fo frag ich nichts

nach Noth und Tod.

5 Gott! einen folden Ginn lag haben mich jest und bis ins Grab hinein, mit beinen Leids und Freus felig ift bein Berg und Ginn. den= Gaben, wie du fie giebft, git= frieden fenn, und fpuren die Bergnuglichfeit jur Lebense und gur SterbendeZeit.

Mel. Komm, o fomm du Geift. (38) Erfte Geel.

fur Frohlichkeit; fuffe wurd mir haft du geliebt! beiner Liebe, Lohn alles Leiden, fury das Elend biefer und Rron ift des hochften Gottes Beit; mein Geblüte focht in nur, Cohn.

Zwerte Geel.

1 Was bedeut dem Jubiliren? du verliebte Ronigin! weffentwegen lagt bu fpuren foldhe Freud in deinem Ginn? Saft bu beinen Chas gefehn? oder mas ift fonff

geschehn?

2 Ach wie follt ich mich nicht erficht, ber bie Erbe wird verneuen, und bee himmels Erbtheil ift, ber mir fo viel Gut's gethan, und mich

nimmer baffen fann.

2 Billig bift bu boch erfreuete weil ich ber fo innig liebt, ber ben himmel benedepet, und ber Welt das Leben giebt, o du fonigliche Braut, die Gott felbften ift vers traut.

3 Huf bie Erbe ift er fommen als 4 Um mid hab ich nuch ausbes ein armes Enabelein, bat ben Fluch auf fich genommen, und gelitten meine Dein. D ber grofs fen Wunder-That! Schaut, wit

> 3 Celia muffen mir bid preifen, weil fid Gott gu bir geneigt, und mit unerhörten Weifen folde groffe Lieb erzeigt ; felig bift bu Ronigin,

> 4 Gelig bin ich alle Stunden, voller Troft und berglich frob! weil ich habe ben gefunden, ber bas Alpha ift und D, der ben Schluffel Davide hat, und mir geigt ben

Himmele-Pfab.

4 Du haft funben beine Conne, Ich bin roller Troft und bie bir Licht und Leben giebt, beine Freuden, und vergeh' Freude, beine Wonne; o wie wohl

50 wie wohl hab ich's getroffen! auch recht, ob's gleich die Menswie gefällt mir doch dieß Spiel! schen sehen nicht? Ist's recht vor seine Wunden stehn mir offen, ich Gott? Ist's recht vor Gottes Anstann eingehn, wenn ich will! seine gesicht? Hande zeigen mir des Verliebten Herzendschur.

werthe Seele! trint den Bein, gehen; denn wo ich selbst mich den dir Jesus hat bescheiden, bis führ, so stürz ich mich in Tod: du ganz wirst trunken senn! geh Führ'st du mich aber Herr! so hat in seine susse Brust, und genieß es keine Noth.

des himmels Luft.

trifft den Honig weit.

6 Kommt, wir wollen alle trins
fen, bis wir werden trunken seyn;
bis wir ganz und gar versinken mich vielmehr mit Kräften deines in der Quell und in dem Wein;
bis uns Red und Wort gebricht, Ewigkeit erhöh, und ich schon jest und sich feiner kennet nicht.

Mel. Nundanket alle Gott. (56)

208. Ich danke dir, mein 209. Ich hab ihn dennoch lieb, bast gegeben den Sinn der gerne hangen, Er einig meine Lust, Er dir will hier zu Ehren leben; Res einig mein Verlangen: Fall ich giere du mein Herz; steh mir ben schon oftermal, aus meiner Liebess

was ich thu', was soll geschehen! mein Wunsch nach Begier erfüllet laß die Gedanken stets auf dieser werden sollte, gewiß ich bliebe treu Probe stehn: Gott siehts, Gott Er sollte noch an mir von Herzen horts, Gott strafts, du kannst ihm seyn vergnügt, Er, meine hochste nicht entgehn.

4 Uch führe mich, mein Gott und berzendschur. laß ja nicht geschehen, daß ich sollt's Geh in diesen Ort der Freuden, ohne dich auch einen Schritt nur

5 Lag mich verlaffen mich und 6 Welche Freude, welche Wonne, bat ein Herz, das Jesum liebt! chen mich, nur dich; so werd ich mich doch sinden an einem bessern Ort: sucht' ich mich ohne dich, so giebt! seiner Liebe Süßigkeit übers würd' ich doch gewiß niemals recht

Mel. Was frat ich nach der W. (56)

früh und spat; in allem meinem Pflicht, so trennet solches doch die Thun gieb felber Rath und That. treue Liebe nicht.

2 Lag mein Vorhaben stets auf 2 Denn hatt ich nur die Kraft, deine Augen sehen, die alles sehen, die ich mir wunschen wollte, wenn Bier.

3 Lehr mich bedenken wohl in als and Wollen und der Muth len meinen Sachen: Ist's dann sind da, obschon zu Zeiten vollbrins auch recht wenn ich's der Welt gen mangeln will, drum seh ich tags gleich wollte machen? Ist's dann lich streiten in mir mit Fleisch und

Blut ben Geiftgefinnten Ginn, lagt nicht nach zu tampfen : Und weil ich annoch ein Rind in Chris wenn ich meyn ich habe nu von fti Liebe bin.

4 Und werd ich bermaleine ju fommt er boch aufe neue. meiner Mannheit fommen, wie 5 Nachts fommt den auffern Gins will ich Ihm fo treu verbleiben nen fur, er fucht bas Berg ju binmeinem frommen und allerbeften ben : Er ftellet fich por ihre Thur, Schaft achl gegen Ihn allein die Liebe ju entzunden, bie fich an foll in recht feufcher Brunft mein dem Gefchopf vergafft, ba nur bas

Berg entgundet fenn.

5 Romin, liebfter ! gunde an, ents fich follt finden. gunde die Gedanken: Entzunde nur mein Berg, fo werb ich nies Berg, und zeigt bie Berrlichkeiten. mals manten aus meiner Liebes. Er weiß bald por bald bintermarts Pflicht : Entzünde gegen dich mein fein Nebe auszubreiten : Gelingts Berg, fo bleib ich treu, bir, Liebs ihm nicht auf diefer Bahn, fo greis ster 1 ewiglich.

Del. Mein Serzens: Jefu m. (67)

210. 3th hange both an bir, Ginn, in einem Sturm gu fiegen: mein Gott! und will Es giebt's auch faft ber Geift bar nicht von dir laffen; ob mich gleich bin, er muffe unten liegen: Die brudet groffe Roth, will ich bich Gunbe nimmt bie Ginnen ein, boch umfassen. Du haft bich ja und will auch furgum Deifter in beinem Wort verschrieben mir fenn, bem Feind bas Deich gu gum Rels und Dort, bas wirft bu bauen. mir auch bleiben.

und Dacht mit Grimm auf allen ber Zweifel fommt : Es fen fein Geiten; er ift barauf mit Ernft Gott; er wolle nicht erhoren; er bebacht, wie er mich mogerbeuten : halte feine Bufag nicht : Berman-Er zielt auf mich fort immergu, gu belt fen fein Ungeficht; bie Gnabe ftoren meiner Geelen Ruh, und fen verloren.

über mich zu siegen.

Gnab, bein Bert in mir gegruns und ruft herauf : Bergage nicht; bet I bu haft nach beinem Liebes- Gott hilft gu rechter Ctunde: Rath ein Funflein angezundet ; Bald reißt das Dunfle wieder eine das heiffet Glaub, und ift die die Gnade foll verfcherzet fenn, Rraft, bie nur an beiner Gnabe Gott wolle nicht mehr belfen. haft, und deines Cohns fich freuet. 10 Es fcheint ber Unglaub habe

Lift gu rauben und ju dampfen : offen ; bes Glaubens Rraft fen

feiner Lift und Ranken Rub, fo

Berg in beiner Rraft, o Schopfer,

6 3m Grunbe blendet er bad fet er's bald anders an, ben eblen

Schaß zu rauben.

7 Dft fahrt er gu mit tollem

8 Pas brangt bie Geel, in folder 2 Mich brangt bes Satans Lift Noth mit Ceufgen fich gu mehren;

9 Doch schimmert noch ein fleines 3 Du haft, o Berr, burch beine Licht tief in bes Bergens Grunde:

4 Das fucht ber Feind mit arger Recht die Bulfesthur fteb nicht Er ift ju aller Stund geruft't, und gang gefchwacht, auch feine Gnad zu hoffen: Doch sicht das Wort | Erden entrisse, und in das verache mit feiner Kraft, daran sich auch tete Urmuth dich fliesse? der Glaube haft, und schlägt den

3meifel nieder.

11 Dieß Wort zeigt uns des Baters huld und seines Cohnes Lies be; da er gebuffet unfre Schuld, und will aus reinem Triebe fich und zur Gabe schenken gar, bag weder Sund noch Tod's-Gefahr uns ewiglich foll schaben.

12 Drum hang ich doch an dir, mein Gott l und will nicht von dir laffen, ob mich gleich immer bruckt die Noth, will ich bich doch um= faffen! Du haft ja bich in beinem Wort, verschrieben mir jum Fels und Hort, das wirst du mir auch bleiben.

Mel. Ach alles was Simmel. (1)

211. Ich liebe dich herzlich, o Jesu, für allen, du bist es an dem ich mein einzig Gefallen: 3ch fuch bich, ich lieb bich, ich will bich umfassen, ich will bich fest halten, ich will bich nicht lasfen.

Jesus 2. Mein liebstes Kind, folltest du lieber mich haben als ans bere? liebest du etwa die Gaben? Bie, wenn du vom Lieben nichts

etwa die Liebe zerstiessen?

nicht um das Geschenke, so viel ich mich kenne, und wie ich gedenke, ich hoffe in diesem Theil treu zu bestehen, wenn du, D mein Jesu! so durft wohl die Welt dich mit die Probe wollt'st sehen.

herzlich und inniglich lieben, und gegen ben, der fich verftellet, vergegen mir beine Treu bennoch auss ftellen. uben, wenn ich dir die Guter der Seele 11. Du kannst nicht von

Seele 5. Wer an dir, o Jefu! findt alles Bergnugen, der fann sich in dieses mit leichter Dauh fus gen, ich werde mich fur den Begus tertften schäßen, so lange du bleis

beft mein einzig Ergogen.

Tefus 6. Wie aber, wenn ich bir die Ehre ließ nehmen, daß, die dich geehret, sich nachmals bein ichas men? wie wirst du ben Schmach und Berachtung dich halten? es mochte die Liebe wohl etwas erfals ten?

Seele 7. Lag Chre, Gunft, Herrlichkeit immer hinfliehen, lag Miggunft, Berachtung und Spott mich beziehen; Ich will es gebuls dig und willig verschmerzen, und nimmer ermubet bich lieben von Herzen.

Jesus 8. Gefangnif, Band, Marter, Schmerk, Elend und Leis den das mochte die Liebe, so zwis fchen une, scheiben: Wie murbeft du wohl in der Probe beftehen, wenn bu fur mich follteft jum

Tode hingehen?

Seele 9. Ich wollte mich um dich, mein Leben, herschlingen, so könnte kein Marter noch Tod mich folltest geniessen, so mochte wohl bezwingen, ich wollte anhalten mit Lieben und Glauben, so konnte Seele 3. Ich liebe den Geber mich niemand des Lebens beraus ben.

Jesus 10. Wie wenn ich mich stellte, als wollt ich dich fliehen, ie Probe wollt'st sehen. List zu sich ziehen? du wirst dich Jesus 4. Wollt'st du mich so zu dem der dich locket, gesellen, dich

Herzen bie Menfchen betrüben, Jefus 18. 3m Lieben getreu bis drum werd ich nicht mube bich and End ich verbleibe, bich nimmer dennoch ju lieben; und ob beine ju laffen aufe neu mich verfchreibe, Treue ju manten mir ichiene, fo von dir will ich, Liebfte, wohl nime muß es ju meiner Berftarfung mermehr weichen bis ich bich beims mir bienen.

wohl verftoffen gur Sollen, bann ans End ich verbleibe, bich nimmer murbe man feben, wie bu bich ju laffen aufe neu mich verfchreibe! moch'ft ftellen, bu murbeft aufhor von bir will ich, Liebiter! mohl ren zu lieben, und haffen ben, ber nimmermehr weichen, bis bu mich bich nunmehro hatt' ganglich vers heunholeft benin Toben-Berbleichen. laffen.

Beele 13. Ach, keberl wie follt'ft bu bas fonnen und wollen, und halten fo theure Bufagung nicht follen ? bu haft ben Befehrten laffe bie Welt, und fcminge bie ju beifen versprochen, was bu mir beeibet wird ninimer gebrocheit.

Jefus 14. QBer wollte mich Ginnen ine himmlifche Belt. gwingen bich Gunber gu lieben, ein'n folden, ber oftere mich pflegt' ju betrüben ? ich haffe bie Bofen und weißt bu, bag alles vertilget bie liebe bie Frommen, ein reines Berg Beit, ift bas bid ac. lag ich vor mein Geficht fommen.

ich gefündiget habe, boch glaub ich, bein Blut mich von Gunben mafche lich vergeh'n, bieweilen zc. abe; und ba bu mid) wegen ber Cunde wolltft haffen, fo wollt ich det ja bald, ben Rofen fie gleich't, bein' eigne Gerechtigfeit faffen.

Jefus 16. Wer baben mich fafs fet, bem ift es gelungen, dein Glaus gwungen. Ich fieb bich, ich halt dich, ich will bich nicht laffen, ich nicht gleich, bieweilen ze. will bich annehmen, ich will bich umfaffen.

nem Borfage ju bleiben, wolltit bu Theil. In fchnellefter te. mich burch beinen Geift fretig ans | 7 Das, mas man geliebt, macht treiben, und daß ich denfelben auch endlich betrübt, burch feinen Berfete ind Werfe, verleih mir, herr I luft, ber frantet bie Ginnen und Reafte und gottliche Starfe.

hole benm Todes Berbleichen.

Jofus 12. Ich konnte bich gleich: Geele 19. Im Lieben getreu bis

DRel. 3d fterbe dabin mein b. (29) 212. 3ch fage gut' Racht bem irdichen Pracht, vers

Ginnen ins himmilifde Belt : Bers laffe bie Welt, und fcminge bie

2 Du weltlicher Muth I bas irdifdye Gut ift das bich erfreut, bas

3 QBas bild'ft du dir ein ben flüche Secle 15. 3ch laugne nicht, daß tigem Schein? Dieweilen du fcon, en, glaube bie Schonheit fann plots

> 4 Die fchonfte Geftalt verfdmins die Rofen verfallen, die Rothe vers fleucht, den Rofen fie zc.

5 Was bilb'ft du dir ein ben niche be, mein' Liebste, ber hat mid bes tigem Schein? biemeilen bu reich, en ! glaube ber Reichthum ift jenem

6 Das widrige Glud halt alles jurud in finnellefter Gil, und wird Seele 17. Beffandig ben meis bir nichts anders als Trauren ju

erfällt, bas, Ewige bleibt, alles fein endliches Ende it. Das Emige bleibt ic. ) fage gut' Racht bem irbis Bradit, ich andre ben Lauf, ufge : Romm, Jefu, und bol nauf. Ich andre ben Lauf, ufge : Romin Jefu, und hol mauf.

Del. Dfalm 116, £, (88)

To febe bich, o Gottes 3. Dacht allhie! vers ere mid, o Herr, in beinen en, die du mich laffest mans Bltig merten, Fußftapfen beis iebe zeigen fie.

Bie offnet fich bas hart ges se Land, bas mit bem Conee Dolle mar bededet; ach! mein Berg o Gott I auch murd' det, in aller Welt gut machen befannt.

MBie leuchtet bort ber Tulipas Pracht, roth, gelb und weiß Purpur find bie Blatter : Cen und Rareiffen bringt bas ter : Rauch Dpfer fen bir,

r, von mir gebracht. Die warme Conne machet alles bie Biene fleucht, und reinen a ig fuchet : Erleuchte mich, mein Bert bes Berren nicht getreu. Die Bogel frimmen burch eine ich in dich gar eingefehrt. ber an, die Lerche fingt unb f mein Berg, vom irbifchen Ges enmel, es lobe mit mir, was nur en fann.

Dagu hab ich empfangen ben fühl in mir? it erfohren, ju beiner Chr bin ich, nen, und nahe bid mir felbit pon

prachtige Welt auch felbei mein Gott, geboren, bagu ift Jefu Blut auch angewandt.

Mel. 3ch fage gut' Nacht. (29)

Gd fterbe bahin, mein befter Gewinn ift fters ben in bireo Jefue weil bu nur ges lebet in mir. Bft fterben in bir zc.

2 3ch fterbe boch nicht, ob mir fcon gebricht, ber irdifche Leib, mit bir ich im Geifte vereinigt boch Der irdifche Leib 2c. bleib.

3 3ch lebe alfo, mein A und mein De wer bir allhier lebt, beg Ceel und Geift wirflich imhimmel schon schroebt. Wer dir allbier lebt 2c.

4 D groffer Gewinn I in Jefu ich bin. O wichtige Kron I bie ich num im Leiden getragen babon ! O wichtige Kron ! ic.

5 Du glaubige Cchaar! es tome men die Jahr' der Trübfal herben, ach l wache und bete, nur trage nicht fen : Der Trubfal zc.

6 Stirb, ebe bu fterbit, bas Leben ermirbit, bas Chriftus allein, fomm, Beiland, mach alle von Cunden body rein! das Chriftus allein 2c.

Mel. Ich Berr wie durftet. (30)

215. 3d fuche bich in biefer gerne, mein Mufents halt, mein Licht und Sterne, bein t ! ber ift verfluchet, mer in Vilgrim bin ich noch auf Erd; ach ! wie fo oft, ach wie fo gerne mar

2 Romm, gurte mir die tragen roinget fich gen himmel! bine Lenden, lag fich mein Berg bir gang gurvenden, und halte meinen Ging in bir I wenn wird fich boch bie Unruh enden, bag ich bich fraftig

erftand, bagu bin ich von Emig= 3 Uch ! faffe die gerftreuten Gins

innen, bag mich nicht jebe Diegung hat, bag er bie Kraft bir nachgu ftor', jeuch mich im Grunde ftets ahmen, allgeit erweife in der That. von hinnen, daß mich Vernunft 11. Lag die entbrannte Liebese

nicht mehr bethor.

4 Du meine Luft, bift fo bebenbe, ba mein Berlangen bat fein Ende, so fommst bu nur boch schnell vors ben; bis ich die Ginnen dir nachmende, ift mein Gemuth ichon manderlen.

5 Ach! heitre boch von so viel Dunften die Geele, die bich ben Gomunichten, im Bergen frets ju fine den sucht, daß ich mög' machen, und jum mind'ften bid noch er-

reich in diefer Flucht.

6 Weil noch fo unftat die Gebans fen, fo bind das Berg in folchem Wanten an bich, bu hoffnung: fel'ger Fahrt, enthalte mich in Glaubes-Schranfen, bis fich bein Licht mehr offenbart.

7 3ch fühle wohl du bift's alleine, ach! nimm boch bon mir all bas Meine, bag ich ber Gnaden fabig werd; o Jefu I fomm, und mir ers fcheine, bag alle Hoffnung in bid fehrt.

8 Du bift mein Gott und einig? Befen, in bir allein fann ich ges nefen : ABas hulf mich's ohne ABefen fenn? Wenn gleich bas Fleisch die Wort kann lefen, behalt es dens noch nur ben Schein.

9 Ach I fo befreye burch bein Wes ihme nie zu viel. fen ber Wahrheit vollig jum Ges nefen, ben Beift und eigne bie ihn gar, bag er im reinen QBahrheites wehrt I wenn alles will jufammen Wefen bir und bu ihm fen'ft of: frachen, wird nur bie Zuverficht fenbar.

men, ben aus Jehova hochstem aller Roth. Ramen dein Geift in dir geboren | 5 Ich trau auf Gott in allen Gas

Flammen, ber reinen Geifter in mit flammen, und mich nichts Ginnlich's fuchen mehr; Ach I halte feft in bir gufammen, die von bir mit mir fommen ber.

12 Dein Gottes & Leuchte reine Liebe I Laf führen mich in heil'gem Triebe dir nad, zu halten biefe Spur, daß mann ich mich bierins nen übe, mid nicht aufhalt bie

Creatur.

Mel. Wer nur den lieben B. (75)

216. Ich trau auf Gott in allen Caden! er mag es mit mir, wie er will, wie muns berlich es auch fcheint, machen, fo halt ich ihme dennoch frill I wie sehr mich auch bruckt meine Roth, fo trau ich boch auf meinen Gott.

2 3d trau auf Gott in allen Cas den, fie feven auch noch fo gering! wenn alle Menschen mich verlas chen, fo muffen boch all meine Ding auf Gott allein nur zielen ab, ich trau auf Gott bis in mein Grab.

3 3ch trau auf Gott in allen Goe den, wie schwer fie auch find ber Vernunft I bie alles will verdachtia machen, mas zeugt von Chrifti lleberkunft. hat nur mein Gott bie hand im Spiel, fo trau ich

4 3ch trau auf Gott in allen Cae den, wie fehr fich auch ber Unglaub vermehrt. Mein Jefus ift ein ftars 10 Erwede bod) ben eblen Saas fer Gott; brum trau ich ihm in

chen, wenn alle Hoffnung gleich meine Freunde, und selbst beförs verschwindt! er wird schon über dern meine Ruh, wenn nur mein mir so machen, daß wenn die größe Gott ein Wörtlein spricht. Drum te Noth sich sind't, mir seine Husse trau ich Gott und laß ihn nicht.

offen steh: Drum trau ich ihm, 12 Ich trau auf Gott im Tod und wie es auch geh.

nichts habe, und mich die größte bleib ihm ergeben, so lange er will, Armuth druckt: Er ist mir meine in der Still ! Ich leb und sterb auf beste Gabe, die mich im Mangel den Bericht: Trau nur auf Gott, felbst erquickt, und meinem Jesu und lag ihn nicht. machet gleich; brum trau ich Gett

und bin fo reich.

7 3ch trau auf Gott, wenn's noch fo finfter, fo auffer mir, als in mir ift! Gott, mein Geliebter und Ges dich lieben meine Bier! ich will dich wunschter, verlaffet mich zu feiner lieben mit bem Berte und immers Brift. Wenn er mich nun niemals verläßt, sollt ich ihm dann nicht lieben schönstes Licht! bis mir bas trauen fest?

8 3ch trau auf Gott auch in der Holle! und ob ich jest nicht drin= Leben! als meinen allerbeften nen bin, weiß ich boch, bag er mein Freund, ich will bich lieben und Befelle verbleiben wird auch bis erheben, fo lange mich bein Glanz dorthin. Drum, muß ich schon durch Holl und Tod, so trau ich Gotteelamm! ale meinen Braus

boch auf meinen Gott.

zweifelt; dieweil ich weiß, daß seine net, du hochgelobte Schönheit du! Treu von oben reichlich in mich und dich nicht eher mein genennet, traufelt; daß nichts, als er gewiss du höchstes Gut und mahre Ruh! fer sen. Drum murde ich auch es ift mir leid, ich bin betrubt, daß brob zu Spott, so trau ich doch auf ich so spåt geliebt. meinen Gott.

10 Ich trau auf Gott, wenn's blendet, ich suchte dich und fand noch so grauet der Eigenheit einer Natur, die nur auf schnöde Lüste gewendet, und liebte das geschaffne dauet, und klebet an der Creatur. Licht: Nun aber ist's durch dich gescheh'n daß ich dich hab erseh'n. 5 Ich danke dir, du wahre Sons Freund.

Leben! ich trau ihm, weil er's 6 3ch trau auf Gott, wenn ich haben will! 3ch trau ihm und

Mel. Ich trau auf Gott in a. (75)

217. 3ch will dich lieben meis ne Starke! ich will währender Begier: 3ch will dich Herz zerbricht. 2 Ich will dich lieben, o mein

bescheint; Ich will dich lieben,

tigam.

9 3ch trau auf Gott, wenn alles 3 Ach baf ich bich fo fpat erfens

4 3ch lief verirrt und war vers

ne! daß mir bein Glanz hat Licht 11 Ich trau auf Gott, wenn gebracht; Ich danke dir, du Hims meine Feinde mit Haufen auf mich meldsWonne! daß du mich froh fürmen zu! sie muffen werden und fren gemacht: Ich danke dir, du fuffer Daund! dag bu mich john 216bru

mad'ft gefund.

6 Erhalte und auf beinen Stes febr, wenn gen, und lag mich nicht mehr irre erweife, be geh'n : Lag meinen Fuß in beinen Girt und @ Wegen nicht ftraucheln ober fille Eren. fteb'n : Erlendite Leib und Geele gang bu frarfer himmels-Blang. fenn froreis

7 Gieb meinen Augen fuffe Thras gar konnte nen, gieb meinem Gergen feufche Frucht? un Brunft, lag meine Scele fich ges len, fo muf wohnen zu üben in der Liebe Kunft : brechen, fie Lag meinen Beift, Ginn und Bers gegen bir. frant, fenn frete ju bir gewandt.

8 3d will bich lieben, meine auch nicht Krone, id) will dich lieben meinen benen, bie Gott; bu bift ber Liebe Schild und ficherlich! fie Lohne, auch in ber allergrößten bag er ber Moth: 3ch will bich lieben fchons und quale, ftes Licht ! bis mir bas Berge bricht. nicht.

Mel. Ermuntert euch ihr. (15)

218. 3d will bich nicht vers bich zu Felb faffen, noch schlagen erfchreckt, fe in ben Wend, wenn bu bieg Wort fdymadhtige fannft fallen, o außermabites Rind! fchicht, Dienvi mit berglichem Bertrauen, fpricht tig, getroft ! bein getreuer Gott, fo barf bir gar 8 Cturmt nicht grauen fur irgend einer Roth, Roth, Dan

2 3ch hab bich nie verlaffen von Freunde geh beiner Rindheit an, vielmehr bir bir nichts ohne maffen viel liebs und gute nachftellen. gethan, ja bir ju allen Beiten in und trachten manchem Jammer = Stand, in ich lag bich taufend Rabrlidfeiten geboten meis 9 Und men

folder ma

5 Rann a

6 Drum 1

7 Co feine in bem 2fr

Die Gulf nicht ftrade ges aller Beit.

harr immer, bu wirft fes

. ich bich laffe nicht.

rib'e aufs Bette ftredt, ber t bledt, und dir fur Ungft feinem Gott gewacht. Den der falte Comeig auscrost! ich lag bich nicht.

r Straffen in Feu'r und fich nicht bewahrt. Be Nothe in gut und bofen in Freud und TrauersBeit, l Ewigfeit.

teht verläßt.

Sich hie bin ich, Ehren. (68)

nd Geminimel auffer mir ber es nun betrachtet. nehr ansehn.

ir hier ftinket, was da bline weiches Berg kann brechen.

ir ; weil auf dein heiffebjid), an Gott fleb ich in und auffer

4 Rad ber Stille, chn' Gemuble hat mein Deiland felbit getracht, nn bich julest ber Schmers und im Daufe, und nicht brauffe, drenfig Jahre: jugebracht, da er ftogt and Berge, bie Babne fleifig, ja bas weiß ich, bat vor

5 himmlifch Wefen ! lag genes and mußt von binnen icheis fen, mid in beiner Begenwart und hergegen gang ablegen Efaus ich will bich nicht laffen weltgefinnte Urt, bie bas Braus en und im Tob babeim und fen liebet brauffen, por dem Feind

Mel. Pfalm 25. Lobw. (85)

's und Seelen-Plagen, jest 220. Ich will gang und gar Ewigkeit. perauf giebt fid jur Rube guten Buverficht gu bir Jefu I tros Derge mein Geift ift fill ! ben Teufeln ! 2Bas mein Gott will. a! fag iche Gott thue mir bas gefchicht. Wann bie himmel i mas er will, er mag es mit schon vergeh'n; biefes Wort bleibt gen, wie es thn beucht aufo emig fefte: Gollt bie Erb auch h laffe mir genugen, bag er nicht befteb'n ; mein Erlofer bleibt der befte.

2 Lag die Elemente fchmelgen von ber letten Reuerdehig! lag fich 3ch will einfam und burch einander malgen Baffer und gemeinsam mit bem ber Berge Spis ! wann mit Rras f Gott umgehn; und die chen alles fallt, wann aus Furcht n halten innen, was nicht bas Bolf verschmachtet, Jefus ben ft laffen frebn, bas Gerum- ber Sand mich halt : Wohl bent,

3 Du haft mir ins Berg gefchries bu fuffe, ftille Bufte, ba all' ben, allerhöchfter Gottes = Cohn! kefdhopfe fchweigt, ba bas bag bu mich-woll'ft ewig lieben; ohne Schmerze fich ju feis Mich! mich Afchen, Staub und Schöpfer neigt, und ber Wils Thon I o du groffe Wajeftat I wer er Stille fich gang unter ibs fann beine Ereu aussprechen ! nichts por beine Liebe geht, die bein

h ber eiteln herrlichkeit, weil 4 Deine Gnab hat angefangen fam und gemeinsam bandle biefes gute Wert in mir, bag ich r Emigfeit : Mit Gott leb freudig fann gelangen gu ber fchmon kn himmeld . Thur. Du wirft reinen Sod mich auch laffen ein, bu, ber Weg, mit ben Di bie Thur, bas Leben ! alles wirft Dochgeitfrei bu mir barin fenn, mann bu bich

mur felbit wirft geben.

5 Lag Die Lampe meiner Geele, fconfter Dimmels : Brautigam ! brennen von bem Glaubens Dele, mann bu fommift, o Gotteel-Lamm! bir auch g in ber legten Mitternacht, ba man biefer frube mird Vofaunen boren. Gelig, ganges Beri welcher munter wacht, wann fich mit allem n alles wird verfehren.

6 Nun ich weiß, Gott wird volls ringe, bu a führen, mas er angefangen bat, und Wieber Befus wird mich auch regieren Rame beift durch des Geiftes Bunder-That; weil ich fong bis auf ben Tag, wenn allein bas nimme es Se hoch s brenmal sheilig Wefen nur wird mein Jehova fenn, bann mit beinem wird meine Geel genefen.

Mel. Sich bie bin ich Mhren. (68) 221. 3ch will lieben, und ner reinen Li mich uben, bag ich 4 Lag es in meinem Brautigam nun in allen an biefern mag gefallen, welcher an bes Rreus gieb mir bei Bebftamm hat fein Leben vor mich nen, fen mit geben gang gebulbig als ein Lamm. Lag beinen

2 Ich will lieben und mich üben schrein zu fo im Gebet gu Tag und Racht, baf men ein. nun balde alles Alte in mir merd 5 Und weil jum Grab gebracht; und hingegen | ber Geelen I allerwegen, alles merbe neu ges nen Beit bes macht.

Mel. Wer

men beine

2 Det D

3 Beforene welches por o wird es a junde ed, of

Amen! dir sen die Ehre immers mich stets ben beinen Strahlen dar! es lobe beinen grossen Ras senn :,:

8 Mein allerliebster Abba! seg= so wirst du mich zu Ehren nehmen ne, o segne, und behute mich! Herr an. O blinde Welt! o Welt ich Tesu Christe mir begegne, in deis warne dich, fleuchst du dieß Licht, nem Lichte gnadiglich! Gott heil's und laufest in der Nacht, die arme

Mel. Pfalm 27. Lobwasser.

223. Jehova ist mein Licht und Gnaden=Sonne, Sehova ift bie Bollenkommenheit, Jehova ift die reine Ceelenwonne, Jehova ift der Brunn voll Beilig= Plagen, da Gott um beine Miffes feit; In diefem Licht kann ich viel that dich ehmals hart geschlagen; Bunder feh'n; die Bollenkommens doch hoffe auch noch auf die Zeit, beit ist meine Ruh, die Seelens da er nach seiner Gi Freud, erquicket mich dazu; In deiner wird erbarmen. Beiligkeit muß ich auch zu ihm geh'n :,:

Befen, da mein Verstand sich wils rathe, und dir in dem verheiff'nen lig in verliert; in seinem Wort ist Land durch seine starke Allmachts dieses klarzu lesen, wie wunderbar Hand die Hutten wieder baue. der fluge Rath regiert; wer hat 3 Dann, Israel, dein Gott wird den Sinn des Geistes je erkannt? dich von Fernen wieder bringen, wer gab dem Rath, der war von auf daß du in ihm ewiglich mögst Ewigkeit? Vernunft fen still; die Freuden-Lieder singen: Da wirst See ist viel zu breit und allzu tief, du dann ein heller Schein vor aller

o fluger Unverstand :,:

3 Jehova, Grund und Leben als ret werden. ler Dinge, du bift furmahr ein unjuganglich Licht; gieb, daß im dir mit viel Geschenken treten, fie Licht mein Wandel mir gelinge: werden alle für und für in dir den Ach! führe mich mit deinem Ans herrn anbeten, da, da wirst du des henkelt; du bist ein Licht, und bist herren Ruhm und seines Namens im Licht allein, du hassest den, der Heisternissen liebt, du liebest den, der schildt wird seyn, der dich vers der sich dem Licht ergiebt: o laß acht't, verdammet, die dich schildt

men, was je durch dich geschaffen 4 Jehova! Gott mit mir, zu als war, und stimme frohlich mit mir len Zeiten, mit dir ich nun Gesein: Gott sen Lob, Preis und Ehr meinschaft haben kann, wann ich mich laß mit deinen Augen leiten, ger Geist, gieb zum Genuß mir Seel ist ewig umgebracht. Nur beinen suffen Friedens-Ruß. Licht und Recht vereinigt Gott und mich :,:

## Tob. XIII.

Mel. Mein Serzens=Jesu m. (67)

224. Jerusalem, du Gotteds Etadt! gedenke jener da er nach feiner Gutigfeit, fich

2 Erfreue dich und lobe Gott um feine groffe Gnade, ruf an ben 2 Jehova ist ein unbegreiflich herren Zebaoth, daß er dem Elend

Welt geachtet fenn, und hochgeehe

4 Die Heidenschaft wird auch zu

ben; gefegnet aber ber ba macht, Emigfeit bef bag beine Mauren fichen, ber Ctei= Preife, Ume ne, Ralib und Solg gutragt, und felbften auch mit Sand anlegt, bich wieber aufzubauen.

6 Was wirft bu ba fur Freude feb'n an beinen lieben Rindern, wieder, bu, wenn fie aus ihrem Rerfer geb'n, fortereib, fon menn fich bie Comach wird mms nieder, beines Gie merten alle aus ber fchaffe mas Fern gu ihrem Konig, Gott und herrn gefegnet mieber fommen.

7 Bobi benen, bie ju beinem Beil aber Berr, ce bir Gut's gu thun fich üben, auch ihnen gehft er dir gu biefem Cegenselbeil Glud len in Die Lie munichen und bich lieben : bie bir Rraft und I' piel Friede, Schug und Ruh, ben 3 Du Berr Dimmel felbit und Gott bargu fer alles, Lie fanunt aller Wohlfahrt gonnen. boch beiner S

8 Muf, meine Geell und lobe bern, fich era Gott den Bater aller Gnaden, ber unfer Sirt, & feine Rinber aller Roth und Trubs und Birth. fal wird entladen und der Jerufas 4 Beuch und lem, die Stadt, die er fo hochgelie- Brons Roma bet bat, mit Ctarfe wird erlofen. und einig, fout

9 D moditen boch die llebrigen beinen Gottes von meinem Caamen ichauen, wie fuffes Blut ac Gott Jerufalem, alsdann fo treff: und Duth. lich wird erbauen, und was für 5 Kindlein, groffe herrlichfeit zu der von Gott laft den Genit bestimmten Beit darinnen wird er= Fried und Lief fcheinen.

10 Die Pforten werden voll Cas die fuffe Evel phir und voll Emaragden hans Paradeis. gen, und lauter Edelfteinen Rier. 6 Dringet ein

Mel. Meinen

2 Deine Ed und verirrt

unendlich hoch

in ber, und verbleiben fur und en, o mein Gott und Buperficht! tur.

Sieg und Tugend : Schmud und und Leben. in unfer Derg einbrud.

Mel. Zion klagt mit Angst. (87)

Etunden Troft in Leibes und Gees len . Roth! wenn mir fallt was überwinde, Urges ein, lag mid benfen beiner Bein , daß ich beine Angft und Edmergen, wohl ermag in meis nem Gergen.

Blut, lag mich benten, bag bein Leiden lofden muß ber Sollen =] nur, hilf, daß ich ihm halte für bie ich todt und felig bin. beine Wunden, Maal und Beichen, bag er von mir muffe weichen.

fuhren auf die breite Gunden : ner hohen Liebe fenn; beine Bols Bahn, woll'ft bu mich alfo regres luft will ich miffen, bich will ich im ren, daß ich alebann fchaue an beis Geifte fuffen, bir will ich entgegen ner Marter Centner = Laft, die bulgeh'n, und bemifleifche widerfteh'n. ausgeffanden haft, baf ich fonn' in Andacht bleiben, alle bofe Luft Lieben? Wenig Luft und viel Bes vertreiben.

fet, mir aus deinen Wunden Rraft! ner-Roth; will man eine Rofe bres Wenn mein Berg binein fich fens den, muß man fich vielfaltig ftes fet, fo gieb neuen Lebens = Gaft I den, und ein Tropftein Berruchfeit daß mich frart in allem Leid beis fuhrt ein Meer voll Bergeleid. nes Troftes Guffigfeit, meil bu mir 4 Alber beine Lieb ift fuffe, und dein Deil erworben, da du bist für jeinehr ich sie genieste, defto mehr mid) geftorben.

lag mich fefte barauf bauen, bag 8 Rier bein ernftallinen Leib bu ben Tob ich fibmede nicht! Deine barin bie Gnaden : Conne alles Tobes:Ungft lag mich ftete erquis Dunfle von uns treib, gieb uns den machtiglich ! Gerr, lag beinen beine Freud und Wonne, beinen Job mir geben Auferftehung, Beil

6 Jefu, beine beil'ge Wunden, beine Quaal und bittern Tob, lag nur geben alle Ctunden Troft in 226. Jefu! beine heil'ge Buns Leibos und Geelen-Roth: Conders bettern Tob lag mir geben afte mich zu bir wend, Troft in beinen 2Bunden finde, und bann froblich

Del. Solget mir tuft uns &. (89)

Jeful beine Liebes = 2 2Bill fich gern in Wolluft weis ich die Welt verdamme, mann fie ten mein verderbtes Fleisch und mir das eit'le Spiel ihrer Liebe geis gen will; beine Treu ift meine Freude, beine Wolluft meine Beis Glut; bringt ber Catan ein ju be, und bein Gegen mein Gewinn,

2 Dich will ich jur Perle haben, beine Freundschaft foll mich laben, 3 Wenn die Welt mid will vers und ich will ber Biberichein beis

3 Uch! mas ift der Denichen trüben; wiegt bie Freundschaft 4 Sieb für alles, mas mich frans faum ein Loth, ach I fo ift ba Cents

vertiefet fich meine Geele gang in

die kurge Beit fürmahr bester als

fonst taufend Jahr.

5 Run, mein Freund! foll ich im | ne, lag mich nicht alleine. Leben dir das Derg noch weiter ges ben, ober lab't mich beine Bahl gu bes Hummels Hodyeit-Mahl, ach ! fo lag an allem Orte boren bie verliebten Worte: Ich bin bein und bu bift mein, unfre Lieb foll ewig fenn.

Mel. Name voller Bilte, f. (49)

Cefu, ben ich menne, lag mich nicht alleine; freh mir ftete gur Ceiten, bag ich nicht mag gleiten; gieb bag ich bich febe, wo ich geh und ftebe : Befuden ich meine, lag mich nicht alleine.

2 Jefu, wer bich kennet, bich fein alles nennet : Wer bir gang erge= ben, fann ohn' dich nicht leben ; lag. mich dir gefallen, liebfter Freund in allen, Jefu, ben ich menne, lag

mich nicht alleine.

3 3ch hab mid verfdrieben, bich, nur dich, ju lieben; ba ift Gerg und Ceele, dich mit nur vermable; fidmelz burch beine Plammen, uns in eine gufammen; Jefu, ben ich menne, lag mich nicht alleine.

4 Du woll'ft fur Gefahren nun bein Kind bewahren; halt mich eingefehret, fanft und ungeftoret, bleib mir nah im Grunde, Herr I ju aller Stunde, Jefu, ben ich menne, lag mid nicht alleine.

5 Jefu, auf nuch fehe, wo ich geh und ftebe; wann ich fall und meis 229. Jefu, bu mein liebftes the, beine hand mir reiche; trofte Streite: Jefu, ben ich menne, lag mich nicht alleine.

mich nur wenig Stunden übe, ift fchaft fene, bie mich nur erfreue; benn es wird auf Erden mir fonft bange werden : Jefu, ben ich meys

7 Mit dir fdilafen gehen, und mit bir auffteben; nitt dir effen, trins fen, und nach beinem Binfen, Dies ben, Cchweigen, Merben, Ruben, Wirfen, Leiben: Jefu, ben ich menne, lag mich nicht alleine.

8 Du und ich alleine wollen fenn gemeine; lag mich ohne Corgen, in bir frehn verborgen ; frembe allen Dingen, Die nur Unruh bringen: Jefu, ben ich menne, laß mich

nicht alleine.

9 Dieg fen mein Bergnigen: Jeben Athem - Bugen tief bor bir mich beugen, lieblich in ber neigen, dich im Grund umfaffen, nichts fonft in mir laffen : Jefu, ben ich menne, lag and nicht alleine.

10 Billt bu bich verbeden, lag mich dann nicht schrecken, auch im Rreug dich ehren, und nicht auswarts lehreng woll'ft mid nur durche Leiden dir gur Braut bes reiten : Jefu, ben ich menne, lag nuch nicht alleine.

11 Deine reine Liebe meinem Ders gen giebe, bag ich noch auf Erben beine Luft mag werben; bis ich dich werd broben, schauen, lieben, loben : Jefu, ben ich menne, lag

mid) nidit alleine.

Mel. Laffet uns den Leib beg. (28)

mid) im Leibe, ftarte mich im Brautigam, ber bu bich fur mich gegeben an bes bittern Rreugese ftamm, Jefu meine Freud und 6 Coll ich hier noch fcmeben, lag | Bonne, all mein hoffnung, Cchas mich mit die leben; mein Gefells und Theil, mein' Erlofung, Schmud und Beil, Birt und Ris Erben, bag ich, wie ein Baumlein, nig, Licht und Conne, ach ! wie feit bir mog eingepftanget werben, fell ich murbiglich, Diein herr biefen Chas halt ich fur's beff,

Jelus preifen bab.

e bu Glang ber herrlichkeit! von ale ben Diamant, die gur bloffen dem Bater außerlefen gum Erlofer | Poffarth bienen; beffer ale ber in der Beit! ach! ich weiß, daß Perlen Chein, wenn fie noch fo ich auf Erben, der ich bin ein fchnos fontlich fenn. ber Rnecht, beilig, fel g und gerecht obne bid) nicht konne werden, herr, bas mein Gent mit Edmergen ich bin kan rechter Chrift, wo bein fucht : D bu ftarker Troft im Leis

Sand nicht ben mir ift.

ben, tomm mein Liebster, fracte befommft bu mer fo mobi! Ja mid), tomm, erquide mid) mit mein liebfter Edas ber foll mid) Freuden, fomm und hilf mir gnas in bodifter 2Golluft fuffen, gieb diglid, eile balb mid zu erleuchten, mir beinen garten Daund, benn Gott, mein Berg ift febon bereit, fo mird mein Berngefunt. fonum mit beiner Guffigleit, Leib und Seel mir gu befeuchten, fomm bu reben willt in mir, und die 2Belt du flares Connen-Licht, bag ich fang in mir schweige, treibe beinen ja rerirre nicht.

schauen, wie du bist so wohlgestalt, fiboner als die schönsten Luen all= geit lieblich, nimmer alt, fomm bullehre, daß ich Gund und Lafter Aufenthalt der Gregen, fomm bu lichter Gnaben-Schein, fomm bu fuffes Blunielein! lag mid beinen Balfam riechen, fomm mein Les ben fomm beran, bag ich bich ges

nieffen fann.

5 21d wie wird bein freundlich Pliden, allerliebfter Gerleufchaß, meinen Geift in nur erguiden, und mid fuhren auf ben Plag, ba er folche Luft empfinbet, die nicht gu vergleichen ift; beine Lieb, herr Jefu Chriff, ift es die und gar loben beine Wohlthat immerdar, entjundet, Die mein Berg ju Tagi und Racht, auch im Leiden freus big macht.

auch viel bober als Rubinen, theus 2 D bu munderfchones Wefen; rer als ten guld'nen Cant, fthoner

7 D bu Parabies ber Freuden! den I o du frische Lebens-Arucht ! 3 En fo fomm, du Troft der Seis fo du himmelesfuffer Biffen! wie

8 Derr, ich bitte bith, erzeuge, bag Glang berfur, daß ich bald gu bir 4 Komm mein Liebffer, lag mich mich febre, und dein Leib ber eble Chas find' in meinem Bergen Plate, das mid beine Wahrheit fren, bir mein Gott, gefällig fen.

9 Lieblich find bein' eble Sutten, fcon von Gnad und Junaneles Bunft, ba bu pflegeft auszuschute ten beiner fuffen Liebe Brunft; meine Ceele, Gott, verlanget, bag fie moge frohlich freb'n, und mit flaren Augen feh'n, wie die hobe Wohnung pranget, Leib und Ceel erfreuen fich, Gerr, in dir, gang innighth.

10 Wohl den Mienschen die da und burch beinen Schus von oben find befihremet für Wefahr, die dich beiffen ihre Starfe, bie ihr Leben 6 Schaff in mir noch bier auf in ber Ruh und ber Tugend bring fe. Chriften bie alfo gethan, treten Lag und auch fo Liebe uben, bu

fren bes himmels Bahn.

ben, Jefu, Gottes liebfter Cohn, fchallen wieder, wenn bu rufft: bas bich in bie Welt getrieben von Ich liebe bich ! ruft mein Gerg: bes boben himmele-Thron. D wie Dich liebe ich. trefflich ift bein Leiben ! o wie bei= 3 Chanfe ihren hirten fennen. lig ift bein Wort! bas und geigt bem fie auch find wohl befannt : bes Lebens Pfort, bas wir und in Lag mich auch nach bir ju rennen, Freuden weiden, wo die groffe wie du fam'it ju mir gerannt; als Fürften-Schaar bir jum Dienft bes Sollen-Bolfes Rachen eine ift ummerbar.

ten, offnet Thur und Thor ber auch rieft Dich fenne ich. Welt, munichet Glud an allen Orten! febet, ba fommt unfer folgen ihrer Stimm allein, hirten Beld, febet, er fommt einzuziehen, auch gur Decrd fich febren, wenn ald ein Chren. Ronig pflegt, wenn fie bloden groß und flein: Lag er feine Feind' el'egt. Alles Bolf und horen, wenn bu fcbreveft, las foll fich bemühen, boch zu preisen mich laufen wenn du brauest, las unfern Gott, Gott ben herren Bes mid borden ftete auf bich, Jefu, baoth.

13 Sochgelobet, hochgeehret fen bes Berren theurer Ram, berelud beines Echaffeine, Stimm, nuch ift fein Reich vermehret, bas aus auch ju bir fcbregen lebre, menn Gnaben ju und fam : Er ift Gott fich naht bes Wolfes Grimm, lag ber und gegeben Geel und Leib mein Schrenen bir gefallen, beinen auch Ehr und But, ber burch fei= Troft bermieber fchallen : Wenn ner Engel But ichutet unfer Leib ich bete, bore mich, Jefu fprich : und Leben, banket ihm ju aller 3ch hore bich ! Frift, weil ber Herr fo freundlich ift.

Mel. Jefu meines Bergens. (5)

und getreuer hirt! lag mich auch und Amen. Run, ich glaub, und dem Schaffein merben, das bein fühle fcon beinen Troft, o Gottes Stab und Stimme fahrt, ach ! bu haft aus Lieb bein Leben fur bie Schaafe hingegeben, und bu gabft es auch für mich, lag mich wieder keben dich.

2 Beerden ihren hirten lieben, fieh wie die Finfternig bringet bere

gen ju, dag man ruhmet ihre Wer- und ein Girt liebt feine Geerb: im Simmel, ich auf Erb, ichallet 11 Diefes, Jefu, fchafft dein Lies beine Lieb bernieder, foll bir meine

Beut' aus mir wollt machen; 12 Machet weit die hoben Pfors riefest du: 3ch fenne bich! 3ch

> 4 Deerden thre Birten boren, hore du auch mich.

> 5 Sore, Jefu, und erhore meine,

6 Sore, Jefu, und erhore, wenn ich ruf, anklopf und fchren ! Jefubich von mir nicht febre, fteb mit Tefu, frommer Diens bald in Gnaden ben! Ja bu borff; fchene Deerben guter in beinem Ramen ift ja alles Ja-Cohn.

> Mil. Groffer Prophete, mein. (31) Tefu, bilf fiegen! bu J Fürfte des Lebend,

bergebens machtig aufführet, mir unter be De nen. fd ablich ju fenn ! Coton ber fin= 7 Jefa, bif ficaen ! in allerlen net auf allerhand Rante, wie er Kallen, gieb mir bie Waffen und

erfaufet, rette, wenn Bleifd und mir zu rauben, o ebelftes Pfont, fo Blut, Catan und Welt mid ju bilf nur Comaden mit Allmal's beruden gang grommig anlaufen, und Ctarte, bak ich o Liebfter tein ober auch fehmeichlend fich liftig Dafena vermerte.

verftellt. Benn Babel muthet von; 8 Jefu, baf fiegen! mer mag auffen und innen, lag mur, Serr, fonft befrebn mader ben lang rers

memalê die Külfe zerrinnen.

Gebrechen ift immer vor nur! hilf Uch! Betr, wo bu weich'it, fo wenn bie Cunben ber Jugend nich, muß ich ja ieren, wenn mich ber nagen, bie mein Gemiffen mir tagei Edlangen Lift fucht ju vermirten. hich halt fur. Ach lag und fcmes 9 Jefu, hilf fiegen! und lag mich nen.

bie Gunte, Eigen Dieb, Soffart Rratt febn, fieb mir gur Mechten, und Miggunft fich regt, wenn ich o Ronig und Meifter! lebre mich Die Laft ber Begierben empfinde, famt fen und prufen die Geiffer. und fich mein tiefes Berberben, 10 Jefu, bilf flegen! im Wachen darlegt; fo balf, bag ich por mir und beten, Suter, bu fdlafft ja felbis mag errothen, und burd bein und ichlummerft nicht ein; lag Leiden niein fundlich Fleisch todten, bein Gebet mich unendlich vertres

5 Jefu, Lilf flegen ! und lege ges ton, ber bu verfprochen mein Ruts fangen in mir bie Lufte bes Fleis fprach ju fenn; wenn mich bie fches, und gieb, bag ben nur febe Racht in t Ermudung will beden, bes Beiftes Berlangen, aufwarts woll'it bu mich Jefu, ermuntern fich fehmingend durch beiligen und weden! Trieb; lag mich eindringen ing 11 Jefu, bif fiegen ! wenn alles gottliche Wefen, fo wird mein verfdmindet, und ich mein Dichts Beiff, Leib und Geele genefen.

mein Wille bir, herr I fen gange wenn ich bin wie ein verfchuchters lich zu eigen gefchenft, und ich mich tee Reh; ach, Bert, fo wollft bu frete in bein Wollen verhalte, mofirm Grunde ber Geelen bid mit fich bie Seele gur Rube hinlenft; ben innerften Ceufgern vermablen. lag mich mir fterben und alle dem | 12 Jefu, hilf fiegen ! und lag

ein ; wie fie ihr bollifches Geer nicht Meinen, bag ich nich jaf len fann

und fichte, verfibre und frante. Welre jur Sand; menn nur be 2 Sefu, hilf fiegen ! ber bu mich bollichen Feinbe nachfiellen, t 5

febmigeten Feind? Wer mag bab 3 Befu, half fiegen ! ach! wer beffen Berfuchung entgeben, ter muß nicht flagen! Gerr, nien wie ein Engel bes Lichtes ericbeint?

den bein fraftige Berfühnen, und nicht finten, wenn fich tie Rrafte dieß ju meiner Demuthigung bies ber Lugen aufblahn und mit bem Scheine ber Wahrheit fich fchmins 4 Befu, bilf flegen! wenn in mir fen, lag boch biet beller bann beine

und Berberben nur feh, wenn fein 6 Jefu, bilf flegen ! bamit auch Bermogen gu beten fich findet,

mir's gelingen, bagich bas Beichen jo Jeful mußt allein emig meine bes Cieges erlang, fo will ich emig Freude fenn. bir Lob und Dank fingen, Jefu, 6 Reinem andern fag ich gu, bag mein Seiland, mit frohem Gefang. ich ihm mein Berg aufthu' : Dich Die wird bein Rame ba werden alleine lag ich ein, bich alleine nenn gepriefen, mo du, o Deld! bich fo ich mein.

machtig erwiefen.

boch erichallen, bag Bion rufet : Du fur mich verwundtes Lamm Es ift nun vollbracht ! Babel, die bift allein mein Brautigam. Stolge, ift endlich gefallen, bie bal bishero fo lang hat gefracht. Ach I und vermindre meinen Edimery Berr, fomm made ein Enbe best denn ich fchrege fur und fur : 30 Krieges, fchmude bein Bion mit fu, Jefu, fomm gu mir.

Valmen bes Greges!

uns ichiden murdig jur Sochzeit bes Lammes ju geh'n, fleibe bein fer Jefus fenn. Bion mit gulbenen Studen, laß und ben Untergang Babele einft feh'n! bod moblan, fracht es, fo wird es bald liegen; auf Bion, rus fte bich! Jefus bilft flegen.

Mel. In ber fillen Minfamfeit. (35) Gefu, fomm boch felbft Ju mir, und verbleibe fen. für und für! Romm bod werther Ceelen Freund, Liebfter, den mein Derze mennt.

2 Taufendinal begehr ich bidy, weil fonft nichte vergnüget nuch ; ben Eroft ergrunden, ber in beinem tausendmal schrey' ich zu dir : Zes Wort zu finden.

fu, Jefu, fomm ju mir.

mein Berg gufrieden ftellt. Dein, mein Berg ju bem nur wende, mas o Jefu ! ben mir fenn, nenn ich bein allerliebfter Cohn beffen Wort meine Luft allein.

4 Aller Engel Glang und Pracht, Willen lehret. und was ihnen Freude macht, ift 4 Bon mir felbft fann ich's nicht mir, fuffer Ceelen-Rug I ohne bich faffen, mein Serg ift verfinftert nichts als Berbruß.

7 Dich alleine, Gottes Cohn! 13 Jefu, hilf fiegen ! lag bald beig ich meine Rron und Lobn.

8 D fo fomin benn, fuffes Derg!

9 Run, ich marte mit Gebuld, 14 Jefu, hilf fiegen! bamit wir bitte nur um biefe Buld, bag bu mir in Todes-Pern woll'ff ein fafe

Mel. Christ Tod ift Adams L. (38)

233. Jefu, fomm mit beinem 233. Bater, fomm gu nur, ich liebe dich ! fomm, o treuer Cets len Rather, heil'ger Geift, befige mid, lag mich o breneinige Bes fen, bir gur Wohnung fenn erles

2 Lag mich, Jefu, beinem Wors te vollen Glauben ftellen gu! benn es ift die rechte Pforte gu ber fuß fen Ceelen-Rub: Riemand fann

3 Cende nun, o Bater fende beis 3 Reine Luft ift auf der Belt, die nen Geift von deinem Thron, bet wir angehöret, uns von beinem

gange ich geh auf den Brethumde 5 Rimm nur alles von mir bin, Straffen, mo midt beines Geiftes ich perand're nicht ben Ginn : Du, Glang ben verblendten Ginn res

führet.

5 Zund doch an die Liebes-Kergen, und durchhige Beift und Muth! werther Geift! lag unf're gern aufftehen, und mit bir von Bergen brennen in der reinen Glut! hinnen gehen. fchaff, daß beine heil'ge Flammen schlagen über und zusammen.

6 Führe mir ftets ju Gemuthe, was mir Jesus zugesagt! daß ich

tung werd ergehen.

ben, weil mein Jesus wohnt in liebers werden. mir, ich geniesse seiner Gaben, die 2 Unter deine fein Geift mir stellet fur, wenn ich fur den Sturmen aller Feinden ihn beständig liebe, und in seinem fren. Lag den Satan wittern, Wort mich übe.

liebt, nur nach schnober Wolluft ftrebet, ber muß ewig fenn betrubt, mich beden. Gott wird nicht in ihm mehr woh-

fcreden, Jesus ift bein Aufent= bin bier und finge in gar fich'rer halt, denn sein Friede wird dich Ruh; Gottes Macht halt mich in decken wider alle Feind's=Gewalt, acht: Erd und Abgrund muß vers der vergeblich auf dich sturmet, weil stummen, ob sie noch so brummen. sein Friede dich beschirmet. 4 Weg mit allen Schäßen! du

dein Friede bringet Schmerzen.

11 Run foll weder Ungft noch fcheiden. Leiden, Jefu, keine Macht noch Lift, mich von deiner Liebe scheiden, Belt erlesen! mir gefäll'st du weil dein Friede ben mir ist, ja es nicht, Gute Nacht, ihr Sunden, follen meine Sinnen nichts als bleibet weit dahinten, kommt nicht Jesum lieb gewinnen.

gieret und zur hellen Wahrheit | 12 Jesu, der du vorgegangen durch den Tod jum Bater bin, hol' mich, ber ich mit Berlangen bir gu folgen willig bin, willst du, ich will

Mel. Meine Seel ift fille zu G. (45)

234. Zefu, meine Freude, meines Bergens Beis traue feiner Gute, wenn vielleicht de, Jesu, meine Bier, ach wie lang ! der Zweifel fragt, ob auf meine ach lange ist dem Bergen bange Bitt' und Fleben Gulf und Ret- und verlangt nach dir! Gottes Lamm, mein Brautigam ! auffer 7 Es fann feine Noth nicht has dir foll mir auf Erden nichts sonft

2 Unter beinem Schirmen bin ich lag ben Beind erbittern, mir ftebt 8 Wer nach seinem Wort nicht Jesus ben. Ob es jest gleich lebet, und ihn nicht von Herzen fracht und blist, ob gleich Sund und Solle fcreden, Jefus will

3 Trog dem alten Drachen, trog nen, sondern ihn mit Born belohnen. bes Todes Rachen, tros ber Furcht 9 Mein Herz, du darfst nicht ers dazu! tobe Welt und springe, ich

10 Fahre hin mit beinem Friede bist mein Ergogen, Jesu, meine mehr als feindgesinnte Welt, beis Lust! weg ihr eiteln Ehren, ich mag ner werd ich zeitlich mube, weil euch nicht horen, bleibt mir uns bein Friede bald zerfallt. Gottes bewußt! Elend, Noth, Rreus, Fried' erfreu't die Herzen : Welt, Schmach und Tod soll mich ob ich viel muß leiben, nicht von Sefu

> 5 Gute Nacht, o Wefen, bas bie mehr ans Licht! Gute Racht, bu

fue, tritt berein. Denen, die Gott Wallen abnlich ift. lauter Buder fenn. fchon bier Spott und Sohn, ben- laben ! Stoff'ft bu mich jur Sonoch bleibit bu auch im Leide, Jes lensBlut; mas du willt, ift nur fu! meine Freude.

Mel. Liebster Jefu du wirft. (39)

235. I ben ! bem ich mich jum Dienft ergeben ; welchem auch Golb. der neffte Grund aller Dergen flar und fund.

nen, Reden, Schweigen und Bes Umen! ja es mag gefchehn. ginnen : Alles übermiegeft bu, was ich vors und nachmals thu'.

mir por allem gu erfüllen! o feh ich will nichte, mas Gott nicht will. biesem Berfat ben I mach nuch eignen Billens fren.

mir bein Wollen mag gefallen! fo zufteh'n bein Will foll an mer gein Freuden, ale im Leid; fo in scheh'n.

Beit, als Emigfeit.

ftreben beißt den Engeln abnlich ter rigen! wer fich ber zu Grund leben, und fann auch in Sollens ergiebt, bleibt im Unfall unberrübt.

nicht in beinen Willen fehren, fcmerben mein Gemuth fenn Traus bracht' auch wohl im himmelet rend voll : willt bu nur, fo fcmedt Caal unergrundte Sollen:Quaal. mir's wohl.

und ben eignen Willen flieben, ben, und burch Durft und Sunger macht, daß ein betrübtes Berg rus fterben, untergehn im Dampf und big lebt in allem Schmerg.

8 Stundlich mit fich felber fams 18 3ft es aber bein Begehren,

Stolg und Pracht ! bir fen gang bampfen, bringt und oftere in ber bu Laftersleben, gute Nacht geges Beit einen G'fchmad ber Celigfe t.

9 Trum so wall the mich begats 6 Weicht, ihr Trauer = Beifter ! men, næmals etwas fürzunehmen, benn mein Freuden-Dleifter, Jes ohne mas ju jeber Frift beinem

lieben, muß auch ihr Betruben 10 Billt bu mich im himmel Duld' ich haben; en wie follt mich dieß micht febr gut.

> 11 Doch verfichert mich bein leis den, blutig Ediwigen, tottlich Gefu meiner Geelen Les Cheiben, bag bu folches nie ges D Troft, werther als das wollt.

12 3ft es aber bein Behagen, mich mit neuer Noth zu plagen, 2 Du herr! prufest meine Cins bag ich leinen Troft fann febn;

13 Mußich betend in den Weben gleichmohl hulftog von dir geben; 3 Ach ich muniche beinen Willen bleibt boch endlich bieg mein Biel:

14 Edudeft bu mir Edmad und Bande, Retten, Jeffel, Sobn 4 Gieb mir Rrafte, baf in allem und Schande, ja mas argere aus-

15 Lag es donnern, fradjen, blis 5 Steis nach beinem Willen ben! lag mich Pfeil und Comerbe

Pein glaub'ger Geelen Labfal fenn. 16 Coll mein Freund mir feints hingegen fein Begehren lich werben ; foll von vielerten Be-

7 Deinen Willen in fich gieben, 17 Billt bu, bag ich foll verber-Rauch ; Jefu, ja bas will ich auch.

pfen, und den eig'nen Willen mich durch Reantheit abzugebren.

bis mir Leib und Geel verfdmacht ?! herr, bein Wollen werd' voll= bracht.

19 Ja, foll siedend Del mich freischen, und ein gruning Thier icefterschen; wohl es falle, wie es fann I beinen Billen nehm ich an,

20 Ob mich taufend Tod schon tödten, blabt bein Will in allen Nothen ja in schwerster Seelens Laft, blos mein Labfal, Ruh und Raff.

21 Gumma: Co es bein Belies ben, mich im bodiften Rreus qu üben, mo, wie lang und mas bu gleich gilt.

22 Mats ift irgend zu erbenken, mas mid bier und ba mag fran: ten, brinn ich meinen Willen nicht

fcon in beinen eingericht.

23 Trum fo magit bu fo gebahel ren mit mir febaffen und verfahren, we ce bich am beften beucht, weil niern Will fich beinent gleicht.

24 Doch, indem es fcmer gu nens nen, beinen Willen recht zu fennen; en fo feufit mein Berg und an einen fremden Ort; Jefus Mund : Mach nur felben klärlich forget felbft für mid), schüget mich funb.

25 Dein Geift, Jefu! woll mich fracten, daß im Laffen, Thun und Cpott, wider Gott und fein Gebot; Werfen, ich von aller Eigenheit Jefus giebt mir Kraft und Macht, folden weislich unterfcheib.

26 Und ja, mas ohn' thu begin= net, oder Rleifch und Blut erfinnet, ich, obs noch fo wohlgeftalt, nicht herghebiter Jefus Chrift taufends

für beinen Willen half.

27 Run, der bu murf'ft guten Willen, fend' auch Rraft ibn zuhmmer lieben festiglich : Du, o erfüllen, und zu thun bier in ber Jefu! follft allein mir in allem Beite mas bir lieb in Emigfeit.

gen! es wird boch nichts ausges richt, mas nicht blos burch bich geschicht.

Mel. Jesu komm doch seibst. (35)

236. Jefu, meiner Ceelen Schat bargu, alles bift bu mir allein, fellit auch ferner alles fenn.

2 Liebet jemand in ber Welt, eble Chabe, Gold und Geld; Jefus, und fein theures Blut, ift mir

mehr benn alles But.

3 Stellen meine Reinte fich of: fentlich gleich witer nuch ; Jefus willt; Dieg ift's mas mit fets reift aus aller Roth, tilget Teufel, Hell und Tod.

> 4 Bin ich frank und ift fein Mann, ber bie Comachheit line bern fann; Jefus will mein Argt in Pein, und mein treuer Gelfer fenn.

> 5 Bin id) nadent, arm und blos, und mein Borrath ist nicht groß: Jefus halft gur rechten Beit meiner

armen Durftigfeit.

6 Dlug ich in bas Clent fort, bin gang wunderlich.

7 Muß ich bulden Sohn und daß ich allen Spott nicht acht.

8 Sat ber Bienen Sonig Caft, und ber Buder fuffe Rraft; mein

mal noch fuffer ift.

9 Drum o Jefu! will ich bid, alles fenn.

28 Jefu, Jefu, half vollbringen! 10 Jefus fen mein, Speif und Bulf mir Blofd und Blut begmin- Erant, Jefus fen mein Lobgefang :

Jefus fen mein ganges All.

11 Endlich lag du höchftes Gut, Jefu, lag bein theures Blut, beine Bunden, beine Dein, meinen Eroff im Tobe fenn.

Mel. O du Liebe meiner Liebe. (5) ne, Licht und Beil! Jefu meiner then, fondern freudig ichnu bein Seclen Weibe, meine Rrone, Troff Richt. und Theill foinm und bore, fomin merte Deiner Shmm I fomm und fchaue, fomm fu fomm, und bid ergieffe in ben und ftarte ben vor Liebe franfen Sinn.

2 Lag aufgeben, lag auffteben beis nes Mordminde Liebes Brunft: Lag aufbrechen, lag durchmehen beines Liebed:Glut. Cudwinds beil'ge Gunft burch ben' Barten meiner Geelen, bag er gebe weile, Jefu, fuffe Lebens = Quell ! fuffen Ruch, bamit bir fich zu vers Epa fomm, und zu nar eile, in mablen fie fucht durch des Baters mein Berg ergieß dich fcmell, nur Bug.

3 Swar ich werbe fehr erschrecket, wenn die em'ge Beiligkeit in mir Baffer lediget, brum, o Befu! flar wird aufgedecket, nebenst mei= mich erfrisch. nem Cunben-Rleid; bennoch will ich glaubig fcmiegen meinen halb den beine fuffe Freundlichkeit, nache erftorb'nen Muth , unter beige bem bisber mich in Schreden bat Gnade biegen mid o allerhochftes Gut.

Fleisches-Luft und Teufele-Brut, Cunden . Schaden, gieb bich mit Schlangen . Saam' und Abend: und nimm mich bir. theure, die ihr aus ber Hollen-Glut 10 herrlich will ich alsbann preis wiber mich euch ftets ermebret, fen beine Liebe, Ereu und Sulb, meg, hinmeg, bas mas anbell't freudig mich in bir erweifen, fets meinen Frieden, mas gerftoret mit Ruhm und in Geduld beines

gen-Bill und Gigen-Big nimmer mit ber Lehre, welche führt gur meine Geel bethore, noch fort meis Emigleit.

Jefus fen mein Freuben : Chall, nen Beift befchmuß! eigen fonnen, eigen haben, eigen bichten jes bergeit bleibe gang in mir vergras ben, meg, hinweg all' Eigenheit.

6 Run, Herr Jefu, buf nur Ars men folde bofe Gunden : Werf durch bein gnadiges Erbarmen und gottliche groffe Ctarf, in nur gar Pefu, meines Bergens ju Grunde totten, bag fur beinem Nreube, meine Con- Angeficht ich um feines burf erro-

> 7 Ach ja fomm, und jego flesse, Gulanutin o bu febonfter Geelen-Schat! 30 leeren Bergens = Plat, welchen bu gar theu'r erworben mit fo beil's gem Gottes = Blut, ba bu bift für mich gestorben in gang feur'ger

> > 8 Romm bod, und bich nicht veralleine nach bir adiget meine Geele, wie ein Birfch nach bem fühlen

9 Laft mich wieder frohlich fcmes gefeget mancher Streit! fulle wier ber mich mit Gnaben, Berr, ach 4 Drum hinweg, ihr Ungeheure ! febre bidy ju mir, benfe nicht bes

meine Rub; weg, weg, o Welt. groffen Ramens Chre bier ausbreis 5 Gigen-Liebe, Eigen-Chre, Gir ten in ber Beit, mit ber That und MEhre fen Gott in ber Sob.

Dann erbiid ich bic, (73)

Gefu, meines herzend Freud, fen gegruffet! Seelen Seligfeit, fen ger des Gemuthes Sidyerheit, uffet, Jefu, fen gegruffet. sendmal gedent ich bein; am fomme! und begehre in; Braut'gam fomme! r mich ben bir gu fenn; t'gam fomme! Liebfter

De mid mit Dimmeles Luft, Suffe ! tranfe mich an beis eff, in mich fliesse! bleibe in bewußt! fo genieffe id) aft und Cuffe.

am, fomme !

hes ift lieblicher als du, liebs e! nichte ift freundlichers fuffe Liebe I auch ift fuffere als du, fuffe Liebe, Jefu, cbe.

bin frant, besuche mich lebhaber I ich bin matt, ere mich , o mein Schöpfer! ch fterbe, ftarfe mich, o Ers Befu, mein Erlofer.

Mel. Jesu, der du. (5)

in die tieffre Geelen-Roth, mal ge. aufferfte Werverben, nur Dank bafur.

the herr Jefu! bu alleine | 2 Due ach! bu haft ausgeffanden nft ju nehmen Ruhm, Lafter . Reben, Spott und Sohn, en Eigenthum, bir bemus Banden, bu gerechter Gottess gu Ruffen. Lag in biefer Cobn, nur mich Urmen gu errets b' fete bein Lob mein Leid ten von bes Teufele Gunden:Rets ten. Taufend zc.

3 Du haft laffen Wunden fchlas gen, bid erbarmlid richten gu, um ju beiten meine Plagen, und gu fepen mich in Ruh. Uch I bu haft ju meinem Segen, laffen bich mit Fluch belegen. Taufend taufends mal 2c.

4 Man hat dich fehr hart verhöhe net, bich mit groffem Schinpf bes leat, und mit Dornen gar gefronet; mas hat bich bargu bewegt? bag du möchteft nuch ergogen, mir die Chren & Rron auffegen. fenb zc.

5 Du haft wollen fenn gefchlagen, ju befregen mid von Pein ; faifde lich laffen bich anflagen, bag ich fonnte sicher sevn; daß ich mochte troffreid prangen, haft du fondern Eroft gehangen. Laufenb zc.

6 Du haft bich in Roth geftedet, haft gelitten mit Gebulb, gar ben herben Tod gefchmedet, um zu bufs fen meine Chuld; daß ich murbe longegablet, haft bu wollen fenn gequalet. Laufend zc.

7 Deine Demuth hat gebuffet meinen Stoly und Hebermuth, bein Tod meinen Lod verfüffet, en fonimt Cefu, meines Lebens alles mir ju gut; bein Berfpots Leben ! Jefu meines ten, bein Berfpenen muß gu Chren tod, der bu dich fur nuch mir gedeihen. Taufend taufends

8 Nun ich bante bir von Dergen, nicht modite fterben ! Taus Befu, für gesammte Roth, für die aufendmal fen bir, liebfter Wunden, fur die Gemergen, für den berben bittern Tod, für bein taufenbfaches Plagen. Fur bein Proben. ach und tiefe Bein will ich emig bankbar fenn.

Mel. Was Lobs follen wir. (32)

Jefu, mein treuer! laß boch bein Feuer ftets in mir brennen, und une nid)t trennen :/:

2 Collt' ich mit Schmachten nicht nady bir traditen? aber ich fpure,

baft mich ftete friere 1,2

3 Mar boch burch Lieben mein Frost vertrieben : wie wollt ich's treiben, und ftete fo bleiben :,:

4 In foldem Ctanbe lag nuch im Brande bem boll'fden Gluben

daburdy entfliehen 2/2

5 Taufend Urfachen follten es machen, bag ich frete bliebe voll Lob und Liebe :12

6 Did hat bad Lieben, Gerr ! erst getrieben auch mich zu neigen ju biefem Steigen tet

7 Chaffen, Erlofen, Retten vom Bofen find lauter Triebe beiliger Liebe Ist

8 Lak mich anfangen, wie bu gegangen, und bir jum Leben mein Herze ergeben in

Mel. Bleibe bey mir, liebfter. (64, len Leben, ach mein liebster Braus alle Reffeln brich entzwen, baan tigam! bem ich mich ergeben, lag werd ich bich preifen. nach nur ein Lanimlein fenn, uns ter beiner Beerde, bir ergebich nuch liegt mir noch im Wege, und muß allein bier auf biefer Erden.

in ben dunklen Tagen, mach es von dern viel, daß ich facht muß geben. dem Kummer freg, lag es micht und bin auch noch weit von Biel, verzagen, weil die Beit verlängert ob ich's zwar ichen febe. fid), und bie Feinde toben, ftarte | 9 Oftmale feb ich in die Fein,

Bittern, fur bein Bagen, fur bein nuch nur feftiglich, in ben Leibends

3 D! bit Birte meiner Geel! leit mich auf bem Wege, bir allein ich mich befehl, ichent mir beinen Ges gen, daß ich immer weiter geh', und ja nicht verweile, bag ich nimmer ftille fteh', fondern martend eile.

4 Weil der Abend fommt berben mit ben bunflen Cchatten, brum Herr Jefu! fteh mir ben, hilf nur armen Matten, fratt bu meinen fchwachen Gent, mit ben Lebenes Rraften, fchent nur mabren Ernft und Fleiß zu den Seile: Befchaften.

5 Es nah't fich die Mitternacht, drum will alles schlafen und be erite Liebes = Madit, ad was foll nian fagen, die hat fich gemintert febr, unter ernften Gliebern, o bag biefes boch nicht mar unter Glaus benseBrudern.

6 Ach ich febren mit mener Stimm, herr, ju bir alleme, o Herr Jefu, es verminmt weil ich gu bir weine, weil ich felbft auch in mir fuhl noch ein Theil vom Edilas fe, und ich bin, noch weit vom Biel, herr bas ift mein Klagen.

7 QBed mein'n Geift boch fraftig auf, lag mein'n Gifer gluben, baß ich nicht fill feh im Lauf, alles Gefu, mahres Gettes: Git'le flieben, bag ich aller Bans ~ Lanun, meiner Gees ben fren ! ungehemmt fann reifen.

8 Uch wie mancher schwerer tein oftmale traurig fenn, auf dem Les 2 Stehe beinem Schaftein ben, bene-Stege, welches mich thut bins

mit dem Mug ber Geelen, meinen und bes Thones Topfer, der nuch Braut'gam fah' ich gern , bas tuchtig macht : Du haft meinem macht nuch fo qualen, weil ich ars Bergen beiner Liebe Rergen felbften mes Baifelein, noch allhier auf jugebracht : Und ich weiß, bu Erden , jego noch muß traurig wirft mit Fleig beinen mir gegons fenn, unter viel Befchwerben.

es nah't fich ju Enbe, es wird ben- laffet werben, fommet ja von ber : noch werden gut, ich bin in bie Denn bein reiner Banbel gebet Sande meinedheilande eingepragt, unfer'in Sandel allenthalben fur : fein Reind wird mich rauben, dar- Drum fo gieb durch beinen Trieb, in werd ich wohl verpflegt, ihm daß ich meines Bergens Tichten thu ich vertrauen.

Del. Jefu meine Freude. (45)

242. Jesum will ich fieben ; weil er fich verfdries ben, emig mein gu fenn : Ceine theure Gute fenet in mein Gemus the reine Beisbeit ein: Da ift Reaft und Wiffenschaft, wenn ich Jefus fuffe Liebe unverbroffen übe.

felbiten maden; en fo merb' ich mich ! feb'n wie bie fconoden Runfte als bie Erben : Dunfte in ber Conn' vergeh'n : Aber du, o meine Ruh! wirft mir doch mein beites Wiffen

ewig bleiben muffen.

gang auserlefen und ausbundig! gut; und bein freundlich Needen Die fleinfte nicht; allen Leuten, macht bag ben ben bloben beine auch ben Beiben, bringft bu Beil Beicheit ruht : Wer bich ehrt, ift und Licht. wohl gelehrt, und fann fich an beis nen Chaben gar ju mohl ergoben. aus ber Kern von ben Seiben lehr

4 Beffer ift's bid miffen, ale die abicheiben; jeige nur ben Stern ! Beisheit fuffen, die die Belt aus- 6 Co merd Jefu ich, bald, bald ftreut : Beffer ift's bie Gaben beis finden bich; Undachte . Rergen, ner Liebe haben, ale bie Gitelfeit : Den im Bergen glaubig bringe ich. Wenn ich dich nur ewiglich in dem 7 Ach perschnicht mich nicht! Bergen fann umfaffen, will ich ale gieb boch, bag bein Licht nun und les laffen.

5 Denn bu bift ber Cdopfer, fdmah' mich nicht.

ten Willen auch in mir erfüllen.

10 Doch mohlan ich faffe Muth, 6 Alles, mas die Erden Gutes

nach bir moge richten.

7 ABiffen meine Ginnen nicht was fie beginnen, fo verlag mich nicht ; fonbern gieb ber Geelen, bich ihr ju ermahlen, beffern Unters richt ! bis mein Geift in himmel reift, wo ich mich in beiner Liebe wohlvergnüget übe.

243. Jelu, raft daß ich zu bir 2 Lieben and're Cadjen, die fie eile, nicht verweile, Jefu, tufe

2 Richt Jerufalem, fonbern Beths lebein hat befcheret, was uns nahe

ret ; nicht Berufalem.

3 Werthes Bethlebem, bu bift angenehm, aus bir fommict, mas 3 3ft bein reines Wefen boch une frommet, werthes Bethlebem.

4 Du bift mie man fpricht, nun

5 Beige mir ben Stern ! ber mich

immer in mir fchimmer, ach ver-

daß ich entjundt in bir brenne, bich tig, tugenbfam, den Gott felber ftete nenne, fdonftes Bunbers Rind.

9 Guffer Liebes s Blid I gonne breit. mir bas Glud, hier und broben bich ju loben, fuffer Liebes-Blid.

Mel. Zomm o fomm du Geift. (38) Jefus, Befus, foll mein Bunfch fenn und mein Biel : Bebund mach ich ein Berbundnig, bag! ich will mas Jefus wills Denn mein Berg, mit ihm erfallt, rufet nur : Berr, wie, Berr, wie bu willt I wa

2 Einer ift es, bem ich lebe, ben ich liebe fruh und fpat, Jefus ift es, bem ich gebe, mas er mir geges ben bat. Ich bin in bein Blut vers bullt, führe mich Berr, wie, Bert,

wie bu willt is:

3 Scheinet mas, es fen mein Glude, und ift boch jumider bir ; ach! fo nimm es bald gurude, Jes fur gieb mas nuget mir. Gieb bich mir, herr Jefu, mild, nimm mich) ber, Berr, wie, Berr, wie du willt in:

4 Und vollbeinge beinen Willen in, burd, und an mir, mein Gott: Deinen Willen lag erfüllen mich im Leben, Freud und Roth, fters ben ale bein Chenbild, Berr, menn, wo und wie, und wie bu willt 2,2

5 Cen auch, Jefu, frete gepriefen, bag bu bich, und viel bargu, haft gefchenkt und mir erwiefen, daß ich frohlich finge nu : Es gefchehe mir, mein Schilb, wie bu willt, Berr, wie, Herr, wie du willt 2,2

Mel. Melnen Jefum laß ich n. (23)

8 Schonftes Bunder-Rind, hilf Symmel fommen, huldreich, prachs angenommen ; feiner groffen Liebe lichfeit gleicht fein Rame weit und

2 Jefus ift bas Beil ber Belt, meine Argnen fur bie Gunden, Bes fus ift ein ftarfer Delb, unf're Feind ju überminden, wo nur Jefus wird gehort, wird ber Tem

fel bald zerstört.

3 Jefus ift ber Weifen Stein, ber Befundheit giebt und Leben. 3es fus bilft von aller Dein, bie ben Dtenfchen fann umgeben. Lege Jefum nur ins Berg, fo verliert fich aller Schmerz.

4 Jefus ift mein em'ger Cchab. und ein Abgrund alles Guten: Befus ift ein FreudensPlas, veller fuffen himmels : Fluthen : Befus ift ein fuhler Thaue ber erfrifthet

Feld und Au.

5 Jefus ift ber fuffe Brunn, ber Die Geelen recht erquidet. Befub ift bie em'ge Conn, berer Etrahl und gang entzudet. Billt bu freh und freudig fenn, lag ihn nur gu bir binein.

6 Jefus ift ber liebfte Ton, ben mir alle Welt kann fingen, ja ich bin im Himmel Schon, wenn ich Befum bor erflingen. Befus ift mein's herzens Freut, meine em's

ge Celigfeit.

7 Jefus ift mein Dimmel-Brob, bas mir fdymedt wie ich's begehre: Er erhalt nuch für bem Tob, fartt mich, bağ ich ewig lebe : Buder ift er mir im Mund, Balfam, wenn ich bin verwundt.

8 Jefus ift ber Lebens . Baum, Celus ift ber fconfte volleredler Lugende Fruchte: Wenn 245. I Ram aller, die vom er find't im herzen Raum, wird

bas Unfraut gang gu nichte : Alles in bir allein, Jefu, erft recht frobs Biff und Unbeil weicht, mas fein lich fenn.

Edatten nut erreicht.

9 Jefus ift bas bochfte Gut in bem himmel und auf Erben. Jes fus Dame madt nur Muth, bag ich nicht fann traurig werben, Jefus Rame foll allein mir ber liebste Rame fenn.

Del Meinen Jefum laß ich u. (23) Gefus ift Jesfus und idon über alles gu befingen, mit dem lieblichften Ges ion, bas die Bunge fann erzwins gen; Belus, Befus foll allein, meine liebfte Gingeluft fenn.

2 Er ift mir, mas ich nur will : 3d fann alles in ihm finden, fons derlich wann in der Still ich mein herze fann ergrunden; bann in deffen Grund allein quille er ftetig

aus und ein.

3 Celig ift, ber Ihn ba fucht! Gefig ber Ihn ba erfdymedet, ber nach Diefer Lebenes Frucht Die Begierben einivarte fredet! ber mirb an ihr gang allein emig mohl ers

quicet fenn.

4 Unvergleichlich ift bie Luft, bie in Befu man genieffet, bie aus feiner Liebes-Bruft unaufhorlich in une flieffet; wann wir nur auch Ihm allein gang und gar ergeben fenn.

5 Co will ich bann fur und fur nnch ju 3hm bineinmarts febren, und mit aller Lieb's=Begier feiner nur allein begehren, weil ich boch in 3hm allein nur fann emig felig fenn.

6 Jefu beut bu mir bie Banb, ingugiehen, meine Ginnen! Gen balte fie fett innen. Co merd ich 248

Mel. Jefu tomm boch fetbit. (35) Cefus ift mein Freue benslicht, wann er

bell in mir anbricht; meiner Cees len RubesStatt, wenn fie feine

Rraft mehr hat.

2 Jefus ift mein ftarter Beld; Wenn ber Teufel mich anfällt, und bie Cunde groß fich macht, ich ihr Eropen gang veracht.

3 Jefus ift mein befter Gieg mis ber Leufel, Babelos Rrug : Er ift meine frarte Wehr, ob Die Feinde

toben febr.

4 21ch mein Jefu ! lag mich bir fenn vereinigt für und für ! lag mich Urmen bir allein in der Lieb ergeben fenn.

5 Mlle, Die ihr Jefum fucht, fommit, genieffet feiner Frucht, die ben Geift und Geel erquidt, euch

bamit gum Giegen fchidt.

6 Bergense Jefu, Giegede Furft ! meine Cecle nach dir burft : Alle Feind in mir besteg, daß ich nicht im Rampf erlieg.

7 Rad bem Giegen nimm mid) auf ju bem ausermahlten Sauf, da bu mir ben Gnaben-Lohn ges

ben wirft, o Gotteb=Sohn.

8 Muf, ihr lieberwinder! febr! Jefus euch entgegen geht, um por menig Comad und Sohn euch ju geb'n bie Ehren : Rron.

9 Salleluja! Gloria! Auf! bes herren Lag ift nah! machet, bale tet euch bereit! jest fommt die Ers

quidunge-Beit.

Del Jefu meine Freude. (45) Telu, Conn im Sergen! Telu, Freud in Schmergen! Befu Geelens Luft! Del. Meine Scele willt du z. (33) ach! wo bift bu blieben ? 3ft bir 249. mein Betrüben, Jefu, unbewußt ? Jefu, meine Liebe.

2 Wann ich bich nicht finde, qualet mich die Cunde; Jefu, Seelen-Troft I mein Berg will vers gagen por ben schweren Plagen. Du haft mich erlogt, brum fo tomm, o Jefu fromm I trofte mich mit beiner Liebe, Jefu, meine Liebe.

3 Wo ich fis und gehe, mo ich lieg und ftebe, febn ich mich nach dir : Deine Gnad und Treue, Jefu, mich erfreue immer für und für. Jefu, Freud in Lieb und Leid, ftarte mich mit beiner Liebe, Jefu, meine Liebe.

4 Richt der fcone himmel, nicht bas Welt . Getummel, nicht mas zeitlich ift, meine Geel vergnüget, alles mid betrübet, mas nur irs disch ist : Gott allein mein Freus bensSchein, labe mich mit beiner Liebe, Jefu meine Liebe.

Wuftenen; ich bin matt und mube, bringe mich jum Priebe, mach mich los und fren; mir ift bang, ach I bleib nicht lang, weibe mich mit beiner Liebe, Jesu meine Liebe.

8 Dort in jenem Leben, fo bu auch balb b'ran haben Theil. mir wirft geben, Jefu meine Bier I 7 Dann bleibt bir in Emigteit will ich bich mit Freuden, fren bon mahrer Dant und Preis bereit : allem Leiden, loben nut Begier. Dier in biefem armen Leben fann Befu, Berg ! mein Liebeds Schmerg ! ich bich nicht g'nug erheben ; aber fegne mich nut beiner Liebe, Jefu bort in jenem Reich lob ich bich meine Liebe.

Cefu, wahres Lebens: ~ Bred, Labfal in ber ach I fomm bald, mein Berg ift größten Roth, ber bu meinen Leib falt, marme mich mit beiner Liebe ernahreit, und mir Gpeif' und Trank beschereft; speif' boch auch mit himmele-Gut, bas bu felbft biffe Geift und Muth.

> 2 Meine Geele ift entbrannt, und durft wie ein durres Land; du als lein fannft fie erfullen, ihren Durft und hunger ftillen, benn bu bift felbft Speif und Trank fur uns,

die wir matt und frant.

3 hier in biefer Wuftenen, find ich nichts als leere Spreu : Bittre Wasser, berbe Speife, ift die Koft auf meiner Reife; drum bereite mir ben Tifch, b'ran fich Berg und Geel erfrifd.

4 Theil in meinem Bergens-Daus dein verborg'nes Manna aus, lag bein Brunnlein reichlich fliessen, und fich in mein Inner's gieffen, daß des Lebens Waffer mich frart

und labe füssiglich.

5 Denn ein Brofam beiner Rraft, und ein Tropflein von dem Saft der aus deinem Herzen quillet, und 5 Treuer Sirt ber Geelen ! laß bes Beiftes Durft mir ftillet, ift nur mich hier nicht qualen in ber lieber als ein Dreet, beffen, mas bie Welt reicht her.

> 8 Weht Die Borfoft fuffe ein, wie wird nicht die Kull erfreu'n? thun mir mobl die erften Gaben, wie wird nicht bie Erndte laben! lag mich, bitt ich, o mein Heil, doch

Iben Engeln gleich.

Berge. Dder: Pfalm 58 Kobwaf: Gott gefalle. crs.

fend ift bein Rugl ber hatte g'nug euren Wandel führet, ein wenig und Heberfluß, ber nur in beiner Cauerteig gar leicht ben gangen Liebe bliebe; wie fuß ift es ben bir Teig fortan burchfchleicht, daß er ju fenn, und toften deiner Brufte mirb gang burchfauert. Bein.

2 Bie fuß ift es, in beinen Armen empfinden beines Beiftes Bunft, und von ber beiffen Liebes-Brunft ben bir, bu beil'ge Glut, erwarmen! wie fuß ift es ben bir Gergens-Grund gang rein von als allein, bu fuffer Braut'gam, Jefu, tem merbe. fenn.

men enteundet merben und burche bittern Galfen mahrer Bug, er glub't, und gang und gar im em's muß bas Bofe haffen, bag Chris gen Fried mit dir gefloffen fenn gus ftus, unfer Offerlamm, fur uns fammen! 2Bie fuß ift in ein ein'ges gefchlacht am Rreubes : Ctamm, Ein mit bir, mein Chas! gesihn burd fein Blut rein mache.

dimolien fenn !

melluffer Liebeds Wein.

5 Die fuffe, Jefu! o wie fuffe em'gen Liebe Buder=Ruffe! wenn ich mit Gott ein einig's Gin in bir, mein Edas, werd emig fenn.

Mel. Re ift das Seil uns tom. (67)

Thr Chriften febt, bag in euch von Cunden und altem Sauerteig noch regt, nichts muß wird fich balb aufmachen, uns

Met. 26 ! Wie ginafelig ift ein fauert fen und rein, ein Teig, ber

2 habt doch barauf genaue Acht. Teful wie fuß ift beine bag thr euch wohl probiret, wie - Liebe, wie honig fliefe abr's vor Gott in allem macht, und

3 Alfo es mit ben Gunben ift. mo eine berrichend bleibet, da bleibt auch, mas ju jeder Frift jum Befen ferner treibet: bas Diter=Lamm im neuen Bund erfordert, daß bes

4 Wer Oftern halten will, ber 3 Wie fuß ift es mit beinen Rlant muß baben nicht unterlaffen bie

5 Drum lagt une nicht im Cauers 4 Wohl benen, die ichon gang vers teig ber Bosheit Offern effen, noch funten im Meere beiner Guffigfeit! auch ber Schalfheit mancherlen, fie jauchgen dir in Ewigkeit, und die fo tief ein gefeffen : Bielmehr find von beiner Liebe trunken; wie lagt und bie OffersBeit im fuffen fulle mußt bu ihnen fenn, bu hims Teig ber Lauterkeit und Wahrheit

chrifflich halten.

6 herr Jefu, Ofterelamm, vere wirft bu mir fenn, wenn ich in bir leih uns beine Diter . Gaben, ben genteffen werbe fur und fur ber Frieben, und bag wir daben ein reines Berge haben I gib bag in und bein beil'as Wort ber Gunden Cauerteig hinfort je niehr unb mehr ausfege.

Mel. Wachet auf, ruft uns. (72)

ihr ausfegt, was fich 252. 3hr Gefpielen, lagt und Gunden und altem machen! ber Ronig fich des mehr finden: Dag ihr ein heimzuholen , feine Braut. Last neuer Tag mocht fenn, ber unges und unfre Lampen fdmuden! bet

2 Es ift icon bie Ctimm erfchole 6 Darum fliebe len , bag wir und recht bereiten Bie uns bie 26a follen zu unfere Komge Sochzeite nen bes boben Si Reft. Es ift alles angeschidet; Dag wir Babel f menn nur bie Campen find gesichres Dels uns schmudet, so wird, wie siche anses bas ba verloscht is ben läßt, ber Braut'gam fommet balb ber Ronig fo bald : Ud bort! die Stimm er- Born befchipemin schallt: Halleluja ! o fomm nur zu Grunde gehn fchnell, Immaruel ! mad unfre wehn ! und gleifte Lampen brennen hell.

3 Dig Biones Edweftern ! eilet,

daß feine unter une verweilet burch ichiden, und une und Chlafrigfeit : Liebe fchmuden. Ctilleftebn Saltet eure Bergen munter! benn nig angenehm ; ob unfre Conne geht nicht unter, gu unfere Bergens Troft und Freud : Stimm erfchalle Der Lauf wirb uns nicht fchwer ; und geht entgege mir fpuren fchon vorher (o der Geele liebt, ber e Wonne ! o Liebeds Etrahl ! o Labes giebt ! Balleluja ! fal!) im Beift bes Lammes Sods und jum Benug! ReitsMahl.

4 En ja, lagt und recht aufwas chen, und geben acht auf unfre und Babele Brim Cachen, bag feines Lampe nie bers fellet, bag unfer lofd; lagt une nicht an die une graut; wird ber tehren, die Lugen fratt ber Wahrs brechen, ber Sur best lebren I mir fliebest billia, ibr fprechen. be

fdión.

7 laft und ba miffallen, fo mi bele jum Berbruf

8 Wann die Ditif

ber Jungfrauschaft erfohren, bul 6 Bur falfden Welt und ihrem unfer Schmud und iconfie Bierd ! Trug, fpricht meine Geel, es ift bekleide und je niche mit Pochzeits genug: Bu lang hab ich die Luft Edmud und Ehr! und dem geliebt, und baimt meinen Gott Braut'gam gieb einft bie Braut, betrübt. bie thin vertraut, nad welcher uns

fer Auge fchaut.

wir wollen dir entgegen geben : o ein Dieb, hinfuro feft an Jefu fleb. liebiter Braut'gam I beine Braut, die fich nach dir berglich febnet, und will, wenn er mir hilft, bag ich bas von ben Fremben wird verhöhnet, die rufet: Rommt! kommt über- erlangen moge in der That: laut, daß es im Simmel ichallt : 3a, ja ! ich fomme bald! fomm und Dant, ihm ewig bringen Lobs herr Jefu I vom Liebes : Ruß ju Gefang, gelobet fenft du in ber Beit, bem Benuf ; und mache alfo ben bu groffer Gott! von Ewigfeit. Befchluß.

Del. O ftarfer Gott, o Stel. (11) Ghr junge Belben! aufeure Seelen mobl bereit.

in Emigfeit, ein juderfuffe Luft Liebe erneuet.

und Freud.

Welt, vielmehr fich Jefu zugefellt, fchaffen ber Liebe nachftreben, fo fo überfommt man Glaubenes] Kraft, daß man auch bald ihr Thun beftraft.

4 Run meg, hiemit, bu Eiteileit, ich fie nicht mehr fo anwend, daß Blute. ich ben Damen Gottes ichand.

bacht, und diefen Schlug gar feft get in brunftigem Triebe! Wann gemacht, bag es mir nun foll Jes jeber fein Berge jum Berren ftets fus fenn, und wollt mein Bleifch febret, auch boret und lebet wie nicht gern barein.

7 3ch eil nun fort, ju meinem Gott, ber mich erfauft vom Fluch 10 Lag bid balt, o Jefu, feben; und Tod; barum ich auch nun ale

8 Nichts anders will ich als Gott Biel, morgu er mich berufen bate

9 Co foll mein Berg mit Preis

Mel. The Kinder des Sochsten. (34)

254. 3hr Kinder der Liebe. gewacht, Die gange werben, mit ben jest mit Chrifto Belt muß fein veracht't, brum verachteten Beerben ? 2Bas wird elle, bag ihr in furger Beit, macht es wann Bions Erlofung gefcheb'n? Was Freude und Wonne wurd 2 Bas ift Die Welt mit allem bann fenn ju feb'n ! Diein Berge Ihun? ben Bund gemacht mit fich innigft im Geifte erfreuet, Botres Cohn, bas bleibt ber Ceel wann man recht von Bergen Die

2 Co man fieht, daß Rinder in 3 3a nimmermehr geliebt Die Eintracht hier leben, und alle rechts wird man techt munter im Geifte erhoben mit brunftigem Bergen ben herren zu loben, es ftarft bann auch einer bes anderen Muthe, gu es ift nur nun gu lieb bie Beit, bag magen fein Leben, jum Tobe, aufs

3 Wie foftlich und edel, ift brus 5 3ch bab es nun ben mir bes berlich, Liebe, mann folde fich geis Jefus ihn lehret: D foftlich und

stets leben in Liebe allhiere.

ganzlich zu Boden gefället, mas schellet.

benen bereitet, die ben ihm verhare lichen Ginnes nicht fchamen :,2 ren in Liebe und Leibe.

Beifter gefcheh'n? Der Bater im einer im Bunde. :,: himmel fann Bergen erfennen, wir durfen und Bruder ohn Liebe nicht daß bift du auch worden, wir find nennen, die Flamme des Sochsten an dem himmlischen Erbe Confor muß lichterloh brennen :,:

neue geboren, ba sind wir von stets fampfet und ringt; wir muß Chrifto zu Brudern erfohren; ein fen bereit fenn für Bruder zu fler Bater, ein Glaube, ein Geift, eine ben, wie Jesus uns auch fo ge Tauf, ein voller zum himmel ges macht hat zu Erben. Ein Glied richteter Lauf fann unsere Bergen fühlt und leidet des andern Ber vollkommlich verbinden, wir kons berben. :,: nen nichts anbers als Suffigfeit gerniß muffen verschwinden :,:

ebel ! o felige Biere ! mann Bruber | berunter bie bimmlifchen Flammen. fein Unterscheib finbet bier einige 4 Bas wider die Liebe, das muffe Statt, weil Demuth die Beren verftummen, die Welt und der vereiniget hat. Wo Eigenheit Catan mag muthen und brum- Bant und Bag tonnen regieren, be men, Zion wird doch endlich noch kann man den Funken ber Licke vollig obliegen, und alles, ja alles, nicht fpuren, noch in ben Cher gar alles bestegen, mann alles wird englischer Ehronen ibn fubren in

4 Die Bions-Gefellschaft verläßt Bion noch hemmet, mas Liebe ger- die Bermandten, fest Bruber am hochsten vor alle Befannten. Wer 5 D Zion! ein Garte mit Rosen noch ift bezaubert von Liebe ber befeget, die Satans Beneiben mit Belt, und fich in ber Balfcheit Dornen verleget, es ichentet boch jum Bruder verftellt, bent fann fie endlich die gulbene Krone, Jesus, unmöglich jum Bruder annehmen, benen Giegern ja Freude und er mußt' fich bann vollig gur Buft. Bonne, mas fuffes Bergnugen ift bequemen : Gie darf fich bes mb

5 Ceht aber, wie felig wir haben Mel. Ihr Brider liebet, 0 B. (34)

Zerusalems zählet! wir stud die erkaufete seligste Schaar. Ach les bet den Vater; denn kurz: Er ist die Liebe? wie folgt man dem mah- gar. Singt ihm mit vereinigtem ren Bereinigungs = Triebe? bleibt Bergen und Munde, ohn Loben ihr auch im Bande ber Einigfeit und Lieben vergeh feine Stunde: steh'n, ist keine Zertrennung der Wir stehen vor bem herren als

6 Was ich bin, mein Bruber! ten ; ein jeder für alle gum Baters 2 Co bald wir von oben aufe land bringt, die Rirche nach einem

7 Ach! laßt uns einander erins finden, Berdacht, Reid, und Mer- nern und führen, daß wir nicht die Krone des Lebens verlieren. 3 Die Mutter, die droben ift, halt Wenn Babel nun trunfen wird uns zusammen, und schickt und von Zions Blut, so ftehn wir veremigt auf unferer Sut. Schrenen ber Rinder wird mahr- fermeift durch Chriffum Danf ges lich erhoret, burch vollige Eintracht fagt. merb Babel gerfteret : ABer ift, ber verbundenen Geistern was mebret ? tet

8 Prum laffet uns lieben unb freuen von Dergen, verfuffen einanber bie leidenben Edmergen! bringt fraftig ihr Geiffer in Gines binein, permehret die Etrahlen vom gottlichen Schein, bas laffet ber Bater thin berglich gefallen, tin Loben kann ja fein Nuhm herrlich erschallen, wenn Kinder für Liebe entzündet nur fallen. 272

beffer bergeben, da wird vor demBa= ter die Brüderschaft fteben im beftigften Feuer, in feligster Brunft, die giebet jufammen bes Roniges Gauft. Ach! schlieffet zusammen bie Gergen und Sande, und bittet, dag er Bion Gulfe bald fende; fo fennet Die Liebe nicht Anfang noch

Mel. Sab ich mir. (18)

Ende, :/:

Chr Rinder, faffet neus an Muth, in eurem Stand ju Gott gemandt, bas End mirb merben gut.

2 Wo ift bee Berren Priefters thum? ein jeber fomm, und feb recht fromm, ale Gottes Eigenthum.

3 Wer ift von tonig'schem Bes blut, von hohem Stamm, bem ift man gram, die Welt wird beren miúd.

4 Das Meer bas wurft die Tobs ten aus, mer fich abitirbt gemiß erwirbt, ein Stell in Gottes Saus. Welt, reich morben find an Chr

5 Dem Gott, ber und ju fich ge- unb Gelb, es ift boch lauter chaben.

Das bracht, burch feinen Beift wird ale

6 Man leb für ihm von Sergen treu und jeige an fur jebermann,

daß Gott bie Liebe fen.

7 Der gute Gott, ber Bunber thut, ber neu gebiert, und ju 3hm führt, ber geb uns hiergu Muth.

8 Es hat uns toch ber himmele Held, in biefer Welt bagu erwählt, ju thun bas ihne gefällt.

9 Thre jest noch fehr verworf'ne Ctein, nun merdet frob, es geht alfo, nach Gottes Willen fein.

10 Man lebe treu in Lieb und 9 In jener Welt wird es noch Leib, in biefer Beit, die befte Freud, die folgt in Emigfeit.

> 11 Dem munberguten Wunders Gott! bem fene Ehr, biemeilen er uns jeiget feinen Rath.

> 12 Drum meine Seele fag auch Muth, jum Selben-Streit fen frets bereit, die Gunde fahr' gum Tod.

> 13 Bift bu in deinem Glauben fdmad, bod nicht verjag, und Gott es flag, ber alles wohl vers mag.

> 14 Mit ihm man über Mauren fpringt mer in ihn bringt, bas Fleifch bezwingt, und endlich froblich fingt.

> 15 Gewiß wirbs endlich merben aut, brum fchidet euch zu biefem Reich, das ewig währen thut.

> Mel, Sev Lob und Ehr dem, (67) 3hr Kinder Gottes alls jugleich, fent munter und thut wachen, es nahet fich die Beit bes Meiche, laßt euch nicht irre maden; ob and're gleich in biefer

Schmach, daß euch von Gott nichte big zu beinem Reiche. Scheiben mag, nach Leid folgt erft die Freude.

3 Wer Augen hat, der feh mobil ju, wie er Jefu nachfolge, bag er; felben mas ju borgen, im tobten gang ben Menfchen alt, die Liebe Gottes fonft erfalt, von Gott bleibt

man gefdieben.

4 Dent feines es gebuhr ihm nicht, in folden Weg zu geben, der Junger ja nicht beffer ift, am Meifter ift's gefcheben, Berfols gung, Ungft, Dtarter und Bein, fo war das ganze Leben fein, die Schrift une bavon zeuget.

5 Denn es ift bamit nicht genug, daß man ben Schluffel habe, burch bie Erfenntnig aus bem Buch, liegt baben noch im Grabe ber Gunben und ber Todten Werk, ben der Ers fenntnig ift fein Starf, ber Glaub

ift ba noch ferne.

6 Der Glaube ift ein foldes! Wert, ben neugebornen Rinbern, er hat in fich bes Beiftes Start, macht fie ju Ueberwindern ber Sunden, Welt und Augensluft, daß ihnen auch bie Rleifchessluft vermehrt. im Lauf nicht mehr kann binbern.

7 Es wird auch barben offenbar, ift gebunden.

2 Wollt ibr, die ihr berufen fend, Chrift, thu bich unfer erbarmen, bas Rleinob nicht verfehlen, fo weil bu noch voller Liebe biff, lag ruftet euch nun recht jum Streit, und in bir erwarmen, vergehr in nach Jefu bem Felbherren, bem uns die frembe Lieb, und mach folget nach burch Spott und une burch bes Beiftes Trieb, mur-

Mel. Die Macht der Wahrheit. (9)

Ghr Bions Burger alls jumal, bie ihr nun nicht fuch des Fleischzes Ruh, bems hort den Ruf und Chall, lagt euch baburch bewegen; benn wie fid's nun anfeben lagt, fo eitt heran bes herren Feft, und bringt den groffen Cegen, ber fich bann mird ausbreiten nun, bem groffen Gott ju feinem Ruhm. .

> 2 Lagt eure Lampen fenn ges fcmudt, halt euch nun munter und geschickt, daß ihr bann fonnet fteben, wann nun tommt euer Brautigam, bas allerschönfte Gots tebeganim, mit ihm bann eingus geben gu feinem groffen Sochgeite Mahl, und gieren seinen Freudens

Caal.

3 Dann wied euch vor die Leis benichaft bas Rleid bes Beile nun dargebracht, mit schoner weisser Geiden, da ift die Trauer-Beit vorben, da bort man nunmehr fein Gefchren, ba ift nun lauter Freus den, da wird bas Lied bes Lamm's gehort, bie Freude wird ba ftets

4 Dann wird die Liebe triums phir'n, fie wird die Friedens-Berge die Jefum angehoren, baffelb' ift gier'n bie bier barum gefampfet, auch die fromme Schaar, die mit und ihre furge Lebends Beit bier gus ihm foll regieren, ohn' all Gefahr gebracht mit Rampf und Streit, die taufend Jahr in Fried und bie Luft ber Welt gebampfet; ihr Freud ohn' alles Leib wann Satan | Leidenschaft ift ba gu End, da ift nichte mehr, bas fie nun franft.

8 Bir bitten bid, herr Jefu | 5 Mann Bione Reich wird offens

bar, fo treten ein die taufend Jahr, weil fie aus aller Angfr und bie ichon fo lang verheiffen, bann Quaal gefommen find gum Freus wird bie Erbe fren gemacht, von ben' Gaal, Gott thut ihr' Mugen Babele Ctoly und huren-Pracht, trudnen, fie bienen ihm nun Lag ber herr wird fie gerichmeiffen ; und Racht, der fie ju feinem lob bann wird bas Thier voll Leiben gemacht. fenne mann es jum FeuersPfuhl geht ein.

6 Run find Die Reiche allefammt dem groffen Gott und auch bem Lamm im himmel und auf Erben, all Creaturen jauchget bann, gum Lob und Preis bem Gottes-Lamm, daß fie nun frege merben, vom groffen Dienft ber Gitelfeit davon wird fie nun gang befrent.

7 Die Berge hupfen bann por Freud, weil fich geenbet bat bas Leid, bas fie fo fehr gebrudet, fie find nun lod und fren gemacht, pon allem Aluch und Babels Pracht, modurch fie find gebudet, ber Segen ift nun wieber ba, wir fingen nun Salleluja.

8 Dann bat bie Braut ibr'n Zwed erreicht, es ift nun nichts ift erhoben, die Tage ihrer Leibenichaft hat nun ber Gerr gu Enb gebracht, fammt ihrer Feinde Toben ; bas Engel-Deer das freu't fich nun und jauch;'t bavor im heilige da auf bein Geheiß. thum.

die bort einstmal war offenbar, sie batten alle Palmen, fie frunden an | herr Jefu, trieb! dem Ctuhl bes Lamms, und freus ten fich bes Braufigams und funs | boch mein Berg ermarmet wird, gen LobesPfalmen, Die auch ber Herr gefammlet hat, nach mancher ! Trúbfald:Thránen:Gaat.

10 Die kurze fleine Thranens Caat, die fie bier hatten fruh und fpat, bas thut fie nun erquiden,

Mel. Pfatm 136 Lobmaffer. (35)

In ber ftillen Ginfame Peit finbeft bu mein Lob bereit. Groffer Gott, erhore mich, benn mein Berge fuchet bich.

2 Unveränderlich bift bu nimmer fill und doch in Ruh, Jahren-Beis ten bu regierit, und fie ordentlich einführft.

3 Diefe talte Winters Luft mit Empfindung fraftig ruft : Cebet, welch ein frarter herr, Commer, Winter machet er.

4 Bleich wie Wolle fallt ber Schnee, und bebedet, mas ich feb, wehet aber nur ein Wind, fo gers flieffet er geschwind.

5 Bleich wie Alfche liegt der Reife und die Ralte machet fteif, mer das ihr mehr gleicht, weil sie nun tann bleiben für dem Frost, mann er rufet Morb und Oft ?

6 Alles weiß die Beit und Uhr, o Beherricher ber Ratur I Frühling, Commer, Berbit und Gie, fteben

7 D bag auch fo meine Geel 9 Die ungegablte groffe Schaar mochte folgen bein'm Befehl ! D daß beine Reuerslieb mich gu bir,

> 8 Obichon alles brauffen friert, Preis und Dant ift bier bereit meinem Gott in Ginfamfeit.

Mel. Gey unverzatt o from. (36)

260. In bich hab ich gehofe fet, herr! hilf, bag

ich nicht zu Schanden werd noch gam euch benmohnt, wie fonft ein emiglich ju Spotte, bas bitt ich Chman feinem Weibe pfleget, und bid, erhalte mich in beiner Treu, fich ju euch ins reinfte Chbett les

herr Gotte.

mir, erhor mein Bitt, thu' bich gang verfchreibt, und Leib und herfür ! Eil bald, mid) ju erretten Ceel gang unbefubelt bleibt, wird in Ungft und Web, ich lieg od'r eure Lieb ihn unauflöglich binben, fteh, hilf mir aus meinen Rothen, und ihr nut ihm bie fußfte Luft

3 Mein Gott und Chirmer! feblempfinden. mir ben, fen mir ein Burg, barin ich fren und ritterlich mog ftreiten Mugen febn, und gang vergnugt, viel fennt an mir auf begben Get- in ein vollkommen Eine gufammen;

ten.

4 Du bift mein Ctart, mein men. Fele, mein hort, mein Chilb, wer mag bir widerftreben.

5 Mir hat die Welt truglich ges ge Gottess Wefen. richt mit Lugen und falfchem Be= bicht viel Mes und beimlich Strie Tugend Kron: Die Dreibeit bat den : herr nimm mein wahr in fie felbft zu ihrem Thron fich aus-

Tuden:

6 Berr, meinen Beiff befehl ich frieget. dir, mein Gott, mein Gott, weich nicht von mir, nimm nich in beis aller Roth bilf nur am letten Enbe.

feit fen bir Gott Bat'r und Cohn men! bie gottlich Rraft mach uns warten. fleghaft durch Jefum Chriftum, Umen.

Mel. Du Geift bes S.

mit bie Reufchheit Rreub geboren. lohnt I fie machet, daß der Braut's 3 20as mußte Chriftus felbit auss

get.

2 Dein gnadig Dhe neig' ber guf 2 Wann ihr euch ihm gu eigen

3 3hr werd't ihn ftets vor euren wid'r all mein Reind, ber gar mit ihm gepaaret ftehn burch Lieb verloschen werden alle falsche Plams

4 Er wird euch alles fenn, bas mein Rraft, fagt mir bein Wort, bochfte Gut; euch theilen mit fein mein Sulf, mein Seil, mein Les himmlifch Aleifch und Blut, das ben, o treuer Gott! in aller Roth ; aus dem himmel fam, uns gum Genefen ; euch bringen in bas ein's

5 Cumma : Reufdiheit ift aller ber Gefahr, b'hut mich für falfchen erfeh'n; por ihr fich alles bieget. O felig ift, wer biefe Jungfrau

ne Sande: D mahrer Gott aus 262. Rein Chrift foll ihm die Redinung madjen e daß lauter Connenschein um ihn 7 Glorie, Lob, Chr und Herrlich: frete werde fenn, und er nur fchers gen mog und lachen : Wir haben bereit, dem beil'gen Geift mit Das feinen RofensGarten bier gu ges

2 Wer bort mit Chrifto befft gu erben, gedent auch für und fur in diefer Welt allhier mit ihm zu leis ben und gu fterben : Die wird, mas Jungfrauen, bort, wos Gott und bort erfohren, burch

munft mit Recht zu klagen in bo- bat viel taufent größ're Pracht.

en Tagen.

werben, eh' ale fein fuffer Caft bewegt es nuch gu fcbrenn, ach mie bie Trauren von une rafft, ber muß ber Schopfer fenn ! Beigen fo uns frarft auf Erben, fommt burch bas Mahlen und Rubm, bie erhabine LilieneBlum: burch Diese und erft gu nüge.

5 Gold, Gilber, und viel ander's Lifte, Jefus Chrift! Wefen, muß auch burchs Fener 7 Wenn ich febe, wie fo fcon über ben Argneys Getranfen fich Brautigam und Gott. nicht viel franken.

getragen, ber nicht vom liebermuth und flar gefpurt beffen Cobenbeit, ber Reind, im Comeif und Blut ber fie gert. und Mummer, bat gewußt ju fas | 9 Wenn ich ju bem Quelle Brunn gen? QBer wird bas Biel im QBets gel, ober ben ben Bachlein fiel, fo

7 3ft noch fo viel und miberfale reinfte Quell, mein Ginn. ren, fo ift bod biefes Leib nicht Diefen furgen Bahren, foll emig Ceelen Braut gam. mabren.

Det. Jefu tomm doch felbft. (39)

Peine Schönheit hat bie als ber bochften Suffigfeit. Welte Die mir nicht Befum Chrift, ber ber Schonbeit Uriprung ift.

3 Wenn bie Morgenroth entfreht

liftben Weffalt.

3 Ofte bent ich ben bem Licht, Licht ber Ewigkeit.

fteben! Er mußte ja burch Roth! 4 Geb ich bann ben Montens und jammerlichen Tod ju feiner Chein und bes Summels Meuges herrlichkeit eingehen; und bu ver- lein; fo gebenf ich, ber bief macht.

5 Edan ich in bein Frühling an 4 Der Wein muß erft gefeltert ben fo bunten Wiefens Plan; fo

6 Chone aleift ber Garten Alber noch viel fconer ift meine

geh'n ch' als es fann beifeh'n. Ein weiß und roth bie Nofen ftehn; fo Rranter will er recht genesen, wird gebent ich : Weiß und roth ift mein

8 3a in allen Blumelein, wie fie 6 Wer bat ben Gieges-Rrang immer mogen fenn, wird gar bell

to Rennen, ohn Ctanb erkennen? verfenft fich ftrade in ibn, ale bie

10 Ceb ich Chaftein; macht ce merth ber Derelichkeit, bie Gott an imich oft erfeufgen inniglich : 21d) und will offenbaren, weil fie nach wie mild ift Gottebs Lamm, meiner

11 Rie wird Donig, oder Moft, oter Mildy, von nur gefoft't, bag mein Berg nicht nach ihm ichrent,

12 Lieblich fingt die Rachtigal; für Augen ftellt meinen iconiten fuffe fungt ber Ribten = Chall; Alber über allen Thon ift das Wort,

Marien Cobn.

13 Unmuth giebt ee in der Luft, und bie gold'ne Conn abfacht; fo wenn bas Echo wiederruft : Aber erinn're ich mich balb feiner himme nichte ift überall wie bes Liebsten Mieber-Chall.

14 En nu, Schonfter ! fomm bers wenn ber fruhe Tag anbricht : Ach fur; tomm, und jeig dich felbsten mas ift fur herrlichkeit in bem nur! Lag mich feh'n bein eigen Bicht, und bein blofes Angeficht! meinen Geift durchbringe gang, und Cunden=Cchlamm. ber Etrahl ber herrlichkeit nuch

aufjog aus Ort und Beit.

bin, mas nur bedet Geift und Einn : bag ich bich ju jeder Brift febe, wie bu felber bift.

bag ich in ber Engel Chor beines fter heißt. Ramens Ruhm erhöh, und mit

dir veremigt fteb.

DRel. Befu ber du meine Geele. (5)

Deufcher ... tes Gottes Lamm, juchtig, beilig, mid vergof'nes Blut fen fur bufe obne Ladel, bu mein reiner Braus Bunben gut. tigam! o bu Rrone feufcher Jus holdfelig's Ungeficht.

Doch bir ift es fcon bekannt, wie flag fren.

Mutter Leib an trifft.

Rleib. Un der Bluthe ber Jungs nicht weg von beinem Angeficht. fibmanger beißt, ift es bech vom beil'gen Beift.

meil bu bift mein Eigenthum: D'Spur. du unbeftedtes Wefen ! lag mich

15 D bağ beiner Gottheit Glang engelreines Lamm! Eilge nielnen

5 Sat mas Boles angefriftet bies fer Albarund fdynoder Luft, und 16 Ad mein Jefu ! nimm boch mir Leib und Geel vergiftet, wie dir alles mohl bewußt, weil Begiers ben und Gebarben leichtlich anges flammet werben, wo ber reine 17 Beuch ben Geift in bich empor, Gottes-Beift nicht im herzen Dets

> 6 D fo wollft bu mich vertreten, mein Beil und mein Gnabens Thron! lag burdy but fenn abges beten ben bieburch verbienten Lobn; Jefur bod foll co nach bem Rechte geben, o fo von Abel, unbeflecke ift's um mich gefchehen : Dein für

7 Collen nur bein Untlig ichauen, gend! bu Liebhaber reiner Tugend! bie von Bergen feufch und rein; ach! entziehe mir boch nicht bein D! fo werben ja mit Brauen fine ten bin gur Sollen=Pein, Die aus 2 Darfich bir in Wehmuth flagen unverschämten Gergen ihre Reinige meinen tiefen Jammerfrand? ach! feit verscherzen; brum, herr Jefu! ich icham unch's fast zu fagen : fteh mir ben, mach mich biefer Uns

mein ganges Berg befledet, und 8 3ch fann auch nicht guidtig gang voll von Unftath ftedet : bies leben, wenn dein Gnadensliebere fer Greuel, diefer Gift mich von flug mir's nicht wird von oben gee ben, o! d'rum fall ich bir zu Fuß: 3 21d, es ift mir angeboren nichte bu woll'ft ein rein Gerge ichaffen, ale nur Unreinigfeit; aber bu bift mich anthun mit Reufchbeite-Wafe aubertohren, unbefubelt ift bein fen : Uch ! mein Beil, verftog mich

frauen lagt fich nichts unreines 9 Gieb bag unverfälfchter Glaube schauen : Denn wenn fie icon mich vom Unflath mache rein, und bein Geift die reine Taube, nehm mein Derg gur Wohnung ein : Yaf 4 Was Matur in mit verdorben, nuch frete in Buffe fampfen, und hat der reine Reufchheitse Ruhin die bofe Lufte dampfen, ja die neue deiner Menfichheit mir erworben, Kreatur jeige mir die Reufchheite

10 Sulf daß Satan nicht befite doch durch dich genefen : Wehr als mich als fein unreines Saus, noch

sollig von mir aus, daß er nicht fenn! ten Leib anitede, Beift und Geele | 16 Dach in feufcher Glaubende nicht beflede : Salt von feiner Teu- Treue nuch bir ganglich angenehme

men bilf burch beine Gottees Rraft, Thore, Diefe Gaffen fonnen nichts m mir tilgen und verbammen : unreines faffen; wer ben Pallaft Gieb was Bucht und Ehre Schafft; will befeh'n, ber muß weiß gefteis meine Lenden, meine Rieren lag bet geb'n. den Guet ber Reufchheit gieren ; 17 Gilf bag ich bie mog anhane reiner Zweig aus Davide Ctamm! gen ale ein Beift, ein Berg, ein fen allein mein Brautigam.

nen und Gebanten halte ftete in baft geweiht. Bucht und Schranfen! beine feus

fährung gut.

o mein ausermähltes Licht I ftets fo werb, mas bu geehret, me burch ein reines Giled verbleibe: 26 ! Unteufchheit gerftoret: Mace, alles berbute bag ich nicht durch verfüh- bleibe rein, mas bir foll ein Tente niche Geberben mog ein Glied bes pel fenn, Catand merben; lag nuch fenn ein rein Gefag, beiner Derrlichfeit rveibeft unter Rofen reiner Bucht, genttag.

Lag mich bas ja nicht verlieren, wibrig fegn l womit du mich wollen gieren : Lag!

fdleffner Garte fenn.

Chaar, wie auch von unreinen did allein hab ich erfohren : Es Beiben : Cege bu mich gang und wiffe all' Creatur, Jefum, Jefum gar bir gum feften Pfand und Gies lieb ich nur. gele fen nur ein Bermahrunge-Ries 21 Reufcher Jefu I hoch von Abel, gel; lag mid als bein Liebes- unbeffedtes Gottes Lamm, guche

mit feiner Blut erhipe, froß ihn Schrein feinem als bir offen

felen mir auch bie Gebanten fren, bag mich nicht als Roth ausspene 11 Mile fchnode Unjuchte-Flame bort bein neu Jerufalem ! biefe

Leib, auch gang innig bich umfan-12 Faffe mich nut beiner Liebe, gen, und bir ftete bereinigt bleib ; und vermable bid mit mir, laß ja recht branfing bir nachlaufe, mein herzmit keufchem Triebe fenn weil ichon in ber erften Laufe bu erfället für und für : Meine Gins zu mahrer Beiligkeit mich im Bilbe

18 Weil bu meinen Leib willt fibe Liebess Blut ift ftets vor Bers ehren, bag er bir ein Tempel fen, und den ganglich willt verheeren, 13 Gulf, bag ich an beinem Leibe, der benfelben bricht entzwen : D!

19 Run mein Liebster! ber bu Beine Beilheites Reffeln leibeft, bein 14 Mache mich gur faubern Suts Rug reine Lippen fucht! bu follt te, ba du ftete gehit aus und ein, ftete für andern allen meinen Aus und hilf, bag ich nicht verschutte gen wohlgefallen; lag bann auch deiner Gaben Glang und Schein : ben mir nichte ein, mas bir fonnte

20 Du haft bid mit mir vermabs mich bir jum Preis allein bein vers let, bein Beift ift niein Unters Pfand, auch ich habe bich ermahs 15 Lag mich Bucht und Reufch: let, und nut Gerzen, Mund und heit fibeiben von unfaubrer Beifter Sand meine Treue bir gefdmoren,

tig, beilig, ohne Latel, bu meingreine, und oft nach eignem Ginn, reiner Brautigam : O du Rrone gu viel noch leb bahin, bas ich nicht teufcher Jugend, bu Liebhaber reis inenne. ner Tugent, lag mein End und 9 Mein Beiland, mir ift bang ber Unfang fenn : Jefuin lieb ich gang Drach, und atte Galang, fo that allein.

Mel. Muf, Seete, fer gerufi't. (3)

265. Romm bod, mein Jefu 10 D Ceele, glaub nur fren, bag, wie nur ift, thu mich erleuchten, ein burres Land bin ich, nad Megen fehn ich nuch, thu mich befeuchten.

2 Pflang mich boch an bie Quell, und lag in meine Geel, bas Waffer flieffen, weil ich jest zu bir fommi o Licht I und LebenssStrom, thu

mich begieffen.

nur noch lebet faum, wie ich mich mert, bedenft, wie Gottes Cobafinde, ein Rind bas nacht und blos, fo fdmerglich hat gelitten, am fommt nun gu beinem Cchoof, Mreng hat er geftritten, por und much both beminde.

mafch bod mich flar und rein, bon bas Berbild alter Beit, mas bas meinen Cunben, von der Unflas male ift geschehen, burche Derren tigfeit, lag mid in biefer Beit Er- herrlichkeit, wie daß ber groffe

lofung finden.

5 3h bin ein truber Brunn, bu fein aber bift die Conn, die flar und mard zu Spott.

fo lang ich leb un Land, die rechte Sant, fein Boll berausgeführet, Straffe, bis ich gen Sion fomin, bes Lamm's Blut mar ihr Beichen, mich, ale bein Gigenthum, boch mußten bie Thur'n unt freichen, gang umfasse.

7 Was ine und auffer mir fich 4 Egypten wurd gefchlagen, an find't, bas mich von bir, noch wolle ihrer Erftgeburt, Ifrael murd ger te scheiben, o mein Immanuel Istragen auf Adlers : Alugeln fort; bu Belb in Ifrael I bas lag mid D! munberbarer Gott, bu haft

meiben.

ach leiber! Bieles nach bas fen uns 5 Der Feind ift nachgezogen

verführen, mocht mich erlahiden viel, zu ruden von bem Biel brum

thu thin wehren.

verzägen, was Menfchen fdmet oft deucht, ift bod bem Glauben leicht, und thut's erjagen.

Mel. Befieht du deine Wene. (15)

266. Renmt! laffet une bei benfen bes Derren Bunder-Berf, das Perg im Glaue 3 3ch bin ein burrer Baum, ber ben lenten, gum rechten Aufgie ums Hunnels Thron l

4 Mem Gott! ich bin ja bein, 2 Lagt uns im Geift ansehen, Gott, fein Bolf mit Dacht erlofet, Ifrael getroftet,

helle. Brich burch die Finfterniß, 3 Da bat ber Gerr erzeiger fein und alle hinderniß zu Boden falle. Macht Egoptenskand, ibr Erfiges 6 Leit' nich durch beine Sand, burt ermurget, durch feine farfe daß fie der Würg'r nicht rührt.

damale gelehret, bein, ber fich gu 8 3d fürcht, bag ich noch trag, bir febret, b ifft bu aus aller Roth.

bein'm Bolf bis an bas Meer; balffanben bijt, wir brech'n baben bad wurden Baffers Wogen gur Maus Brod, im Glauben und in Liebe. ren beinem Deer, bis bein Bolf fchent burch bein's Geiftes Triebe. gieng burchhin, ba fain'n die Flus Gehorfam bis jum Tod. then wieber, ben Feind legft bu 12 Wir rufen allgusammen, bich. barnieber, und frürzteft ganglich ihn. o Berr Jefu! an, in beinem theus

und fehr herrliche That, jum Bors bag wir bich lieben rein, und fole bild wir's jegunder, auf das, was gen beiner Lehre, bein Lieb in und Befus that, im Glauben feben an : wermehre, bann wir bein Junger Beil Zefus auch fo leitet fein Boll, fenn, und por fie ffreitet, mann's geht die Trubfalo-Bahn.

Gottes farte Sand, bedeutet, wie's und mehr verbind, jum Wachen follt geben, bem Bolf ind Catans und Gebet, bag wir bein Reich ber Sant. Wie foldis erlof't muß fenn, burch Chrifte theures Blute, ben, bie mabre Rube Ctatt. pom Tod und Sollen . Glute, von

aller Ungft und Dein.

8 Chriffus bat und erworben,! mit feinem theuren Blut, als er frent aus aller Roth, bann gebt am Rreub geftorben, der gangen Die Freude an. herr Beful ben ben Welt ju gut, und nahm bardurch Deinen, die bier in vielem Weinen, bie Macht bem Tob, und auch ber g'manbelt bie LeibengeBabn. Sollen, ben Teufel that er fallen, mit feiner gangen Bracht.

9 Weit wir nun find gefommen, in biefen Gnabene tand, daß wir herr! und fing'n Salleluja, dir tern Job, find wir erlofet worden, wohl von ber Gunber Orben, auch

von ber Bollen=Roth.

10 Bir find nun auch gefommen, in biefe Abenbftund, ba wir uns porgenommen, mit Spergen und mit und Ruhm, bie Melt'ffen werfen Mund, bich, o Berr Jefu Chrift! nieder Die Kronen, fingen Lieder, für folde Lieb ju preifen, mit in beinem Beiligthum. G'fang und andern Beifen, meil du fo gutig bift.

Gut' fen boch erhaben, bag du ers Liebe voll, am Rreug fur une vers

6 Dieg mar ein groffes Bunber, ren Ramen, jund unfre Bergen an,

13 Erhalt und in der Liebe, bes wahr uns ber ber Gund, in dem 7 2Bas Ifrael gefchehen, burch Berein'gungs : Triebe uns mehr Areuben, erlang'n nach biefem Leis

> 14 Dann werd'n mir erft recht loben, und preifen beinen Job, wenn wir ben bir bort broben, bes

15 Mil bein Gefchöpfe werben bir bringen Lob und Ehr, weil fie auch von Befdmerben erlofet fennb, o ber Gund entnommen, burch Chris bem ermurgten Lamme, 3molf fti ftarte Sand, ja burch fein'n bits tauf'nd aus jedem Ctamme, furs

nehmlich find auch ba.

16 hummel und Erd wird flins gen, von foldem Jubel-Ton, mann alles wird herbringen bir Jefu Gots tes Cohn, Lob, Preis, Dank, Chr

17 Wir wollen's nun befahliefe fen, D fconfter Brautigam! lag 11 DI barum wir jest loben, aber uns ausflieffen, bein Blut, o bein'n Tob, Bere Jefu Chriff, bein' Gottee : Lamm! welch's bu, von

es une rem'gen foll.

18 2Bie brechen baum bem Brobe, Garten fenn. und trinfen be nen Wein, es ift fo bein Bebote, an beine Cchafelein, meld's une gur Ctarfung bien't mann mice im Glauben effen, ber Bieb nicht mehr vergeffen, Die bu an mabrer Gott bon Emigfed! bane und gewendt.

Mel. Bend meinen Geift. (95)

Comm, Liebffer, fomm bunften Sergen femt. in deinen Garten, auf daß bie Frudte beifer arten! fomm boch in meines Heigens Schrein, fomm, komm, v Jefu! fomm ber-

2 Romm, bring jurechte was zers und mach und von Frethum los. ffremt, und fes es ein, dannt's gebeibet : Ronim, fomme, bu ebler Bortner bu! und richt's nach bei-

nem Willen gu.

re Conne! Co freht ber Garten volter Wonne, ja alle Blumen thin fid auf, wann fie nur fpus ren beinen Lauf.

froren, bas lebt dann und ift neul geboren, und mas verdorret mar uns allemege gut. im Fluch bas giebet hinunlischen

Geruch.

Waffer fpringen, und burch bes vertritt und alle Beit! fo wied unf meinen Erde bringen; ja beiner re Bitt erhort, und bie Buverficht offnen Bunden Gaft ber gebe gemabrt. mir zum Grunen Kraft.

gerriffen, lag alles Blut herunter Ach I mein Gott! mein Gott! roie flieffen, und beines Ungefichtes lange! En fo fibent und beinen

Parabeis.

7 Co werd ich feben und herrlich

goffen, es tit aus dir geftoffen, daß be banen, fe iv id einen auch men Herze fein dein gang gewänschio

> Mel. Gott des Simmels und. 38) Romme o fomme tu Beift bes Lebene, Kraft fen nicht vergebens, fie en full' und and nod heut! fo mad Geift und Licht und Schein in bem

> 2 Oleb in unfer Berg und Em nen Weisbeit, Rath, Berftand und Bucht, bag wir anders micht begine nen, benn nur mas bein Wille fucht I dein Erkenntneß werde groß

3 Beige Gerr! bie Lebens-Steger und mas Uniteg bringen tanu raume ganglich aus bem Wege, Schlecht und recht fen um uns and 3 Wenn bu berein kommfe mabe wufe Neu an Cunben Start, ba ber Ruß gestraudelt bat !

4 Lag und auch bein Beugnig führ len, baf wir Gottes Renber fint, die auf ihn alleine gielen, wenn 4 Was vor verffoct war und er-fich Roth und Drangfal find't! Denn bes Baters liebe Diurh ift

5 Neis und, baf mir gu Ibm tree ten frem unt aller Freudigkeit! feuf: 5 Komm, lag bein's Bergens auch in uns wenn wir beten, und

6 Wird uns auch nach Trofie ban-6 Dein Saupt von Dornen gang ge, baf bas Berg oft rufen muß : Comeig ber mafde nuch gum Ruf, fprich ber Geeten trofftich juund gieb Muth, Gebuld und Nub!

7 D bu Gaft ber Rraft und grunen, und bir gur Luft und Freue Ctarfe, bu gewiffer neuer Beift !

ffen in dem Rrieg, und erhalt fieht, wie junge Leute fterben.

ns ben Gual

Benn wir endlich follen feers fen. t auszusprechen ift.

L. Es ift gewißtich an der. (67) Comm, Sterblicher, bet bu werben; bu mußt bernade burren Dlatten. fterben.

Bereite, didy, fireb ab der Welt, Diefen Abend.

dreich nicht: Ich bin noch ft bu anbers benfen?

re in uns beine Werfe, wenn meinen : Er fterbe nicht in femer Catan fich erweif't! gieb uns Blath'; ba er both viel Ezempel

5 Co oft bu athmeft, muß ein berr bewahr auch unfern Glaus Theil bes Lebens von der weben. bag fein Teufel, Tob noch und bu verlachft bes Tobes Pfeil; te une bemfelben mogen raus jest wirft bu muffen geben. Du bu bift unfer Chut und haltit bein Grab auf taufenb t; fagt Bernunft gleich immer Schritt, und haft bagu taum einen lag bein Wort gem.ffer fenn. Tritt : Den Tob tragft bu im Bus

fo verfich'r une mehr und 6 Gprich nicht : 3ch bin frifch e, als des himmelreiches Ers und gefund, mir fihmedt auch noch jener Bereichkeit und Ehr, bas effen; ach! es wird mohl jige uns unfer Gott erfief't, und biefe Ctund bein Carg bir abges meffen. Es ichneibet bir der ichnelle Tod ja taglich in bie Sand bas

Brob; bereite bich jum Eterben! 7 Dein Leben ift ein Raudy ein trachte micht bu lebft, Schaum, ein Bache, ein Schnee, ibt' auf Erden : 2Bas du jest ein Schatten, ein Thau, ein Laub, das mar auch ich, mas ich bing ein leerer Traum, ein Gras auf Wenn man's un vorhing Udil benfe nicht am menigften gebacht, fo beißt es inem Ginn, daß bu nicht burs wohl : ju guter Racht ! ich bin nun bie gewefen !

8 Indem du lebeft, lebe fo bag auf die letten Ctunden! wenn du fannit felig ferben, du weißt den Tod verächtlich halt, wird nicht mann, wie ober mo ber Tod br oft gefunden. Es ist bie um bich wird werben. Ach benfe e beut an nur, wer weiß, viels boch einmal gurud, ein Bug, ein git's Morgen bir, ja mobilfleiner Mugenblid führt bich gu'n

Emigfeiten.

9 Du fenft bann fertig ober nicht. u jung, ich fann noch lange fo mußt bu gleichwohl wandern, il ach nein! du bift fchon alt wann beines Lebens Biel anbricht, ig, ben Beift von dir zu geben glest geht dir, wie ben andern. Drum gar bald um bich gethan, co lag bir'd eine Warnung fenn, bein ber Tob fein Alter an ; wie Auferfieh'n wird überein mit beis nem Sterben fommen,

lich ja ! es ist wohl klagens 10 Ach! benke nicht: Eshat nicht be es ift wohl gu beweinen, Roth, ich will mid fcon betebren, mancher nicht fein Beil bes wenn mir die Rrantheit zeigt ben , tag mandjer Menfch barf Tob, Gott wird mich wohl erhoren.

Wer weiß, ob du gur Kranklieit Bergenn, o Schonfiel daß mo fommit? ob bu nicht fcnell ein Einn auf feinen Palm : Bau Ende nimmfe? Wer hilf albbann fleige: Dier greif ich ber Geman bir Armen ?

11 Bu dent, wer fich in Gunten gewahr, von welcher Comad freut, und auf Genabe bauet, ber fcmeige. wird mit Unbarmbergigfeit ber Sollen anvertrauet. fferben, eh bu ffirbft! bamit bu ba mein Beift mich um bie 28 emig nicht verbirbft, wenn Gott umbalfent fraftig bintet : bie Weit wird richten.

12 Juni Lobe made bich gefchiett, und ale ein Meer in fich verfchla gebenk in allen Dingen : Werd ich baß falfche Lieb verschwindet. hieruber hingerudt, follt es mir auch gelingen? Wie konnt ich jest du boch ob meinem Geift nut Ari gu Grabe geh'n? Wie fonnt ich ben! bu fannft ber fuffen jest für Gott besteh'n? Co wird Jody nun gwischen uns bereiter

dein Tod jum Leben.

13 Co wirft bu, wenn mit Kelds bu ein ; mein Geift will nur but Geschren der groffe Gott wird kome floffen senn, von die dein Spiel men, von allem Sterben frank und leiben. fren senn emig aufgenommen. Bes 6 Co leg ich mich gelaffen ftill reite bich, auf bag bein Tob bes beinem Winfen nieber : foni fchlieffe beine Pein und Roth. Menfch ! gedent and Enbe.

Mel. Mein Bergens Jefu, m. (67) Romm, Tauben-Gatte, reinste Luft ! fomm, unfer Bette blubet! meil bu mir Geift! mir jum Gemahl gegebi reichft ber Weisheit Bruft, ba Drum lag mich wie bu mir mein Mund Rahrung fiehet. Du beißt, in dir verborgen leben ! lodit mich wie ein lieblich Mehr bag ich nur beiner Spur nadgeh, fenn, bie bag ich mich vergot wie bein Magnet mich giebet.

2 Dier bin ich, fulle meinen Geift mit Baradiefeneleben : Dlit Brob, bas reine Gottheit beißt; mit Moff bom eblen Reben; mit Fruchten von bem PalmensBaum, ber in Bungen, ber unfere Teinbe fo

fann Edjatten geben.

Paar, und werd der reifen Frud

4 D hig'ge Luft I o feufches Bet Drum ferne barin mein Leib mich fintet, ut mich bein Licht=Leib gang umrin

5 Ach reine Laub, wie fcme Drum giebst du dich, brum bein

Dluberichatte Geel und 2Bill! warm mich Schwachen wied und breite beiner Flügel Bier meiner Dede über nur. o Le beiner Glieber 1

7 Du biff, o reiner Weithe unfern Chfrand emiglich gefec fchaue schweben.

Del. Ich alles mas Simmel.

Pommt, bantet Delben mit freub bem neuen Gartenraum ber Braut fer bezwungen : Er lebet, er b fchet, ber Ronig ber Chren, 8 3ch tret gu meinem Weinfrod alle Welt unfer Bietoria boren hin, und fag die ichonften 3meige : 2 Der herr hat zerfurichet

ermurget ben Buiger, ben Stars ergogen. fen besteget, ban allen nun unter ben Auffen ihm begt.

Arnebe-Burft ftiftet ben Frieden auf Erben, bag aus ben Berfluche

un Befegnete werben.

4 Den Lowen und Baren, bat Danid erfchlagen, bes Goliathe all bie ihr fent befchmeret nun, nut Ropf und Edmerdt Edique getras Cunden bart beladen ! ihr June gen! bem Rachen bes Tobes ift gen, Allten, Frau und Dann, ich Jonas entsprungen; und Jonas will euch geben mas ich fann, will than burch die Philifter gebrungen. beifen euren Schaben.

5 Der Burge hat unfere Schule unfere Pfoften bemablet: Gott ift aun verfohnet, weil Jefus erbulbet, entweichen ; ich will ihm treulich

verfdulbet.

6 Den Ifaac, welcher mit bitters melreiche. ften Edmergen, war wirflich gemird nun jum Opfer ergeben.

Mable Chas erworben, indem erften. für feiner Braut Leben gefforben,

fie ihm getrauet.

meine, bas Wort mit bem Waffers barein, mer em'ge Dein will meiben. Bab madjet fie reine : Gie fiehet 5 Mil' Creatur bezeiget das, mas gang herrlich von innen gezieret, lebt im Waffer, Laub und Gras, wird immer vom Gnaben:Geift fein Leiben fann's nicht meiten : richtig geführet.

iparen, und eilen mit Chriffo gen Biel mit fdmereni G'miffen leiden. himmel zu fahren: Er will fie 6 heut ift ber Menfch fchon, jung

Cheifel ber Echtangen, er bit banfine bimmbifche Wefen verfegen, Wefangnig ber Solen gefangen, und endlich mit emigen Freaden

10 Co lob't bann ben Selben mit froblichen Jungen, bem unfre Ers 3 Er machet ben Stadjel bee tofung fo fiegreich gelungen. Ach! Lobes zu nichte, befrenet uns von lebe, lebenbiger Deiland; in allen, bis dem Berbanimungs-Berichte : Der unfer Bietoria droben wird ichallen.

Mel. Muf Leiden fotgt die 5. (37)

72. Kommt ber gu mir, fpricht Gettes Cobn.

2 Man Jod ift fuß, mein Burd ben begablet; bes Lammes Blut ift g'ting, mer mir's nachtragt in meinem G'ding ber Soll wird er mas Abam und feine Rachfommen helfen trag'n, mit meiner Sulf wird er erjag'n bas ewige hinu

3 QBas ich gethan und g'litten ichlachtet in Abrahams Herzen, bie, in meinem Leben fpat und ben fieht man am britten Tag wies fruh, bas follt ihr auch erfüllen; ber im Leben; ber Cunden=Bod roas ihr gebenft, ja red't und thut, bas wird auch alles recht und aut, 7 Det Brautigam bat fich ben wenn's g'ichicht nach Gottes 28ile

4 Gern wollt die Welt auch felig in Tobes: Schlaf wird ibm die Eva fenn, wenn nur nicht war bie erbauet, und da er ermachet, wird fchwere Bein, Die mabre Chriften leiben ; nun mag es boch nicht ans 8 Er liebet, er beiliget feine Ges bere fenn, barum ergeb fich nur

wer benn in Gott's Ramen nicht 9 Run leben die vorbin Ertobtete mill, gulett muß er bes Teufels goffen, es tit aus bir geftoffen, bagf be bieren, fe pr

es uns rem'gen fell.

1 . Wir brechen bann bein Brobe, und trinfen beinen Wein, es ift fo bein Gebete, an beine Gibafclein, meld's une jur Starfung tien't mann wird im Glauben effen, ber Lieb nicht mehr vergeffen, bie bu an uns gewendt.

Diel. Beuch meinen Geift. (25)

267. Kemm, Liebster, fomm bag die Arüchte beffer arten I famm boch in meines Hergens Schrein, fomm, fomm, o Befu! fomm her-

2 Romm, bring zurechte was zers und mach und von 3freuer, und fen es ein, baunt's gedeibet : Romm, fomm, bu ebler Barener bu! und richt's nach bet-

nem Wellen gu.

3 Wenn bu berein kommft mabe mirke Nou an Cund re Connel Co ficht ber Barten ber Jug geftraudelt ! voller Wonne, ja alle Blumen thun fich auf, wann fie nur fpus len, baf wir Gottes ! ren deinen Lauf.

4 2Bas por verftodt war und ereifich Roth und Dranfroren, das febt dann und ift neu Denn bes Maters lab geboren, und was verdorret mar uns allewege aut. im Fluch bas giebet himmilifchen

Geruch. 5 Komm, lag bein's Bergens auch in uns wenn mit Waffer fpringen, und burd) bes vertritt uns alle Zeit lie: meinen Erde bringen; ja beiner re Bitt erhort, und bie offnen Wunden Gaft der gebelgemabrt.

mur zum Grünen Kraft.

6 Dein haupt von Dornen gang ge, daß bas Berg oft ein gerriffen, lag alles Blut herunter Ach I mein Gott I mem ! flieffen, und beines Ungefichtes lange! En fo fibent un Schweiß ber mafche mich jum Ruge fprich ber Ceclia mi Parabeid.

7 Co werd ich sichen und herrfich 7 D du Geiff ber 5 grunen, und bir zur Luft und Freus Starte, bu gerbiffer n. ..

Derge fein ten in Garken frent.

onel. Core des 3-

268. N waf rer Gett rone. Kraft fen nicht bon fall' und auch noch h Geiff und Licht uit ? dunften Bergen fim.

2 Bich in unfer & nen Beiblieg Rath Sudit, bak wirande nen, denn nur mas fucht I bein Erfennna

3 Beige Gerr! batt und mas Minges in raume ganglich and t fallecht tind recht fen u

4 Yakuns auch tens die auf ihm alleine :

5 Meiß und, bag mur ten frem mit aller Freut.

6 Leird une auch nad? und gieb Murb, Gebalt ir

auf nach Zerusalem! lagt und gern Lieb's Ritar. und willig flieben unfer Brobbaus, Bethlebem ! lagt uns mit ihm fierben, daß wir mit ihm erben, mas ber Bater ihm bereit bott in jener Emigfeit I

4 Lagt und aber ihm erft ichlache unfer Thier ber Eigenheit; treufich zu vergieffen trachten beffen Blut in Lebigfeit! foinnit, wir wellen iterben, daß wir mit ihm erben feine Gieges : Rrone bort! formite ach geht und eilet fort!

5 Kommt, wir wollen gammleit werben, und pergieffen Lammess Plut I unfer Lamm mird uns auf Erben baju fraten Derg Muth I aber lauter Lämmer will ber Cunben Seinmer wie er felbft gewesen ift, ohne Ralfcheit, Trug und Lift!

6 Rinder ! laft und biefes fernen in bes treuen gammleins Coul. bas und lebret weit entfernen von ber Eigen-Liebe Pfuhl: Einfalt, Unichuld üben! Canftmuth, Des muth lieben; und ausharren in Gebuld; treulich buffen unfre Edyuld.

7 Gang nichte haben, fonnen, mollen, miffen, lieben in ber Beit : auch nichte murfen und thun fole, len, mas mir thun in Eigenheit; Conbern unfern Willen Gott anfüllen ; bag nur Jefus als les thu, in und leb, wurt, mohn und rub.

8 Benn wir nun find Lammlein will : nimmt es und in feinen Schlacht=Bant ruften, und bem luja Gottees-Lamm !

3 Laffet und mit Jefu geben bins Bater bringen bar, auf bem reinen

9 Gieb und beine Lammleinge Sitten, unbeffedtes Lamm! alls bier : Bleibe felbit in unfrer Dete ten, fuffes Lammlein! far und für : Gieb uns noch auf Erben. beinen Gang, Geberben, und bie gange Lammleine urt, bie und ewig mit bir paart l

10 Lanuntein I weibe beine Lams mer, bis fie werben fett und farf ! Mach fie alle Etunden frommer, daß ihr Geift, Ceel, Fleifch und Mark, dir ein Opfer werbe, bas auf biefer Erde lieblich riech und preise bich, hier und borten emigs lid).

11 Cuffes Lammlein ! lag durche ftromen bein Blut beiner Lanimee Blut! und fo mas unrein, meas nehmen; daß ihr Blut rein, bell und gut endlich moge fliesfen, wenn fie es vergieffen, bir gu Ehren, auf der Welt, wenn, wie, wo und dir's gefällt.

12 D ibr Lammer, preift mit Loben, unfer Lämmlein in Bett! lobt burch alle Rreupess Proben bis an eure Schlachtungs: Statt ! lobt felbit um Blutflieffen ! lobet im Ausgreffen eures Beiftes nut bem Blut I fterbend loben ift und gut.

13 Bunber . Lammlein ! Preis und Ehre, Seil, Starf, Rraft, Macht, Dant fen bir ! beiner Lame mer Lob vermehre bu felbit lobend morben, mie und bad Lamim baben für und für! Lob fen beinem Ras men ! Salleluja ! Umen ! Salles Orben, bis es vollends in der Still luja! Wunder-Lamm! Bunders uns in Dieler Buften tann jur Lamm! Blut-Brautigam! Salles Wer weiß, eb bu jur Rrantheit Wergenn, e Ebe femmit ? eb ta natt fanell ein Einn auf inan Cate nimmit? Wer bilf alebann neiger Sie gefa bir Armen!

11 Bu bem, mer fich in Gunben gemabr, von min freut, und auf Genate bauet, ber fibmeige. mirb mit Unbarmbergigfeit ber Sollen anvertrauet. Drum ferne baein mein beb mi ferben, eb bu firbit! banut bu ema nicht verbirbit, wenn Gott umbalfent frang Die Welt mirb richten.

12 Bum Tote made bich gefchicht, und ale em Dier na gebent in allen Dingen : Werd ich bag falfche Lieb verte hierüber hingerudt, follt es nur 5 21d reine Laute auch gelingen? Wie konnt ich jest bu boch ob meinen 3. ju Grabe geb'n? QGie fonnt ich ben I bu fannit to jest für Gott befteb'n? Co wird, Jody nun gwilden t

bein Tob jum Leben.

13 Co wirft bu, wenn mit Felbe bu ein ; mein Beit n. Gefebren ber groffe Bott wird foins floffen fenn, von bit. men, von allem Sterben frant und leiben. fren fenn einig aufgenommen. Ber reite bich, auf bag bein Tob bes beinem Binten mit fablieffe beine Pein und Roth. Duberfchatte Geel unt Menfch ! gedent ans Ende.

Mel Mein Bergens Jefu, m. (67, Romm, Tauben:Gatte, beiner Glieber! reinste Luft ! fomm, unfer Bette blubet ! weil bu mir Beift ! mir giem Bemreichst ber Weisheit Bruft, ba Drum lag und mis mein Mund Rahrung fiehet. Du beift, in bir verbergen lodit mich wie ein lieblich Dieb, unfern Chitand emgii bag ich nur beiner Cpur nachgeh, fenn, bis bag ich nut wie bein Magnet mich giebet.

2 Dier bin ich, fülle meinen Beift mit Parabiefesteben : Mit Brod, das reine Gottheit heißt; mit Moft bom eblen Reben; nut Früchten von bem Palmen-Baum, ber in Bungen, ber unfere fet bem neuen Gartenraum ber Braut fer bezwungen : Er le

fann Schatten geben.

3 3ch tret ju meinem Weinfred alle Welt unfer Bieter bin, und faß bie iconften Zweige : 2 Der Berr bat gert

Plant, und unt in

4 D bie'ge luit!! ba mein Goft nic: mich bein Labiget.

Drum giebft bu bide?

6 Co lea ich mid F warm nuch Sowah und breite beiner git meiner Dede über in

7 Du biffe o reinet idaue ichmeben.

Mel. Ich alles mas hi

Pommit, & Delben mit ichet, ber Konig ber

Beuber, Jefu, bir ich lebe bier, mabrild morben rein. borren errig auch ben bir!

mel Silter wird die Racht. (86)

jend flagen, Gott ju Licht und Leben bift. ragen : Db bie Racht nicht balb orben? Da wir boch am Tage body ich fehle, noch vielmehr, als ia Licht es fen.

2 Meine Ceele febnlich girret, ale ftete aufe neu bie Sand. permieret, nach bar, Jefu, memem Beil. War ich boch gang neu ge- Deinen, balb vereinen, die bu bir boren, auserfohren? Diefes werd ermablet haft; und vertilg bie fins

mein beftes Theil.

3 26ber bisber ift mein Welen, fo auch von bir verhaft. gewejen, daß ich bruber flagen muß, über Thorbeit, über Cunde, auch von allen, mann man gang bie ich finde, über manche Binfters einhellig fen, mann man fen ber RIG.

4 3ft mir fichon bas Licht auf- bag man leb im Lichte frei. gangen im Berlangen, werd bod) übermunden leicht, daß ben matten barmen in bie Armen, noch viel Windes Weben, flar fann feben, taufend Geelen dein, fo im Geelens wie weit mein Bermogen reicht.

5 Allguleicht bin ich abwendig, wolleft ihr Deiland fenn. unbeftandig, bag ich billig mich beflag, über meine matte Rraften,

an mir trag.

6 Seff ich ichen auch noch auf dir gewandt.

7 3ft mirs oft fo, als gewonnen, ter Catans Gunben-Joch. in bid) perfent.

8 Lebr' mid Jefu! beinen Wils ber es immer bos gemeint,

abes Glieder, mo du lebit, da les len, ftets erfüllen, lehre mich boch en wir. Ach erfenn und fur und wachsam fenn, bis ich burch bich ur, trauter Freund, für beine übermunden und gefunden, daß ich

> 9 Wohin ich mich innigft fehne, mir bieß gonne, mein geliebter Jes fu Chriff! Licht und Leben fannft Qaft und innigit, feufe bu geben, beinen Reben, ber bu

10 Wallig gwar ift meine Ceele, ben, fieht man eben, wie fo wes mir befannt, meine Rehl thu nit verzeihen, laß gefchehen, beut mir

11 Berr! bu wollest auch bie fire Rrafte, bas Gefchafte, das bod)

12 Es wird dir ja felbft gefallen, Madit entnommen, bie gefommen,

13 herel umfaß auch nut Ere Tod noch liegen, fich betrugen, bu

14 Bwar es muß fid jeder fduls big gang gebulbig felber achten, ift und Beichaften, mas noch leider bekannt, aber Gerel befeucht bein Erbe, eh es frerbe, bas boch ift gu

Erden fren gu merben, von ber 15 Gerel bu bift ja boch bie Macht ber Binfternig, muß ich Liebe Cegen giebe, fteu'r dem grofe mich noch immer plagen, thuich jas fen Elend boch, lehr bie Menfchen gen: 2Beil noch groß mein Glend ift. nach bir fragen, laß fle jagen, uns

hat ersonnen, balb ber Satan neue | 16 Alle Deenschen find boch beis Rant, hilf mur, mich und ihn bes ne, gang alleine, nimm bie Kraft mingen, laß gelingen, bag ich mich bem Geelen Beind, thu ihm feinen Naub abnehmen, fich zu schämen,

Del. Geh auf, mein's Bergens. (21, Qebt friebfam, fprach ~ Chriffus ber herr gu Auserkohrnen, feinen Geltebte nehnit dieß für ein Lehr, und wollt fein Stamm geen horen. Das ift gefeit, ju ein'm Abfcheid von mir, wollt feit brinn fteben, ob fcheib ich gleich, bleibts Berg ben euch,

bis wir gur Freud eingehen. 2 Ein Bergensweh nur überfam im Scheiden über b'maffen, als ich von euch mein Abschied nahm, und bamale mußt verlaffen, mein Dere jen bang, beharrlich lang bleibet noch unvergeffen, ob fcheid ich gleich, bleibts Derf ben euch, wie

follt ich euch vergeffen.

3 Rach Chrifti Wefen euch boch balt, gleich wie the babt empfans gen, gebaut auf'm Grund gu rechte Giftalt, fein Wegen wellt anhans gen. Darin besteht, mein Rath, weils geht auf ein Scheiben fehr traurig, ob fcheid ich gleich, bleibte Derg ben euch bis an mein End ges baurig.

wie friedfam wir zusammen gelebt berathen, ob fcheib ich gleich, bleibis han und eininuthig gar, gemaß Gery ben euch, Gott mobn euch bei dem Chriften=Ramen, als Kinder in Gnaben. Gott's, læblich guts Wruths, da that mir weh das Scheiden, ob fcheib ich gleich, bleibte Berg ben euch, Gott's Lob mehr auszubreiten.

Thran iff nur um euch entfallen, Triebe recht inwendig eingelehrt. Dieg hat die Lieb ju euch gethan, ihr fonnen wir auf viele Weifen fant bleibt auch mit euch allen ju Tag Liebe leibend preifen. und Radt in mein Dbacht, ber herr woll euch bemabren, ob ichert ben, Jefu! in bie Leiden bein: ich gleich, bleibte Gerg ben euch, Rach ber Liebe will ich ftreben, bit wollt nichts an Tugend fparen. Inuch leidend führet ein zu ben mab

6 Und ihr Bater! wollt taefer fenn, die G'nieme Gott's perfer gen, bie euch nun ift befohlen femauf daß ihr unverborgen die Ehreis Kron, zu einem Lohn auf eurem haupt mogt tragen, ob ideed ich gleich, bleibte Dery ben euch, um Gottes Wohlbehagen.

7 Cepb flug und unterthang fort, the Jungen all im Leben, a Eintracht, chriftlichem Accord, wollt nach bem Beften ftreben; habt eure Freud in Diefer Beit fict im Gefet des Derren, ob icherd ich gleich, bleibte Berg ben euch, lebt

boch nach Gott's Begehren. 8 Rommt boch hier an mans Bergens-Grund, mit Ebranen ifie gefungen, im Berren bleiber bod gefund thr Alten und thr Tungen hát' euch für Zwift, von's Safans Lift woll euch ber Berr befrenen ob scheid ich gleich, bleibte Den ben euch, bis mit emig erfreuen.

9 Belobt fen Gott, um bieg feit Werk, daß er fraftig gelenfet, geht ihr ju bein Gebete frart, bann men ner auch gedenket im Beten reine 4 Es ift ja fund und offenbar, daß Gott allein mich wolle mohl

Mel. My was frag ich nach. (33)

Qeiben ift bie beffe ? chi die und Jefus bat at 5 Mein' liebste Freunde, mancher lehrt! Wenn und feine Kreubis

2 Drum hab ich mich auch ergo

machfen aus bem Leiben!

3 Mirgend kann ich fich'rer fteben jubangen.

4 Christus ber und vorgegangen, und gemacht die Lebens-Bahn, hat ihr Jody mit Leib und Ginn : Lies bie thin drauf nachgegangen, unter be, die mich überwunden, und mein feiner Rreubes-Fahn, gu ber wers Berg gieht gang baben ; Liebe, bir ers then Sahl gezählet, die er ihm hat geb ich mich, dich zu laben ewiglich.

ausermahlet.

bleiben, und fcheut feine Schmach Pof's Beld giebet, und mich fraftige noch Sohn; bem wird er fich gangluch vertritt: Liebe, bir ergeb ich verfchreiben, und felbst fenn fein mich, bich zu loben ewiglich. groffer Lohn: Dann bie groffe Jes fue . Freuden folgen auf Die furge aus bem Grab ber Sterblichfeit; Leiben.

wird er auch nicht befennen bort ewiglich. in jener Emigfeit, wenn er wirb bem Bater geben, mas ber Bater ihm gegeben.

Mel. Komm o fomm du (5, (38)

bebacht : Liebe, bir ergeb ich mich, windet. bein zu bleiben emiglich !

ats ich gefchaffen mar; Liebe, bie bern ihnen gu entrinnen ftets ges bu Menich geboren, und mir gleich naue halten 2Bacht : Dag wir warft gang und gar; Liebe, bir er- nicht fo leicht gerftreut merden, und geb ich mich, bir gu leben emigs von bir verleit't : Und mit feinem

lid).

8 Liebe, bie für mich gelitten und vermannigfalten ! geftorben in ber Beit, Liebe, die mir | 3 Lag und alle Dinge meiben, hat erftritten em'ge Luft und Ces die befleden unfern Geift; bag wir

ren hemmels : Freuden, Die balligfeit : Liebe, Dir ergeb ich mich,

bir ju folgen emiglich.

4 Liebe, die du Rraft und Leben, ale mann ich im Leiden bin : Da Licht und Wahrheit, Geift und tann ich nut Mugen feben, wie bas Wort; Liebe, Die fich gan; ergeben Laden ift Gewinn benen Geelen, mir gum Beil und Geelen : hort; Die verlangen, michts als Jefu an- Liebe, bir ergeb ich mich, bir gu trauen emiglich.

5 Liebe, die mich hat gebunden an

6 Liebe, bie mich emig liebet, bie 5 Wer nun Chrifto treu wird fur meine Geele bitt : Liebe, Die bas

7 Liebe, bie mich mird erweden Liebe, die mich wird bededen mit 6 Wer ihn aber nicht will fennen ber Rron ber Bertlichfeit : Liebe, bier in biefer Leibens : Beit; ben bir ergeb ich mich, dein zu bleiben

Del. Werde munter mein G. (87)

Cieber Bater, une erhos re! gieb, baf beine Liebes . Glut, beine Rraft in uns Quebe, die bu mich gum vergebre aller Gitelfeiten Fluth ! Bilde beiner Gottheit bag die truben 2Baffer nicht lofchen bait gemacht; Liebe, die bu mich aus bein ebles Licht, bas bu in fo milde nach bem Rall mit Beil und angegundet, bis es vollig übers

2 Laft und boch nicht unfern Gins 2 Liebe, die bu mich erfohren, eh non fo gefdywinde eilen nach ; fons Ding aufhalten , bag une mogt

und von allem icheiben, mas nur | 9 D Weisheit I lag beine Brufte irdifch ift und beißt: Lag unslund beständig an fich geb'n; und unfer Gerg und Ginn tein behale fang bu fo unfre Lufte, bag wir ten mumerhen, bag wir nichts von frets mit Joseph flieh'n, wenn und dem anrühren was uns fonnte ab- bieg unfeufiche Weib reist und marte führen.

unfrer felbit in biefem Fall I ob une, wie bu bift, jungfraubcht gleich wider und ertonen taufend Geifter thren Spall, da fie und ver- len ungertheilet ichenten bir; bag fuchen hier, immer rufende : Dag bu konnest und erfüllen imt Ber wit schonen sollen unsers Lebens : Ja ihr Rufen fen vergebens !

dern wohl erlaubt und gut! lag fen, und in beiner Lieb gerflieffen! und baran und nicht fehren, bie mit Ragaraer-Blut auf uns haben, niehre boch bein Saufelein, bag weil wir fteh'n unter folden Gas annoch fo febr geringe! D tu Bungen, die ben andern noch verholen , und und ernftlich anbefohlen! und in beiner Rraft; beile, mas

ju entschuldigen, und nicht juge- bein Gebaren, Chriftum in und laffen, weil wir dienen unter einem zu verfiaren ! aroffen Licht, und bu und aus laus ter Gnad in ein gang besondern Grad haft zu beinem Dienft erfohren, bagu mir uns feft berfamoren.

7 Diese Cach iff und zu achten von febr groffer Wichtigkeit; brum gebührt uns ftets zu trachten nach ber Abgeschiedenheit; zu bewahren Rraft und Muth; feft gu ffehn auf unfrer hut; abgefondert une ben, ba fie follte von bir fcheiben. ju halten, daß ber Ernft nicht mog erfalten.

fdpeden, bag une nichte von ber fo lang gequalet werden. verrud's Gieb, bag wir uns fleiffig huten vor bem Weib im Surene icon verlobet und vertraut ; mare Schmud; bag burd ibre glatte um lagt bu meine Geele fo lang Wort, die fo manche Seel ermordt, fin des Leibes Soble? und durch ihre Lod-Geberben wir 5 Bin ich bein, und bu biff meine ja nie bethöret werden.

winkt; halt unfern Leib, fammt 4 Lag und teinesmeges iconen Geel und Beift bir gang beilig; mach

10 Lag und unfern gangen Ich gnuglichfeit, und mir beiner Liebe Cuffigfeit, beiner Rraften Wefen 5 Und ob piele Dinge maren ans beit, mogen fcmeden und genieß 11 D bu Mutter aller Dinge! Jungfrau gart und rein! rein'ge 6 Bieles ift, mas noch an ihnen noch mangelhaft; und bollführt

Mel. Söchfter Priefter, der du d. (27)

Qiebfter Braut'gam! benfft bu nicht, an die theure Liebed-Pflicht, da bu bich mit Liebes-TBunden meiner Geelen haft verbunden ?

2 Denfit du nicht an beinen Spott, an bas Rreus und fan bie Roth? und an beiner Geelen Leu

3 Weißt bu mobl, daß beine Dein, mein Erlöfung follte fenn! Und 8 Herr I mach une felbit abger wie muß ich bann auf Erben noch

4 Bin ich bir als beine Braut

warum läßt du mich allein? Wars

nicht alsbald zu dir erheben?

6 3d verfchmachte fur Begier, Weg der Liebe. bie mein Beige bat nach bir : 3d bergebe für Berlangen bich ju feb'n was fonft fann ftoren : und zu enipfangen.

Tente bag bir will gebuhren beine fill in allen.

Braut zur Ruh zu fahren.

Reich, mach mich ben Erwählten was verwirret, bring jur Ruh; gleich : Numm mich aus ber Trauer= was noch hart, erweiche; bag in Coble, Jefu, Braut'gain nieiner Geele.

berühre; und aus allem fraftige beine Frommen, die betranget find lich mich in dich einführe : Daß allhier; Jefu mich, Jefu mich vers ich dich inniglich meg in Liebe fase langt nach dir ! fen, alles andre laffen.

treuer hirt ber Geelen! dann bag bu allgeit wohnst in mir; Its mann ich in bir nicht bin, muß fu mich te. mein Geift fich qualen : Eregtur

Rube, Freud und Leben.

3 Madje mich von allem frey, mich te. grundlich abgefchieden ; bag ich eine gekehret fen ftets in beinen Fries gnugen, in mein hery lag unch ben ; findlich, rein, fanft und flein nicht liegen, por bes Fleifdjes Gune but in Unichuld febe, in dir leb' den:Thur ! Jefu nuch ic. und frehe.

bich mit mit vermable! D bu ohne bich vergeh ich fchier, Jefu fanfte Liebes Duell, falbe Geiff mich ze. und Geele; bag mein Bill fanft | 6 Bilde bu bein fcones Befen und fill, ohne Biberftreben, bir in mein herz, bas bu erlefen, fich mag ergeben.

5 Jedermann bat feine Luft, und mich te. fein Beite Bertreiben; mir fen eis 7 Gja, Jefu, ichonfte Wonnel

um lagt bu mich, mein Leben, bleiben : Alles foll folgen wohl, wann ich mid nur übe, in bem

6 Creaturen bleibet fern, und th will schweigen gern, und bich 7 Denfe Doch, o Gottee-Ramm! in mir boren; fchaffe du mabre bağ bu beft mein Brautigam : Muh, wirfe nach Gefallen, ich halt

7 Was noch flüchtig, faninile 8 Minim mid, Liebster, in bein bu; was noch ftolg ift, beuge; mir nichte binfur lebe noch erfcheis ne, als mein Freund alleine.

Mel, Unerfchaffne Lebensfonne. (43) Mel. Jefu fomm doch felbft. (39)

Quebfter Geiland! nabe 285. Chebfter Sejur in Genen

2 21d) fo lag unch bemebleiben, 2 Cammle ben gerftreuten Ginn, lag mich beinen Beift fets treiben,

3 Richte, Befu! meine Wegt, ängitet nur, bu allein fannft geben, bahne bu felbit meine Stoge, laß mich feußen fur und fur: Jefu

4 Romm body, Jefu mein Bers

5 Un bir hanget meine Geele, 4 Menfchen-Freund, Immanuel, ohne bich ich nuch febr quale,

Spiegle bu bich felbft in mir ! Jefu

nes nur bewußt, Berr, in bir gu fibein in mir, bu Lebens:Conne;

ce ift nichte im Leben hier; Jefu armes Gerg befteiden; ach! lag

8 Treufle beine Liebestropfen, Die den : Cen gefunb. bein Bild in mir einpfropfen, geh) durch meines herzens Thur ! Jefu nen Caum im Glauben an, mars mid ic.

but ja ber Allerbeite, ach! bag ich bich nicht verlier, Jefu nich ic.

ber es einzig gut gemennt, halt Wort mir Beil verspricht. nuch bis bu brichft berfur! Sefu nuch ic.

keit allhier borte man jum Bolf bich biefer Beit bis zur froben Emige fagen : Es geht eine Rraft von feit, mir: Lag auch beine Rraft aus: flieffen, und fich beinen Geift ergieffen, ba bu in ber Berrlichkeit nun regiereft weit und breit.

nun gegeben alle Macht; bis an auf fich nahm, die bab ich nuch after Welt ihr Ende mird bein Rasigang ergeben :: dich will ich ben me hochgeacht. Alles muß fich Braut'gam nennen, benn ich bin por dir neigen, und mas boch ift, ja beine Braut, die bu emig be muß fid beugen; felbft ber legte pertraut, nichte :/: :/: nichte foll Feind auch muß endlich unter beis unfre Liebe trennen. Gelig, felig, nen Tug.

deine Rraft ist nie zu klein, es bestrufen find :,: zeugens beine Thaten, bie uns auf= 2 Lag mich biefe Ruhnheit üben porgenommen, Beil ju fenn, und zu retten groß burch Schreden tonn abziehen von und flein.

bioß, rette mid), o mein Erbarmer, lig, felig, 2c.

beinen fuffen Mund gu mir free

5 Giebe, meine Geele rubret beis tet bis fie endlich fpuret, mas bu 9 Salte meine Geele fefte, bulhaft an ihr gethan : Un bem Wort will ich mich halten, und im def bich laffen malten; feugnen 10 Allerliebster Gergend-Freund, fannst bu buh bod nicht, ba bein

6 Umen, bu wirft mich erhoren, bağ ich burch bich merbe rein, und iu nur bein Untlig fehren, bag ich Mel. Jefu ber du meine Seele. (5) fonne frohlich fenn : Co will ich, Quebiter Jefu, in ben aus Berjend:Grunde, beine Gute Lagen beiner Miedrigs unt bem Munde ruhmen hier in

Mel. Lobe, lobe meine Seele. (40)

Diebiter Sefu, fiebites 287. Leben ! ber bu bift 2 Denn bir ift in beine Banbe bas Gottee-Lamm, bas bie Gunbe felig find :,: Die zu bem Albends 3 Darum kannft bu allen rathen, mahl der Sochgeit bes Lammes be-

gefchrieben fenn: Ja bu bift dess hier in meinem Chriftenthum, bag wegen fommen, weil bu bir haft nur biefes fen mein Ruhm, bag aller Menfchen fein Unfall, fein Betruben :: mid ber Lieb, bamit ich bir bin vers 4 hier, mein Argt, bin auch ich pflichtet für und far, all 2,2 2,2 ab Armer, frank am Geifte, blind und le Luft ber Welt ju flieben. Ges

mache mich von Gunden los, und 3 Lag durch beine Gnad gefches pon den fo vielen Tuden, die mein ben, bag mir niemals Del gebricht; minimer niog in nur ausgehen wi lag bie Lampe fenn gefamudet tardy Gebet und Wachfamfeit, auf bag in ber Dunfelheit fie ter bet fie frete febein und belle blichet.

Celia, felige te.

4 Lag den Schlaf nicht übermins ben meine Mugen : Condern gieb, daß burch beines Geiffes Erieb bu und machend mogelt finden ie: uad nut herzlichem Werlangen wartend, mann ber Engel ruft, boch von ber gestirnten Luft : Muf 2/2 2/2 auf, ber Braut'gam fommt gegangen ! Gelig, felig, 2c.

5 Lag mich bir entgegen geben. menn bu mir entgegen fommit, bağ bu mich gu bir einnimmft, ba ich bich foll einig feben :/: Befu, du wollft mid verneuen, daß ben beinem Abendinahl in der Ausers mablten Babl ich :/t :/: ich mich einig fonn erfreuen. Gelig, fes lige 20.

Det. Meine Geet ermuntre b. (41, Quebfter Befu, wir find hier, bich und bein Wort anguhören, lenke Ginnen und Begier auf bie fuffen Seine mele-lehren, daß die Bergen von ber Erden gang ju bir gezogen

werben l 2 Unfer Wiffen und Berftanb ift unt Fimiterniß umhüllet, wo nicht beines Beiffes Glang uns mit bels Butes Dichten, mußt bu felbit in qu loben in fein Lob ift fcon und

uns verrichten.

3 D bu Glang ber Gerrlichfeit, ren :,: Lidit vom Licht auf Gott geboren ! mad und allefammt bereit, offne herren mit Danfen, lobt ihn mit Bergen, Mund und Dhren ; Uns Barfen, unfern Gott, ben Bers

gieb, bag memes Glaubens Licht fer Bitten, Flibn und Gingen lag, Derr Jefu, mohl gelingen.

> McL Christe, mein Leben, m. (42) 289. Lebet ben herren, ben Chren, nieine geliebete Scele ! bas ift mein Begehren. Kommet gu Bauf, Geele und Berge mach auf, laffet bas lob und Dank horen !

> 2 Lobe ben Berren, ber alles fo herrlich regierer, ber bich auf Aldes lere Fittigen ficher geführet! ber bich erhalt, wie es bir felber ges fällt: haft bu nicht biefes verfpus

ret ?

3 Lobe den Herren, der fünftlich und fein bich bereitet, ber bit Bes fundheit verlieben, bich freundlich geleitet! In wie viel Roth bat nicht ber gnabige Gott über bir Flügel gebreitet?

4 Lobe ben Berren, der beinen Stand fichtbar gefegnet, ber aus bem Simmel mit Etromen ber Liebe geregnet ! Denfe baran, mas der Allmachtige fann, der dir nut

Liebe begegnet.

5 Lobe ben Herren, mas in nur nit, lobe ben Ramen! alles, mas Othem hat, lobe mit Abrahams Zaamen! Er ift bein Licht; Gees le vergiß co ja nicht, Lobende fchlieffe mit Umen !

Der 147 Pfalm.

Gobet ben Gerren 1,2 banner ift febr freunde lent Licht erfullet : Gutes benfen, lich, es ift febr foftlich unfern Gott lieblich anguboren. Lobet ben Ders

2 Gingt gegen einander :,: bem

then :: benn er ist machtig und von groffen Kraften. Lobet ben ret und gebildet munderlich; beine Derren ter

Wolfen bededen, und giebt den ter, die mich heate. Ja mein gans Regen, wenn er will, auf Ers ger Lebendelauf, ift von bir ges den :,: Er lagt Gras machfen body ichrieben auf, ba ich :,: :,: mich herren ter

feine Speife, dem Bieh fein Futs ben mir bein Wort machet fund, ter vaterlicher Beife in: ben june und ich habe ichon befommen in gen Raben, wenn fie ibn anrufen. mehr als taufenbfachen Segen von

Lobet ben Berren :/:

Starte Des Roffes noch Mohlges fallen an jemandes Beinen ib: Er Biel gu ib: 2c. hat Gefallen an benen die auf ihn trau'n. Lobet ben Gerren :/:

pfer aller Dinge : Der Brunn bes find es boch nur Liebes-Schlage :: Lebend thut aus ihm entsprin- Gott bein Pfad ift immer richna: gen : ;: gar hoch vom himmel her Scheinet er und gleichwohl frumm. aus feinem Bergen. Lobet ben fommt's baber bag mir gu bumm: Derren in

7 D Jefu Chrifte :et Cohn beeltuchtig? Biel gu :et ic. Muerhochften! gieb bu bie Gnabe allen frommen Chriften :: bag heff, thuft bu es, bag unfre Luft fie dein'n Ramen emig preifen, Amen ! Lobet ben Herren :::

Mel. Liebster Jefu liebstes L. (40)] Bebaoth, aller herren herr und lich ju und eilet. Gott; feinen groffen Ruhm ergabe le :,: Singe : groß find feine Wer- len, bag von auffen Streit es giebt, ift alle Morgen neu : Ich : st :et muffen fie jurude prallen : et ba Chein :/:

2 Deine Sand bat mich formis Augen fahen nuch : bu haft felbst 3 Er tann ben himmel :: mit mich ausgeführet ::t aus ber Muts auf burren Bergen. Lobet ben noch nicht bewegte. Biel ju :: ic.

3 Du, o Gott, haft aufgenoms 4 Der allem Bleifche : ;: giebet inen mich in beinen Gnabens Bund, der, Bater, in bem Cobn, unfern 5 Er hat tein Lufte :: an ber ein'gen Gnaden Thron : Ach ::: in ach bag ich's recht fonnt ermagen !

4 Gnad und Wahrheit find bie Wege, die bu und ju führen pflegff, 6 Danket bem herren :/: Cho-mann bu auch auf und gufchlägft. Werter ber wer ist ihn gu fassen

5 Wenn du etwas und entites oft bran flebt und unbewußt; und weil du's une fchadlich fieheff :: menn bie Hoffnung auch vermeis let, und viel Mengften machet Cobe, lobe, meine Seele, Raum, wird fie noch gum Lebense ben, ber beißt Berr Baum, wenn sit tit wenn fie enbe Biel ju tet ic.

6 Wenn die Reinde uns anfals fe, groß ift feine Bater-Treu, fie und von innen Furcht betrübt ; will ruhmen feine Starte, heißt bann der Stein ber Froms Biel gue viel gue viel gu flein : men Eben-Gger, bis hieber, bis bies bin idh, bag mit fo groffem Glang her hilft und der herr, bis :,: :,: mir leuchten foll bein Unaben- bis hieher find wir nun tommen, Biel ju tet te.

ren, was ift boch mein Saus vor giebt fich fur und in groß Glend. bir? bag bu fo viel thuft an mir? 6 Was ift ber Denfih, Die Ufch, ja bu willft noch mehr gemahren : ber Thon, bag Gott fur ihn giebt als ob es ju menig mare, mas du feinen Cohn? mas barf unfrer bisher haft gethan, bas ich boch bas bochfte But, bag es fo unferts nicht gablen fann : Dir :: 17: halben thut? bir fen dafür alle Ehre. Biel

ill 2,2 20.

herr, herr, beines Rinbes Saus, Cobnes Stimm; Denn auf ibm geuß boch beine Fulle aus, und bleibet Gottes Grimm. mit Liebes-Stromen regne :: laft 8 D Menfch ! wie bag bu's nicht in meinem Bergen flingen bas verftebft, und bein'm Ronig ents Bort : 3h mill mit bir fenn, du gegen gehft, ber bir fo gang bemus but mein und ich bin bein : Dann thig fomint, und fich fo treulich ::: :: bann will obn' Mufboren bein annimmt! fingen : Biel gu, viel gu, viel gu flein :/: bin ich, bag mit fo grofe ben an, bereit ihm beines Bergenes fem Glang mir leuchten foll bein Bahn, auf bag er fomm in bein Gnaben-Chein.

Mil. Vom Simmel hoch da k. (11)

\* fren Gott, ber unfer fich erbarmet hat, gefandt fein'n allerliebften Cobn, aus ihm gebor'n im bodiften Ebron;

murb, und frente von ber Gunben Burd, und une durch fein Gnad und Wahrheit führet gur emigen

Klarheit.

o tiefe Lieb und Mildigfeit. Gott ben Gottlofen ju groffer Pein. thut ein Wert, bas ihm fein! 13 Die aber jest in Chrifto fieb'n, Mann, auch tein Engel verbanken bie werden dann zur Freude gehin,

4 Der Echopfer aller Creatur daß fie fem Uebel mehr berühr. mount an fich unfere Ratur, verachtet nicht ein armes Beib, ju Thron, fammt feinem eingebornen werben Menfch in threm Leib.

werd Bleifich in aller Reinigfeit, und Preis.

7 D wer bin ich, herr ber hers bas 21 und D, Unfang und End,

7 D weh dem Bolf, bas bich bers acht I ber Gnab fid nicht theils 8 Run fo fabre fort und fegne, haftig macht, nicht beren will bes

9 En ! nimm ihn heut mit Freus Gemuth, und bu genteffeft femer But.

10 Birf unter ihn beine Ber-Cob fen bem allerhochs nunft, Die nicht verftebet fein Bus funft : Untergieb feiner Beiligfeit Die Wert beiner Gerechtigfeit.

11 2Bo bu bieg thuft fo ift er dein, bewahrt bich fur ber Sollens 2 Muf daß er unfer Beiland Pein; mo nicht, fo fieb bich eben fur, benn er febleußt bie des Dims mels Thur.

\* 12 Cein erfte Jufunft in Die Welt ift in fanfmuthiger Geftalt; 3 D groffe Gnad und Gutigfeit ! Die andre wird erfdrecklich fenn,

und fommen gu ber Engel Chor,

14 Dem Bater in bem bochften Cohn; bem beil'gen Geift in gleis 5 Des Baters Bort von Emigfeit der weiß, fen emiglich Dant, Chr

Rob fen die du ermurge tes Lanim, Lob fen bir an bem Kreubes-Stamm ! Cob. fen beiner groffen Dlacht, bag bu dem Tob genommen haft, Halles luid.

2 All fem Gewalt und fein herr-Schaft, ben hummel haft bu aufgemacht, dafür wir die nur danfbar fenn, und fingen bie mit beiner

G'mein. Halleluja.

3 Run fingen wir Salleluja, und freuen une, ach ! war'n wir bas allmo mir fchau'n bein Angeficht, und emig manteln in bem Laht, Malleluja.

4 Mit benen tie burd beinen Tob, erlof't aus aller Ungit und Moth, und loben bich, herr Jefu Chrift, ber bu ein herr all'e Ders

Spalleluja. ren bist.

5 Wir leben aber in ber Zeit, ben beiner Lebr um groffen Etreit, ba wir bein Dulf fo nothig han, ware um wir bich jest rufen an. Hals letuja.

6 Da wir erschem'n ben bemein ihren herrn. Salleluja. Tilde ach mach und woder und auch frifch, bertreib bes Gatans Liftigfeit und niady und allefamint bereit. Halleluja.

bein' Weisheit lag die Tafel gier'n, bein Canftmuth, Deniuth, Masjein Ciegedeheld berfur. Saffelus figfeit ichent und, herr Jefu! es]

ift Beit. Malleluja.

8 Damit bein Geift und meg res! gier'n, mit lauter Lieb bas Geeps und Gott bat Ihm die Braut ges ter führ'n, den mabren Fried ichenk bracht, Die er aus feiner Geite and) bagu, fo haben unfre Geeten nahm, als er im Schlafe in chm Muh. Malleluja.

Mel. Getobet fevit du Befu. (22, und deine groffe Angit und Roth in unfern Dergen redit bebenfen, und unfre Einnen dahen lenken. Salleluja,

> 10 2Go und bein Tod bas leben brengt, und unfre Geel bein But eintrinft, mo flieffet beines Bals fams Rraft, Die lauter neues Leben

fchafft. Malleluja.

11 Run bann, herr Jefu, fonnt hernieder, und frart und beine Schwache Gaeber, mach bu uns recht zu einem Lieb, ben gangen alten Sinn vertreib. Palleluja.

12 Ad fegne und auch biefe Epeif', banut wir auch mit gleis her Buff, als Erben mit in beis nem Neich, auch effen dürfen alls jugleich. Halleluig.

13 Da wird man Hallehaft fine gen, und erft millige Opfer beme gen, die Deiligen dich werben che ren, mit allen hunnihiden Chorca.

Malleluja.

14 Allba word fenn das Freudens Leben, da schon viel tausend Eus len fchweben, sie fingen bir bem Lamin zu ehr'n, eifennen bah als

Mel, Triumph, Triumph ca. (19)

Robfinget Gott, weil Bes fus Chrift von Lodien 7 Lag beine Liebe und regier'n auferffanden ift, und burch ver-Schlofine Grabes Thur brube als ia. Halleluja ruf alle Welt, weil Jefus uns ben Gieg erhalt!

2 Der and're Adam ift ermacht, tam. Salleluja :: ruf alle Welte 9 Auf daß wir ferner beinen Tod, und wer ber Braut wird zugefellt.

Bem, mas wollen wir fo fchlafe ber bie recht Oftern batt! himmels-Belt.

4 Der Roah ber und troften fann, mer fich von ber Cund enthalt! bad Befcopfe Gott gefallt !

theilt: mohl bem, ber bier begierig Gregesabeld ! eilt : ber Weinberg ift febon anges legt, ter Die Erquidungeelrauben | Mel. Treuer Dater, beine E. (60) trägt. Halleluja ist ruf alle Welt, 295. Lobet Gott zu jeder Etuns bier ift, mas und gufrieben ftellt.

6 Der rechte Roah febenket ein, herz und Dtunde, die wir uns ihm von feinem fuffen Freuden:Wein jugefagt: Laffet uns von Liebe lale ben Freunden, die er trunfen macht, len, von bes Gerren Wohlgefallen, daß fie die bofe Welt verlacht. Hals um ju preifen feine Dadht. leluja : ruf alle Welt, mohl bein 2 2Bunder ift er und gemefen, ber fo der Welt miffallt !

bie Bruft mit überfüffer Simmele- fer frete gebenft. Buft. Halteluja :: ruf alle Welte 3 Was fint boch wir arme Cuns burch Befum grunt nun alles ber ? follen wir fenn Rouigestins Secte 1

nen fucht g Labt euch nut feiner gleich bie Welt ift grain.

amme, bas felbit vom hummel wie man fann. acht ben Gott beliebt. Sallelus von Gottes Bunder-Dacht! Ja

3 Eind wir nun Bein von feinem ja :: tuf alle Belt, mobl bem.

rig fenn ! Wach auf, o Menfch, 10 D lagt ben Cauerteig nicht weil Jefus madt, ber Licht und ein, es muß bie alles fuffe fenn : Leben wiederbracht. Salleluja 1/2 bie Liebe felbit if Speif' und Trant, euf alle Welt, bag co erichall mo brum weg mit allem Gunbenftant. haffeluja so: ruf alle Welt, und

fangt beute wieder freudig an aus | 11 Run lebft bu groffer Giegeds feinem Raften auszugeh'n, bie Burft ! unb beerfcheft, bis bu ente Cundfluth ift nicht mehr zu fehin, lich wirft auch und tilbfen von bem halleluja :,: ruf alle Welt, weil Streit, und führen in bie Gerelichs feit. Sollelura, Sallelura ruf 5 Der Cegen wird nun ausges alle Welt; wir folgen unferm

ber uns ferner lagt genefen, ber 7 Run find bie Mandeln erft gu und fo riel Gutes ichenft ; folgen febn, Die auf bes Marons Ctabe gleich auch viele Proben, muffen ftehn, er grunt und blubt, erquidt wir ibn bennoch loben, weil er uns

ber, und von fo gar bebem stammit B Co tretet ber und nehint die alfo mird es uns gebuhren, daß Frucht, die ihr fie langft mit Theas wir Gottes Lob vermehren, ob und

Pab und Treu, ihr findt fie alle! 4 Jeder woll' ben Berren preifen, Morgen neu. Spalleluja ist ruf ber fich treu noch will erweifen, elle Welt, hier ift, mas unfern ftimme mit zu loben an, die wir Beift erhalt! waren fonft verloren, find boch 9 Run effen wir bas Dfters nun bagu geboren, Gott gu loben

uns tam: Def Aleifch der Welt 5 Bad an uns gefunden werbe, as Leben giebt, beg Blut und ruhrne nut ber fleinen Beerbe, viel

pon Naturen, find gar ichon bers nen Cohn.

vorgebracht.

fen, kann man Gottes Beisheit klein, doch unfre Armuth ift f lesen, seinen festen Wunder-Rath, groß, legt Ihn ins Krippelein, let alles ift zu Gottes Ehren, alles thut Ihn ins Rrippelein ! fein Lob vermehren, auch auf Erden in der That.

7 Bem nur find die Augen offen, thu auf diesen herren hoffen, in stalt, ber Schopfer aller Ding, ber dem jedes Ding besteht, alles thut Schöpfer aller Ding. sich nach ihm sehnen, seufzend, achzend mit viel Stohnen, bis es ihr Mild, die ift fein Speif, at

endlich vor sich geht.

Weise, stehen da, zu Gottes Preis vids Reis. fe, mas von ihm geschaffen ift; wann's vom Fluch wird feyn bes spriessen sollt, in diefer lesten Bit, freget, fich bann fehr im herren burch welchen Gott aufrichten welt

9 Aber alle Erstelinge, herrlich Reich, die Christenheit. über alle Dinge, werden ftehn in 6 Er wechselt mit und munder schonfter Pracht: Welche Ceelen lich, er felbft wird Fleisch und Blut, dieses fühlen, billig Gott zu loben und giebt uns davon wesentlich zielen, ohne Ende, Tag und Racht. sich felbit das bochfte Gut, fic

10 Dieses wird ja nicht vergeben, felbst das bochfte Gut ! ewig wird fein Lob bestehen, felig, wer dieg recht betracht't, immer Knecht, macht uns von Rnecht unsern Konig loben, bleiben stets schaft fren, wer kann sich mohl vor im Lob erhoben, sen und freudig stellen recht wie freundlich Jefts wohl bedacht.

11 Allem, mas thut Othem ho= 8 Heut schleußt er wieder auf die len, werde doch das Herz gestohlen, Thur zum schönen Paradeis, ber von der Liebe Jesu Chrift, Gott, Cherub steht nicht mehr daffit, den Wunder-Gott zu ehren, alles Gott fen Lob, Ehr und Preis, Gett thu fein Lob vermehren, was auch fen Lob, Ehr und Preis.

lebet, wo es ist.

Mel. Auf Seele, auf! und. (51)

296. Lobt Gott, ihr Christen allzugleich ! in feinem hochften Thron, der heut aufschleußt und bete, daß dich nicht die bose Beit

auch alle Creaturen, ihn zu loben feinen Sohn, und fchenkt und fei

2 Er fommt aus feines Batti 6 Wahrlich wohl an allem Wes Schoof, und wird ein Kinden

> 3 Er aussert sich all feiner G'melt, wird niedrig und gering, und nimmt an sich ein's Anechts &

4 Er liegt an feiner Mutter Bruf, dem die Engel febn. ibr Luft, bem 8 Endlich wird nach schönfter er ift Davide Reis, benn er ift De

5 Das aus fein'm Stamm mb freuet, preisen Gott zu jeder Frist. fein Reich, die Chriftenheit, fin

7 Aus Liebe dient er und als fen, wie freundlich Jefus fen?

Mel. Straf mich nicht in d. (41)

297. Mache bich, mein Seift bereit, wache, sieh fein himmelreich, und schenft und unverhofft betrete! benn es ift Satans Lift über viele Frommen

gur Berfuchung fommen.

bem Gunben = Schlafe, benn es folget fonft barauf eine lange Stras mit Full feiner Gunft beschütten, fe, und die Noth sammt dem Tod mochte dich in Gunden unvermus thet finden.

3 Wache auf! sonst kann bich nicht unferherr erleuchten; mache! fonsten wird bein Licht bir noch ferne deuchten; benn Gott will por die Rull feiner Gnaden-Gaben

offne Augen haben.

4 Wache! daß dich Satans List nicht im Schlaf antreffe, weil er fonst behende ist, daß er bich bes affe; und Gott giebt die er liebt, oft in feine Strafen, wann sie Ohr, Bung, Fuß und Sand, und ficher schlafen.

burch Gewalt bezwinge, oder, wenn fie fich verftellt, wieder an fich bringe; mach und sieh! damit nie

beinen Gliebern.

dein Fleisch und Herze! damit es ja die Lieb zu ihm nicht weiter ers nicht liederlich Gottes Gnad ver- falten! ach sammle die weitausfcherze; benn es ift voller Lift, gefdweifete Sinnen, und laffe nun und fann fich bald heucheln und alle die Bilder gerrinnen. in Hoffart schmeicheln.

bem Bachen ! benn ber herre muß ner unendlichen Fulle, barinnen bich frey von dem allem machen, man Gnade um Gnade ftete find't, mas bich brudt und beftrict, bag ein Tropflein ber mahren inmenbu schläfrig bleibest, und fein Wert bigen Stille, die du auf der Welt

nicht treibest.

8 Ja, er will gebaten fenn, wenn bas wilde Getummel verfluchet. er was foll geben! Er verlanget 4 Du weißt ja am besten, mein unfer Schrenn, wenn wir wollen anderer Ich! wie ich mich bishero leben, und durch ihn unfern Ginn, in den Creaturen, die mich boch Feind, Belt, Fleisch und Gun= nur blos follten fuhren auf bich, ben, fraftig überwinden.

9 Doch wohl gut, es muß uns schon alles gludlich gehen! wenn 2 Aber mache erst recht auf von wir Ihn, burch feinen Cohn, im Bebet anflehen; benn Er will uns wenn wir glaubend bitten.

10 Drum fo lagt uns immerbar machen, fleben, beten! weil bie Ungft, Roth und Gefahr immer naber treten; benn bie Zeit ift nicht weit, da uns Gott wird richs ten, und die Belt vernichten.

Mel. Brich endlich herfur du tt. (6)

298. Mach endlich des vielen Zerstreuens ein End, D Seele, und fehr dich einmal in die Stille ! lag ruben die Augen, siehe, daß bein vervielfältigter 5 Wache, daß dich nicht die Welt Wille nur eines zu lieben sich eins mal ergebe, bem Schopfer alleine zu Ehren fort lebe!

2 Ach denke, wie die inns und viel von falschen Brubern unter auffere Welt biebero in beinem Lauf dich aufgehalten; brum eile, 6 Bache bargu auch für bich, für und suche, mas Jefu gefällt; Las

3 Mein Jefu, bu ftill eingezoges 7 Bete aber auch baben mitten in nes Rind! ach schenf mir aus beis felbst so ernstlich gesuchet, und alles

vertiefet, mit ihnen recht geistlich

burftige Goben bab ich balb bag fucht zu ergoben. bald borthin, miffen gu fegen.

inwendige Bucht, hemfuchte bes Reues gu boren! wie willig erdife Geiftes nachlaufenbe Gnabe, fo net es Thuren und Thor, und laffet nahm mein verdorbnes herz bald fich alfo erbarmlich bethoren I wie Die Buffucht, ju bem, woraus fein bort man ber Echlangen Geufde unaus(pred)lid)er Edhade konnte und mußte nothwendig her= muß ftehen von ferne! flieffen, und wollte ber fuffen Bucht 11 3ft nicht auch bie Bunge en Frucht nicht geniessen.

den nur Ruh von auffen in bielen, dermann halt es doch für fo ges zwar scheinbaren Dingen ; ba boch ring ; Co greulich hat ihr Gift und nur bie Beisheit hierben immergu alle vergiftet! wer ift moble ber befchaftigt war, mich in ihr Wefen fich viel Edmagen enthalte, bas ju bringen. Balb gieng ich mit ihm bie Liebe ju Gott nicht erfalte?

oft thate.

ften recht blos, dag wir und dir aufs befte oft weiß angupreifen.

auffen und innen nur eines zu lie- Duell nut fich felbft fallen. pfer alleine zu Ehren fort lebe.

ist aber der Greuel zu schätzen, väterlich führet.

ju haren. Ach wie viel elende und iwenn fich der Menfch an fich felbft

10 Welüftert das Athenienfifde 5 Wenn und nun burch icharfe Ohr, nur immer von andern mas dody fo gerne, auch in fich, und Jefus

fchabliches Ding, bas in ber Witt 6 3ch fuchte in folden Umftan= fo viel Unruhe anftiftet? und ice

Menfchen barüber ju Rathe; balb 12 Ja biefes Webrechen ift ce aber mußt ich gar nicht mas ich nicht allein, ben birfes Glied ftets in fich beget und traget, es find fich 7 D Weisheit! wie ift boch die bie schnode Luft auch ben ihm eine Blindheit fo groß, daren wir bir die fich fo im Effen und Teinken er immer fo hart miberftreben ! ach reget, und bem Wefchmad niedlich's mach und doch einft von und felbe und foffliche Speifen, auch Teinken

vollig jum Opfice hingeben ; eroffne | 13 Gleich fo ifte beschaffen im du unfre verblendete Augen, damit inneren Brund, wenn fich Gott fie in dir recht zu feben mas taugen! ber Goelen felbft giebet zur Epeife: 8 Bezähnie burch beine allinache Da will ber verborbenen Eigenheit tige Kraft die lufternde und auffer Mund bieg groffe Gut g'nieffen fich febmeifende Ginnen; bamit auf fleischliche Weife. Auf gleiche ber Geift feiner Befledung theils Art will fich bes Rleifches Durft haft niehr werde, und vielmehr von fillen, wenn fie will ber Liebe

ben fich einmal ergebe, bem Ccho: 14 Richt beffer ift es mut ben übrigen auch, bem Miechen ber 9 Wie fchandlich vergafft fich bas Rafen und Rublen ber Glieber: Muge bod hier in benen Gefchopfen Da fucht bas Rleifch nur ben nas und fucht fein Bergnugen in turlichen Brauch, und orfert baber Schonheit und eitelem Glang fur bod bein Schopfer nicht wieder, und fur, nicht achtend, wie elend was ihm fur bie treue Rurforge ihn biefe betrugen : Roch groffer gebubret, ba er uns fo weislich und auffen juglech. Bire Bunder, bu bie Deinen nicht. Drum foll day fo viel Unruhe fich findet, fo buch frundlich ehren mein Mund wohl in dem innern als auffern vor jedermann, und beinen Nuhm Reich worunter ber Geift fich fehr vermehren, fo lang er lallen fann. frummet und windet und nie gur 2 Es muffen, herr, fich freuen beffanbigen Rube fann fommen, von ganger Geel und jauchgen meil ihm daburch merben bie fchnell, welch unaufhörlich Schrens

Krafte genommen.

Berberben einmal! tomm fammle, groffe Bunder thut, und ber auch mas fich bisher von die gerffreuet ! imir erwiefen bas, mas mir nug erwecke boch felbit beine beilige Bahl, und gut. Dun bas ift meine Freue daß fie mit Ernft meiden, mas fie de, daß ich an Ihm ftete fleb, unb und bich zweget; bann Ginheit niemals von Ihm fcheibe, fo lang und Zwenheit finnint niemale gustich leb und fchweb. fammen, weil fie nicht von einem | 3 Berr! bu haft beinen Ramen, Urfprunge berffammen.

febret bald um ! Entreift euch ber baft bu gar bald an fie gebacht. Bielheit, und ringet nach Einem ! Du haft mir Gnab erzeiget ! nun, D werbet boch einmal recht blint, wie vergelt iche bir ? Ach I bleibe taub und frumm! denn Jefus, mir geneiget, fo will ich für und das Eine, fann fich fonft in teinem fur ben Reld des Beile erheben, ju feiner Bellendung mit Kraft und preifen weit und breit bich, offenbaren; drum auf mer ba bieß herr, mein Gott ! im Leben, und

will im Welen erfahren.

18 Muf Geele, und fulle bie Lampe mit Del, lag bich nicht ben Mel. Treuer Dater deine Liebe. (60) Schlaf mit den andern ergreifen, 300. Man mag mohl ins bannt bir's benin Aufbruch des 300. Man mag mohl ins Brautgams nicht fehl, und bu mit und den Lauf ber Welt befehen. ben Thoren erft muffen umfdmeis wie man fie im Urgen findt, und fen, nachdem bir bie Rauber bie auch unfer nicht vergeffen, uns im mas fie nicht haben, gu holen.

habner Bronds Gott ! des Ruhmens nicht durch Gund verborben ? mer ift bie Fulle vor bir, o Sere Gote ift, der fich felbit beflag? Bebaoth I bu bift body herr auf 3 Wenig, wenig, wenig Grelen, Erben, ber Frommen Buverficht, Gottes Rath jest nicht verfehlen.

15 Co fieht es von innen und in Trubfal und Befchwerben laffit

en : Gelobt fen ber Gott Ifrael! 16 D Liebe ! fomm, freur bem fein Rame werb gepriefen, ber

febr berelich in ber Welt, gemacht : 17 3hr Rinder ber Beiebeit lach benn als Die Comachen famen,

bort in Emigfeit.

Rrafte geftohlen, ben andern bas, Lichte abzumeffen, ob mir in bem Serren find.

2 Laffer, Greuel, grobe Gunben, Met. Run Lob mein Seel den (44) thun fich gar gu haufig finben, bag Man lobt bich in ber man billig flagen muß, wer liegt Stille, bu bochers nicht im Tod erfterben? mer ift

19\*

man fieht mit flaren Hugen, bag los und fren vom Welt Getums es langer nicht wird taugen, too mel? wer ift recht ein Gottes

ift mohl ein Gottesaffind !

4 Gub mit Ramen Chriften nens nen, und dennoch jur Sollen rens fichlechte Rong, Priefter, Gottese nen, ift jest ber gemeine Lauf: Rnechte? fich ju zeigen in ber Selbften mag man wohl befragen, That : Wer lagt nicht bie Lieb auch bie Rinder biefer Lagen, fo erfalten, viel noch von fich feloft no h unter biefem Dauf.

5 Wenig mag man fich erfreuen, Roth. bag bie Rinder jest erneuen, in bem Glauben ftark ju fenn, wer flegen? Wer thut recht vor Bela läßt nicht bie Alugel bangen? wer liegen, ju erlangen Cegens wei! beennt noch wohl vom Berlangen ? Diefes thut wohl Son wiffen, bod mer bewahrt bie Liebe rein ?

B Peider, leiber, wenig leiber, fras nunft und Catans Spiel. gen jegund weife Rleiber, Die nicht 13 2Go fdmingt man fich in be find befudelt febr, wenig, wenig, Dobe, daß man 3 ons Coone fe weng Geelen, fint, die ben am he? wie ber Bau nur far fich Breug ermablen, recht nach feines geh? wie man fammle nun bie

Beiftes Lebr.

ben, die fich Gott jum Tod versifteh. fdrieben, fo im Rampfen fahren fort? Wer ift treue obne Heucheln, ihre Bergen wellst bu wenden, icht fich hier felbit nicht mehr qu'fie beines Einnes fenn ; wo fie

Plugel, über Berge, Thal und Hux Penfter ein. gel? mer gieht recht von Jefu Rraft.

9 Wer führt Abam gern jum bag bieg bald gemerfet werb. Sterben, bag er moge gang verbers 16 lag viel taufend bief ermabe ben, mit ihm frete gur Leich ju len, unferm Jefu gu vermabten, gehn? wer thut thu also begraben, nadt und bloß zu folgen nach, noch fein's Gebeins nicht mehr ju has mit biefem fleinen Saufen, bie

bie ba leuchten nah und ferne, mo 17 Wenn bas Kleifch nicht une man fich hinwendet aus, wer ten lieget, und ber Geift nicht im

mie man es am Lage findt: Edau, ficheint jest ein ichoner Summel?

Maus.

11 Wer ift recht von dem Ges gu halten, ba man liegt boch tief im

12 Wer thut jest bie Welt bie liegt fie fo gar gerriffen, durch Ber-

Steine? wie fich alles wohl pets 7 280 find jest bie Helben bliesteine? bag man für bem Feind be-

14 Befu! bilf boch ben Elenbenfhmeideln; elend fieht es überall. find, die du gezogen, lag fie fome 8 Wer femmingt jegund feine men, als geflogen, ju bem Liebes-

15 Treib fie meg von ibren Die Caft? wer thut fibon wie Baus ben, von ben Plagen, wo fie fter me blühen, fo im Frühling augus hen, bring gusammen beine Heerbe feben, burch bes Gerren Glaubenes mach fie los, mo fie auch benfene in ber Belt Bernunft bedeufene

ben ? um mit Chrifto aufzuftebn. noch in den Schranfen laufen, fo 10 Leiber, find fo menig Sterne, nicht icheuen Kreus und Schmad.

mer fieget, alfo taugt es mabrlich nicht; Gaft und Leben lag uns Dann bein Weib, mein allerfchons werben, nicht nur mit bem Dannt fer ! bleib mit beinen Ruffen, bift auf Erden, welcher gern auch alfo du o Cohn nicht Gottes Liebess pricht.

18 Adl bag alle Bergen maren fann ich nicht miffen. willig, vollig ausmiteeren, mas bem Beift hier wiberfreit, alfo wird Cunbbar groß, bas aus bes Baters fich Bion freuen, ba man jest fo Choog in und geboren, ale Gots febr muß ichreven über Jammer, über Leib.

19 Klaget bis es belfer merbe, was war verloren. traget Reu'r gu biefem Beerde, auf daß Bion werbe froh: Endlich wird man bennoch feben, Bion lich, ja liebend üben, bu einugs fdon gebauet freben, in ber Liebe, Seil, und allerbeftes Theil I fomm

lichterlob.

20 Bann die Sur im Comefele Lieben. Pfuble, fammt bes Thieres und DrachensStuhle, fingt Bion bas bu Lebenes Brob, und leide Suns nette Lieb, mann bie Bofen muffen figen in des Dollen=Reuers Digen, Zeon wie ein' Rofe blüht.

21 Bion wird ben Gieg erhalten, an bich mich brunftig fleben. mann auch leiber viel erfalten, geht es boch mit vielen gut. Bon tras D Gott allein lag mich auch ewig ge Leid und Chmergen, über alles Bos von Bergen, faffe in dem Bers

ren Muth.

22 Borinn fich ber Beift oft nachjugeben. freuet, ob man ichon noch weint und fdrenet, ift es boch ber Dube Ungeficht, ohn' bas nur Licht gewerth, durch gu dringen, burch gu bricht, dich gu verehren ; ja leb in fampfen, Cunde, Soll und Teus mir und red, ju lobe dir, weil ich fel bampfen, Jefu ! bilf boch beis bich fur und fur in mir muß bos ner Heerd.

Mel. Eil doch beran, und mach. (13) Mel. Wo ift der Schönfte, den. (78)

Mein Brautigam, bu gartes Gottes: Lamm, dich fets geben, gur Speife mir, ich ber Frudte recht genieß, bie bu die mich ohn' End gu bir, bingiebe mir felbft jum Mund millt fube

2 Du neuer Leib! umgteb als Ebron, bich meinen beften Lobn

3 O liebliche Loos, Geheinmiß tes Berg fich fentet niebermarte, und fucht aus Liebes : Comerg

4 Co lebr auch mich, mein Liebs fter, emiglich, bie Liebe brunftige tete und nie verweil, mit beinem

5 Conft bin ich tobt, ohn' dich geres Roth, brum bleib mein Les ben, und lieb nur mid, fo lerne gleichfalls ich mit Berg und Ginn

6 3d bin nicht meine nur bein ! fenn, ich muß bich feben recht wie bu bift, weil ber bein nicht bers gift, fo bich verborgen ift, bir

7 D mach mich licht, bu belles ren.

302. Mein Braut'gam! fuh re niich fpagieren in Berr Bebauth, mein Dann, wollft bein verfproch'nes Parabies, bag für und fur, mein einzigs Leben. | ren : Lag mir ben neuen Fruhling

auch alle Ereaturen, ibn gu toben feinen Colin um " von Raturen, find gar fation bereinen Ceba.

porgebracht.

6 Pabrlich mobl an allem Des Schoos, und out fen, tann man Gottes Weisheit flein, boch unfer I lefen, feinen feften Wunder-Math, groß, legt 3hn misalled iff ju Gottes Ehren, alles thut Ihn ins Angrace fein Lob vermehren, auch auf Ers ben in ber That.

7 Wem nur find bie Mugen offen, nimmt an fib mit thu auf biefen Gerren hoffen, in italt, ber Schepfird bem iebes Ding befteht, alles thut Echerfer aller Pin fich nach ihm fehnen, feufgend, 4 Erliegt aufenei

enblich vor fich geht.

8 Endlich wird nach fconfter er ift Danies Nont. Weife, fichen da, ju Gottes Preis vies Reis. fe, mas von ihm geschaffen ift; mann's vom Fluch wird feyn bes fprieffen follt, in die frenet, fich bann fehr un Serren burch welchen Gettal freuet, preifen Gott zu jeber Frift, fein Reich, Die En

9 Aber alle Erftelinge, berelich Meich, Die Cheffen über alle Dinge, werben ftehn in fchoniter Pracht: Welche Geelen lich, er felbit merbit bufes fühlen, billig Gott ju loben und grebt uns bier gielen, ohne Enbe, Tag und Nacht. fich felbit bas bet"

10 Dufes wird ja nicht vergeben, felbff bas bochfie Or emig wird fein lob beiteben, felig, wer bieg recht betracht't, immer Rnecht, macht un unfern Ronig loben, bleiben freib ichaft frem, mer fam im Lob erhoben, fen uns freudiglitellen recht wie fra

wohl bebacht.

11 Allem, was that Othem hos 8 Deut schleußt er " len, werde boch bas Berg gestohlen, Thur jum fcbonen f von ber Liebe Befu Chrift, Gett, Cherub ffebt nicht # ben BundersGott gu ehren, alles Gott fen Lob, Ehr unt thu fein Lob vermehren, mas auch fen Lob, Ehr und Im lebet, mo es ift.

Mich Muf Geele, auf! und. (51)

296. Robt Gott, ihr Chriffen 29 allzugleich! in feinem bochften Thron, ber heut auffchleußt und bete, baf bich publ fein himmielreich, und fchenft uns unverhofft betretit to

Merr 2 Er femmt aus

atons

or ber

3 Er dufen fidali wied niebra ant ant un

adrend mit viel Ctohnen, bis es the Millh, die ift n bern bie Epgel feba. 1 t 111 ME: 40

5 Das aus fonne

6 Er wechfeit mit

7 Mus Liebe bit fen, wie freundlich 3

Mel. Steaf mid nich

farte Rraft; lag nichts meinen Rind, mein Berg entzunden gar Glauben schmachen, dich zu spres geschwind. chen, so empfind ich Kraft und Saft.

5 Eil mit ausgespannten Urmen ju mir Urmen, brude mich an tracht't, und allem Guten ftets beine Bruft, bu erfennst mein ties nachjagt. fes Cehnen und die Thranen, Jes

fu, meines Bergens-Luft!

auch im Leibe, wenn mich Angft ich feve bein, es fen genug. und Rummer plagt, benn du bift der Auserfohrne, das Berlorne haft bu nimmer weggejagt.

7 D vergnügter Rug des Mun= des und des Bundes zuderfusse das ift dir mahrlich besser, wer Suffigfeit! Ach mein Gott! was Gott allein erwählen thut, als Gils foll ich fagen? mein Behagen bleis ber, Gold und Schloffer: Dein best du in Ewigfeit.

Mel. Wo Gott 3. (11)

304. Mein ganzes Herz bes nem Schöpfer schwingen.
weget sich, mein 2 Die beste Uebung so ich findt,
Gott wann ich gedenk an dich wie ist Gott allein zu lieben, so wunsch du mich haft durch deine Macht so ich auch vom Lebens-Wind dahin aus dem Tod jum Leben bracht.

2 Bas in mir ift vom alten Ginn, verbann, gerftor, schaff aus flar thut fpringen, dann wird mein mir hin, mas sich nicht will zur Berg als wann es lebt, gewecket Dankbarkeit ergeben dir in diefer auf jum Gingen. Reit.

Rind, fich nun in beiner Liebe find't, wiewohl in groffer Schwachheit noch, zu tragen munscht des Bei= lands Joch.

nicht ftill, ju Gottes Preis, wie es muß fich felbst erweisen. fein Will, doch mas bin ich, ein mattes Schilf! bas schrevet Berr, burch, auch burch fonft schone Bas nach beiner Sulf.

du kannst mindern der Versuchungs du kannst gar wohl mir armen

6 3ch weiß gar wohl, was dir gefällt, ein herz das ftete fich ju bir halt, und unbeflect ju halten

7 Dein Gott, das eine schenke mir, bir angufleben mit Begier, 6 Du bleibst ewig meine Freude, sprich boch zu allem Gegen: Spruch,

Mel. Mein Wallfahrt.

305. Mein Berg, dich schwing jum hochsten Gut, Beift, der findet feine Rub, auch in fonft guten Dingen; drum will ich mich im Glauben nu, zu meis

gang fenn getrieben ; wann ich bann an der Quellen fleb, fo rein und

3 Dbichon ber Mund, damit man 3 Ein Sollen-Fluche und Bornese fingt, muß oftere daben schweigen, das Berg im Geifte lebt und fpringt, wann Gott fich fo thut zeigen, furwahr, der Mensch auch was er bringt den Wunder-Gott zu preis 4 Mein herz und Mund fen nun fen, das ift dazu allzu gering, er

4 Drum feh ich auch durch diefes ben, und hoffe noch in reiner Furcht, 5 Rach deiner Kraft verlanget den Herren selbst zu haben, speif't mich, zu loben bich berginniglich, er mich hier mit himmel & Brod,

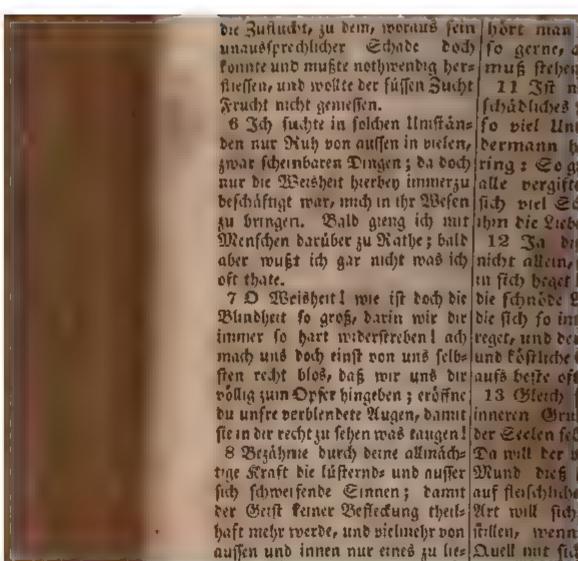

bod) fo gerne, a 11 3ff n fdråblidres. in fich beget 13 Bleich

fein Licht, der mich hat mit Gott | Mel. Mun ruhen alle Walder. (50) verfohnet, der mich freget vom Ges richt, meinen Jesum laß ich nicht!

6 Jesum lag ich nicht von mir, geh ihm ewig an ber Seiten, Jes fus lagt mich für und für zu ben Lebend-Bachlein leiten. Gelig, wer in Wahrheit spricht: Meinen Jefum laß ich nicht!

Mel. Ach was foll ich Sinder. (4)

308. Meinen Jesum will ich lieben, weil ich noch im Leben bin, ihm ergeb ich Muth und Ginn, er bleibt mir ins Berg geschrieben, wenn mir alles sonft gebricht, lag ich meinen Jefum nicht.

2 Meinen Jesum will ich lieben, ob mich Angst und Unfall plagt, mich mein Gewissen nagt, nichts! ja nichts kann mich betrus ben, ob mich Sund und Holl ans ich ficht, Zesum meinen lag

nicht!

3 Meinen Jesum will ich lieben, meinem Jesum halt ich still, mir aeschehe mas er will; weil ich haus den kann und schnieben, bleib ich ihm getreu verpflicht't, meinen Zes sum laß ich nicht.

4 Meinen Jesum will ich lieben, meinen Jesum halt ich fest, ob mich alle Welt verläßt, wollt auch aller

sum nicht.

5 Meinen Jesum will ich lieben, bis man mich ins Grab hinftredt, Eitelkeiten huren , ju fenn barin und bis er mich auferweckt, mir vergnügt; fchwing dich empor jum wird auf den Sarg geschrieben: himmel, dring durch das Welts Jesus ift mein heil und Licht, Getummel, die ganze Welt muß meinen Jesum laß ich nicht.

309. Mein schwacher Geist von innen, wirf bu boch beine Ginnen, für beinem Jesu hin, ergieb bich ihm gur Rus he, und mas er will, das thue, und lebe treu nach feinem Ginn.

2 Erquick die matten Glieder, aufs neue immer wieder in deines Jesu Schoos, erleicht dich von Bes schwerben, fleuch von ber Corg ber Erben, ju beinem Jefu, nact und bloß.

3 Wirf auf ihn alle Sorgen, Er forget heut und Morgen, befiehl ibm deinen Stand, er kennet deine Sache, und weiß wohl was man mache, er beut dir auch gar gern die Hand.

4 Er wolle bich bewegen, zu fols gen ihm im Cegen, ihm felbft gu feinem Preis, allhier fonft feine Frommen, zur wahren Nuhe koms men, es sen bann auch auf solche Beil'.

5 Run dann, den falschen Fries ben, auf Erden recht gemieben, ben Schlaf der Eitelkeit, der Schlaf muß aus den Augen, wie kann es anderst taugen noch in dem alten Sunden-Rleid.

6 Bas fonft bein Fleisch geliebet, das hat dich oft betrübet, der Thos ren Luft und Freud, der Fleischess Troft verstieben, ob der Tod durche Sinn ersterbe, der Eigenwill ver-Berge flicht; bennoch lag ich Jes berbe, bringt es ihm auch viel Beb und Leid.

7 D Seele ! lag die Thoren, mit fenn bestegt.

1

fdbi

371

5 b

erfi

914

560 

tica

lica

fregi

13

geb

find

Acni

15

mie man es am Tage findt : Echaue ifch man fieht mit flaren Mugen, bag. es langer nabt wird taugen, mo 3111 ift webt ein Gottes-Rind !

4 Gich mit Ramen Chriften irens nen, und dennich gur höllen rens nen, ut jest ber gemeine Lauf: Selbsten mag man wohl beflagen, auch bie Rinber biefer Lagen, fo noch unter biefem Dauf.

5 Wenig mag man fich er freuen, baf bie Render jest erneuen, in dem Glauben frank zu seine wer

lagt nicht bie Flügel hangen? mer brennt noch wohl vom Berlangen? mer bewahrt bie Liebe tein?

6 Leiber, leiber, weing leiber, fras nun gen jegund meiffe Rleiber, die nicht find befudelt febr, wenig, wenig, Dob menig Geelen, find, bie ben am be ? Rreuß erwählen, recht nach feines Beiftes Lebr.

7 Wo find jest bie Belben bliesfeine ben, die fich Gott jun Tob versiffeh. febrieben, fo im Rampfen fahren fort? Wer ift treue ohne Heucheln, ihre fich hier felbit nicht mehr quiffe f.hmeichelm; elend feht es überall.

8 Wer feminat jegund feine men, Flügel, über Berge, Thal und Sis! gel? wer gieht recht von Jefu Caft? wer thut fcon wie Baus ben, me bluben, fo im Frühling anzus ben, fehrn, burch bes Derren Glaubende mach Rraft.

9 Wer führt Abam gern gum bag Sterben, bag er moge gang verbers ben, mit ibm ftete gur Leich gullen, gehn? wer thut the also begraben, fract fein's Gebeins nicht mehr zu has mit ben? um mit Christo aufzustehn, noch

10 Leider, find fo wenig Sterne, nicht bie da leuchten nah und ferne, mo 17 man fich hinwendet aus, wer ten fi wie du mein, fo will ich bein bleis! ben ftete und unverletet, mas bu daß er Jesum hat geliebt: Ries liebest will ich lieben, und mas dich, foll mich betrüben.

11 Was du willt, bas fen mein Will, dein Wort meines Bergens Spiegel wenn du schlägest halt ich ftill; dein Geift bleibt mein Pfand Gut, das allein vergnugen thut; und Ciegel, daß ich foll ben Sims mel erben, darauf fann ich frohlich Freud und ew'ges Leben, seine fterben.

12 Run fo bleibt es fest daben : fen Ewigfeit. Zefus foll es fenn und bleiben, dem ich lebe, deß ich fen; nichts foll meine Ceel munfchft fren ju fenn, mich von Jesu treiben; bu wirft, Sefu, mich nicht laffen, ewig will in ew'ge Ruh zu fegen, liebe Jefum ich dich umfassen.

13 Ift bereits schon jeso hier geschichts. solche Freud und Ruh zu finden, wenn im Glauben mir mit bir, und mein Jesus, recht verbinden! haft erfennet, und bein bochftes fchentst bu schon fo viel auf Erden,

14 Was für Lust und Gussigkeit, was für Freud und Jubiliren, mas für Ruhe nach dem Streit, mas für Chre wird uns zieren! ewig, ewig werd ich loben, wenn ich gang in Gott erhoben.

15 Ach ich freu mich manche Stund, auf dieß freudenvolle Leben, danfe bir mit Berg und Mund, bu o Jesu, haft's gegeben, nur im Glauben lag mich's halten, und dein' Kraft in mir ftets malten. fenn.

ruh'n und dir ims mer gutlich thun, municheft du lieben unverruct, und aus mir in dir von Beschwerden und Begiers den fren zu werden; liebe Zesum und sonst nichts, meine Seele, so beren Liebe zu dir rein, die nichts geschichts. wunscher, nichts verlanget, als nur

2 Niemand hat sich je betrübt, mand hat je Beh empfunden, bag er Jesu sich verbunden. lieben und allein, ift so viel als felig fenn.

3 Wer ihn liebt, liebts bochfte seine Liebe pflegt zu geben em'ge Liebe macht die Zeit gleich der fus

4 Drum so du von aller Pein, fo du suchst dich zu ergößen, und und fonft nichte, meine Geele, fo

5 Liebe Seele! ach! daß du diese wahre SeelensRuh boch nicht eher Gut genennet; lag dire leid fenn, en! was mill im himmel werden. fen betrubt, daß du diefes fo verübt.

6 Schape weltlich Freud und Luft nur für Roth und Gunden= Buft, weil boch nichts von folchen Dingen bir fann mahre Ruhe bringen: Jefum lieben und allein wird die mahre Ruhe senn.

7 Run mein Jesu! schenke mir, daß ich einzig für und für liebe bich von gangem Herzen; alles andre zu verscherzen, und zu lieben bich allein, foll mein Wunfch und Wille

8 Geuß felbst beinen Geift ber Mel. Jesu wahres Lebensbrod. (33) Lieb, seine Brunft und suffen Trieb, 311. Meine Seele! willt bu mildiglich in mein Gemuthe, laß mich fchmeden beine Gute, bich zu bich verzückt.

9 Wie mag einer Seelen fenn,

Schape auf : Ich fann nicht niehr Feind erbleiche. Dann schlaf ich bem alten bienen, brum forb're und mein Gerg muß machen, weil

balb ben neuen Lauf.

den, ba foll ber fonft erfcbrod's lachen, fo lange bu fein Spirte bit. nen hand fein Dorn noch Diftel 7 Und fo pfleg ich mit meinem fenn bekannt, die andre noch mit hirten mit Freuden ause und eine Schmergen frechen, Dein holder jugehn, und wenn die raube Win-Blid find meine Rofen, mein be wehn, fo fann mich benn fein Strauschen beiner Rleiber G'ruch, Choos bemirtben. bein Gnaden : Wort mein Liebes ichon in jenen Auen nut meinem Roften, mein Weg jum Biel bein Geift wo Immergrun und Les ftarfer Bug.

fen, Die Strome beiner Lieblichfeit, giehn. bie mir gur Labung find bereit,

Derg.

Wiefen ber unumschränften Gnad Salleluja. fo weit! bier ift nur meine Rub bereit, bier fann ich Schatten g'nug genielfen, beg ich fo lange hab begehret, nun fit ich ben dem Lebends Baum, und weiß, mir wers Treuen, der mich fegnet und macht de nie gemahret jum fuffen Schlaffreich, Jefu, du bifte, ben ich menber fichre Rauni.

5 Erwach ich bann, fo traaft bu Berg erweich. wieder fo viel ErquidungeeBlue men ju, daß ich dir nach genogner Rrafte gum Gefchafte, baju ich Ruh nothwendig fing viel Liebess verbunden bin ? herr mein armes Lieber. 3m Mittag ruh ich bort herz anfeure, und erneure ben jets im Rublen, mo bu fubrit beiner ftreuten Gent und Ginn. Lammer Beerd, ben beiner Beibe

bes Schafchen werb.

ten weichen, fo bringt mich beine ich werb erfreut und fatt. Sorgfalteslieb fo nah' gu bir durch | 4 Treibe ferne bie mich hindern,

grunen, thu' beines Reichthums ihren Erieb, bag ich fur feinem auch bie Racht nicht finfter ift; 2 Da will ich fchone Frudte bres bein Lammlein fann ber Wolfe

3ch wandle bende Blumen find gu fcauen: 3 hier feb ich ftarfe Etrome fliefe Ich will babin mit nachstein

8 Mein Braut'gam! zeuch mit und mas für Quellen fich ergiefe allen Kraften mich in die neue fen aus jenem Meer ber Emigfeis Frühlinge-Belt. Run meg, mas ten, die fchieffen alle niederwarte, mid noch etwan halt von diefer denn beine Guld pflegt fie ju leis Eitelfeit Gefchaften ! Indeffen lag ten auf beines matten Pilgrims mich beiner marten, ifte boch ber dir ohndem schon Ja; in jenes 4 Wie freden fich bie schonen Paradiefes Garten fing ich bafür

Mel. Silter wird die Racht b. (86)

303. Meine Armuth macht mich fchregen zu bem ne, wann ich weine, bamit ich bein

2 Uch! wo nehm ich her die

3 Gieh! es eilt ju beiner Quelle fann ich fublen, wie ich bein lies meine Geele, von bem Durft ges plagt und matt, bu fannft bie Bes 6 Des Abends, wenn die Schats gierde ftillen, und mich fullen, daß

Glauben febreachen, bich zu fpres gefchwind. den, fo empfind ich Kraft und Caft.

5 Eil mit ausgespannten Armen ig mir Urmen, brude nich an bane Bruit, bu erfennft mein ties fes Sohnen und die Thranen, Jes

fur meines Bergenes Luft !

6 Du bleibit emig meine Freute, auch im Leite, wenn mich Mngft ich fene bein, es fen genug. und Rummer plagt, benn bu bift, ber Mugerfohrne, bas Berlorne hiff bu minmer meggejagt.

7 D vergnügter Ruß bes Muns bes und bes Bundes guderfuffe bas ift bir mabruch beffer, wer Cuffigfeit! 26ch mein Gott ! mas Gott allein ermablen thut, ale Gils foll ub fagen? mein Behagen bleis ber, Gold und Schloffer : Dein

beft bu in Emigfeit.

Mel. Wo Gott 3. (II)

304. Mein ganges Berg bes nem Cchopfer fchmingen. Gott wann ich gebent an bich wie ift Gott allein ju lieben, fo munich bu nuch haft burch beine Macht folich auch vom Lebens-Wind bahin aus bem Tob jum Leben bracht.

nur bin, mas fich nicht will jur Berg als mann es lebt, gemedet Danfbarteit ergeben bir in biefer auf jum Gingen,

Sat.

lands Jod.

nicht fill, ju Gottes Preis, wie es muß fich felbft erweifen. fein 26ill, boch mas bin ich, ein mattes Schilf! bas ichrevet Berr, burch, auch burch fonft ichone Gas nach beiner Dulf.

bu fannik nundern ber Berfuchung bu fannik gar wohl nur armen ftarte Rraft; lag nichts meinen Rind, mein Derg entgunden gar

6 3th weiß gar wohl, mas bir gefällt, ein Berg bas frete fich ju bir balt, und unbeftedt ju halten tradit't, und allem Guten ftets nachiagt.

7 Mein Gott, bas eine ichenfe mer, bie angufleben mit Begier, fprich boch ju allem GegensSpruch,

M.L. Mehr Wallfahrt.

305. Mein Herz, dich fchwing jum bochften Gut, Beift, ber findet feine Rub, auch in fonit guten Dingen; brum will ich mich im Glauben nu, ju meis

weget fich, mein 2 Die beite lebung fo ich findt, gang fenn getrieben ; mann ich bann 2 Was in mer ift vom alten an ber Quellen fleb, fo rein und Einn, verbann, gerftor, ichaff aus flar thut fpringen, bann wird mein

3 Dbf.bon ber Munt, bamit man 3 Ein Sollen-Rlude und Bornese fingt, muß oftere baben femmeigen, Rind, fich nun in deiner Liebe find't, bas Berg im Geifte lebt und fpringt. miewohl in groffer Comadheit mann Gott fich fo thut zeigen, furnoch, ju tragen munfdit bes Dei- mabr, ber Menfch auch was er bringt ben Qumber:Gott gu preis 4 Mein Herz und Mund fen nun fen, bas ift bagu allgu gering, er

4 Drum feb ich auch durch biefes ben, und hoffe noch in reiner Aurcht, 5 Rady beiner Rraft verlanget ben Gerren felbit ju haben, fpeif't mich, ju loben bid berginniglich, er mich bier mit himmels Brod. alles bift bu ihr, mas fie fucht, ter falfchen Schein! Pein iftig.

find't fie in bir.

10 Rube, Fried und Sicherheit, liebsten Schas zu fenn. Leben, Luft, Troft Beil und Freud 4 Daft du Luft dich zu ergoten, giebet, Jefu! deine Liebe : D! richte bich nach Gottes Wort : 35 daß fich mein Geift erhube rein fus liebet ohn' Berlegen, Zefus la und feft zu lieben dich; hilf, mein bet hier und bort. Alles ift in Belfer! seufze ich.

lieb zu haben, ftete antreibt; daß Betruben, Lebens = G'nuge i er in uns, tann man merfen an Berbrug. ber Lieb und ihren Werken; Gott 5 Jefus halt vor andern a

fers Gottes Geift.

brenn in meinem Ginn und Diefer Braut'gam wird ja foes Muth; nach bir, Liebe ! lag mich fen in ber Belt mas Dir ift Ret. ringen, schrey mir zu in allen Din- en! so mußt bu bich nicht fent gen : Jefum liebe nur allein, fonft ein in biefer Erben Reth. tannft bu nicht felig fenn.

Mel. O du Liebe meiner Liebe. (5)

312. Meine Seel! komm in die Wunden Christi ein zur fuffen Ruh, allmo Friede mit der Zeit zu End : Alles Ceuf wird gefunden: hin! D Taub= zen, alles Klagen, bas ber herr ale lein! fleuch hinzu, gieb dich wie leine kennt, wird Gott lob nicht ein Lamm zufrieden, ruhe aller ewig fenn : Rach dem Regen wird Corgen los, da wohin er bich bes ein Schein vieler taufend Conner schieden, in dem theuren werthen bliden meinen matten Geift et Schoof.

2 Auf, mein' Seele! von der Er- 2 Meine Saat die ich gefich den, schwinge dich in Jesu Berg, wird zur Freude machfen aus; laffe dir nichts liebers werden, denn Bann die Dornen abgemabet, & du haft fonst eitel Schmerz. Gis tragt man die Frucht zu handt nem sen dein Herz ergeben, Jesum Wann ein Wetter ist vorben, with liebe nur allein, nur nach Jesu ber Hinmel wieder fren: Rach mußt du ftreben, alfo fannst du dem Rampfen, nach dem Streiten ruhig senn.

dich, dem sie anhanget? mehr als willt bu lange achten auf ber Gie barum mußt bu trachten ben ben

Ihm ju lieben, Er bat allen M 11 Gott, die Lieb in wem er bleibt, berflug, Rube, Deichthum

und Jefum lieben heißt in une uns Freundschaft, fen 3hm nur getres En! was fann bir boch gefalle 12 Ach, du reine Liebes-Glut, Reichthum, bavon mach bich freit

> Vialm 126, v. 5. 6. Mel. Wie nach ein. (87)

313. Meine Corgen, Ang und Plagen laufen quicen.

fommen die Erquidungs-Beiten.

3 Als ein liebes Schäfchen suche 3 Wenn man Rosen will abbres nur auf Jesu Ruden Plat, Sas chen, muß man leiden in der Still, chen diefer Welt verfluche, Gott im daß uns auch die Dornen flechen; himmel sen bein Schat. D was es geht alles wie Gott will Er

ber mich frenet vom Wes einen Jefum lag ich

lag ich nicht von mit, emig an ber Geiten, Jes and fur und fur gu ben adblein leiten. Gelig, mer beit fpricht : Meinen Ics ch nicht!

was foll ich Gunder. (4)

Meinen Josum will ich heben, weil ich noch bin, thm ergeb ich Muth en, er bleibt mir ins Derg en, wenn mir alles fonft lag ich meinen Jefum

ren Jefum will ich lieben, Ungst und Unfall plagt, mein Bewiffen nagt, ja nichte tann nuch betrus mich Cund und Soll ans meinen Jefum lag ich

einen Jesum will ich lieben, je was er will ; weil ich haus nn und ichnieben, bleib ich if id nidt.

einen Jefum will ich lieben,

aucht. teinen Jefum will ich lieben, in Jefum lag id) nid)t.

ber mich hat mit Gott | Mel. Dun ruben alle Walber. (50) 309. Mein fchwacher Geift bon innen, wirf bu bod beine Ginnen, für beinem Jefu hin, ergieb bich ihm gur Rus be, und mas er will, bas thue, und lebe treu nach feinem Ginn.

2 Erquid die matten Glieder, aufe neue immer wieder in beines Jesu Schoos, erleicht bich von Bes fdwerben, fleuch von ber Corg ber Erben, ju beinem Jefu, nadt und bloß.

3 Wirf auf ihn alle Sorgen, Er forger Beut und Morgen, befiehl thm beinen Ctanb, er fennet beine Cache, und weiß wohl was man madje, er beut bir aud gar gern die Hand.

4 Er wolle bich bewegen, ju folgen ihm im Gegen, ihm felbit gu feinem Preis, allhier fonft feine Frommen, gur mabren Rube foms men, es fen bann auch auf folche Weil'.

5 Dun bann, ben falfden Fries n Jefum halt ich fill, mir ben, auf Erben recht gemieben, ben Schlaf ber Eitelfeit, ber Schlaf muß aus ben Augen, wie fann es treu verpflicht't, meinen Jessanderft taugen noch in dem alten SundensRleid.

6 ABas fonft bein Fleifch geliebet, n Jefum halt ich fest, ob mich bas hat bich oft betrübet, ber Thos Gelt verläßt, wollt auch aller ren Luft und Kreub, der Kleischeds verstieben, ob ber Tod burche Ginn erfterbe, ber Eigenwill verfricht; dennoch lag ich Jes berbe, bringt es ihm auch viel Weh und Leid.

7 D Cecle ! lag die Thoren, mit an mich ins Grab binftredt, Gitelfeiten buren , ju fenn barin bis er mich auferweckt, mir vergnügt; fcming bich empor jum auf ben Carg geschrieben : hirnmel, bring burd bas Welts ift mein Beil und Licht, Getummel, Die gange Welt muß fenn beftegt.

8 Edjand fene es, o Ceele, fol 3 Da bu follt it : man erwas ermable, bein Fleifch fleiben in ber fatju feiner Luft, im Glauben werd verfroffen kommet ibm Meifter, begrung boch feine ben Tallen; trat Beifter, mit aller ihrer Gunben- Gunben, und as Duft.

9 Run bann in Gott gebrungen ; benen ift's je gelungen, bie es nur beines Gottes Gant treu gemennte in Jefu wird man bat bas Gefes erw flegen, wer nur im Gerft thut frice die bofe Cache C. gen, ein foldes auch gar nicht vers Tod verfenket, unt

neint.

10 Derr Reful bu niein Leben, bu fannit ben Gieg wohl geben, wie follt bu bid nt fent mich nach beinem Ginn, mit bir will ich es magen, bu wirft mir nicht verfagen, zu ftarken nuch noch was dir oblieget gige immerha.

11 Beuch meinen Geift von innen, gu bir, lag boch gerrinnen, mas bas Geringfte nin ? mid aufhalten will : Ach herr ! verbindt mich all es ift vell Mabe, was ich ver Aus Trägheit muß ich id gen siebe, wann komme ich boch ihn fo fichlecht geli be-

gu bem Biel.

12 Der matte Geift verlanget, und bich noch gern umfanget, bu hinfort micht von a Prufer meiner Geel, foll ich noch mein Schluß fen mit beiner harren, fo mußt bu mich einen andern Weg jubewahren, du bift mein Gott Inis auf ich nur Jefu lebi... manuel.

Mel Liebfter Jefu, wir find b. (41) mir, euch fann ich at 310. Meine Ceel, ermuntre leiden, curentwegen par Lieb bedenke, wie er für dich giebet ohne welchen ift fein is fich, barauf beine Undacht lente ! Gnabe, fein Beracten Uch ermag die groffe Treue, und bich beines Jefu freue l

2 Cieh, der mahre Gottes Cohn daß ich der, ale meinem? ift für bich and Solg gehänget, fein will getreu verbleiben ti Saupt tragt bie Dornens Rron, dir gu leiden, bir gu find fein Leib ift mit Blut vernienget ; meiben. Er lagt fich fur bich vermunden, 10 Du, mein Befu, fil wo ift groß're Lieb gefunden? | den ich mir gum 3mt

finben.

4 Durch fen ge" bir gefchenfet.

5 Look zu thunet Befu Leiben ift fine Liebe Fein Berfteller bid) freget.

63th fann nimimi unt Gund betrübet

7 26as gefdieben, fi nun gang ergebe.

8 Weg thr Cunto bid), beines Jefu und bort von bem feme

> 9 Du, mein Jeja, MI bir will ich mich gange"

tote bu mein, fo will ich bein bleis! ben ftete und unverliget, mas bu bag er Jefum bat geliebt : Mies liebeft will ich lieben, und was dich, mand hat je Web empfunden, baft

fell mich betrüben.

Bill, bem Wort memes Bergens felig fenn. Epiegel grenn du schlageff halt ich ftell ; bein Geift bleibt mein Pfand But, bas allein vergnügen thut ; und Giegel, bag ich foll ben Dims feine Liebe pflegt zu geben em'ge mel erben, barauf fann ich frohlich Freud und em'ges Leben, feine

12 Run fo bleibt es feft baben; fen Emigleit. Sefus foll es fenn und bleiben, bem ich lebe, beg ich fen; nichts foll meine Geel munfchft fren gu fenn, und von Jefu treiben; bu merft, fo bu fuchft bich ju ergogen, und ich bich umfaffen.

13 3ft bereits ichen jebo bier geschichts. folibe Freud und Binh gu finben. wenn im Glauben wir mit bir. und mein Jefus, recht verbinden! ichenfft bu ichen fo viel auf Erben, But genennet; lag bire leid fenn, en ! was will im hummel werben. fen betrübt, bag bu biefes fo verübt.

14 Bas für Luft und Guffigleit, mas für Freud und Jubiliren, mas Luft nur für Roth und Gunbens für Nuhe nach bem Stret, mas für Ehre murd uns gieren! emig, enng werd ich loben, wenn ich gang in Gett erholen.

15 Ach ich freu mich manche Etund, auf dieß freudenvolle Les ben, banfe bir mit Derz und Mund, bu o Jefu, baft's gegeben, nur im (Slauben laß mid)'s halten, und bein' Rraft in mir frets malten. fenn.

ruh'n und dir ims | mer gutlich thun, wunscheft bu lieben unverrudt, und aus mir in ber ron Befdmerben und Begiers bich vergudt. ben fren zu werben; liebe Jefum und fonit nichte, meine Seele, fo beren Liebe ju bie rein, die nichts geschichts.

2 Miemand bat fich je bereubt, er Jefu fich verbunden. Jefum 11 2Bas du willt, bas fen mein lieben und allein, ift fo viel als

> 3 Wer ihn liebt, liebts bochfte Biebe macht Die Beit gleich ber fufs

4 Drum fo bu von aller Pein, Befu, nuch nicht laffen, emig will zu emige Ruh zu seben, liebe Jesum und fonft nichts, meine Geele, fo

> 5 Liebe Geele ! ad ! baf bu biefe mabre Ceelensniuh bod nicht eber baft erkennet, und bein bochftes

> 6 Chabe weltlich Freud und Wuft, weil bod nichts von folden Dingen bir fann mabre Rube bringen : Jefum lieben und allein wird die wahre Rube senn.

7 Mun mein Jefu! ichente mir, baf id) einzig für und für liebe dich von gangem Bergen; alles andre ju verscherzen, und zu lieben bich allein, foll mein Wunfch und Wille

8 Beuf felbit beinen Geift ber Del Jefu mabres Lebensbrod. (33, Dich, feine Brunft und fuffen Trieb, Meine Seele! willt bu mildiglich in mein Gemuthe, las mid) fcmeden beine Gute, bich ju

> 9 Die mag einer Geelen fenn, munfchet, nichte verlanget, als nur

alles bift bu ibr, mas fie fucht, ter falfchen Cchein! Dein ift's:

find't fie in bir.

10 Rube, Bried und Gicherheit, liebften Chas gu fenn. Leben, Luft, Troft Seil und Freud 4 Daft du Luft bich ju ergoben, grebete Jefu! beine Liebe : D I richte bich nach Gottes Wort : Jes bag fich mein Gent erhube rein fus liebet ohn' Beriegen, Jefus las und feft gu lieben bid); bilf, mein bet bier und bort. Alles ift in Belfer I feufge ich.

lieb zu haben frets antreibt; bag Betruben, Lebens . G'nitge obn' er in und, tann man merfen an Berbrug. ber Lieb und ihren Werken; Gott und Jefum lieben beißt in und uns Freundschaft, fen 3hm nur getreu.

fers Gottes Geift.

brenn in meinem Ginn und Diefer Braut'gam wird ja fdene Muth; nach bir, Liebe ! lag mich fen in ber Welt mas bir ift Roth, gen : Jefum liebe nur allein, fonft ein in biefer Erden Roth. fannft bu nicht felig fenn.

Mel. O du Liebe meiner Liebe. (5)

Echook.

ben, ichwinge bich in Befu Berg, wird gur Freude machfen aus: laffe bie nichts liebers merten, benn Bann bie Dornen abgemabet, fo du haft fonft eitel Comerg. Eis tragt man bie Frucht ju Saust nem fen bein Berg ergeben, Jefum Bann ein Wetter ift vorben, wird liebe nur allein, nur nach Befu ber himmel wieder fren : Rich mußt bu ftreben, alfo fannft bu bem Rampfen, nach bem Streiten

rubig fenn.

bich, bem fie anhanget? niehr ale willt bu lange achten auf ber Bis barum mußt bu trachten ben bem

Ihm zu lieben, Er bat allen lies 11 Gott, Die Lieb in mem er bleibt, berfluß, Rube, Reichthum obn'

5 Jefus halt por andern allen En ! was fann bir bod gefallen 12 Md, bu reine Liebes-Blut, Reichthum, bavon mach bich fren ! ringen, febrey mir zu in allen Dins en I fo niußt bu bich nicht fenten

> Ufalm 128, v. 5. 8. DRet. Wie nach ein, 1877

312. Meine Seell komm in 313. Meine Sorgen, Angen ein gur fuffen Ruh, allmo Briebe mit ber Beit gu End : Miles Ceufs wird gefunden: Sin! D Taube gen, alles Rlagen, bas ber Serr ale lein! fleuch hingu, gieb bich wie feine fennt, wird Gott fob nicht ein Camm gufrieden, rube aller emig fenn : Rach bem Regen wird Corgen los, ba mobin er bich bes ein Schein vieler taufend Connens fichieden, in bem theuren werthen bliden meinen matten Beift ers quiden.

2 Muf, mein' Geele ! von ber Er= 2 Dleine Cant bie ich gefact, fommen die Erquidungs-Betten.

3 Mie ein liebes Schafden fuche 3 Wenn man Nofen will abbres nur auf Jefu Ruden Plas, Gas den, muß man leiden in der Gull. chen diefer Belt verfluche, Gott im daß uns auch die Dornen freden; hummel fen bein Schag. D mas es geht alles wie Gott will : Er

bat und ein Biel gezeigt, bas man je recht erfreut, ift in jener Geres nur im Kampf erreicht; will man her bad Mleinod finden, fo muß man erft überwenben.

4 Unfer Weg geht nach ben Sters nen, ber unt Rreugen ift befett ; hier muß man fich nicht entfernen, ob er gleich mit Blut benest : Bu tem Edlog ber Ewigfeit fommt fan Menfch bin fender Streit; be in Saleme Mauren wohnen, rigen thre Tornen-Rronen.

5 Es find wahrlich alle Frommen, tie bes himmels Klarbeit feb'n, aus viel Trubfat hergekommen; darum fiehet man fie fteb'n für des Lammes Stuhl und Thron, prangend in ber Ehren Kron, und mit Palnien ausgeweret, weil fie gladlich triumphiret.

6 Gettes Ordnung ftebet feite, und blibt emig unverrudt: Geine Recund und DochgeitsGafte wers ben nach bem Etreit beglüdt : Birnel erhalt ben Gieg nach ges führtem Rampf und Krieg: Cas, ngan wird nicht gefunden, mo man nicht hat übermunden.

7 Darum trage beine Retten, meine Geel, und bulbe bich ; Gott wird dich gewiß erretten : Das Bewitter leger fich, nach bem Blig und Donnerfchlag folgt ein anges nehmer Tag; auf ben Abend folgt der Morgen, und die Freude nach ben Corgen.

McL Komm o komm dir Geift. (38) Zeines Lebens befte Freude ift ber Huns mel, Gottes Thron, meiner Cee Befum fem gericht, ift ber Geelen len Eroff und Weibe ift mein Jes fcbonfte Bier, geht auch aller Freus fub, Gottes Cobn, was mein Ders be für.

lichfeit.

2 Und're mogen fich erquiden an ben Gutern biefer Welt, ich will nach bem Simmel bliden, und gu Jefu fenn gefellt : Denn ber Gee ben Gut vergebt, Jefus und fein Reich beitebt.

3 Reicher tann ich nirgenbe mers den, ale ich fibon in Zefu bin ; alle Schage biefer Erben find ein fdinge der Angit:Gewinn. Befus iff bas rechte But, bas ber Geelen fanfte thut.

4 Glanget gleich bas Belt:Ges prange, ift es lieblich anguseh'n? währt es bod nicht in die gange. und ift bald bamit gefchebn ; plous lich pfleget aus zu fenn biefes Les bene Glang und Schein.

5 Aber bort bes Symmels Bas ben, Die mein Jefus innen bat, fonnen Derg und Geele laben, mas den ereig reich und fatt, und vergeht zu feiner Beit jenes Lebens Berrlichfeit.

6 Roft und Motten, Raub und Reuer ichaben auch ber Freude nicht, die niem Jefus, mein Ges treuer und fein Symmel mie vers fpricht: Dort ift alles ausgemergt, road die Geele franft und fchmergt.

7 Einen Tag ben Jefu figen, ift viel beffer, ale ber 2Belt taufend Jahr in Freuden nuben : Aber ewig fenn gestellt ju bed herren rechter Hand, bleibt ein ausers wählter Etand.

B Trenfen, Effen, Tangen, Sprins gen labet meine Geele nicht; aber rach bem himmel ringen, und auf

9 Ach ! fo gonne mir die Freude, werben bier fichlecht gefpeif't ; mel Befu, bie bem Symmel begt; fem er in jener Welt ihnen ihr Theil Du felber meine Weide, bie mich befrellt ::: bier und bort verpflegt, und an dir recht froh ju fenn, nimm mid) wie es der hunniel will, wann in den hummel ein.

Mel. Jefu, mein Treuer, laft. (32)

Meine Bufriebenheit lichfeit, was ich nicht andern kann, nehm ich gebulbig an :::

2 Seele fen nur vergnügt wie es der himmel fügt, fallt bir fcon manches schwer, geht's boch nicht

anders het :/:

gen ber Wellen Cpur, Gott ift ber in feinem Winde fold fanftee Steuermann, ber es fdon leiten Caufen finbe, als in bem Sefubift. fann 1/2

ben bein Cibiff: Danier, fieht es heut fturififch brein, morgen wird's ren Edranfen, und fuche beinen

fille feun zer

bich wirft gurud, weil body bes und Ruh erscheint. hummels Chlug, endlich gefches hen muß :::

Eichel an 2,2

7 Salte gebuldig frill, wie es Gott bet beine Racht. haben will, reiß dich durch Unges 4 Drum glaube gang gewis, bieß buld felbft nicht aus feiner Suld tie lift die Sindernig, dieß macht, daß

begreife bich, mas dir bein Gott in lauter Unruh fieh'n. befdert, bleibt bir boch unvers Catan nicht ben Billen, ben feine wehrt the

9 Wunfche nicht in ber Weltelburchweh'n? alles mas bir gefallt, mann es bir ber ::

11 Run dann so halt ich fille mich mein Jefus liebt, macht nuch fein Kall betrübt :e:

12 Jefus foll mir allein Semmel und Erbe fenn; Meine Bufrebene ficht in Bergnug- beit, meine Bergnuglichfeit ::

Mel O Jefu! du bift mein. (46)

Mein g'nugbefdimerter Einn! wirf bie Ges banken hin, und wende bid jur Stille, daß bein gerfreuter 28.lle 3 Beiffe bein Chifflein nur fol- entflieh' ber Reinde Lift, weil ich

2 Rehr aus ber Erben-Runt, in 4 hoffnung lag fur und fur blete beiner CeeleneBrund, Die fcmeie fenben Gebanfen, behalt in the Freund mit fanften Liebes-Bliden, 5 Jage nicht ob bas Glud oftere bis Er, didi zu erguiden, mit Fr co

3 Weg mit bem EigensBinne burch ben ich finfter bin, meg nut 6 3ft ichon dem Caamen-Feld ben wilden Funten, und mas mich mande Gefahr beffellt, ichlagt fonften trunfen in meiner Ceden doch ber Adersmann endlich bie macht; wirft bu es nicht verlaffen, fo mird bid foldes faffen, fo blet

8 Beht es oft munderlich, en ! foldeine Rrafte in aufferem Beflafte Rrafte füllen, mit Unruh lecht

5 Rebr bieber bein Geficht, bu nuglich mar, gab Gott bir's felber faunft die Urfach nicht ber Unruh fonft ergrunden, in bir mirft bu co 10 Belde Gott Rinder beifit, finden, was beinen Trieden fiert:

Conft wird felbit in ten Walbern, Beille in die ermunichte Stille, fo und auch in fillen Gelbern bee Un-fampfeit bu genng. tuh mohl vermehrt.

beiner Eigenheit, halt fie bich bart gefangen, fo frurme nut Verlans gen in Gottes Liebe ein, und lag nicht ab im Mingen, bis alle Bans ben fpringen, bu wirft bald ans bers fepn.

7 Co wirft du Bunder feben, fo wird es bann gefcheben, bag bu in fanftem Frieden von allem abges ichieben, unt Dimmelo-Rraft erfallt, wieft Linderung empfinden, ba muß bein Schmerg verfchmins bene ba wird bein Durft geftillt.

8 Da feufict man nicht mehr, da giebt man fein Bebor ben raufchens ben Gedanken, ba fann man ohne Banfen, in Gottes Liebe ruhn ; ba fann es bann ber Geelen an Licht und Recht nicht fehlen; wer will the ba mas thun?

9 Man treibt fold) Liebes: piel, le ofte man nur will, man mag mit Gottes Bergen in beil'ger Lies be fcpergen: Da find't fich fein Berbrug, fein Born: Bled fann une rubren, bier ift fonft nichts gu fpåren als fuffer Ueberfluß.

10 Bie gart ist das Gefühl ben bicfem Liebes Spiel I wie lieblich ift bie Speife! wie angenehm die Erd. Beife in Diesem Dimmeles Cherk wenn folde fuffe Fluthen mehr ald man kann vermuthen, burds ich geb's fo gut ich's geben kann, ftromen unfer Derg.

11 Wenn bu ben Streit ber Luft in bir empfinden mußt, wenn Buft und voller Eitelfeit, des Gus bas Bewiffen naget, fo ift bier Lins Frommigfeit. berung.

12 2Gie ficher manbelft bu in 6 Co mage nur ben Streit mit Diefer fillen Ruh! ber bleibft bu abgefcbieben ; benn Gottes reiner Frieden nimmt feine Gunben ein. Es konnen feine Gunden ben Fries bens:Grund ergrunden, lag bich nur gang hinein.

> 13 Wenn man fich trage finbt, fo wird man hier entzündt: Da machet uns bas Feuer von Beit gu Beiten freger, wenn ben gefchmache ten Geift und bie erfchöpften Gins nen, fo fraftiglich von innen bes

Himmels Manna fpeil't.

14 Drum folg ich Diefer Cpur, und fuche biefes nur im Beifte gu erlangen, fo balt mich nicht gefans gen ber Einnen Gaufel-Spiel : Co bleib ich in ben Schranfen, fo lauft man ohne Wanten, fo bringt man recht jum Biel.

Mel. Run fich der Tag geender. (51)

317. Mein Gott! das herz ich bringe bir, jur Gabe und Gefchenf: Du forberft diefes ja von mir, beg bin ich eins gebenf.

2 Gieb mir, mein Rind I bein Herz, sprichft bu, bas ift mir lieb und werth, du findest anderst doch nicht Ruh im himmel und auf

3 Mun bu, mein Bater I nimm es an, mein Berg, veracht es nicht, febr ju mir bein Geficht.

4 3mar ift es voller Gunbens bollen=Aurcht bich jaget, mann ten aber unbewußt, ber mahren

Berbirgt fich nur ber! 5 Doch aber ficht es nun in Dieu,

erfennt fein Uebelffand, und tras wenn bu nur nudy nicht verlagift. get jebund vor bem Cheu, baran's | mich trofte beine Guld.

juvor Luft fand.

6 her fallt und liegt es bir gu rem im Lieben, und erweif', das Bug, und fchrent : Deur fchlage mein Thun nicht fen Augenfdem quir gerknirsch, o Bater I dag ich burch's Wert gu beinem Preis. Bug rechtschaffen por bir thu'!

feit, mach murbe meinen Ginn, bag meine Wort und Werke recht: daßich in Seufzen, Reu und Leid, Mach nuch in Einfalt tlug.

und Thranen gang zerrinn.

Befu Chrift! tauch unch tief in ub, bag ich von aller Weltelieb dein Blut, ich glaub, daß bu ges rein, ftete machi' in Jefu Lieb. freußigt bift ber Welt und mir gu gut.

Glaubend-Band gu faffen auf bein wohlgefallig fen. Blut, als der Bergebung Unterpfand, bas alles machet gut.

Suld, Gerechtigfeit und Beil, und Daud fein in jener Emigfeit. Schulb, und meiner Strafe Theil, bin, brauche, mogu bir's gefallt,

ben ein, bein Unichulb gieben an, ber Deine, nicht ber Welt. bag ich von allen Gunden rein por | 22 Drum foll fie nun und nime Gott beffeben tann.

bu auch mid in bie Gemeinschaft fo febr, bag ich foll bienen ibr.

tief in mein Derg hinein.

und aus, und Brunft ber reinen bein glangend Schlangenstaut. Lofch Rinfternig, Dag, Ralfchheit aus, ichent mir ftets beis geb ich nicht mein Berg: Rut, nen Trieb.

14 Silf bag ich fen von Bergen richt, behalt es für und für. treu im Glauben meinem Gott. bağ nuch im Guten nicht mach Del Muein Gott in ber gob. (67) fcheu ber Welt Lift, Macht und

feft im hoffen und Geduld, daß ner Liebes-Bruft mit meinem Der-

18 hilf, daß teh fen von Derges

17 Dilf, daß ich fen von Keren 7 Bermalin mir meine Sartige fichlecht, aufrichtig, obn' Betrug

18 Silf, daß ich fen pen Bergen 8 Co bann nimm mich, mein flein, Demuth und Canftmuth

19 Bill, daß ich fen von Gergen fromm, ohn' afte Deuchelen, bas 9 Ctarf mein fonft fdwache mit mein ganges Chriftenthum bit

20 Rimm gar, o Gett! jun Tempel ein mein Gerg bier in ber 10 Schent mir nach beiner Jefu Beit, ja lag es auch bein Wehn-

numm auf bid mein' Gunbens 21 Dir geb ich's gan; ju eigen 11 In bich wollft bu mich fleis ich weiß daß ich ber Deine bing

mermebt nichte richten aus ber 12 Gott beil'ger Beift! nimm mir, fie lod und brob auch noch

ein, ergieß um Jefu willen bich 23 In Emigfeit geschicht bis nidit, bu falfdje Teufele : Braut, 13 Dein gottlich Licht schutt in gar wenig mich, Gott leb ! anficht

> 24 Weg Welt, meg Gund! bir Jefu, bir ift bieg Gefchenke maes

Mein Bergens . Befumeine Luft, an bem 15 Bilf, daß ich fen von Bergen ich mich vergnuge, ber ich an beis ein Lob bereit, weil ich von beiner male gur Rahnung habe. Freundlichkeit fo groffes Labfal & Du bift mein Trant, und beis

fricae.

bich mit beiffer Lieb entjundet, es bag er bich ftete genieffe; o Quell, fingt, es fpringt, es freuet fich, fo nach ber mein Serge fcbrent, gieb, oft es bich empfindet, fo oft es bich bag ber Strom ber Guffigfeit fich im Glauben fußt, der bu bem Bers gang in mich ergieffe. gen alles bift bas bich im Glauben 9 Du bift mein allerichonftes findet.

Licht, burch welches ich erblide Berechtigfeit, gleich als mit reiner mit aufgebedtem Ungeficht, more Geibe; ach gieb! bag ich bie fchnos an ich mich erquide: Rimm bin be Pracht, banut bie Welt fich mein herz, erfull es gang, o mabe berrlich madit, ale einen Unflath red Licht mit beinem Glang und meibe.

weiche nicht gurade.

Weg ; burch bich fteht alles offen, fige, ba treibet mich fein Reind wer bid verftebt, ber bat ben Steg binaus, ba fricht mich feine Sibe: jur Geligfeit getroffen : Ild lag 24ch lag mich, bebfees Befulein ! mid, liebftes Deil hinfur boch ja allgeit in bir erfunden fenn, bag ben himmel auffer bir, auf feinem beine Suld mich fchute. Bege hoffen!

bag es nur bir ergeben fen, burch von beiner Deerbe fcheibe!

ben ed fann genefen.

foll mich allem regieren, bein Beift, mein Soberpriefter und mein ber alles in mir ichafft, fann Leib Lamin, bas fich hat ichlachten lafe und Geele rubren, bag ich voll fen; mein Ronig, ber mich gang Beift und Leben bin ; mein Sefu, befist, ber mich mit feiner Allmad)t lag und nun forthin bas Leben fchugt, wann nud viel Feinde midt verlieren.

7 Du bift mein fuffes himmels 13 Du bift mein auserfohrner Brod, bes Baters bochfte Gabe, Freund, ber mir mein herz beives bamt ich mich in Sungere-Roth get, mein Bruber, ber es treulich ale einer Starfung labe: D Brod ! mennt, bie Dlutter die mich pfles bas Rraft und Leben giebt, gieb, get : Diein Argt, wenn ich vers

gen lieger Diein Dand bat bir daß ich, mas ber Beit beliebt, nies

ne Frucht ift meiner Reble faffe. 2 Mein Berge mallt, und ift in wer von die trinft, berfelbe fucht,

Rleib, mein Bierrath, nien Ges 3 Du bift mein munberbared fcmeibe, bu fcmudft mich mit

10 Du bift mein Chleg und 4 Tu bift mein fich'rer himmeles fich'ree Saus, daß ich in Briebe

11 Du bift mein treuer Geelens 5 Du bift Die Mahrheit; bich Birt, und felber auch Die 2Beide, allein hab ich mir auserlesen, benn bu haft mich, ba ich mar verirrt, ohne bich ift Wort und Chein, geholt mit groffer Freude; ach, in bir ift Rraft und Befen : Ud! nimm bein Cchaffein nun in acht, mach mein Berg boch vollig fren, bamit es weber Lift noch Dladht

12 Du bift mein bolber Brautis 6 Du bift mein Leben, beine Rraft gam, bich will ich frete umfaffen, haffen.

Warterin, Die unch in Schwachsigen nach troifden Dingen, und

beit träget.

14 Du but mein frarker Beld im Boch ? Streit, mein Panger, Schild und Jefus, bein Geil: Dium richte ben Bogen, mein Troiter in ber Traus Ginn jum himmlischen bin. reafect, mein Eduff in Baffers wegen, mein Unfer wenn ein Luft rechtichaffener Geelen, Die bid Sturmentifeht, mein fich'rer Come nur ermablen, wie menig ift uir pag und Magnet, ber mich noch noch bein Wefen bewuft! lag fterme betrogen.

mein Licht, wenn ich im Finftern mich feon. gebe, mein Reichthum wenn ce mir gebricht, in Siefen meine mas gut: Das andre betruget, Bobe, mein Buder, wenn es bitter was fleifdlich vergnüget, es fcmas filmedt, mein feftes Dad, bas nud) det ben Glauben enfraftet ben

mich in filler Luft ergobe, niein tann freudig erft fenn. liebftes Blumlein, meldes ich bars 4 Ach! lebre mich febren in ine ein gur Bierbe fege; mein Dibsgen neren Grund. Lag mich recht em in dem RreugedeThal, ba ich mit Wefen der Gottheit genefen, und Dornen ohne Bahl oft meinen thue die richtigen Wege mir fund, Bang verlege.

leib, mein Lufte Duel wenn ich lest. ladje, mein Tagewerf, bas nuch) erfreut, mein Denken, wenn ich nicht niehe bemüh'n : Ich will mache, im Schlaf mein Traum nur ermablen ben Braut'gam ber und fuffe Ruh, mein Borbang, ben Seelen, und alles bas anbre, obn' id) immergu mir um mein Bette Unterlag flieb'n. Er füllet bie mache.

von bir noch weiter fagen fonnen ? gemabrt. 3d will bich meine Lieb's Begier, mein einig Alles nennen, benn mas efte Freund: Es mallet von Lieber ich will, das bift du mir: Ach ! und innigftem Triebe fein Berge, lag mein herze für und für von bas allzeit es brüberlich mennt. beiner Liebe brennen l

Del. Die lieblichen Bilde bie. (8) S. Mein Berge, wie mans

wunder bin, mein Labfal, meinefbu noch ! 2Bas hilft bid bas Rine immer ju gieben bas fündliche Das nothigite Theil ift

2 Mein holbester Jefu, bu fullefit ben in mir bes Rleifches Begiete 15 Du bift mein LeitsStern und nach bir nur allein lag hungeig

3 In die ift die Rulle des allen. bedeckt, wenn ich im Regen ftebe. Muth. Wer alles verläßt, und 16 Du bift mein Garten, ba ich banget nur fest an Jefu allein,

verlethe du nur zu finden in bie 17 Du bift mein Eroft im Berges was ewig ergobt, und nimmer vers

5 Ums Breische will ich mich Bruft mit himmlifcher Luft, und 18 Bas foll ich Schönfter, mohl mas man begehrt, mird in ibm

> 6 Er ift auch ber beite und treus Er schenket jugleich fein emiges Reich, in welchem es nicht an Freude gebricht.

7 Go giebe, mein Befu, mich feft und flatterft ganglich in bich, lag in mir gerrins

nen bie Derrichaft ber Einnen, 5 Gott geb einem ieden veranus und leite bie Strome ber Liebe in genden Muth, bag, mas er ibm burchleuchte mich gang, binfuro Corgen und Gramen lagt Gett

allein bein eigen gut fenn.

beinen verfenft : In Lieben und Pein : Drum fen nur gufrieben, Ereuden, in Wirfen und Leiden, dein Trauren fell ein. perd' alles nach beinem Gefallen elenke: Dir geb ich nuch ben im meinem Gott fenn; er fchicke mir findtuben Ginn: 21ch I lebe in Freuden, er fchide mir Pem, fo foll aur, fo lebe ich bir.

Mel. @ Urfprung des Lebens. (47) Mein herg! fen zufries ben, betrube bich nicht ! gebent, daß jum Beften bir Del. Entfernet euch, ihr mat. (71) alles gefducht, mann bir mas bes gegnet, ob's Unglud gleich regnet; 320. Mein Seiland, gieb mid bald fonnnet Die Conne nut fres lichem Schein : Mein! fen nur ich mir fonft verborgen bin. Ich jufrieden, bein Trauren fiell ein ! will bich gern mein Alles nennen,

nichts ausgericht; mer recht ift liebe bich, und haffe mich; ich übe vergnüget, dem gar nichts gebricht : Demuth und Gebuld ; was ift benn Wer fich läßt vergnügen an Gots noch ber Schwachheit Schuld. tee Berfugen, ber lebet gludfelig auf irdifder Welt, well er ift gu=

frieben, wie Gott es gefällt.

nen befteht, bag man ift gufrieben, fagen, wie es mit beinem Thun bes ob's feltfam bergeht. lichen Tagen fann mancher wohl que mir ber, regt aber fich ein raus fagen ! Ich will nun gufrieden imt ber Bind, fo rufft und finiff bu memem Gott fenn; Mein! fen zu gefchwind. auch gufrieden, wenn Rreus fich ffellt ein.

beffer benn Gold; mit aller Welt an garter Gelbft-Gefälligfeit. 2Bas Schäßen nicht taufchen ich wollt : Feinb's-Mund fpricht, bewegt bich Allein es find Gaben, die alle nicht nicht; wo aber bich ein Freund haben ; wohl bem, ber fich barauf veracht't, wird beine Demuth irr' gegrundet bat feft ! brum fag ub. gemacht. Bergnugung ift bennoch bas beft. 4 Rannft bu nur ohne Zweifel

Dem himmiticher Glang fchidet, er halte vor gut: Dit fich nichte nehmen; ce fdmacht 8 Mein Bille fen ganglich in die Gefundheit, dem Dergen bringe's

6 2Bobi ! ich will gufrieben mit mir in allem fein Wille gefallen ; bann er weiß ant befren, mas nuslich mur fen : Drum ben ich gufries

ben, es bleibet barben.

Die Seele.

mur gu fennen, weil 2 Mit Trauren und Corgen ist und falle body fo oft babin. Ich

Jefus.

2 3d bore willig beine Rlagen, fo ift mur auch bein Derg befannt : 3 Die rechte Bergnugung darin- Drum will ich bir bie Wahrheit Ben glude manbt; du trittft aufe Dieer gwar

3 Cenn gleich die Berge überfties gen der allzugroben Eigenheit, fo 4 Bergnügung bes Dergene ift pflegft bu bich boch gu vergnügen

glauben, wenn's wider alles Aubelie und je fami. len geht? lagt bu but gern bes Gutes thun, men: Troffe berauben, wenn bir bas fen mußte rum. Derg in Prufung fteht? liebft bu wohl Gott bis an den Tod? Bers laugneft bu auch fo bie Welt, bag ren, und felge u bir an ihr gar nichts gefällt?

5 Rannft bu ber Beisbeit icharfe Etrafen fein, obne Musfludt, bos ren an? pflegt Born und Rachbes | bir in Emigleu fer gier gu fchlafen, wenn man bir unrecht bat gethan? Und fcmeis chelft bu bir nicht bargu, wenn bu bie bentft bewußt zu fenn, bag bu

in blefen Studen rein ?

6 Ja follte felbst das Misvergnüs lich der beit erwählt gen, bas bu an bir gu haben icheinft, bein Gigenthum benicht unvermerft bich noch betrus gamis Nuhm fogm gen, da bu es qut ju machen mennit? mit Ungebuld fuchft bulbarauf bein Aure fe bie Chuld, bie bir noch in bem Chren ein Lieb ren Alege of, daß bu nicht wie du fenn the bas Derze fer al folit, bift.

7 Drum lerne blod um Meinetel millen, und nicht aus Gigenslieb, fdnobes Babilen! m' fromm fenn: Du mußt bich inften, weil bu gewohnd" bein Richts verhullen, fo tann ich von Bion ift, nur gen wiefen gang allein. Burb's auch dir gar nicht offenbar, wie bu im Geld von Davids En Guten nehmeft ju, fo bleib der fie ju Schanden; die

Glaub boch deine Rub.

8 Lag bich mit mir and Rreuge ficht, in ihren Landen fchlagen, und fleide dich in meinen | 5 Es fommt auch met Spott : Lern auch die Dornens wenn Gote bie wertfie ! Rrone tragen, und folge mir bie Bien bringet, bag 3.00 in ben Tob. Etirb bir felbit ab, von feiner Sperel diet und wirf ind Grab ben Eigens finget, Willen gang hinein, so wird fein 6 Denn mabrlich unfas Tod bein Leben fenn.

9 Billft bu bich benn im Guten fuhren, und bie ertaut üben, fo thu mas Gottes Wort bich Bion noch lebrt; es fann mid mennand beffer rühren. lieben, ale ber mich nut Gehorfam ehrt. Co fehlt's bir nie : Denn Bion ewig blubt, alstann

P3 (6) 10 QBoblan ich ! Coll ja men Kum mabren, fo fennite Bett Werest midwie andre Chafas

Mel. O Bett ber ge

2 Berning, pu? mehren.

3 Swar ber ich dem

4 Allein mem Bru do h bieg Lieb, bis fe:

une, ju threm Eren. einmal 1%

7 Bie foll bas peur

ein mabres Wort nun fes bobe Werf begeben. en, fo wird die blinbe chen.

en Wolfen blig'ft, bie enipfinden. preden.

nur balb gefchehn, ber, den Glauben laben. erfehn, dich gu verbins

pas bir ju thun gefällt, bleibe. d alle Welt zum Beuge

nur den lieben G. (75)

B von Babel beift, bie ju brechen angeftellt, und wollen lig preif't : Gie ift ges bein Webachtnig preifen, wie bu um Rachtmabl bait gebeiffen.

ut'gam ruft icon laut 2 Und barum rufen wer gufante ten Braut : Ja, ja, ich men : Erwed in une recht reinen ninchr rergieh ich nicht, Trieb, daß wir durch beines Geis aufgericht't, bu meine ftes Flammen, im Glauben, Soffe nung, Burcht und Lieb und in nnt body, liebfter Gort! Gewißheit für bie fteben, und bice

3 2bir folgen bem, mas bu ges es für Therheit halt, mit fprochen : wir brechen ungefäuert Brod, gleichwie bu beinen Leib ges mich, die fie verlacht, broden, und benfen mit an beinen groffe Macht unt Liebel Tod: Co lag und benn fur unfre in bu auf Cherub fig'ft, Gunden beffelben Rraft in uns

4 Gieb! unfer Beift will diefe alte feft an der, und will Ctunbe mit Leib und Blut gefpeis nit für gu bleiben gwins fet fenn ; brum nehmen wir mit e dich nicht aus, in meis unferm Munde fowohl gefegnet er Saus muß ich bich Brod als Wein, bannt wir es jum Pfande haben, und unfern fcmas

5 Und weil mir biefes Pfand ges Die Berlobung ba, fo meffen, bas Wefen une Genefung dyett ja sich denn bald giebt, so können wir gewißlich fchiteffen, bag jeber, ber von uns th weiß ja wohl, mas dich liebt, mit die und beinem wers ben foll, wer mag es then Leibe, in Emigleit vereinigt

6 Wie wir von einem Brobe effen, und ein's unt deinem Leibe raut fist jego fchon im find, fo lag une nonmermehr vers einem Thron bir ju ber gelfen, mas und jest unter und macht fich fchen bes verbind't, ba wir und innight Lob in Emigfeit boch vereinen, daß wir ein Leib in Lieb erfcheinen.

7 3a, liebster Jefu! lag und les ben, von nun an blos allem in ber, Pein Jefu, hier find weil wir und einmal bie ergeben, beine Bruber, bie und mit fo berglicher Begier bie nander halt, die haben Baben, welche von dir flieffen, mit eine Glieder, bas Brod beinem Leib und Blut genieffen.

tennen burch diefes theure Liebes 2Belt bier allbereit ju fonieden; Dabl vor benen, die fich nach ber pflegt Befus gleich ju mancher gut nennen, bag mir in beiner Brus ben groffer Dergenes Traurigfeit fin ber Sahl und beine Junger find Untlig ju verbeden, ift boch fem geblieben, wenn wir uns in ber Joch fanft und feiner, als wenn Wahrheit lieben.

9 Wir fonnen und beg endlich ju fchlafen hatte. freuen, bag bu, o groffer Lebenos Gurft! nut und bas Abendmabl Bort, daß du bich, liebfter Scelene von neuen in beinem Reiche halten Bort ! nicht ewiglich verftedeft ; bu muft, benn bu fannft und in bies thuft bor nur bie Mugen gu, auf fen Werten nut Glauben, Lieb und daß bu befto größte Ruh bernach Doffnung frarten.

nichts auffer bir bewußt, wenn bu von beinem Dienft abidreden ;ich mein Berg erquideft; bieweil tein weiß bag und bein Berge liebt. Rug fo lieblich ift, bag man auch barum fo geh ich unbetrubt mit femer felbit vergift, wenn du ben bir durch Dorn und Seden. Plage. Beift entgudeft, daß ich in bich aus folage, ich bin frille, ift's bein dem Triebe reiner Liebe von ber Bille, mich ju franken, bu wirft Erbe über mid gezogen werbe.

Licht, ale ich bein holdes Angeficht, in mir bein fuffes Manna nicht mein Jefu I noch nicht fannte ? allhier in diefer Beit empfinden, fo Wie blind und thoricht gieng ich will ich boch gufrieben fenn, und Emn bon Belt-Begierben branns nem Leben finden, ba man ftets herzlich gegen bich zu brennen.

Chein, ale marthr fchlechtes Frobs Cohn ! ich fenne beine Liebe fconlichfenn ein herrliches Bergnugen; wenn uns die Dornen frechen : fieht man, daß es Blendwert fen, fest, und fich verfchleußt, muß wodurch wir und betrugen : brum boch gulebt von lauter Liebe bree Beltsluft muß vergeben.

4 Wer Jefum feft im Glauben genieffe.

8 Bir fonnen bich auch recht bes halt, ber bat bie Kraft ber andera einer auf bem Bette biefer Welt

5 Co weiß ich auch aus bemem in nur erwedeft, wenn ich treuld als ein Debe an bir flebe, auch im Mel. Wie icon teuche't une. (77) Leibe, nicht nur in ber faffen Freute.

Mein Jesus suffe Sees 6 Derhalben foll mich keine Roth. len : Luft! mur ift mein Jefu! mar es auch ber Tod, meiner boch gebenfen.

2 Bashatt'ich boch für Troff und 7 Und follt ich auch, mein horte hin, ba mein verkehrter Pleifchode werde beinen Gnabenschein in jes te! bis mir von bir Licht und Les fann, fich zu laben, Jefum haben, ben ward gegeben, dich zu fennen, frete erblicken, und ihn in Die Ales

me bruden.

3 Die arme Welt hat zwar ben 8 Allein bu bolber Menfchens allein, wie eilend geht's vorben, ba Dein Berg, bas mich in Trauren muß Befus mit ben Chagen mich den, brum fullt und quillt in ergogen, die bestehen, wenn die mein Berge nach dem Echmerge beine Guffe, die ich noch allbier Del fo daß fich oftere Leib und lohnt. Geel recht inniglich erfreuen; ich 5 Da lacht bas frohe Angeficht. meiß mohl, daß du mich betrubit, ber Mugen unverfalfchtes Licht, das ich weiß auch mas bu benen giebft, funfelt fur Begier, bem Freund Die fich bafur nicht icheuen. Drum vollkommlich guts zu thun. Die gieb ben Trieb, unabwendig und Lieb fann nicht im Dienen rubn ; benfandig treu zu bleiben, und recht fo bricht die Alamm berfur. feit an bich ju glauben.

Dand, und halt bich ale ein feftes befiegend ben Berbrug, Die Bol-Band; ach frarte meinen Glauben, luft, Reit, Berbacht und Etreit, im Blauben tann bich niemand Beig, Soffart und bie Gigenheit. mir, im Glauben fann mich nies erbarmtich leiben muß. mand bir, o ftarfer, Jefu! rauben, 7 Es fpielt der Unfchuld Lauters weil ich frohlich Welt und Drachen feit, wenn in getreuen Liebes tann perlachen, und die Gunben Streit Die reinen Beifter febn, und burch ben Glauben überminben.

Mein Romg! fchreib gleich ins Gine geh'n. mir bein Wefes ine foniglicher Trieb gund mir bas nicht auf, die Luft bleibt ungefrort : fanfte Feuer an, und fuhr mich Und mas bon oben ift entgundt, auf der Reuer-Bahn, burd Engel auch feinen Urfprung wieber findt, gleiche Lieb.

2 Die Liebe kommt vom himmel ber, fie macht fid) aus ber Engel fen Rug die Geele, fo ber Liebe heer auf biefes Erben:Rund ; boch Gug von oben überfchmemmt, micht bes herren Licht anbricht, und in das Parabies entjudt, bas und macht ihr Wefen fund.

recht weich, geschmeibig und bem lag biefe allgemeine Ruh boch als Bachfe gleich, und schmelgt in beile len fenn gemein : Wir febn noch fer Brunft: Die Sochmuthes Rlus nicht bie Geligfeit, die bu haft gel fallen bin es jeigt ber recht- benen jubereit, bie voll von Liebe gefinnte Ginn ber Scelen frene fenn. (Sunft,

und bem, ben fie nach Bunfch jur vollen Rube giebt?

9 Du falbeft mich mit Freudensfregiert, mit himmeles Rectat

6 Co ftebt in Gottes Lieblichkeit 10 Der Glaub ift eine frarte ein Gottes-Dienfch zur Lieb bereit,

> auffer ber Parthenlichfeit, von Mennungen und Bank befrent, gus

8 Denn in der Eintracht gleichem Berg bas meinen Beift ergos'; bein Lauf, halt fie fein falfcher Erieb da, wo es hingehort.

9 Co fchmedt bes himmels fufe faffet diefes Rleinod nicht, wein wenn fie ein tiefer Fried erquidet, Ginn und Denfen bemint.

3 Dann wird ber harte Ginn 10 Du Bater aller Lichter bu!

11 Das foret uns noch biefen 4 Wie fcone fleht bies Wefen Troft? was hindert fur ein harter aus, wenn des betaubten Leibes- Froft der Knofpen offne Bluth ? haus ein holder Wirth bewohnt, wenn bricht der grune Fruhling ba Liebe fets ben Scepter führt, an, ba alles auf ber Liebe-Bahn

seyn ber Liebe, die vollkommen rein zet in blutigen Thranen. in jener Welt regiert. D felig! ben ein farter Bug, befrent von Welt ich ibn finben ? wo foll ich fein und Heuchel = Trug , gu' biefern Schmad hinführt.

Luft, bie Gottes Liebsten nur bes wußt, fein Bifam fehlt ihm nicht, und feinem froben Glaubene Wund iff jur Erquidung alle Stund ein

Balfam jugericht't.

14 Der dringet ihm durch Mark und Bein, ber muß ein rechter Mas: ron fenn, wer fo ben Brudern lebt, und aus dem Wermuth Zuder macht, auch nie aus falschen Augen lacht, und frete in Freuden schwebt.

15 O Lieb I ich kenne beine Gunft : D Gottheit! ichent mir beine Brunft durch beinen Liebes-Beift, und lag mich brennen für und für jum Opfer, das geheiligt bir, und

beinen Willen leift'.

16 Mein Rame foll nur Liebe fenn, die Sinnen muffen frimmen, ein, ber Daund befenn nur Lieb, die Banbe wirken biefe nur, Die Fusse folgen solcher Spur. Co herrscht des Ronigs Trieb.

Mel. 3d liebe did herglich, o. (1)

Bein Liebfter , mein 325. L Schonfter, mein Troffer im Leiben, ber unter ben Treuben frohloden ? ich bore bes Rofen frets pflegte gu meiben, ift Freundes holdfeliges Loden: Er heimlich von meinen Gezelten ges hupfet auf Bergen, er fpringet auf gangen, of bag ich ibn batte ges Sugeln, nun fann ich in feinem bührlich empfangen.

ich winfel und girre mit Ceufgen bets euch, bag ich euch alfo bes

12 Das Borfpiel muß gespielet jund Sehnen, mein Berge gerfchmels

3 2Go foll ich thu fuchen, wo foll heimliches Lager ergrunden? 3ch rufte und ichrice auf Straffen und 13 Der weiß ju fagen bon ber Baffen : Mein Liebster bat feine Beliebte verlaffen !

> 4 3ch fragte bie Bachter ben nachtlichen Ctunden; Die Morber antwort'ten mit Schlagen und Bunden. 3d mennte, fie murden mein Trauren vermindern, so burften bie Rauber ben Schleper

aud) plúndern.

5 Thr Todhter Jerufalems, liebite Gespielen! geht, fuchet mir meinen Geliebten im Rublen, und wenn ihr ihn findet, den Liebsten für allen, fagt daß ich für Liebe in

Rrantheit gefallen.

6 Co rief ich, fo fucht ich aus allem Bermogen, und fiehe, ba fam mir mein Liebster entgegen; ich war nur ein wenig von ihnen gegangen, ba wurd' ich von meis nem Liebhaber empfangen.

7 Willfommen ihr emig gepricles nen Ctunden! ich habe mein les ben nun wieder gefunden, ich habe den, den ich von Bergens & Grund liebe, wie wallet die Geele vom fes ligen Triebe !

8 Wie follt ich nicht immer für

Wesichte mich fpiegeln.

2 Er rufte fo freundlich ich liebte | 9 The Tochter Jerufalems I ift ben Schlummer, nun fterb ich für es jegunder noch euren liebaugelns lauter bergichmergendem Rummer, den Augen ein Bunder; befreme

d erfohren 1

beffen Abwesen nich mel und Erden - nicht völlige Onade verfpuren.

oden find ichmarger als bem Lamme.

ftrahlen die lieblenden on ferne! fie funteln fo himmlifche Sterne, bie beneget.

Elfenbein unter Capphis Lidet.

es verfüffen?

ndlichen Rehlen.

kohren : Ein folder ift's, fanfter Rube bringt !

fo febet Ihn, ben ich Grund liebe, dem ich mich gu Ehs ren im Glauben ftets übe.

17 3th hab ihn, ich halt ihn, ich fummert, wie rothlich will ihn nicht laffen, ich will ihn weiß Angeficht fchims umhalfen, ich will ihn umfaffen : & fchließt ihr aus feinen Ich will ihn ins Zimmer jur Muts Rarben ? ich wollt' ihn ter heimführen, ba werb' ich erft

18 Mein Augen . Troft, meiner einen, ber meinem Be- Bedanten Luft . Spiegel ! o fege gleichene bem Saupte mein Seelchen aufs Berge jum ten bas feinfte Gold meis Ciegel ! Richts dampfet, nichts Calomons Chage in lofdet Die himmlifche Flamme: egraben: Die fraufen Ich folge mit meinen Gefpielen

Mel. Go ift dann nun die Sutte.

326. Mein Calomo, bein freundliches Regies find Bette mit Wurgen ren ftillt alles Web, bas meinen Die Lippen find Rofen von Weist beschwert; wenn fich ju der mein blodes Berge febrt, fo lagt Pande, darinnen mein fich bald bein Friedens-Geift verpraget, find über und über fpuren ; bein Gnaben . Blid gers rfis beleget : Die garten fcmelget meinen Ginn, und nimmt Ten find herrlich gefchmus die Furcht und Unruh von mir bin.

2 Gewiß, mein Freund, giebt folde eble Gaben, die alle Welt muß mich in feinem Bes mir nicht verfchaffen fann : Chau emeilen ; die Beine fennd an die Welt, fchau ihren Reichs denn marmelne Caulen, thum an, er fann ja nicht bie mus et, gefpundet auf guldenen den Geelen laben ; mein Jefus Bem wollte fein Anblick fanns, er thuts im Ueberfluß, menn alle QSelt gurude fteben muß.

in Anblick erfreuet wie Lis 3 D fuffer Freund, wie wohl ift Boben, auf melden bie bem Gemuthe, bas im Gefes fich bon Cedern & holy freben, fo ermudet bat, und nun ju ber, idner tann feine Soldfeligs dem Geelen s leben nah't, und len, die fromet aus feiner schmedt in dir die wunderfuffe Gute, Die alle Angft, bie alle Roth t folder ift's, ben ich für verschlingt, und unfern Geift gu

bor hatte perloren : Ein 4 Gewiß , mein Freund , wenn ft's, ben ich von Herzends beine Liebed . Zeichen mein armed



rübrt.

5 Je mehr bas Gerg fich zu bem Bater fehret, je mehr es Rraft und Celiafeit genießt, bag es baben ber Eitelfeit vergift, Die fonft ben Beift gebampfet und befchmeret : mehr bas Berg ben fuffen Bater fcmedt, je mehr mird es gur Deis liafeit erweckt.

6 Der GnabensQuell ber in ber Ceele flieffet, ber wird in ihr ein Brunn bes Lebens fenn, fo in bas Deer bes Lebens fpringt binein, und Lebend = Strome wieder von Behalt in bir bieß fich gieffet. Waffer feinen Lauf, so geht in bir bie Brucht des Geiftes auf.

7 Wenn fich in bir bes herren Rlarbeit fpiegelt, die Freundlich= Biel; ift keit aus feinem Ungeficht, fo wird viel: wer baburch bas Leben angericht't, fart bein die Beimlichfeit ber Weisheit auf- es gut; b gefiegelt, ja felbit bein Berg in folches Bild verflart, und alle Rraft acht't, ged ber Gunben abgefehrt.

8 Bas dem Gefes unmöglich mar gehet! bit ju geben, das bringt aledenn bie tes Buld : Gnade felbst herfur, sie wirket Luft 3 Schlas

menn da ben fam Furcht in doch bein neue Ri fteb'n.

11 @c in beinei mir meil micfle m mein Ele men, un nup AM menn bid

Mel. In

2 Wirst verlacht. 8 agt es bich gur Simmele- fonnt' fein Caam aufgeben. E Luft für Laft ju finden 3 it wohl gar bahinten.

Bug und Caur, in Lieb von fich felbft tann fcheiten. , in Reichthum und Bers h, im Leben, und im Sters

at ift ber Weg und enge ver une in himmel führt drum wollt ihn Chriffus,

18 mar die Wehr in Chriffi ja er den Teufel übermanb : inn bas Rreus g'nug los n allem Rrieg behalts ben wenn die Feind' noch fo

reus ift bas Reichen im Bes benn Chrift, der Berr, bas fpricht; wer bann nicht nhoren bas harte Wort : reus binfebren.

tein Unglud nie bie Geel Streit, und ift ber Gunben ner Geelen Licht.

bu dein Kreug mit Liebe war biefer tobt ! fo lebte Gott, und

18 Der Eigenwill, bes Catans neben, fo find'ft du gren, Bild, ift's ber die Geele fo verwild't und fturgt aus Gottes Wes bu bein felbft nur erft fen in Untergang; burch Rreus ... os, fo ftehe aller Dinge und Drang fie wieber muß genefen.

wie es geht, gufrieden ; 14 Drum lehrte Chriffus : Eins d nichts an, fo ift's ges ift Roth! und fest uns auf ein b bleibt bie Cund vermes neu Gebot, burch's Wort vom Rreug und Leiben. Wohl bem allgeit in Gleichmuthige ber's faßt, fein Leben haf't und

15 In bem fteht auf ein neuer Dalt dies Gebot in Freud Marin nach Geift und Rraft, ber alles fann zu Gottes Wohlbehas gen : ABas bem gefallt, für gut er halt, macht Preis und Dant aus Rlagen.

16 Durche Rreuß gieng unfer Ber diefes glaubt, und folgt Derr allein gu feiner Berrlichkeit mupt, fann fur ein Glied auch ein; ben Weg mußt' er ers mablen. Die Wahrheit fpricht : Beh'ft bu ihn nicht, weh beiner armen Geelen !

Mel. Meinen Jefum laft ich n. (23) Zensch l was suchst bu in ber Radit biefer Welt? mas wirft du finden? hat fie mas, bas felig macht, und bich fann an fich verbinben? bindt fie bid, mas ift bas Band, andere von mir fort! muß fich wohl, ale Etroh und Cand?

2 Beigte fie mir Berge gleich, Die mit Golbe burchgeabert, und am to bie in Gebuld gum Rreus weiffen Gilber reich, bas ben Beis ebt : 3hr schad't kein Tod durch Corgen radert, nehm ich fie bolle. Unleidsamfeit bringt boch gleichwohl nicht an fur meis

3 Bon bem eblen Diamant mogen Des Eigenwillens bofe Art anbre hoffart lernen, von Rubis ott in une frete Biderpart: nen, berer Brand leuchtet gleich sohl wurd's mit uns ftehn, bem Spiel ber Sternen, meines

and'rer Gattung fenn.

4 Meiner rechten Wohlfahrt verlangtes Ungeficht. Bluin- murgelt nicht in biefer Eref 11 Alfo fcheint ben Mitternacht ben : nicht in fcoodem Preis und mir ber Mittag in ben Sinnen; Rubm, nicht in Sobeit voll Bes Achl ber Aufgang ift erwacht be fcmerben, nicht in Pracht, ber bich aller Schlaf pon binnen! endlich weicht, nicht in Schonheit, weich du Rebel eitler Beit, meid die verbleicht.

5 Dteiner Geelen bochftes Gut, ift und foll mein Jefus bleiben, ihm will ich ben gangen Muthel Gut und Leib und Geift berfchreis

verbleibt.

mas die eitle Belt mir zeiget ; euch, folgt meinem Banbel nach. Nacht ift, wo man ihm nicht 2 Ich bin bas Licht, ich leucht macht, Racht, mo feine Stimme euch fur mit beil'gem Tugenden fchweiget, und wer Ihn nicht fen- ben, wer ju mir tommt und folget nen mag, hat im Herzen keinen mir, darf nicht im Kinskern fome

aller Menfchen Beil und Leben ; bein foll. wer ihn nicht im Glauben halt, ben wird Racht und Tod umgeben : feit, voll Liebe meine Ceele, mein

uns führt jum Leben ein.

aus ben Rächten biefer Erben, lag ift Gott ergeben, schaut auf Ibn. burch beiner Gaben Bier mich ein 4 Ich zeig euch bas, mas fcate Rind bes Lichtes werben, o bullich ift, zu fliehen, und zu meiben heller Jacobs Stern I treib von mir und euer Berg von arger Lift ju den Schatten fern.

Wert biefer fcnoben Gitelkeiten führ euch zu ber himmele-Pfort. nicht werd blind : O meine Start, 5 Fallt's euch zu fchwer, ich geh und Erleuchter! lag nicht gleiten voran, ich fteb euch an ber Seite meinen Rug von beiner Bahn in ich tampfe felbft, ich brech bie Bahn perirrtem falfchen Wahn.

Aber meiner Geelen Conne, Chris wenn er ben Feldeherrn fieht am ftus, macht mit feinem Strabilgebn.

Bergens edler Stein muß bon mein betrübtes Berg voll Monne wenn er freulich mir verspricht feit

bem Glang ber Geligfeit.

Mel. Mache mit mir, Gott, n. (48)

329. Mir nach! fpricht Chri ftus unfer Seld, mit ben : 3hm, ber fich auch mir ver- nach, ihr Chriften alle : Berleus fcreibt, und mein Licht und Beil|net euch, verlagt Die Welt, folgt meinem Ruf und Schalle : nehmt 6 Auffer ihm ift alles Racht, euer Rreus und Ungemach auf

ben ; ich bin ber Weg, ich weift 7 Denn er ift bas Licht ber Welt, wohl, wie man mabrhaftig man

3 Mein Berg ift voll Demuthig Er ift Licht und Pfort allein, fo Dlund ber fleußt gu jeder Beit ren fuffent Canftmuthe Dele, mis 8 Darum feufg ich, Berr, ju bir Getit, Gemuthe, Rraft und Ginn

rein'gen und gu fcheiben. 3ch bin 9 Dag ich in dem Schattene ber Seelen Fele une Bort, und

bin alles in bem Streite. Ein 10 hier fis ich im finftern Thal : bofer Rnecht ber fift barf ftebm mebnt, wird fie ohn' nuch verlies fernt von aller Plage, fich auf jes ren; mer fie hier ju berheren ner Freuden-Babn freuen fann. fceint, mird fie in Gott einführen. Ber nicht fem Rreus mmmt unb du verflarte Unaben-Conne, führ folgt mur, ift mein nicht werth und und burch bas Thranen-Relb in meiner Bier.

7 Co lagt und benn bem lieben Luft bie und erhöht, nie vergeht. herrn nut leib und Geel nachges ben, und wohlgemuth, getroft unb gern ben ihm im Leiben fteben !! benn wer nicht fampft, trägt auch bie Kron bes em'gen Lebens nicht uns Gott begleiten, ein jebes an

bavon.

330. Morgen : Glang Emigfeit, Licht vom unerfcopften Lichte ! fcbid uns diese Morgen-Beit beine Strablen fommt fchnell berben : Wir miffen ju Befichte, und vertreib burch beis ne Macht unfre Nacht.

2 Die bewolfte Rinfternif muffe ten. beinem Glang entfliegen, bie burch Abams Apfel-Big une, die fleine bag une ber Berr beigt machen, ju Belt, beftiegen, bag mir, Berr, burch beinen Schein felig fenn.

3 Deiner Gute Morgen=Thau, fall auf unfer matt Bewiffen : Lag bie burre Lebense Mu' lauter fuffen Eroft genieffen, und erquid une,

beine Chaar, immerbar.

4 Gieb daß beiner LiebesGlut uns fre Palte Werfe todte, und ewed und Berg und Muth ben erftand's ner Morgen & Rothe, bag mir, eh' wir gar vergeh'n, recht auffteb'n.

5 Lag und ja bad Cunben-Rleib burch bes Bunbes Blut vermeiben, bağ und bie Gerechtigfeit mog alb; wie ein Rod befleiben, und wir fo für aller Pein ficher fenn.

gieb, bag auch am jungften Tage fenn.

6 Wer feine Geel ju finden unfer Leichnam auferfieh, und ents

7 Leucht uns felbit in jene Welt, das Land ber fuffen Wonne, da bie

Mel. Pfelm 6.

Muß es nun fenn ges fcheiben, fo woll fein Ort; o lagt und Pleig ans fehren, unfer Leben gu bemabren, ber nach Inhalt Gottes Bort.

> 2 Da follten wir begehren, und nicht hinlaffig merben, bas End feinen Morgen, brum lebet boch in Corgen, ber G'fahr ift mandjers

3 Betrachtet mohl die Cachen, fenn allgeit bereit : Dann fo wir murd'n erfunden, lieg'n fchlaf'n in Gunben, es murd' uns merben leid.

4 Drum ruftet euch bengeiten, thut alle Gunb vermeiden, lebt in Gerechtigfeit : Das ift bas rechte Wachen, theilhaftig fich ju machen,

ber em'gen Celigfett.

5 Siemit fent Gott befohlen, ber woll' und allgumalen, burch feine Gnab allein gur em'gen Freud ers beben, bag wir nach diefem Leben

nicht fühlen em'ge Pein.

6 Bum End ift mein Begehren, benft meiner in bem Berren, wie ich auch g'finnet bin : Mun machet allefammen, burch Jefum Chris 6 Ach bu Aufgang aus der Soh ! frum, Amen. Es muß gefchieden



find wir dillig hown trivur, say und berfelbe Beil und Leben fo

2 Der geb uns neue Beiftes Rrafte, bag Will, Gedachtnig und Berftand fich feft an ihn allein anhefte, und nimmer werd' von ihm gewandt: Ja sonderlich ben neuen Willen, fein neu Gebot recht

3 Er lag aufe neu fein Licht aufgeben, gleichwie bie Conn jest boher fteigt: Cein Gnaden ellang bleib ob und feben, ba fich bie ABelt jum Ende neigt; damit wir wie bie Frommen handeln, und ims merfort im Tage manbeln.

4 Der Mame ben er felbft befome men, ale er für und befdmitten ward, burch ben wir unfer Deil vernommen, fen unfer Weg gur Lebens: Fahrt, der fen ber Schmud für unfre Rrone, und gier und vor fich beuget,

des Sochften Throne.

5 Er lehr und unfer Derg befchneis tet und ert ben von allem, bas uns von thm bleibeit's, b trennt, er full' und mit bes Beis ftes Freuden bie nie fein weltlich

alleine, D 3 name សឲ្យរា ស្វាររា derfuffe, Umbra ne bleiben

4 Danne ftete gu Marciffen, Name gar vertilgen l beft's den

5 Mame Engel Che bringet, ur der mich Friede fest bleibeft's, t

6 Rames man Dienn get, ben, w 7 Mame,

Himmels

Derg foll werben rein. Menfchen gut, ju febn, bag es fo nichaft blabt und nur bald noch nicht gefchebn.

🖈 all auf und gebracht.

ner ware gang entzücket, es britten himmels Licht, s biefem ichredlichen Bes muß er boch noch biefen nd mahrte es auch noch fo fem Elende, Kprieleis !

treit mit uns von allen es biet fich allen alles an : | em, der weislich weiß ju ber macht die Macht ber Baterland, Rprielels. u, und fich mehr von ber fren.

ben, ber fommt fo balbe Ryrieleis. precht. Biel Spott und Diel Streit und Rrieg, geht bann fommt ber bor :

an einer mennt, er habs ges , bann geht der Etreit von an. Da ift boch nichts ber Connen, bag bich von fen fann : Allein das hole eredert ift, bas uns bilft em Schmerk.

ch muffen wir im Streit ierführen, und denken, bag und noch jegund gethan.

bemint ber Reinigung | 8 Die Worte mollen's noch nicht machen : Einbildung reichet bier Lebgrund liegt in und vere nicht ju : Es muffen fenn gar ans it aller feiner Gitelfelt ; bre Cachen, die führen und gur machen und zu forgen, rechten Ruh. Wenn Dacht mit burchaus nicht erfreut : Macht jufammen fpannt, muß In feine gange Madit burd Madit mit Madit fenn abgewandt.

335. Run bitten mir ben heil'gen Geift um nicht war beraus ge- ben rechten Glauben allermeift, daß er uns behute an unferm Ens de wenn wir heimfahren aus dies

2 Du werthes Licht! gieb uns beinen Schein, leht und Jefum Chriftum erfennen allein, daß wir an ihn glauben den treuen Seiland und lleberminder bleiben ber uns bracht hat ju bem rechten

3 Du fuffe Liebel fdent und . . beine Gunft, lag und empfinben ft fo leichte nicht geschehen, ber Liebe Brunft 1 bag wir und ncher es wohl mennen von herzen einander lieben, und Wen Gott vor fich hat in Friede auf einem Ginne bleiben,

> 4 Du bochfter Trofter in aller Noth! hilf daß wir nicht fürchten Edjand noch Tob! bag in feinem Leiden wir verjagen, menn ber Feind das Leben will verflagen Kyrieleis l

> Mel. Der Gnadenbrunn fleuft. (56)

336. Dun bantet alle Gott mit Bergen, Mund und Sanden, der groffe Dinge thut an und und allen Enden, der n, wie tief die Burgel in und von Mutter-Leib, und Rindesiegt; daß wir uns felber Beinen an ungablich viel zu gut

don gefiegt. Es ift bem 2 Der ewig reiche Gott woll und

97.

Rel. Wer nur den lieben Gott. (75) 332. Nachbem bas alte Jahr verfloffen, und mir, die Gott nunmehr verneut, deffeis ben Gnab aufe neu genoffen, fo find wir billig bochft erfreut, daß und berfelbe Deil und Leben fo reublich bis bieber gegeben.

2 Der geb und neue Beiftes Rrafte, daß Bill, Gedachtnig und Berftand fich feft an ihn allein anbefte, und nimmer werd' bon ibm gewandt : 3a fonderlich ben neuen Willen, fein neu Gebot recht

gu erfüllen.

3 Er lag aufs neu fein Licht aufe geben, gleichwie bie Conn jest bo= ber freigt: Gein Gnaben Blang bleib ob uns ftehen, da fid die Welt jum Ende neigt; bamit wir wie bie Frommen handeln, und im= merfort im Tage manbeln.

4 Der Rame ben er felbit befome men, als er für uns befdmitten mard, burch ben wir unfer Deil vernommen, fen unfer Weg- jur Lebens-Rabrt, ber fen ber Schmud für unfre Rrone, und gier und por

des Sochffen Throne.

5 Er lehr und unfer Berg belchneis den von allem, das uns von ihm trennt, er full' une mit bes Beis ftes Freuden die nie lein weltlich Berg erkennt, damit mas alt, in und erfterbe, und unfer Beift fein Deich ererbe.

Del. Jefu, ben ich meyne. (49)

Mame Gute. poller muthe I ausgegognes Dele, fleuß in meine Geele !

gen l denn du bift's alleine, Jeful

den ich menne.

2 himmel ber Berliebten ! Leits Stern der Betrübten! unerfchaffe ne Conne I unerhörte IBonne! gieb, bag beine Strahlen mich et freu'n und mahlen! denn du bist's alleine, Rame I ben ich menne.

3 Name, Schönster Mame, ber vom Himmel fame ! Rame gus derfusse, lauter Rectar=Alusse, dem der Balfam weichet, und fein Umbra gleichet! Rame, bu alleis ne bleibest's, ben ich menne.

4 Rame, fdon wie Rofen, werth ftets zu liebkofen! Rame mie Narcissen, wurdig ftete zu kuffen! Rame gart wie Lilten, Die bas 2Beh vertilgen ! Jefu, bu alleine bleis

beft's ben ich menne.

5 Mame, ben wir boren von bet Engel Choren; der mir Jauchzen bringet, und am fcbnften flinget; ber mich kann ergößen, und in Friede fegen : Rame, du alleine, bleibeft's, ben ich menne !

6 Rame, den man preifet, bem man Dienst erweiset, dem die Welt fich beuget, und ber himmel neis get, ben, was drunten lebet, fürds tet und erhebet; Jefu, bu alleine

bleibest's, den ich menne.

7 Mame, goldner Mame I reicher himmels - Saame 1 emig wird mein Berge, schönfte Königa-Rers te! dich in sich behalten, und bich laffen malten : Denn bu bift's als leine, Jefu, ben ich menne.

Mel. Wer nur den Ileben Gott. (75)

tomm in mein Ges 334. Richts hilft uns bort mit hohen Gaben und Argney aller Biffenschaft gegieret febn: 2Bir Schmerzen, gieb dich meinem Bers muffen gar mas anbers haben, bas

burch bas Berg foll merben rein. Denfchen gut, zu febn, bag es fo Die Biffenichaft blabt uns nur bald noch nicht gefchebn. auf, und hemmt der Reinigung | 8 Die Worte wollen's noch nicht ben Lauf.

borgen nut aller feiner Eitelfeit; bre Cachen, die fuhren und gur bafur ju maden und gu forgen, rechten Rub. Wenn Dacht nut bag er fich burchous nicht erfreut : Dadit jufammen fpannt, muß Wir haben feine gange Macht burch Macht mit Macht fenn abgemanbt, unfern Fall auf uns gebracht.

bis in bes britten Symmels Lidit, Bang, und mahrte es auch noch fo fem Elende, Ryticleis ! lana.

Seiten ; es biet fich allen alles an : | Chriftum erkennen allein, bag wir Wohl bem, ber weislich weiß ju an ihn glauben ben treuen Beiland ffreiten, und Ueberminder bleiben der uns bracht hat gu bem rechten fann! ber macht bie Dacht ber Baterland, Korieleis. Liebe neu, und fich mehr von ber

Bosheit fren.

wie mancher es mohl mennen von Dergen einander lieben, und mocht. Wen Gott bor fich bat in Friede auf einem Ginne bleiben, ausgefeben, ber fommt fo balbe Ryrieleis. uicht zurecht. Biel Spott unb Sohn, viel Streit und Rrieg, geht Roth! hilf bag wir nicht furchten allgeit por ; bann fommt ber Chand noch Tod! bag in feinem Elea.

monnen, bann geht ber Streit von Ryrieleis ! neuem an. Da ift boch nichts unter ber Connen, bag bich von bir erlofen fann : Allein bas bole 336. Dun banfet alle Gott be Ratersberg ift, bag ung bulft de Waterederz ift, bas uns hilft

aus allem Schmerg.

nicht verführen, und benten, bag und noch jegund gethan. wir ichon gefiegt. Es ift bem 2 Der emig reiche Gott woll une

maden: Einbilbung reichet bier 2 Der Albgrund liegt in uns vers nicht ju : Es muffen fenn gar ans

3 Ob einer mare gang entzudet, 335. Dun bitten mir ben heil'gen Geift um und noch nicht mar beraus ges ben rechten Glauben allermeift, rudet aus biefem ichredlichen Be- daß er uns behute an unferm Enricht, fo muß er boch noch biefen be wenn wir beimfahren aus bies

2 Du merthes Licht! gieb uns 4 Es ftreit mit uns von allen beinen Schein, lebe uns Jefum

3 Du fuffe Liebe! fchent uns beine Gunft, lag und empfinden 5 Es ift fo leichte nicht gefchehen, ber Liebe Brunft! bag mir uns

4 Du bodifter Troffer in aller Leiben wir verjagen, menn ber 6 Wenn einer mennt, er habs ges Weind das Leben will verflagen

Mel. Der Gnadenbrunn feufit. (56)

mit Bergen, Mund und Sanden, der groffe Dinge 7 Doch muffen wir im Streit thut an und und allen Enden, ber probiren, wie tief bie Burgel in uns von Mutter-Leib, und Rindess und liegt; daß wir und felber Beinen an ungablich viel gu gut

wer es recht anblidet, ber mirb ein recht Jubel-Jahr, und ihn emia gang für Lieb entgundt, und fur loben, bag bas Alte fen vorben, Luft entzudet : benn ben bem mirb und bag alles worden neu. alles neu, und bas Alte geht vorben.

9 Wer im felben Rinde ift in Chrifto erfunden, ber ift erft ein

febt, bie Creatur ift neu !

diefes Rind im Hergen, foldem Ruh und Raft. macht er Raum und Plas, boch micht ohne Schmergen, bis das Alte gur Braut gu werben, gu feiner gar porben, und bis alles morben Ehr und feines Reiches Erben : neu.

11 D wenn wird ber Freubens auf biefer Belt, nicht Creatur, Ton, boch bereinft erfchallen, daß nicht Gold, bas fonft gefällt. des Unti = Chriften Thron, Babel, fen gefallen, bag bas Alte gar vor- felbit verfchergen? bas mocht ich ben, und nun alles worben neu.

und mit Chrifto merden neuen mich allein, bu follt nun mein, ich Doft und Freutens Wein trinfen dein vollfommen fenn. bier auf Erden wiederum mit ibm

nad) bem Offenbaren folder Freus Rur beine Lieb mein fuffes Labfal be benn die Eur, die fie foll erfah- ift, brum fleuch o Belt! ich liebe ren, wird fenn munberbar und neu, Jefum Chrift.

wenn bas Alte ift borben.

brin fle liegt gefangen, auch wird fo mag gefunden werden : Gein werben gang befrent, wie fie tragt Mugen-Licht hemmt mir mein Berg Berlangen, wenn bas Alte ift vors und Ginn, bag ich für Freud nicht ben, und denn alles worden neu.

15 Benn die Gunde und ber 6 D groffer Berr, boch über alle Tob werben fenn verschlungen, und Berren, Gott Bebaoth! ben auch werd frey von aller Roth fenn bin= die Engel ehren! was ift ber burd gedrungen, wenn bas alles Wenfch, bag bu fein fo gebenfft, ift porben, und benn alles worden und beine Lieb in feine Geele fenfft !

8 D ein icones Bunber-Rind ! Gott bem Bochften broben fenren

Del. Der Tag ift bin, mein. (83)

338. Mun gute Macht, bu eit'les Welt=Getums rechter Chrift, ben bem ift vers mel, mein Berge fehnt fich fort nur fdwunden alles Ulte, bas vorben ; nach bem hummel; benn beine Luft bringt nichts als Pein und 10 Colder tragt den edlen Schab, Baft, in Chrift Lieb find' ich nur

> 2 Mein Beiland ruft, mid ihm 20as ift bem gleich? Ach! nichts

3 Collt ich dann wohl meinGlude ja mohl nimmermehr verschmers 12 Da wir follen frohlich fenn, gen : Rein! Jefu, dir ergeb ich

4 Mit bir, mein Chat, will ich aufe neu, wenn bas Alte ift vorben. mich recht verbinden, mein Gerge 13 Cebnt fich boch die Creatur fann boch fonft fein' Rube finden :

5 Er ift mein Lanim, bas gartite 14 Denn fie von der Gitelfeit, Rind auf Erden, bas fconfte Bild,

bem mir felber bin.

7 Salleluja! es ift mir icon ges 16 Da wir werden immerbar lungen, mein heiland hat mich Belt ! fabr bin mit beiner Luft, gier gar; ber Low aus Juba ficht mir ift forthin nur Gott allein bes und ben, und macht von euren wußt.

Mel. Triumph, Triumphl ca. (69) man am Rreus bas leben nahm, fcbredt. Erumph, 2c. ben fconen Gieg an Boll und Tob) behauptet als ein mahrer Gott, Selb, baft aller Feinde Muth & Ariumph, Triumph, Triumph, fallt, inbem bu aus bem Oca Bictoria und emiged Dalleluja.

2 Gein RerfensStich giebt nicht ben gehft. Triumph, 2c. mehr Blut, verschwunden ift ber Schlangen Muth, ihr Haupt ift nun gerfnirschet gar, bas ben bem Rreus fo fredje mar. Triumph, te. will und tann ! tritt nur in

3 Der Drache bat fich eingehüllt, fein Tros und Frevel ift geftillt; fein Bift macht ibm felbft Ungit und Dein, und bringet auf fein Berg binein. Triumph, R.

4 Bo ift, o Tob, bein Stachel jest? wo habt, ihr Teufel! euren Wis? wo ift ber Sollen Macht und Gieg ? wer führet wiber und ber bu bom Lod erftanden iff; nun Rrieg ? Triumph, 1c.

5 Das Lamm, bas ber Belt Cunden tragt, bat eure Macht in Roth gelegt: es berrichet fraftig bort und bier, und euer Leib mabrt für und für. Triumph, ic.

6 3a liebfter Beiland ! beine Rraft bat une nun Fried und Rub ruft : Es ift vollbracht ! Er mit gefchafft : gang matt find, bie uns fein Daupt, o Menfch ! und fint brangten febr, und gelten fort und ber bir erwirbt bas Leben, bas me fort nichts mehr. Trumph, 2c.

noch ? mas fperret fich ber Bollen bleicht, ber Berrlichfeit, dem mo Loch? und durfen Gottes feiner mand gleicht, ber Lebens : Buff; Schaar noch Marter brauen und bie Erde fracht, und es wir Befahr. Triumph, 2c.

8 Das gammlein, bas ermurget jumgebracht.

fuffiglich bezwungen! brum fcnobe imar, bricht euren Durt und Rad Garn und fren. Triumphe ic.

9 Der Cimfon bricht ber Sille Thur, ber fühne David tritt bir Dun hat das beil'ge fur, der Goliath liegt fcon go Gottebelamm, dem ftredt, und bie Philifter find m

> 10 Du Beiland, bu bebergte aufftebft, und wieberum jum &

> 11 Bas wollen wir benn für ten febr des Tobes Macht, id boll'fche Deer, lag toben, mas h Rampf frifd mit ibn'n an. 30 un be ac.

> 3ft beine Dacht, o Denfo gleit ; fcmach, fo balt bein Beilat binten nach , durch beffen Rim wirft bu beftebn, und bein Fill muß ju Boben gebn. Triumpha 13 O Beiland ! bilf ju jeber fich

> tritt her zu und in aller Noth, file und ind Leben burch ben Int Eriumph, te.

Mel. Ich hab mein Sach Gott. 6 340. Dun ift es alles mit gemacht, weil 3in male verbirbt.

7 Bas murret ihr, ihr Teufel, 2 Erfchredlich, bag ber Der m Racht , weil Gottes Cobn mit

3 Die Sonn Schein , des Tempels Borhang himmele:Thur. reiffet ein, ber Beil'gen Graber off= ftehn auf gar fichtbarlich.

reat, fo werd, o Menidy! hierdurdy Kron erlange bort. bewegt; gerreift ein Rele, und bu merft nicht burch bieg Bericht bes Chrift, bag bu fur nuch geftorben wogen, daß dem Herze bricht!

5 Du bift bie Schuld, nimm bieß in acht, dag Jefus ift ans Rreug Bonn in Ewigfeit. gebracht, ja gar jum Tod und in bas Grab, meil er aufgab ben Geift, und unt Gefdren ichied ab.

6 Drum folge Jefu nach ins

Gnad und Huld.

geh'n, und wo bie Unfchuld bleis beil'ges Niecht und fein Gericht, bas ihm, und felig fchlafen ein.

ber Schlangen Brut , bas bofe bie Gnab thut er nuht fparen, ben ich fereb und mich erheb gen Dims boch erhaben ob den'n die fürchten mel, und bir, Jefu, leb.

10 Colltich ben Gunben-Unffath Abend, ift unfre Gund bahin. noch mehr begen ! Dein, bieg ich, daß ich Gnab empfang.

ber Gund, und leben bir allein, ee weiß, wir find nur Ctaub, gleich

verkeret ihrenibracht berfur, und aufgethan bes

12 D Jefu Chrifte, ftarte mich, nen fich gang munderlich, und fie in meinem Borfan fraftiglich, lag mich ben Rampf fo fegen fort, 4 Weil benn bie Creatur fich nach beinem Wort, bag ich bie

13 Co will ich bich, herr Jefu bift, bon Bergen preifen in ber Beit, und nach bem Streit in Freud und

Mel. Man lobt dich in der. (44)

Mun lob, mein Geel! ben Berren, mas in Grab, und firb bem Greu'l ber mir ift ben Damen fein, fein Sunben ab, gehit bu nicht mit Wohlthat thut Er mehren, vergiß ihmin den Lod vom Gunden:Roth, es nicht, o Berge mein! hat bir fo mußt bu fuhlen Sollen-Roth. bein Gund vergeben, und beilt bein 7 Uch Bater, ach! bein ein'ger Schwachheit groß, errett't bein ars Cobn erbleicht am Kreuß mit mes Leben, nimmt bid in feinen Schmach und Sohn; nun dieß ge- Schoof, mit reichem Troft befchuts ibidit für meine Chuld, brum tet, verjungt, bem Aldler, gleich. bab Gebuld, und zeig in Jefu Der Ronig fichafft Recht, behatet, bee leid'n in feinem Reich.

8 3d will mit ihm ju Grabe 2 Er hat und wiffen laffen fein bet, feh'n: Ja ich will gang bes ju fein Gat ohn Daffen, es mans graben fenn im Tod allein mit gelt an fein'r Erbarmung nicht: Gein'n Born lagt Er baid fahren, 9 Ertodt, o Jefu, felbit in mir fraft nicht nach unfrer Schuld, Thier, ben alten Menfihen, baf Bloben ift Er hold, fein Gut ift thin; fo fern ber Morgen vom

3 Wie fich ein Bat'r erbarmet fehmere Joch fen abgelegt, es hat uber fein' junge Rindlein flein, fo nur lang gemachet bang, nun weiß thut ber herr uns Armen, wenn mir ihn findlich fürchten rein. Er 11 3d will heut abgeftorben fenn fennt bas arm' Gemachte, Gott bat bein Tob bas leben mir ges wie bas Gras vom Rechen, ein nur drüber webet, fo ift es nunmer nem Gergen fcheint. ba : alfo ber Denfch vergebet, fein 3 Der Lag ift nun vergangen,

End bas ift ibm nab.

fest und bleibt in Emigfeit ben feis ich auch fieben, mann nuch wieb ner lieben G'meine, die ftets in heiffen geben mein Gott aus bie feiner Furcht bereit, Die feinen fem Sammerthal. Bund behalten. Er herricht im himmelreich ; ihr farten Engel! legt ab bas Rleid und Coube maltet fem's Lobe, und bient jus bas Bilb ber Cterblichfeit : Die gleich bem groffen Gerren zu Elistzieh ich aus, bargegen wird Chris ren, und treibt fein heil'ges Wort ! ftus mir anlegen ben Rod bet meine Geel foll auch vermehren Ehr und herrlichfeit. fein Lob an allem Ort.

5 Cen Lob und Preis mit Chren Gott Vater, Cohn, heiligem Geift, der woll in und vermehren, mas dich, bu follt werden vom Elend er und aus Gnaden verheift, daß wir ihm feft vertrauen, ganglich verlaff'n auf ibn, von Bergen auf ihn bauen, daß unfer Gerg, Muth geht hin und legt euch nieder, ber und Ginn ihm ganglich thu anhans Betten thr begehrt: Es fommen gen; brauf fprechen wir gur Ctund: Umen! mir werben's erlangen, glaub'n wir aus Bergens Grund.

Del. D Welt fieh bier dein. (50)

342. Mun ruhen alle Bale, ber, Bieh, Menfchen, Ctadt und Relber, es ruh bie gan= ge Welt; ihr aber meine Sinnen, auf, auf! ihr follt beginnen mas eus rem Ediopfer wohlgefällt. (Dber :)

Dun ruhet in ben Walbern, in bem Ruchlein ein: 2Bill Gatan Theil ber muden Welt; ihr aber fingen: Dieg Rind foll unverles meine Ginnen, auf, auf! ihr follt bet fenn. beginnen mas eurem Echopfer moblgefällt.

Die Racht hat bich vertrieben, Die felig fchlafen, fell euch Die gulbnen Racht, bes Tages Feind. Fahr Baffen ums Bett, und feiner Enbin, ein anbre Conne, mein Bee gel Chaar.

Blum und fallend Laub, der Wind fus meine Wonne, gar hell in mer

bie gulonen Sternen prangen am 4 Die Gottes Gnad alleine feht blauen himmels-Caal : Alfo werb

4 Der Leib eilt nun zur Rubo

5 Das Saupt, die Rug und Sans de find frob, daß nun gum Ente die Arbeit kommen fen; Berg ! fren Diefer Erben und ron ber Gunden Arbeit fren.

6 Run geht ihr matten Glieber! Stund und Beiten, ba man euch wird bereiten gur Ruh ein Bette

lein in der Erb.

7 Mein' Mugen fichn verbroffen, im Sun find fie gefchloffen, mo bleibt benn Leib und Geet? nimm fie ju beinen Gnaden, fen gur für allen Cchaben, bu Mug und Bade ter Ifrael.

8 Breit' aus bie Flügel benbeo Jefu meine Freude! und ninim Statten und in Felbern ein nuch verfiblingen, fo lag bie Engel

9 Much euch, the meine Lieben ! foll beute nicht betrüben ein Uns 2 Wo bift bu Conne blieben? fall noch Befahr : Gott lag euch

welchem man jauchgend und frohe braut des Lamme l lich fenn mag; die flebente Beit beingt Rube und Freud; Sallelus Mel. Mein Gott das Ber; ich. (51) ja ! Salleluja ! Beil, Preis, Chre, 344. Dun fich der Tag geens Dank und Rraft gebet Gotte uns ferm herren, ber ba treu ift und Conn mehr fcheint, ruht alles mas wahrhaft! Unfer Gott nimmt ein fich abgematt, und was zuvor ges das Reich, Kalleluja! freuet euch! weint.

ja, ihr binimufden Schaaren, bem Licht. Gott Schopa I die Ruh ift bereit, jur fiebenten Beit! Solleluja ! mich in Diefer finftern Racht, und Salleluja! finge mas ba fingen fchenfe mir genabiglich ben Schirm fann! groffe Edjaaren, groffe Bafe von beiner Dadit.

Balleluja! freuet euch!

3 3hr Tochter Bione! geht her= bringt mir nichte Wefahr. aus und fehet ten Ronig Calo: 5 3th fuhle gwar ber Gunden Rron, bamit feine Dautter gefros g'nug fur mich gethan. laut : hofianna, bem Cohn Das Buverficht. pide, ber ba einholt feine Braut 7 Drauf thu' ich meine Mugen gu, gu fich in des Baters Reich ! Hale und fchlafe frohlich ein; mein Gott letuja l frenet euch l

4 Rommt ber, the Gaffe, fchauet wollte traurig fenn? an bie Wonne, barinn, bes Lame | 8 Weicht nichtige Gedanten bin, mes Braut glangt wie bie Conne i wo ihr habt euren Lauf, bau bu o Triumph; es ift fommen bes Lams Gott ! in meinem Ginn bir einen mes hodigeit, fein Weib, ut ges Tempel auf. fcmudet und hat fich bereit, mit 9 Goll biefe Racht bie lette fenn Seide gefleibt, jur fiebenten Beir! im biefem Jammerthal, fo führe

343. Dun ruht boch alle Balleluja! Halleluja! Jubelmons Welt und ift fein ne fur bieg Beib, ba fich Gotte fille, benn bie BerbeiffungesBeit mit ihr vermablet, und mit ibr geht in die Rulle, es fommt bie ein Beift und Leib. D bes Buns Erquidung, ber fiebente Tag, an bers Brautigams ! D ber Wunders

2 Cent froh und lobet Gott, all 2 Rur du ben Schlaf nicht nos feine Rnechte, nun ruhmet Groß thig haft, mein Gott ! bu folums und Rlein des herren Rechte! merft nicht, die Finfterniß ift die lobfinget mit Umen und Hallelus verhaßt, weil bu bift felbft bas

3 Bedente, Berr! boch auch an

fer, frarte Donner ftimmet an, une 4 Bend' ab bes Catans Bates fer Gott nummt ein bas Reich, ren burch beiner Engel Cchaar, fo ben ich aller Corgen frem, und

mon, ber prachtig ftehet in Braus Chuld, fo nuch ben bir flagt an, tigams Connude und herrlicher boch aber beines Cohnes Guld hat

net ben Cobn am Lage ber Freut, 6 Den febeft bu jum Burgen ein, fiebenten Beit! Salleluja, vor dir in bem Gericht, brum fann Salleluja, freuet euch und rufet ich nicht verloren fenn in folcher

macht jest in meiner Diub, wer

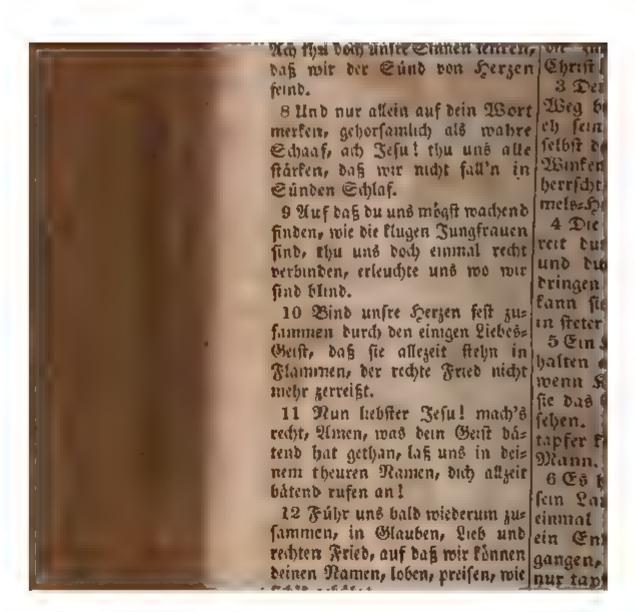

, fdwacher Ginn! wirferfüllen fann?

r Chriften Ctand ift bier fagt's dein Wort.

Ber mandern foll, muß oft- unfrer hoffnung Biel. en foll.

ch fuffer Chrift! wenn bu noch unfre Geelen auf? get ift, ach fuffer Chrift!

ber Erds und Mieers Ries, Das Leben, bas im Cohn von madet burch, und tritt Emigfeit ichon war, fucht nach bes in Roth viel Centners Geifted Triebe dein' arme Erentur por beinem Gnaben:Thron !

ber hiet, ber bich nicht 2 Wilt unfern hunger bu bann b, Er wird fein Schaaf nicht einmal erfüllen, und dein n Adfeln tragen : Es verdorret Erb in Gnaben feben bon auf dich ber Engel an? Uch mann wirft bu, o Gott! um fichern Chug; und und die Begierden ftillen, bie nur b veriert, Er ift ber Sirt. bein Cohn in und nach Bunfch

mnier bin, und fchice bich 3 Cchau, Bater ! ob benn mob! burdjammaben : Rommt in und fen recht gegrundet, gemurs Sturm, bein Jefus wird gelt und gepflangt bein mefentliches n, und helfen aus, ber Tod Bort, bag es in une Fleifch merd? Beminn. Auf, fcmacher wer ift, der fich fo findet in bem Geheimniß ftehn? und gleichwohl

Loandt, es muß ein Rreut) 4 Co lag dann fommen einft, dre Rreupe jagen, Co bag Fleifch von feinem Wefen, bem, der unfer Kreus ges und Bein von feinem Bein man am RreusessStamm. Es in fich wirklich fuhl, bas Lebenss Kinber-Tand ber Chriftens Bort in fich recht beutlich fonne lefen, betaften, horen, febn, als

Rraurens voll burch Berg 5 Coll dieg umfonft benn fenn? hal und tiefe Pfügen beine und die Ratur fo bleiben in uns muß ein Chrift auch nach gebrochnem Ginn ben ber Gewohns himmel ringen, und leiben beit Lauf? Rann bann bie neu' ber muß oft geben Boll, mer Geburt die alt' nicht gar vertreis ben? Was halt doch gar zu lang

mir bift, fo will ich auch | 6 Das Wiffen haben wir : Wo Beben frohlich enden : Bulaber ift bas Wefen, fo uns bas in Gott! will ich mich gange Reue fchafft ? Gefes und Diens enben, und tragen mas mirifchenslehr ift Ctud:Werk: Ergne Rraft macht feine Geel genefen : Das hat Erfahrung uns gelehret täglich mehr.

7 Was hilft und Buchftab, Wort, Mein Dater zeuge mich. (54) Erfenntnig und Berheiffen, wenn Abgrund, thu bich nicht bas Wefen felbft bas Schate auf! o tiefe Gottees tensBild vertreibt ? wie tonnen Ich fdren in bich hinein : wir an und bie Fulle Chrifti preis

Liebe, nach beinem Wall'n gufaire hinein ! men gebn, burch einen Beiff in esnem Traebe, por beinem Throne, Schwermuth biff, ermuntre bo fonnen ftebn.

wie bag wir all fo ferblich find : gerrinnen, gleich einem Flug ber Mich thu doch unfre Ginnen lenten, dir jum Benfpiel ift, betribger daß wir der Gund von Bergen Chrift! feind.

8 Und nur allein auf bein Wort merken, gehorfamlich als mabre Schaaf, ach Jefu! thu uns alle ftarten, bag wir nicht fall'n in Gunben Schlaf.

9 Muf bag bu und meaft maden b finden, wie die flugen Junafrauen find, thu und boch einmal recht verbinden, erleuchte und mo mir find blind.

10 Bind unfre Bergen feft gufammen burch den einigen Liebes-Beift, bag fie allegert ftehn in Flammen, ber rechte Fried nicht mehr gerreißt.

11 Run febfter Jefu! mach's recht, Umen, mas bein Beift bas tend hat gethan, lag und in deis nem theuren Ramen, bich allgeit batend rufen an !

12 Fuhr und bald wiederum jus fammen, in Glauben, Lieb und rechten Fried, auf bag wir tonnen beinen Ramen, loben, preifen, wie nur tapfer D'rauf, es horet auf. fid)'s gebührt.

Mel. Er fabrt bin. (53)

fenn, bas rothe Deer wird bir Nectar ein des Kreuges Pein. fdon Plat vergonnen; mas wims | 8 Die Centner-Roth gerbricht bet merft bu? follt ber nicht helfen falte Tob.

6 Daß wir in Glauben und in heitern Connenschein? Rur frijd

2 Betrübter Chrift! ber bu in

und beine fcmache Einnen; bas 7 Und unfer End allgeit bebenfen, fdmere Rreug ward boch einmal

3 Der himmelesheld hat einen Beg beffellt, ben niemand meiß; eh fein Bolt follte finten, mis felbst das Meer auf biefes Selden Winken jur Mauer fenn: Er herricht im Fluthen=Feld, ber Sinv melse Held.

4 Die Lapferfeit ist jederzeit bo reit durch Rreus und Schmach und durch die frause Wellen ju bringen burd, fein Eturms 26inb fann fie fallen; fie hatt uns feft in fteter Gicherheit, Die Tapferfit.

5 Ein RriegeseMann muß tapfer halten an : Es feht nicht wohl wenn Krieger wollen geben, wit fie das End bes Krieges nicht er feben. Ein Chrift ift auch, der tapfer fampfen fann, ein Rrieges Mann.

6 Es boret auf ein Ding, fo balb fein Lauf zum Enbe lauft; mas einmal angefangen, bas nimmt ein End. Der herr ift vorge gangen, du folge nach, und tritt

7 Des Kreuses Pein wird ja nicht ewig fenn; es ift ein Relch ber feinen Boben zeiget, man fieht Mur frifd hinein! es ben Grund mann alles ausgeneu wird fo tief nicht get. Drum bilbe bir wie fuffen

hindurch, bindurch konnen, ber nach bem Blig giebt und folge beinem Fuhrer ! bein

Roth.

9 Er ift ber Birt, ber bich nicht laffen wird, Er wird fein Chaaf nicht einmal erfallen, und bein auf feinen Achfeln tragen: Es wartet ichon auf bich ber Engel Wagen, jum fichern Schus; und und bie Begierben willen, Die nur ob du bid verirrt, Er ift ber Girt.

10 Auf, schwacher Ginn I wirf erfüllen fann? allen Rummer bin, und ichide bich die Tiefe durchjumaden: Rommt ichon ein Cturm, bein Jefus wirb dir rathen, und helfen aus, ber Tod ift bein Gewinn. Auf, fcmacher Einn.

11 Der Chriften Stand ift hier fagt's bein Wort. alfo bewandt, es muß ein Rreug bas andre Kreuße jagen. gieng es bem, ber unfer Rreug ges tragen am Rreuped Stamm. Eb ift tein Rinder-Sand der Chriften-Stand.

12 Wer mandern foll, muß oftmale Traurens voll durch Berg und Thal und tiefe Pfüßen bringen, fo muß ein Christ auch nach bein himmel ringen, und leiben viel: ber muß oft geben Boll, mer wandern foll.

13 26 fuffer Chrift! wenn bu nur ben mir bift, fo will ich auch mein Leben froblich enden : Bu bir, mein Gott! will ich mich gangauferleget ift, ach fuffer Chrift I

Mel. Mein Dater zeuge mich. (54) Erfenntniß und Berheiffen, menn Liebe ! 3ch fdyren in bich hinein : wir an und bie Fulle Chriffi preis

Sefus tit ber Erbe und Dleers Res Das Leben, bas im Cohn von gierer, ber madet burch, und tritt Emigfeit feben mar, fucht nach bes für dich in Roth viel Centner- Griftes Triebe bein' arme Creatur por beinem Gnabensthron !

> 2 Wilt unfein Sunger bu bann verdorret Erb in Ginaben feben an? Ach wann wirst bu, o Gott ! bein Cobn in und nach Wunsch

> 3 Chau, Bater ! ob benn mobl in uns fen recht gegrundet, gewurs gelt und gepflangt bein mefentliches Wort, dag es in uns Rleift werd? mer ift, ber fich fo findet in bem Geheimniß ftehn? und gleichwohl

4 Co lag bann fommen einft. daß Aleifch von feinem Wefen, und Bein von feinem Bein man in sid wirklich fuhl, bas Lebenss Wort in fich recht beutlich fonne lesen, betasten, horen, sehn, als unfrer Soffnung Biel.

5 Coll dieg umfonit benn fenn? und die Natur so bleiben in uns gebrochnem Ginn ben ber Gewohns heit Lauf? Rann bann bie neu' Beburt bie alt' nicht gar vertreis ben? Abas balt boch gar zu lang

noch unfre Geelen auf?

6 Das Wiffen haben wir : Bo aber ift bas Wefen, fo uns bas Reue Schafft? Gefes und Diens lich wenden, und tragen mas mir ichenslehr ift CtudeBerf: Eigne Rraft macht feine Seel genesen : Das hat Erfahrung und gelehret taglich mehr.

> 7 Bas hilft uns Budiftab, Mort, Abgrund, thu bich nicht bas Wefen felbit bas Chate auf! o tiefe Gottees tensBild vertreibt? mie fonnen

fen, wenn von der Gunden-Spur 14 Komm, aller Beiden Eroff, noch etwas in uns bleibt?

in die verschmachten Herzen! wir und fomme boch. D Rieinod, haben lang genug ihn nur von werb' und nah, lag bich von und fern gefehn, um Glauben, Soffen, erlangen, und und ergreifen bid und im Barten mit viel Schmer= ben Liebes-Leben noch ! gen, in furgem Zuspruch nur als im fürüber gehn.

gerreiß ber Stimmel Deden, und beis! D Weinftod, blube icon! fahr gu und berab, der Glaub die Taube beine Fromme, auf bei bringt in bich ein ! Wir wollen ne Knofpen merft ? Schief auf Jefum febn! lag beine Lieb er- bu gartes Reig. weden, die doch nur durch Gefchren | 16 Es mag bes Cherubs Schwerbt

gern will bewogen fenn.

les, fen gerufen ! Dich fuchet unfer und ein, es foft' ben ber Beburt Richts, Schau, unfre Urmuthen gleich noch fo viele Weben, wenn fidirent nadi Schat; wir finden feine Stufen geboren fenn. und feinen Weg jum Beil, ber nicht felbit Jefus fen.

ter I bieg bein Wille, bag endlich gens : Rind. bein Cohn gang in und verflaret Ruh, wir fonnen nicht gebeiben, fen. Go eil bann, bag bein Geift mir fterben, mo fich nicht bieg neue dieß Wunder nun erfülle, und ich Leben findt. in gottlicher Gestalt auch felbst

mid) freu.

12 Lag mich mit Gimeon bod) auch den Tod nicht feben, ich habe bann juvor ben Chrift in mir ges begreifliche, schaut. D mogt im Tempel boch will bir opfern Herz und Muth. Berufalems ich fteben mit biefem Stimmt an mit mir, gebenft ber Liebeda Kind als Mutter, Schwes Buter, all ihr Gemuther I

fter, Braut !

von Ifrael entfpringen jum Leben ichopfen fann, bu nimmft bich und jum Gehn, jur Allgenugfams gnabig meiner ant Du Baters feit; ber und bie neue Rraft une herz, mich nicht vertreibe, beut unterbrochen bringen und gang ben mur bleibe. eingiessen kann gur neuen Herrliche fett.

nach bem wir febr verlangen, und 8 Drum fend ihn boch nun gang werde einft recht groß; werd groß

15 Du Marone-Ruthe, grun'! du Gulf aus Zion, komme ! Weh 9 Ach faum boch langer nicht; in und wieder auf, o neues Paras

nur über Abam geben, burch alle 10 En nun, fo bore bann ! o Ale Schmergen lag uns bringen burch bes Reichthume nur bein Caam in une mag ause

17 Ach gieb uns unfre Bitt! ach hore Bione Schrenen ! Uch Bac 11 Es ift ja mahrlich body, o Baster! eil einmal mit diefem Ces Bir haben feine

## Mel. Dfalm 5.

allerhöchfter Mens fchenshuter, bu uns bochftes Gut! ich

2 herr I beiner Rraft ich's nur 13 D Bater I lag ben Brunn jufdreibe, bag ich noch Othem

> 3 Ifraele Gott I ba iff mein Bile le, ber fich bir willig untergiebt,

bid uber alles gerne liebt, bas ift Ehre; boch nicht vollfommen, fons mein Bunfch in fruber Stille, o bern fdwach, und noch mit viel Gnaben=Rulle.

bein Huge fraftig auf mich fele ich bereit bir, o mein Beiligmacher ! reife, geh, fis ober fteh, mich ju 5 herr, meiner Geelen Beiligung, der Emigleit begleite; Berr mich gieb, daß mein Licht nun fcheine; bereite.

geben, ftets fenn in beiner Rurcht fo viel taufend geben bin in ihrem bereit, ale Baffen ber Gerechtige noch verftodten Ginn, bat Befus feit, auch in bein Tob bir anzukles neich geheiligt. ben, o Geelen-Leben I

6 Wefegne mich auf meinen Wes gen, mein Thun und Laffen lenfe bu : In Unruh bleibe meine Ruh, Fried und Gegen.

Mel. Mun freut ench lieben C. (67)

fremdet von dem Leben, und lag erreichet. fürüber gehn, es brach bes Baters Schmergen. Serie.

und liebt, mas ich vor haßte : Der hanweg bie Ungebuld, Murren laß Secland gab mir bie Weftalt bee nicht fommen. fab ich Gottes Wegt.

will : Wie mar ich fo vergnuget ! bens Trieb, und hoffnungerolles mann er nur minfte, fdmieg ich Leben, es giebt Troff, verfichert itill, gleichwie ein Rind fid bieget : auch ber Kindschaft barneben.

fonft fem Denfche fiebet.

4 Born, Furcht, Berlangen, Eis liebet bich und ehret.

Befdwere: Bu Baffen ber Ges 4 Dein Angeficht mich beilig leite, rechtigfeit bie Glieber maren auch

wach auf, und Lebe, meine Bung! 5 Lag Ceel und Leib, fo bu ge- mein Aug, empfindlich meine! ba

Mel. O Traurigfeit, o Bergeleid.

352. O Kreukes : Stand! o ebles Pfand! bas als bis ich julest mich werbe legen un le Streiter binbet, beinen fuffen HonigeCaft mein Berg mohl eme pfindet.

2 D felig ift, wer bein genießt, 351. Db ich ichon mar in und mit bir ift gezeichnet! lauter Cunden todt, ent: Gegen lagt du nach bem, ber dich

im Blut in letter Roth, boch ift 3 Debler Chas I hab ewig Plat mir Beil gegeben : Dein Befus ben mir in meinem Bergen, id) wollte mir benftebn, er fonnte nicht fuß beine Guffigfeit mit lieb'vollen

4 D lieber Gaft I o fuffe Laft ! Bes 2 Ein neuer Menfche lebte bald, mabrung aller Frommen ! nimm

Glaubens, bie ihn faßte ; es murd 5 Ertott ben Leib, die Luft bers erleuchtet mein Berfrand, daß ich treib, lag beine Dacht beinn feben, ben Gnaden-Reichthum fand; da bag Ratur und Eigenheit weichen . und vergeben.

3 Mein Wille wollte, mas Gott | 6 Im Kreug ift Lieb, bes Glaus

Was Gott verboten, meid'te ich ; 7 D fanftes Joch! bu bleibeft verborgner Luft entzog ich mich, die boch fehr leicht, wie Chriffus lebs (ret, wer in deffen Rraft diek fühle.

fer, Rad, war por des Herren & Geheime Ruhl wie bald wirft

den Siegern Jefus wird geben bort im Gewiffen gang ein End.

jum Lohne.

fcmund, freed aus die benden Urs Geift, Geel, Berg, Ginn und Gemen, nimm barein bas Rreug mit muthe emig mit bir Eins ju Luft, Gott ift boll Erbarmen.

10 Er ift fehr mild, bein Burg und Schild, bein Schussberr und Erretter, bein Immanuel, und auch im Rreus bein Bertreter.

Rreut noch ferner belfen tragen; fem Treibe in bas jammervolle drum will ich mit Bione Chaar Leid beines Leidens mir ju gute, a.s auch mit Umen fagen.

Del. Glud ju Breug von g. (55)

353. D! ber alles hatt' vers Der allezeit, nur bas Eine batt' trubt ! Liebe, bie mit Blut und auserfohren, fo Berg, Geift und Cehnen unaufhorlich feft geliebt! Ceel erfreut.

ber nichts mußt als Gott allein, fonft nichts konnt feillen, nur ben beffen Gute unermeffen macht bas Sterben hingelegt.

Berg fill, rubig, rein.

ten in ber Gottheit Ungrunds Gee ! Liebe, die mit Angft und Comiers bamit mar er gangentsunfen allemigen auch ben ftrengften Tob ver Rummer, Ungft und Web.

er, fren vom Eiteln all, mandern Liebe, Die fich liebend neiget, als mocht bie FriedenseStraffen burch fich Leib und Geele trennt. dieß Thranen-Jammerthal.

men bent, mas fodt burch eitlen die aus Liebserbarmen mich julest Glang und halt ab ju Gott ju in hochfter Guld ihrem Bater übers fommen, in dem alle Gut ift gang, laffen, die felbit ftarb und für nuch

ten in und burch ber Liebe Licht, faffen weil nuch ihr Berbienft ver und und emig ihm verbinden, aufe trat. fer ihm ift eitel Micht.

bu bringen bie fcone Rrone, bie fo batt' auch bas forglich Qualen

8 DI bu Abgrund aller Gute! 9 D Brons Rind, ach! eil ger zeuch burche Kreus in bich hinen fenn.

Del Jefu meines Bergens S. (5)

bu Liebe meiner Lies be ! Du Quell aller 11 Der hat bereits und wird bein Celigfeit! Die bu dich aus bode ein Schlachts Schaaf, eingestellte und bezahlt mit beinem Blute alle Miffethat der Welt.

2 Liebe Die mit Cdimeig und loren, auch fich felbit : Thranen an bem Delberg fich bes Liebe, die mit allem Willen Gotteb 2 DI ber alles hatt' vergeffen, Born und Eifer tragt, ben, ba ibn

3 Liebe, Die mit fartem Bergen 3 Ol wer doch gar mar ertrunsfalle Schmach und Sohn gehort! gehrt! Liebe, die fich liebend geiget. 4 DI ber alles fonnte laffen, bag ale fich Rraft und Athen end't!

4 Liebe, Die mit ihren Armen 5 D! mar unfer Berg entnom= mich juleft umfangen wollt, Liebe, 6 O! dag Gott wir mochten fins bat, bag mich nicht ber Born follt

5 Liebe, die mit fo viel Bunden 7 D! mar unfer Mug ber Cee- gegen mich, als feine Braut, uns ten, feetig nur auf Gott gewendt, aufhorlich fich verbunden, und auf

meine Schmergen, meines Lebens und fchnob gemacht. Jammers Dein, in bem blutvers 4 Chau doch aber unfre Retten. mundten Bergen, fanft in dir ges da wir mit ber Creatur feufgen,

fellet fenn.

und ein immermabrend Gut an der Eitelfeiten, ber uns noch fo bem Rreugeseholg erworben! ach! harte brudt, ungeacht't ber Geift wie bent ich an bein Blut ! ach! in Beiten fich auf etwas Beffers wie bant ich beinen Bunben, bu fchidt. permundte Liebe bu I wenn ich in ben letten Ctunten fanft in beis fich einmal gu reiffen lob, und burch ner Seiten rub.

und für mein erfaltes Berg in ein Furcht und Bagen I weich Bers taltes Grab gefentet! ach! wie nunfte Bebenflichfeit! fort mit bant ich beinem Schmerg? Sabe Schen fur Schmach und Plagen ! Dant, bag bu geftorben, bag ich weg bee Bleifches Bartlichkeit. emig leben fann, und ber Geelen Seil erworben, numm mid emig bie verbofte Dacht entzwey! bente,

liebend an.

Del. @ du Liebe meiner Liebe. (5) Durchbrecher aller mer ben und biff, ben bem Edas tere Sochgeite Saus. ben Spott und Edjande lauter führet aus dem Rerfer bin.

wohnt in der Die Rulle aller Beies bricht. heit, Lieb und Ctart, daß bu nichte führeft gu der fuffen Rubeftatt.

willft und fannft ja anders nicht, neuen Bundes Blut ; lag und lans benn wir find in beinen Sanden, ger nicht fo quaten, benn bu bein Berg ift auf uns gericht't; ob mennft's mit une ja gut. wir wohl vor allen Leuten als ges 9 Saben wir und felbft gefangen

emig anvertraut : Liebe, lag auch | Bes Diebrigfeiten uns veracht't

ringen, fchrepen, beten um Eride 6 Liebe, bie fur mich gefforben, fung von Ratur, von bem Dienft

5 Uch! erheb bie matten Rrafte, alle 2Belt-Befchafte burchaebrochen 7 Liebe, die fich tobt gefrantet, freben blog : Weg mit Dienfchens

> 6 Derr, germalme, brid) und reiffe bag ein armes Reife bir im Tob nichte nuße fen : Beb une aus bem Staub ber Gunben, wirf bie Edlangen-Brut hinaus, lag und Bandel ber bu im= mabre Frenheit finden, in bes Bas

7 Bir verlangen feine Rube für Luft und himmel ift; ube ferner bas Aleifch in Emafeit : Wie du's tein Gerichte mider unfern Udames nothig finbit, fo thue noch bor unfe Sinn, bis uns bein fo treu Gefichte rer AbichiedesBeit; einmal unfer Beift der binbet bid im Glauben, 2 3ft's doch deines Baters Bille, lagt bich nicht, bis er bie Erlofung bag bu enbeft biefes Werf, biergu findet, ba ihm Beit und Daag ge-

8 Gerricher berriche, Gieger fiege, von dem verliereft, mas er bir ges Ronig brauch bein Regiment, führe Abenfet hat, und es von dem Treiben beines Reiches Rriege, mach ber Sclaveren ein End; lag boch aus 3 21ch fo mußt bu une vollenben, der Grub die Geelen durch bed

fangen find geacht't, weil des Rreus lin Luft und Gefälligkeit, ach folas

und nicht ftete hangen in dem Tod |Gott erfreut! biefe Freud niemand ber Gigenheit; benn die Laft treibt erfahret, ale in bem fich Gott vers und zu rufen, alle fdregen wir bich flaret. 3ch bin benedent, weit mich an, jeig boch nur die erften Stufen Gott erfreut. der gebrochnen Frenheits=Bahn.

morben, nicht ber Denfchen Knecht Geelen : Rrafte trinfet Diefe Sims gu fenn; brum fo mahr bu bift ges mele . Cafte : Denn das finnlich ftorben, mußt bu und auch machen Theil fühlet nicht bieg Beil. rein, rein und frey und gang voll= fommen nach dem beften Bild ge= felbft bergu; DI wie groffe fuffe bilb't; ber hat Gnad um Gnad Wonne ftrahlet bann von biefer genommen, wer aus beiner Gull Conne. In ber Cabbathe = Rab fech füllt.

11 Liebe, geuch und in bein Ster= ben, lages bir gefreuzigt fenn, mastje gefranft: Diefe Freud meis bein Meich nicht fann ererben ; nicht von Leiben, weil in Freude fuhr ins Parabies und ein: Doch uber Freude alles wird verfenft, moblan, bu wirft nicht faumen, was und je gefranft. mo wir nur nicht laffig fenn; were ben wir boch ale wie traumen, dig's Wort, du mußt niemale mich wann bie Frenheit bricht herein.

Mel. Seelen-Brautigam, Jefu. (65) lebenbig's Bort.

du fuffe Luft aus ber Liebed=Bruff, bu er= wedest mabre Freude, das ich falfche Freude meibe, o bu fuffe Luft aus ber Liebes=Bruft.

und hell.

fus-Lieb, o unendlich tiefe Gute, o nach beinem Bild erwachen ? wie froh ift mein Bemuthe, o ges 2 Ich fuble gwar ichon beiner

Ruh, fragt nicht was ich thu.

6 Denn bas finnlich Theil fühlet 10 licht wie theur find wir er= nicht bieg Beil, blog ber Beife bet

7 In der Cabbathe-Ruh tritt et tritt er felbft bergu.

8 Mles wird verlenft, mas uns

9 D bu fuffer Sort! bu lebene verlaffen hier auf diefer Pilarim Straffen. D du fuffer Sort, bu

Mel. Berfließ, mein Beift! in. (21)

finftre Racht! wern wirft du boch verges hen? wenn bricht mein Lebense 2 Deine reine Quell giebet flar Licht herfur ? wenn werd ich boch und hell geiftliche Erquidunge won Gunden auferfteben, bag Safte, lebensvolle himmelbe Rraf- nichte ale Jefus lebt in mir? wenn ter Deine reine Quell giebt es flar werd ich in Gerechtigkeit bein Ante lis feben allezeit? wenn werb ich 3 D gewalt'ger Trieb, o du Jes fatt und froh mit Lachen, o Serr!

malt'ger Trieb, o bu Jefus Lieb. herrichaft Werfe, und beiner Mus 4 Lagt mich in ber Ruh, fragt erstehung Rraft, bu macheft nich nicht was ich thu. Ich bin burch gwar in bes Glaubens Ctarfe, den Worhang gangen, Jefum einig ichon theilhaft beiner Leibenschaft: ju umfangen : Lagt mich in der Dein Geift muß mir zwar taglich fenn des Flerfches Rreugigung und 5 3th bin benedent, weil mich Dein, burch ihn fannich die Gunde minben.

gang aubgefampfet, der Lauf iff Braut, die bu bir durch bein Blut auch noch nicht vollbracht, ber Boos vertraut, und bu bleibit meine frete heit Feu'r ift noch nicht ausges Wonne, o alles Lichtes Licht und Dampfet. Coll nach ber fcmar- Conne. gen Gunden-Racht ein neues pole | 8 Dann werd ich einen Monten les Licht aufgebn, und ich nut Chris nach bem andern dir fepren beine fro auferftehn, foll ich dieß Aleinod Cabbathes Ruh, und in dem beil's nut ihm erben, muß ich juvor auch gen Schmude willig mandern, gu mit ihm ferben.

4 Darum, mein Geift, fen mader, ber und ftreite, fahr immier in der heil'gung fort, vergif, was rude? marte ift, Die groffe Beute fieht lieben, alebann auch fonnen mehr noch an ihrem Orte bort : Stred did darnad, eit nad ihr zu, du findelt foniten boch nicht Diuh, b.s du haft biefe Kron erftritten, und nut bem Geren ben Tod erlitten.

5 D fuffer Tod! o langgehofftes Ende, wenn fommit du body eine mal beran, daß ich den Kampf und Lauf einft gar vollende, und vollig überwinden fann? Alobann ers firbt ber Gunden:Gift, wenn ihn das Leben übertrifft; menn bu, mein Licht! wirft gang aufgeben, to fann die Nacht nicht mehr bes freben.

6 D guldnes Meer burchbrich doch deine Damme, fomm wie ein' aufgehaltne Fluth, und alles Fleisch, was lebet, überschweinnte. bas für bir immer Bofes thut. D Gottes = Lamm, bein Blut allein macht uns von allen Gunten rein, die Kleider, die gewaschen worden bierinnen, tragt tein Priefters-Orben.

binden, und in dem Rampfen über-Ifonnen froblich ben dir weiden, und in die baben Rub und Freud : 3 Doch ift ber Rampf noch nicht Dann merb' ich die gefdmudte

> opfern bir, bem Tempel gu; barin werd ich die Lebene-Quell in dir. o licht, febn flar und bell : Rein Schmerg noch Lob, wird die bich betrüben.

9 Halleluja, so oft ich nun ges dente an diefen meinen Eterbenes Lag, und mein Berlangen babin ganglich lente, für Freuben ich faum bleiben mag; Komm bech, fpricht Geift und Braut gu bir, mem Leben, daß ich fterb in mir, und in bir wieder auferffehe, und gang und gar ju dir eingebe.

10 Ja, ja, ich tomm, bor ich den Lebens-Kurften fcon rufen in bem Wieder-Pall: Es trinfen, die nach meinem Baffer durften, mein Geift macht Odem überall. Ja, fonun herr Jefu, beine Gnad fen ben und allen fruh und fpat: Lag ben uns bleiben beinen Caamen, daß wir nicht konnen fund'gen, Umen.

Mel. Ach Gott vom. (67)

Gottes Cobn, herr Jefu Chrift! daß man tedyt fonne glauben, nicht 7 Wenn bu, mein Licht, mich jedermannes Ding fo ift, auch alfo an wirft fleiden mit Geiden ftandhaft zu verbleiben : Drum ber Gerechtigkeit, dann werd' ich hilf bu mir von oben ber, bes mabe ren Glaubens mid gemahr, und Gerechtigfeit erfüllt und ihren

bag ich brinn verharre.

daß ich den Bater fenne, daß tch, in mir, lag ibn fich immer fratten o Jefu Chrifte, dich den Cohn des daß er fen fruchtbar fur und fur, Bochffen nenne, daß ich auch ehr und reich in guten Werken : Das ben beil'gen Beift, gugleich gelobet er fen thatig durch die Lieb, mit und gepreif't in dem bregein'gen Freuden und Gebuld fich ub, bem Befen.

3 Lag mich vom groffen Gnabens Beil bas mahr' Erfenntnig finden, wie ber nur an bir habe Theil, bein gute Ritterfchaft, zu bir allein mich bu vergiebit die Gunben : Dilf, bag ich's fuch wie mir gebührt, bu bift ber 2Beg, der mich recht beinen Tob, bie Geligfeit erlange. führt, die Wahrheit und bas

Leben.

gur Gerechtigkeit mir werd', wenn Glauben folg bas Schauen. ich von Gunden bin befdwert, mein lebendiger Glaube.

5 Den Glauben, Herr, lag troften 359. &

Roth allzeit nur achte.

6 Dar auch mein Glaub wie Braut, nach bir. Cenfe Korn flein, und bag man ihn taum merte, wollft bu bod in fibon, weiß, gerlich, fonder Daadd, mir niachtig fenn, bag beine Gnab wie glangend biff bu angufchn, bu nuch flarte, die das gerbrochne Bions gutone Fadel i du fcbenfte Rohr nicht bricht, das glummend Tochter unfers Fürften, nach beis Tocht auch vollends nicht auslos ner Liebe muß ich durften; ber Ris ichet in ben Schwachen.

7 Hilf, daß ich frete forgfältig fey ner werthen Lieblichkeit. ben Glauben zu behalten, ein gut 3 IBie fieht bein Liebster? fag es Gewiffen auch daben, lag bein' mir : Er ift gang auserlefen, wie Rraft in nur malten, daß ich fen Rofen find die Wangen fchier, wie

Früchten.

2 Lebr bu, und unterweife nuch, B Derr, burch ben Glauben mebn Rächsten fort zu bienen.

> 9 Infonderheit gieb mir die Rraft, daß vollends ben bem Ende ich übe wende in meiner letten Etund und Roth, bes Glaubens Ent, burch

10 Gerr Jefu, der bu angegundt das Runffein in mir Schwachen, 4 Gieb bag ich traue beinem was fich vom Glauben in mir fintt, Wort, ind Berge es wohl fasse : du wollst es frarter machen, mas Dag fich mein Glaube immerfort du gefangen an, vollführ bis an auf bein Berdienft verlaffe: Dag bas End, bag bort ben bir auf

Gottes Stadt, o guldnes Licht, o fich des Blute, fo bu vergoffen, auf groffe Freud ohn Ente, wenn f bau daß in beinen Bunben ich bleib ich boch bein Ungeficht, wenn bug alljeit eingeschlossen: Und durch lich dir die Sande? wenn filmed ben Glauben auch die Welt, und ich beine groffe Gute? O Lieb! co was diefelb am hodiften halt, fur brennet mein Gemuthe, ba lica und feufgich nict Begier, o allerschönfte

2 Wie bift bu mir fo trefflich nig felbst hat groffe Freud an deis

lauter jederzeit, ohn Unftog, mit Gold fein prachtige Wefen. Er

ift ber Chonfre Baum in Waldern, barf feiner gehn hinein, er muß Er ift die beite Rrucht in Relbern, bann unbeflectet fenn. Er ift wie lauter Didit fo fdon; 9 9 Bion! bu gewünfichte Ctadt, fo ift mein Liebfter angusehn.

ben Schatten mir ju mablen, bann bir ift nicht gu finden Schmert, feine Frucht wird fuffer fenn als Rrantheit, Unglud, Trauren, Sas honig meiner Reblen; als ich erft gen, nicht Finfternig und andre fam in feinen Orben, bin ich faft Plagen, es anbert fich nicht Lag gang beweget worben, und ale ich noch Beit, in bir ift Freud in taum vom Edlaf erwacht, ba fucht | Ewigfeit. ich ihn die gange Racht.

Lubt, nun hab ich ihn berühret, len, des Monden Chein, ber ich halt ibn feit, ich lag ibn nicht, Sternen Licht, ben Sommel bunt bis er nich falafen fuhret, bann zu mahlen; bein Jefus will bie mird er mir im Freuden-Leben fein Conne bleiben, welch' alles Dunfle auserwählte Brufte geben, bann fann vertreiben: Rur ihn gu fcaus wird er wunderbarer Weif erfüle en offenbar, ift beine Rtarbeit gang len unch mit Humnels-Speif'.

mich, noch auch fein Durft mich gang prachtig in ber Mitten, ba qualen; DI follt ich nur erft hers will er bid, ber tapfre Geld, nut gen bich, und mid mit bir ver- Freuden überschütten; ba bor ich mablen. DI folit ich beine Pfors feine Diener fingen, und ihrer Lips ten feben, und bald auf beinen pen Opfer bringen : ba rubmet Gaffen geben! D follt ich, bu mein ihres Rongs Rraft, die Summeles gulbner Chein, nur erft in beinen werthe Burgerichaft. hütten senn.

dein bod erbaute Mauren, von inen, die Gott aus Rrieg, Ungft, Perten ift ber Thoren Pracht, Sunger, Beff, hat in fein Deich Gold bedecket beine Gaffen, ba tage allen Rothen, ba reben fie mit lich fat muß horen laffen ein Lobs den Propheten, da wohnet der Gefang, man fingt auba das freu- Apostel Babl, und auch bie Dart's benreich Salleluia.

viel, gang von Caphir erbauet, bee fich, Die Gott befennet haben, und himmele Pracht hat ba fein Biel; von ben Beiben jammerlich ges

bu bift nicht ausquarunden, o 4 Da fit ich unter Ihm allein, Stadt, Die lauter Wolluft bat, in

10 D Ctabt! in bir bebarf man 5 Run fuß ich feiner Mugens nicht ber Connen gulone Strabs und gar.

B Es wird fein hunger plagen | 11 Da fieht ber Konig aller Belt

12 Da geht bas frebl'che Sochs 7 Mus Ebeliteinen find gemacht zeit-Feft, wo bie gufammen tome welch' unverweslich dauren : Rur genommen, da find fie fren von rer allzumal.

8 Da find der fcbinen Saufer 13 Auf biefer Sochgeit finden wer nur bie Dacher fchauet, ber tobtet, nicht begraben : Da freuen fendet lauter gulone Biegel, ja gulbe fich bie teufchen Frauen, ba laffen ne Schlöffer, gulone Bingel, jedoch fich die Tochter ichauen, weich ber

und Tugend jugebracht.

der Luft der ichnoden Welt ent- Cinnen bir ergeben, Dir gum Pob, ronnen, die faugen jest an Gottes und uns gum Leben. Bruft, fie trinfen aus bem Bruns nen, der lauter Freud und Wolluft Rath, und fuhr und felbit ben giebet : Da liebet man und wird rechten Pfab, bie wir den Dea geliebet : Die Berrlichkeit ift gwar nicht wiffen ; gieb und Beftandige nicht gleich, boch lebt man gleich feit, daß wir getreu bir bleiben fur im Freuben-Reich.

Gott in Emigfeit zu feben, und riffen und gefliffen bich gu fchauen, por dem herren Bebaoth als feis und auf beinen Troft ju trauen. nem Ronig fteben, ja recht in Sim= melseliebe brennen, dagu die beften Rraft empfinden, und gur Ritter Freunde fennen, mit allen Engeln Schaft dadurch gestärket werden, freuen fid), und lieblich fingen

ewiglich.

fenn, wenn ich aus biefem Leben reichlich auf und nieber, bag wir ju dir komm in dein Reich hinem, wieder Troft empfinden, alles Uns bas bu mir haft gegeben. Ad glud überwinden. Herr, wenn wird ber Tag boch fommen, bag ich zu bir werb aufs Dort, lag uns bein himmelfuffes genommen? 2d herr, wenn Bort in unfern Bergen brennen, fommt bie Ctund beran, bag ich) gu Bion jaudzen fann?

Mel. Wie fcon leucht une ber. (77)

360. 3 ben und ein, und lag Seiland nennen. und beine Wohnung fenn, o tomm, | 6 Du fuffer himmeles Thau, lab Du Bergende Conne, bu himmelds bich in unfre Bergen fraftiglich, Licht, lag beinen Schein ben und und fchent und beine Liebe! bag und in und fraftig fenn zu wahrer unfer Ginn verbunden fen dem Freud und Bonne, Conne, Bon= Nachften flets mit Liebes- Treune, himmlisch Leben willt du ges und fich darinnen übe. Kein Node ben, wenn wir baten; ju bir tom= fein Streit bich betrube, Frieb und men wir getreten.

2 Du Quell, d'raus alle Weise jufammen halten. heit fleußt, die fich in fromme Gees 7 Gieb bag in reiner Beiligfeit len geußt, lag beinen Troft und wir führen unfre Lebend-Beit; fen boren, bag wir in Glaubens-Einig- unferd Guftes Starte, bag und

ihr Leben Lag und Racht in Bucht feit auch fonnen aller Chriftenbeit bein inners Beugnig lehren. Sorte 14 Da find Die Schaffein, Die lehre bag wir fonnen Ber; und

3 Steh uns frete ben mit beinem und fur, wenn wir uns leiden 15 Die bochite Luft ift, unfern muffen : Schaue, baue mas jets

4 Lag und bein eble Balfameauf bag wir unter beinem Chas begegnen aller Feinde Trus not 16 D Gotte mie felig werb ich freudigen Gebarben : Lag bich

> 5 D ftarfer Felt und Lebens daß wir und mogen nimmerincht von beiner Weisheit reichen Lehr und beiner Liebe trennen. Theife gieffe beine Gute ins Gemuthe, Beil'ger Beift, febr bag wir fonnen Chriftum unfern

Liebe muffen malten, und in bat

fortigen fen unbewußt bie Eitelfeit, bag fete vermehrt, mein Sort, bes Rleifcheseluft, und feine tobten bein Comad mir bleibe. Berte. Rubre, fuhre unire Eine 9 Daber gefchicht es oft, bag ich nen und Beginnen von der Erden, nuch unverhofft felbit fehr verwirre. daß wir hummels-Erben werden. En, Jefus, führe nuch, denn mahrs

Mel. Meln Jefu der du mich. (3)

du Licht vom Lichte, ber Diuden Liebe allermeift bir follte bienen. fuffer Caft, bes groffen Baters Rraft, fein Ungefichte !

2 Dein Geift ber fpielt in mir, barum fo fing ich bir in diefem herr, rebe ficherlich, die Geele Reimen; bein Dhr fen d'rauf ges fchweiget. richt auf bas, mas por dir fpricht

bein Thon und Leimen.

3 3h hab bein Bort betracht, und fleißig nachgebacht, wie bein Erbarmen fo viel verheiffen hat Bion der Gottes-Stadt, und ihren Armien.

4 Du haft mich auch ermablt, und zu der Bahl gezählt ber lieben Seelen, fo ron bir Jag und Racht und deiner Wunder-Macht so viel erzählen.

5 Darum so komm ich auch nach armer Rinder Brauch von dir gu holen, mas deine Liebes-Band nur ewig zuerkannt, und nur befohlen.

6 3ch girre Racht und Sag in vielem Ungemach, ich beine Taube: Nach beinem fuffen Beil ich frete, o Schönftes Theil, gar febnitch febnaube.

7 3ch schren: Ach brich herein nut beinem reinen Schein burch alles Dunfel, fo in bem Bergen liegt, und immer bich befriegt, o Dery Carfunfel.

8 Und weil du mid erwedt, daß

lich ohne bich geh ich fonft irre.

10 Md), daß die Riedrigfeit im 361. D herr ber herrlichfeit, Grunde allezeit mocht lieblich grus o Glang ber Geligfeit, nen, und ich mit foldem Geift in

> 11 Die beilige Ginfalt, bringt rechte viel Bielfalt, baft bu begeus get. Im Beifte mert ich bich,

> > Tefue.

12 Du Blober, merke boch wohl auf mein fanftes Joch, bor auf ju flagen, trint ja mit Freuden ein ben bir beilfamen Wein, und nicht mit Bagen.

13 Ich hab ihn ja versust und gang für bich gebuff't, mas willt du jagen ? judem fich ich ben dir, und helf dir fur und fur bein

Rreuglein tragen.

14 Es ift nicht bos gemennt, ob gleich bas Licht nicht scheint nach deinem Willen; benn bir geziemt wie nur, bes Matere Willen bier fo zu erfüllen.

15 Wohlan dir fteht bereit Die Rraft ber Emigfeit, bahin gebens fe; boch nimm jum Ueberfluß, von mir jest biefen Rug, ben ich

dir schenke.

16 Vern nur recht ftille fenn, ers gieb dich gang allein mir ale bem Sohne; fieh nur auf meine Kraft; was diefe in dir schafft, gehört zur Arone.

17 3th tilg die Eigenheit, und ich auch hab gefihmedt dich, meine Unbeständigkeit ich selbst bestreite: Piebe, so wunsch ich immerfort, Ich führ burch Holl und Lob; ja

23\*

bir in aller Roth bleib ich gur beiner Cabbathe=Ruh, brud auf Geite.

Seele.

18 Du holder Jefu, bu, fprich bin, fen unfer Spiegel. nodymals Ja bargu, was jest ver= 27 Damit wir in dem Licht bes beiffen bein fuffer Mund in mir, Baters Angeficht noch bier erblie nimm mich zu eigen bir, lag nuch den, und und mit Freudigfeit bich preifen.

19 Epa, Salleluja! Des Konige den. Tag ift bar auf, auf, ihr Gaite, ber Bater fchidet ju, ber Genit fpottet beiner Dlacht, will bich

feste.

20 Die Engel rufen laut, weil nicht mehren. Tefus feine Braut wird bald heim= | 29 Herr, ftebe eilend auf, und führen; gebt boch bem Ronig ford're unfern Lauf, bu fannft Rubin; in feinem Beiligthum ift und ftarten; wenn Babel in und Jubiliren.

21 Der Auserwählten Schaar Richter merten. merft dag nunmehr die Jahr wers ben verfürget; die arme Creatur jur hochzeit, gieb Giegens Dalmen : wartet ber lesten Uhr, faft wie Beud und mit Rraften an, bamit

befturget.

22 Es foll ja lichte fenn gulest Pfalmen. am Abend Dechein, weiffagt bie 31 In hoffnung fingen mit, Bahrheit; urtheilt in Miebrigfeit Berr, Salleluja bir, bu werft wohl bie Beichen biefer Beit von Chrifti kommen : Triumph, Bietoria, bas Mlarbeit.

23 Wer flug ift, bentet nady, und men. merfet daß der Tag der Borbereis tung nun vor ber Thure fen mohl der herr ift vor ber Thur, die Une bem ber Gott getreu, es kommt bie

Cheibung.

24 Berr, fdmude beine Beerd, an Die Lichter. die bir ift lieb und werth, sie fingt 33 Huf, auf, fieh eilend auf, bu bir Lieder: die du vorhin verflart, außermablter Sauf, bier gilt fein und durch bas Rreug bemahrt, er= Traumen, der Gerr fommt wie ein

quid fie wieber.

25 Das helle Licht ift ba, bie fich nicht faumen. Finfternig ift nah, wird greulich toben ; fie tobe, mas fie fann, wir als einsmals hat geflagt vor Ihm werden doch den Dann, den Sers die Fromme : Ja, ja, ich fomme ren, loben.

26 Ruft und o herr, nur ju, ju/Ja, ja, ich komme.

bas Giegel: Renn uns nach beis nem Cinn, nimm unfern 28.llen

gur fuffen Emigfeit befrandig fdie

28 Das tolle Babel lacht, und fpricht ja bargu, bas glaubet nicht horen: Der Spotter Ifmael verscherzet feine Geel, lagt fic

fällt, fo wird die Babel-Welt den

30 Epa, mach fein bereit uns alle wir als ein Mann, bir fingen

Reich der Gloria wird eingenons

32 3hr Erften, fend ihr bier? gefichter lagt aufgerichtet febn, tauft noch mas Dele ein, brennt

Dieb, wem feine Ceele lieb, wird

34 Er felbit, bein Jefus fagt, bald. Sort, wie es wiederschallt;

In befondrer Melodie (57,

362. Dhimmlifde Liebe; bu haft mid befesten, mein Bergift mit Jefu tem Braut's gam verliebt. Dhimmlifde Lies be, wer kunn b dy ermeffen ? Mein Jefu, fo fuffe Bergnüglichkeit giebt. Mich Befu, mein Jefu, ich feufge gu bir, ach Jefu, mein Befu, bleib mein Jefu, 3ch feufje gu bir. 21ch fretig ben mir.

2 Weg irbifche Liebe, meg eites les Wefen, ich adite nicht biefe Wergangliche Welt. Ich habe mir Jefum jum Braut'gam erlefen, weil Jefus im Bergen mir eingig Mc Befu, mein Befu gefällt. dich lieb ich allein, ach Jefu, mein Befu, bein 28ill ift ber mein'.

3 Es mag mich bie Welt und ber Catan gleich haffen, es fcbrede mich Glend, Rreus, Ungft und ber Tod, Id will mich nur einzig auf Jefum verlaffen, meil er ja mein Delfer fete ift in ber Roth. Ad Jefu, mein Jefu, bu bift ja Ach Jefu, mein mein Chub. Jefu, der Feinde ich trug,

4 Was frag ich nach diefer Welt Guter und Schaben, im himmel dort oben ift Jefus mein Schag, an biefem wall ich mich nur einzig ergoben, ben diefem befindt fich ber bie Liebe ertalt : ach Jefu mein Frommigfeit Plas. Ad Jefu, mein Jefu, du bift ja mein Freund, ach Jefu, niein Jefu du fturgeft ben Feind.

5 Weil mich gwar bes Kreuges Laft brudet und plaget, werd ich noch nut Thranen gefpeif't und auf biefer Erden, gieb, bag ich getrankt, boch will ich auch foldes gang in beinem Glang mog aufger geduldig ertragen, weil Jefus mir jogen werben. aus biefem Liebesteld fchenft. 2(d) Befu, mein Jefu, du haft nuch er- wir mit berglichem Belieben in bem

loft, ach Jefu, mein Jefu, bein

Mreuge mich troft't.

6 21ch Jefu, mein Jefu, bermehs re die Flammen; bilf, bag ich im Lieben beständig mag fenn, Ach Jefu, mein Jefu, ach bring uns jufammen, und führe und endlich in hummel hinein. Ach Jefu, Jefu, mein Braut'gam, ach nimm much zu dir.

7 Alch Jefu, mein Jefu, folle lans ger noch dauren zu wallen auf bies fer gefährlichen Bahn, fo fen du o Jefu, mir ftetig gur Mauren, und führe mich fetig gen himmel hins Ach Jefu, mein Jefu, weich nimmer von mir, Ach Jefu mein

Jefu, fo fomm ich zu bir.

8 Und wann gleich ber Catan nuch stetig umringer mit manchers len Loden der fündlichen Welt, die fleischliche Wollust mich naget und bringet, die ertele Einnen auch reigen jum Geld. Ach Jefu, mein Jefu so ziehe du nuch, ach Jesu mein Jefu, ich fuche ja bich.

9 21ch Jefu, mein Jefu, es fdreys en die beinen, ach fomme Sert Jefu, ach fomme doch bald; weil fie allhier muffen noch mandess mal weinen, darüber weil gar febr Jefu, fomm balde herben, vernimm doch ber Deinen ihr Liebesgefchren.

Mel. Ach Gott und Serr. (2)

Jefu Chrift, ber bu mir bift ber Liebft'

2 Zeuch mich nach bir, fo laufen

Geruch, ber und ben Fludy verjagtsehren, als beine Lieb' und bich, der

hat und vertrieben.

wir in beine fuffe Bunben, wo ien einiglich befigen ! o bag in mir ber gebeim ber honigfeim ber Liebe liebe Glut obn' Ende mochte bi wird gefunden.

mir, bein liebites Berg zu fuffen, mabren fur ben Schaaren, te und teffen Gaft mit aller Rraft wider und mit Macht aus Gatant

aufs beite zu geniessen.

und, bu ausgegofnes Dele, genf lieb in Roth und Tod gegangen, bich in Schrein mein's Gergens und haft am Rreus als wie ein ein, und labe meine Seele.

ber Liebit' auf diefer Erben, gieb, wundt : Ad lag mich beine Bur daß ich gang in bemem Glang mog ben alle Stunden mit Lieb int eingezogen werben.

Mel. 36 ruf gu dir aus.

bu in beiner Geelen fo both mich hart gleich einem Steine. liebst, daß ich es nicht aussprechen boch beines Blutes Rraft mein fann noch gablen. Gieb, bag mein hartes Serge gwingen, wohl burds Berg bich wiederum mit Lieben dringen, und biefen Lebens-Caft und Berlangen mog umfangen, mir beine Liebe bringen. und, ale dein Eigenthum, nur eins 7 D bag mein Berge offen frund, gig an bir bangen.

Seel ale beine Liebe mohne : Gieb, im Garten bir abbrangen! 216 bağ idy beine Lieb' ermabl', ale bağ fich meiner Augenbrunn auf meinen Chas und Rrone; ftog that, und mit viel Ctohnen beffe alles aus, nimm alles bin, mas Thranen vergoffe, wie bie thun, mich und bich will trennen, und bie fich in Liebe fehnen. nicht gonnen, bag all mein Thun 8 D bag ich, wie ein fleinet und Ginn in beiner Liebe brens Rind, nut Weinen bir nachgienges

nen.

fcon ift, Jefu, beine Liebe ! wenn beine Geel in mein Gemuth, in biefe fteht fann nichts entftehn, voller fuffer Liebe, fich erhabe ! und bas meinen Geift betrube. Drum alfo beiner Gut' ich ftete vereinigt lag nichte andere benfen mid, bliebe.

du fie fannit vermehren.

3 Beuch much nach bur, fo laufen 4 D bag ich biefes hohe Gut mot Ben! Uch! bif mir machen Tag 4 Beuch mich nach bir, fo laufen und Nacht, und biefen Schas bie Reiche fahren.

5 Beuch mich in bich, und fpeife 5 Mem Beiland, bu biff mir qu Dieb und Diorder ba gehangen 6 D Jefu Chrift, der du mir bift verhöhnt verfpent und febr ver Herzens & Grund auch rigen und

verwunden.

6 Dein Blut, bas bir vergoffen Jefu Chrift, mein ward, ift fofflich, gut und reine fconftee Licht, ber mein Berg hingegen bofer Urt, unb

und fleißig mocht auffangen, be 2 Gieb daß fonft nichte in meiner Tropftein Blute, die meine Gund

fo lange, bie bein Berg entjundt 3 Wie freundlich, felig, fuß und mit Armen mich umfinge, und

nichte sehen, fühlen, hören, heben, | 8 Ach zeuch mein Liebster, nuch

nach bir, fo lauf ich ohn' Berbriefe mir fchon gewogen. Ach! lag bann fen : 3d lauf und will bich mit ferner, ebler Gort, mich biefe Liebe Begier in meinem Bergen fuffen : leiten, und begleiten, daß fie mir 3ch will aus beines Mundes Bier immerfort beufteh auf allen Seiten. ben fuffen Troft empfinden, ber bie | 15 Lag meinen Ctand, barinn Sunden, und alles Unglud bier ich fteh, Berr, beine Liebe gieren, fann leichtlich überminten.

mein Licht und Beil, mein bechftes geit guten Rath und rechte Werke But und Leben, ach ! nimm nuch lehren, fteuren, mehren ber Gund, auf zu beinem Theil, bir hab ich und nach ber That bald wieder mich ergeben; benn auffer ber ift mich befehren. tauter Pein, wh find hier überalle 16 Lag fie fenn meine Freud in nichte benn Galle, nichte fann mir Leid in Edmadbeit mein Bers trofflid) fenn, nichts ift bas mir mogen, und wenn ich nach volls acfalle.

in dir ift Fried und Freude, gieb, Treu, Berr Jefu, mir benftehn, Befu, gieb, daß immergu mein Luft juwehen, daß ich getroft und Berg in bir fich weibe, fen meine fren mog in bein Neich eingeben. Klanin und beenn in mir; mein Balfam, wolleft eilen, lindern , Die Geele Chrifte beil'ge. (11) heilen ben Schmerzen, der allhier 365. D Jesu Chrift, mein's mid) feufgen macht und beulen.

nicht in beiner Liebe habe, fie ift Erben bin ich nur ein Gaft, und mein Stern, mein Connenslicht, brudt mid fehr ber Gunben laft. mein Quell, ba ich mich labe, mein 2 3ch hab vor mir ein' fcmere fuffer Bein, mein himmele-Brod, Deif', ju bir ins himmlifch Paras mein Rleid vor Gottes Throne, Deis, da ift mein rechtes Baterland, meine Rrone, mein Chug in al- daran bu bein Blut haft gewandt. ler Roth, mein haus barinn ich mobne,

entweichft, mas hilft mir, fenn ges mir : Gere ! hol' mid beim, minn boren? Wenn bu mir beine Lieb mich gu bir. entzeuchft, ift all mein Gut verlos ren : Co gieb, bag ich bich meinen Leiben bein in meiner letten Tos Baft, mohl fuch, und befter maffen bee-Pein, bein Blut-Schweif nich moge fasten, und wenn ich dich ges troft und erquid : Mach mich fren faßt, in Emigfeit nicht laffen.

und auch nach dir gezogen : Eh ich then frifch ber Gunden Streemen

und, mo ich etwa irre geh, alsbalb 10 Mein Troff, mein Chab, jurechte fubren ; lag fie mich alls

brachter Beit, mich foll gur Ruhe 11 Du aber bift die rechte Ruh, legen, alsdenn laß deine Liebess

Lebens Licht, mein 12 Bas ift, o Schonfter ! bas ich bochfter Troft, mein Buverficht, auf

3 Bur Reif' ift mir mein Berge matt, ber Leib gar wenig Krafte 13 Md, liebftes Lieb ! wenn bu hat; allein mein' Geele ichrent in

> 4 Drum fratt mich burch bas burch bein Band und Strid.

14 Du haft mich je und je geliebt, | 5 Dein BadensStreich und Rus noch etwas Gut's geubt, warft du mir abwifch, bein Sohn und mein' Chre, Freud und Wonn,

6 Den Durit und Gallene Trant mich lab, wenn ich fenft feine fenn, werd fingen mit den Engelein. Starfung hab, tein Ungft : Bes und mit ber aubermahlten Chaar febren fomm mir ju gut, bewahr jewig fchauen dein Untlig flat. mich fur ber GollensGlut.

7 Die bedigen fünf 2Bunden bein lag mir rechte Fels-Lochter fenn, barein ich flieh als eine Taub, daß mich ber boll'iche Weith nicht bein fenn. Berg, Geele, Leib und

raub.

8 Wenn mein Mund nicht fann reben fren, bein Gent in meinem Bergen fcbren; bilf, daß mein und wenden, fo muffe werden ich. Ceel ben Simmel find, wenn meis! ne Mugen werben blind.

9 Dein lettes Wort lag fenn! mein Licht, wenn iner ber Lod bas Berg gerbricht ! Bebute nuch fur Ungeberd, wenn ich mein hauptifelbit an nur haffen, in bir allem

nun neigen werb.

10 Dein Rreus laß fenn mein'n Mander : Ctab, mein Ruh und und warum zeuchft bu nuch fict Rift bein heil'ges Grab, Die reis ju der Erben nieder, und fenfat nen GrabesTucher bein, lag meine | SterbesRleider fenn.

Maal erbliden bie Genaden-Bahle du noch diefe Beit? burch beine aufgespalt'ne Geit' mein' arme Geele benn geleit.

ich trau, brauf meine lette Geim- richte mein centnerschwerer Ginn; fahrt baut Thu' mir bie himmeles fchneid' ab das Bleys Gewichte, das Thur weit auf, wenn ich befahließ aus bes hinmels-Lichte mich jeucht mein's Lebens Lauf.

13 Um jungften Tog erweck mein'n Leib, hilf bag ich bir gur find' ich feinen Cchag, fur meint Rechten bled, daß und nicht treffe arme Geele, benn mas ich hier er bein Gericht, welch's bas erfchreds mable, ift bon ber Eitelfeit, und lich Urtheil fpricht.

gang, bag er leucht wie ber Cons ringer Beit.

Spott, bein Dornenfron, lag fenn flaren Leib, auch gleich ten lieben Engeln bleib.

15 Wie merd ich dann fo fredich

Mel. Mein g'nugbefdwerter. (16)

366. O Jefu! du best man, und id) will auch Leben sen dir, mein Hort, ergeben; ninem hin den gangen mich, wie du in deinen Sanden mich fehren milt

2 3d) muffe nun nicht mehr, eb's por gefchehen war, nach meinen Willen leben; bir muffe fenn m geben mein ganger Will und Thun: 3d muffe mich verlaffen und mich

zu ruh'n.

3 Mein Berg, mas giebet bah? did ftete mieter hin in bie Gitel feit? ift denn des Himmels Freudt 11 Lag nuch burch beine Ragele dir nicht genug zur Weibe? fuch

> 4 21ch Jefu! giebe mich, mein Herze febnet fich : Alch! fen bu

12 Auf beinen Abidneb, Gerr! mein Gemichte, bag fich gu bir auß

que Erben bin.

5 Dier ift fein Rube-Mag. biet fann bie Geel nicht laben, benn fie 14 Aladenn mein'n Leib erneure wird es nicht haben nach gar ge-

nen Glanz, und abnlich sen bein'im | 6 Du, Jefu ! bift mein Gut, ba

meine Geel auf ruht, bid fann ich fift's Roth, in meinem Blut : Gie nun nicht finden in diefen leeren mube fich mein Leben in Todes Ninden ber fcuoten Eitelfeit : Sand ju geben : Gie thue, mas Wer an ber Welt noch banget und fie thut. thre Chas umfanget, ber ift von 13 3ch bleibe boch an bir, mein bir noch meit.

meiner Geelen Lohn! drum wer miggonnen ber Teufel und bie nach bir will freben, der muß fich Belt. 2Bas tonnen fie mir fchas auch erheben, weit uber felbiten ben, wenn bu mit beiner Unaben fich, weit über feine Ginnen und bid haft gu nur gefellt. auch bes himmels Jinnen : Wer

bieg thut, finbet bich.

gabe Jammer-Joth, bad mich jur Gedanken niem Jefu ftets zu ber ; Erben fenfet, und mid von bir abs lag Derg, Geel und Berlangen an lenket; fcmeid ab, fcmeid ab die dir alleme hangen und bleiben für Laft, fo fdroing ich mich zum Hims und fär. mel aus biefem Erdgetummel, gur Stelle meiner Raft.

bie nuch hienteben halt, daß ich bich ben : Und follte gleich bargu mein bort mag finden, auch feft nut bir Leib und Geel verfihmachten, fo verbinden, daß niein Berg fen ben will iche boch nicht achten, und bir, und fretig ben bir bleibe, und bleiben ftete in Dub. alles Leid vertreibe, mit bir, o meis 16 Denn bu, bu bift mein Seil,

ne Bier.

netwillen mich verleugnen und in meinen Plagen, mein Labfal in nicht fennen, wenn bu mich nur ber Bein, mein Leben, Licht und willt nennen ben allerkleinften Conne, und freudenreiche Wonne, Anecht. Ich well mich felbit ver- o Jefu! du bift mein. laffen, und nuch felbft an mir haf= fen, und bleiben fchlecht und recht.

finnig icagen, und mid) ju unten bift bu, wie getreu bemfelben, mels fegen : Cie mad es wie fie will, der flopft und fucht, mas find't fie leg mir auf gu tragen Rreut, er aber boch fur Frucht? Trubfal, Angit und Plagen, bod) will ich halten frill.

ver bie Thur: Gie fluche, laffre, wind't, bas ift es, was er fucht schande, see wasche ihre Sande, und find't.

Befu! für und für, mich foll von 7 3m Summel ift tein Thron, o dir nichts trennen, ob mir es ichon

14 Befeft'ge nur ben Ginn, bag ich bestandig bin, behüte mich für BEn nun! gerfchneide boch bieß Banten, und geuch Ginn und

15 Co frag ich nicht barnach, und follte gleich ein Krach des Dimmels 9 Schneid ab bie Laft ber Welt, und ber Erben allher gehoret wer-

und meines Dergens Theil, mein 10 3d will ja williglich um bei= Troft in meinem Zagen, mein Arst

Mel. D Jefu Chrift mein's. (2)

11 Die Welt mag immerhin in 367. D Jefu! hoffnung mahs ihrem ftolgen Ginn nuch fur un= 367. D rer Reu, wie gutig

2 Dich, Bergens : Buder, Jefu, bich, bich felbften findet er ben fich: 12 Gie lege beimlich mir bie Rege Bas allen Bunfch weit übers

fingt, nichts bas ben Ohren heller tes Cohn, bas ift boch aller Lube flingt, nichts brauf man fuffer fich Rron. befinnt, als Jefu, Gottes liebftes 13 3ch liege frank fur Liebe ber, Rind.

fann, fein Buchftab jeigt es g'nug- gefund an bir ? Wenn fuffet mich fam an : Erfahrung bringt es eis bein Dund? nig ben , mas Chriftum herzlich 14 Mein Leben! fehr boch ber

lieben fen.

wie fuß mir feiner Liebe Spur, Die mich bin gu bir, bag ich bich berg er mit mundem Bug gedrudt, das für und für.

Berg erguidet und entgudt.

Rron, o unaussprechlich fuffer Lohn, Berlangend-3med und Coelens Lang, verhebter hoffnung grus und mein Gnaden . Thron, men' ner Kranz.

wie fuffe brennt fie meinen Muth flift alles fonnentlar, und flarer als fie gießtihr Blut fur nuch I ihr Licht bie Conne. Berglich lieb ich mit bringt uns zu Gotted Angeficht.

das fo viel holder Unniuth hat i ber werden. Boll fuffer Dhumacht wird mein | 2 Dieg ift mein Schmerg, bif Beift, wenn fie mir bie Gedanten frantet mich, bag ich nicht g'nus pell't.

Moft, die angenehinfte Ceelens ich find, in Liebe gegen dir ente Roft, die ohne Efel und ergogt, jund't, bag ich bich lieben follte. und doch ben Sunger lieblich west. Bon bir lag mir beine Gute int

gert fehr, nach ihrem Erinfen dur- fich die Lieb ergieffen. ftet mehr; er ftrebet nur nad Jes 3 Durch beine Rraft treff ich bal fu Gunft, fchatt alles and're Biel, bag ich, fo viel ich fann und

Ctaub und Dunft.

ledt, dem wird befannt, wie Jefus Pracht, Wolluft, Ehre, Freud und fcmedt : Wie gludlich ift, ber Beld, wenn ich es recht befinne fatt und voll von ihr wird ! Bas fann mich ohn' bich g'nugfam las gebricht ihm wohl?

ger Brand, o munderlieblich theus trube,

3 Nichte ift, bavon man fuffer ree Pfand ! bich lieben, Jefu, Gots

mein Herz ist weg und wohnt ber 4 Rein Danb ift, ber es fagen bir; wenn ichaut mein Muge fich

mir ein, bein Blid ber foll mon 5 Die fuffe Thranen reben nur, Labfal fenn; fomm boch und bol

6 D Bunber : Furft, o Cieges: Mel. Wie icon leucht't uns. (77)

Jefu, Jefu 1 Gottes 368. £ Cohn, mein Mattler hochfte Freud und Wonne! Tu 7 Wie beiß ift deiner Liebe Glut, weiffeft, daß ich rebe mahr, por bit Gefallen bich fur allen: Rabis 8 Es ift fein frifches RofensBlatt, auf Erden fann und mag mir be-

fann lieben bich, wie ich bech lieben 9 Gie ift ja lauter Mild und wollte : Je mehr ich lieb, je mehr 10 Wer fie geschmedt, ben hun= Gemuthe lieblich flieffen, fo wird

will, bich allgeit lieben fonnt-11 Wer biefe Liebes . Trauben Richts auf der gangen weiten Welle ben, ich muß haben beine Lieber 12 Gemunichtes Flammlein, fel's bie troff't, wenn ich mich bes

bu, fchaffft feinem Bergen Fried verleiben. und Ruh, erfreuest fein Gewiffen : 2 Bas mar ich ohne bich, mas Es geh auf Erben wie es will, lag fonnt ich machen? ber Sollen freds fenn des Rreupes noch fo viele foll te ich ganglich im Rachen; wie er boch bein genieffen im Glud : fonnt ich boch, mein Beil I vor Emig nach bein Leibe groffe Freude Gott befreben? hatt' ich an bie wird er finden, alles Trauren muß nicht Theil, mußt ich vergeben. verschwinden.

bort, tein Menfch gefeben und ges diefes Band der Lieb nicht haffen. lehrt, es lagt fich nicht befchreiben, mas benen dort für Berrlichfeit ben bir und von bir ift bereit. bie in ber Liebe bleiben. Grundlich laft fich nicht erreichen, noch verei gleichen ben Belt : Chagen bieg, mas une bort wird ergogen.

6 Drum lag ich billig bieß allein, o Jefu! meine Gorge fenn, bag ich dich berglich liebe, baß ich in bem, mas bir gefällt und mir bein flares Wort vernield't, aus Liebe mich frete übe, bie ich endlich werd abidzeiben, und mit Freuden gu Dir fommen, aller Trubfal gang entnommen.

7 Da werd ich beine Cuffigkeit, bie jest berühmt ift meit und breit, in reiner Liebe fchmeden, und feh'n bein liebreich Angeficht mit unvermanttem Augens Licht ohn alle Furcht und Chreden. Reichlich! werd ich fenn erquidet, und ges fchmudet, por bein'm Throne, mit ber ichonen himmels-Rrone.

Mel. O Jefu, tehre mich. (58)

369. D Jefu! fomm ju mir geben. und mache mich an dir jum grus fchnellen guffen, ich will bein Bere nicht nur mein verbleiben, drumlich bin hold und treu bem , ber

4 Denn wer bich liebt, ben liebeft | wollft du mich, mein Licht, bir eins

3 Drum foll die Glaubensehand 5 Rein Dhr hat dieß jemals ges dich frete umfaffen, bu wirft ja Mein Beiland! ich bin dein, bu wirft mich lieben, bein Blut bat mich bir ein ins Berg gefchries ben.

> 4 Co ninnm mich ganglich hin zu beinem Willen, ber fann ben blos den Einn bes Geiftes ftillen; ich ben fchon felig hier in diefem Les ben, weil Jefus fich hat nur zum Echan gegeben.

> 5 Wer wollte noch mas auffer bir verlangen, und biefem eiteln Josh der Welt anhangen? O Jes ful nimm mich mir und allen Dingen; damit ich völlig bier mög in bidy bringen.

> 6 Uch fomm boch ber gu mir, mein Licht und Leben! und mache mid an bir gum mahren Reben : Co fann ich dir durch bich viel Frudte bringen, und hier und einigfich Dant-Lieber fingen.

> > Antwort.

7 3d fomme feibit gu bir, bu meine Schone ! nach ber ich fur und für mich berglich febne : 3ch bin Immanuel, bein fuffes Leben, ber fich fur beine Geel bahin ges

mein rechtes Leben, 8 Lauf, wie ein Reli, ju mir auf nen Reben, ich fann und will ja je bir fraftig burchfuffen; Denn mich liebet, und fich vom Etteln Mil. Bu deinem Sets und g. (90)

fren mir gang ergiebet.

9 Mein Täublein! fahre auf mit Ablere-Alugeln, und richte beinen verflarter Gotteb-Cohn ! vernumm Lauf ju'n himmele & Sugeln auffin Gnaben mein Begehren, ich meinen Libanon, auf Diefen Ber- werf mich hier vor beinen Thron. gen will ich mich, mein Bion, dir nicht verbergen.

10 Bift bu nicht meine Braut, ja meine Fromme ? jest werb' ich Dacht gum Streiten ob ich glach bir bertraut, o fomme, fomme, geb auf bas Reld binaus, eil aus den Städten, bu fout bas Guns benshaus nicht mehr betreten.

11 Uch I faß und halte mich in reinem Dergen, fo treffen nimmer ber Gunden . Schmergen. Romin, Gulamithin ! ber, ich bin dir offen, dein Meugelein hat febr

mein Derg betroffen.

12 Du follt nun meine fenn und mir gefallen, drum balt bich feufch und rein vor andern allen. Ach fiche ! ich bin bier, o liebste Taube, mich felbsten schenk ich die zum fuffen Raube.

13 Ihr himmell jaudzet nun, weil ich jest komme, und nicht will langer ruhn : Ja, ja l ich fomme, jest tret ich aus dem Saal, und will bereiten ber Braut ein Freus den=Mabl, und fie felbft leiten.

Gott ber Chren, wer will mir meis fer fuhr'ft? mann werb ich bid nen Lauf gurude fehren? 3ch nur in mir feben, bag bu alleme fomm und mache neu himmel und mich regierft? Erben, die Creatur wird frey von

ben Befdmerben.

fcau, mas ich mache, auf, halte langer leben, mein Bergend-Reng dich bereit, fen munter, mache; Jefu, fonun. fomm, ich tomme, ruf laut : Sale gang gu eigen, und nach Gefallen leluja l' du meine Fromme.

Telu Konig bech ju 370. £ ehren, du hochits

2 Mich brudt ber Dienft ba Eitelfeiten, ich bin verftridt in fremder Macht; ich hab auch teine immer will und tradit.

3 Oft werd ich leiber, wider Dis len bald bin, bald ber geriffen noch: ich kann nicht, wie ich will, erfüß len bas Gute, fo ich liebe boch.

4 3d bin an dieg und bas gebum den, wie fehr mich nach ber Frem heit fehn: Ich werd verstreut und überwunden, ob ich mich gleich an dich gewohn.

5 Ich mag mich üben und mich amingen, ich finde nirgend feint Ruh; bie Gigenheit in allen Din gen mir freht im Wege mas ich

thu.

6 Die Gigenheit macht mir fo bange, boch fann ich ihr entweichen nicht; ach Herr! es fällt dem Gent fo lange, bis beine Gnad bies Joch gerbricht.

7 D Jefu! mann wird's boch ge-14 3ch felbften frebe auf, ber fcheben, daß bu nuch aus bem Rers

8 Nimm ein mein Herz, ich will es geben auf ewig bir zum Eigens 15 Co fen nun hod) erfreut, thum; ich will mir felbft nicht

benn meine Stund ift ba, ich 9 Komm, nimm mein Berg bit mid regier : befiehl, mein Derr, ich werbe fcmeigen, ich fchente meis mich übergebe, und in Belaffenbeit men Billen bir.

Tebet, ich geb es bin in bein Ges bu bein Bilb in mir mogeft ges richt : Lag beugen, mas bir mibers ftalten ? Arebet vor deinem Glang und Uns geficht.

bereite, und mobn bann emiglich behalteft nichts vor bich in teinem in mur, mit beiner Mugen Wint Dinge, bas ich nicht felbft in bir mich leite, und mach mich gang ges wirkend vollbringe.

laffen bir.

leine, nur bir es gang verschrieben nun werb in dir gelaffen fteben? fen: Mein herr und Konig, den Ich werbe ja in mir bich endlich ich menne, bewahr mich ewig bir finden, und bu wirft bich mit mir getreu.

371. D Befu lebre mich, wie Meinen fonft ju fuhren pflege : mich burch bich mein Beil, ftetslich gegeben, und laffe bich von überminde; wie ich die Gigenheit Troft entbloffet fcmeben. und alles Leben das sich noch fele 9 Dich hierdurch auf dich felbst ber fucht, mög' übergeben.

nimm mahr mein'n Willen, und wie boch ein gemer Mensch gar leb' bemfelben nach ihn zu erfüle nichte vermöge, wenn ich ihm meis len! Ergieb dich ganglich mir in ne Rraft und Sulf entzoge. Freud und Leiden, bag ewig bich 10 Da wirft bu bann im Grund bon mir nichts moge icheiben.

boch bier alfo leben, wie tann ich faffen : Wenn ich bir alles, mas mich fo gar bir übergeben ? Ich bu haft, entziehe, und von bir als Ande ja fo viel von aus und innen, ein Gaft entfrembet fliebe. das hindert meinen Lauf und mein 11 In, wenn bu gang von bir Beginnen.

gelaffen leben, und meiner Birs meinem Billen rubft, ob Gund tung bich gang übergeben, im und Solle fammt allem ihrem Deer Grunde beine Geel in mich verfens fcbreden bie Geele. ten, fo werd ich bir in mir vielf 12 Stehe, . liebe Ceel, fo tannft Rrafte identen.

bes Willens lebe, wie muß ich mich 10 26hl tobte, mas fonft in mir gleichwohl bieben verhalten, bag

Jefu. 6 Benn bu lag'ft beinen Grund von Gott bereiten, unb 11 Mein Berge bir jum Thron geheft von bir aus auf alle Beiten,

Geele. 7 Bie wird es mir, o 12 Dir, bir gebort bieß Berg ale Berr ! alebann ergeben, wenn ich freundlich verbinden.

Jefu. 8 D Seele ! merte auf, ERel. @ Befu! tomm zu mir m. (58) fleh auf bie Bege, wie ich bie ich bich finbe, und Denn nehm ich erft binmeg, mas

fein recht gu führen, auf bag bu Jefus. 2 Steb in Gelaffenheit, an bir felbit nun mogeft fpuren,

erft recht gelaffen, wenn bu noch Geele. 8 Wie fann ich arme Gott, noch Troft, noch Onad fannft

bift abgefommen, und beiner felbit Befus. 4 Du mußt alleine mir beraubt, bift bir entnommen, in

bu finden mich, und bann bich Seele. 5 Wenn ich nun alfo bir burch mich felbft überwinden : Co fällt die Eigenheit und alles Wes weg, ihr Wermandten, ihr Freund fen, bas bu bir jemale hier haft und Befannten ! fcmeigt alle nur

auserlefen.

Scele, 13 D Jefu! lebre mich bich frets zu faffen, und mich und men, frohlodet mit mir, ich babe alle Ding durch dich ju laffen : die Quelle der Freuden felbft bier; Und wenn der himmel felbft follt kommit laffet und fpringen und fine offen fiehen bennoch nicht ohne gen und flingen, ja ganglich ents bid binein gut geben.

Tofus. 14 D Cecle! folge mir, fo foll's gefcheben, und wirft ales Gerze vermundt, wie hat mich bein benn in mir noch Wunder feben : beiliges Feuer entgundt, ach ichauet Leg dich in Demuth hin zu meinen die Flammen, sie schlagen zusams Ruffen; ich will auf bich die Rraft men, nicht himmel noch Erde

bes Lebens gieffen.

hin in aller Ctille, ju marten und Fleifch, Gunde und Tob! ich ju feh'n mas fen bein Bille. Ich furchte fein Trubfal, fein Leiden fterbe ganglich mir und allem abe : noch Roth; wall Jefus mich lies G'nug wenn ich bich allein, o Jes ben, mas tann mich betrüben ? all ful habe.

Mel. D Dater der Liebe, laf. (59)

wohl, tein Liebe die macht mich Geld, meg Wolluft und Prangen, gang trunken und voll: O felige mein einzig Berlangen ift Tefus, Stunden, ich habe gefunden, was der Schönfte im himmlischen Belt. emig erfreuen und fattigen foll.

reichlich erquidt, und an bie Trofts ach ! wie lang foll ich marten alls Brufte der Liebe gebrudt, mich bier ? Benn feb ich, o Bonne! reichlich befchenket, mit Wolluft bich emige Conne! o Befu, o getränket, ja ganglich in himmli= Schönfter, o einige Bier.

fcher Freude verzückt.

bin nicht mehr niein, benn was ich 373. & bin um und um, alles ift bein, mein Lieben und Saffen bab ich vergangen, nun hat bein Gnabene bir gelaffen : Dieg alles wirft in Glang aufs neue mich umfangen. mir bein gottlicher Wein.

mid) noch anficht ber Eltern, ber in Begier ju bir fich ausgefreedt. Bruber, der Kinder Gesicht? Wegg 2 Was foll ich bie benn nun.

ftille, ich fenne ruch nicht.

5 Rommt, jauchget the Froms

brennen in Liebes-Begier.

6 D Liebster ! wie haft bu mein

weiß, was ich empfind'.

Scele. 15 3ch lege mich bann 7 Trog Teufel, Belt, Solle, mas mir entgegen, muß werben gu Spott.

8 Beg Rronen, weg Ceepter, Befu, mein Braut's weg hobeit ber Belt, weg Reiche gam ! wie ift mir fo thum und Chape, weg Guter und 1 9 Wann nimmit bu, o Liebiter, 2 Du haft mich, o Jefu, recht mich ganglich zu bir? Bie lang,

3 Run Bergens = Beliebter! ich Del. D Gott du frommer G. (56) Jefu, fuffes Licht! nun ift bie Racht nun ift mas an mir ift, vom 4 Was ift es bas bier und bort Schlafe aufgewedt, und hat nun mein Gott! fur Opfer ichenten? Ramens Ruhm, und bag ich uns ich will mich gang und gar in beis verrudt verbleib bein Eigenthum. ne Onad einsenfen mit Leib, mit Seel, mit Beift, heut biefen gans gen Lag: Das foll mein Opfer fenn, weil id) fonft nichte vermag.

3 Drum fiebe ba mein Gott, ba baft du meine Geele, fie fen bein Eigenthum, nut ihr bich beut vers mable in deiner Liebesfraft; Da baft bu meinen Geift, barinnen wollft bu bich verflaren allers meint.

4 Da fen benn auch mein Leib je begehrt. jum Tempel dir ergeben, gur Wohnung und zum Haus: Ach allerhebites Leben 1 ach mobn, ach leb in mir, beweg und rege mich, fo hat Genit, Geel und Leib mit bir bereinigt fich.

5 Dem Leibe hab ich jest bie Rleiber angeleget, lag meiner Gees len fenn bein Bilbnif eingepraget, im guld'nen Glaubens-Cchmud, in der Gerechtigfeit, fo allen Cees len ift bas rechte Chrenskleid.

Mein Jeful fcmude mich mit Weisheit und mit Liebe, mit Reufchheit, mit Geduld, durch beis! Demuth nuch für allen fleibe an, fofflich angethan.

7 Lag mir boch biefen Lag ftete por den Augen schweben, daß bein mein's Bergens Luft und befte Allgegenwart, mich wie die Luft Freud, bu bift das unbegreiflich umgeben, auf bag in allem Thun But, bein Lieb umfahet niem Bemein Berg, mein Ginn und Mund bich lobe inniglich, mein Gott ju aller Etund.

rede und gedente, durch beines Beis ab, bag ich in ihm das Leben hab.

Mel Dom Simmel foch da f. (11)

374. O Jefu fuß! wer bein gedenft, des Berg mit Breud wird überfchwemmt, noch fuffer aber alles ift, wo bu, o Jefu, feiber bift.

2 Jefu, bu Bergense Freud und Wonn, bes Lebens : Brunn, und mabre Conn, Dir gleichet nichts auf diefet Erd, in bit ift, mas man

3 Jefu, bein Lieb ift mehr bann fuß, nichte ift barinn, bas ein'in verdrieß : Biel taufendmal ift's, wie id) fag, ebler, als man auss fprechen mag.

4 Befu, du Quell ber Gutigfeit! ein' hoffnung bift all unfrer Freud, ein fuffer Flug und Gnas den=Brunn, des herzens mabre

Breud und Wenn.

5 Dein Lieb, o fuffer Jefu Chrift, des Bergens befte Labung ift : Gie machet fatt, body ohn' Berbrug, der hunger machit un Ueberfluß.

6 Jefu, bu engelische Bier! wie nes Geiftes Eriebe : Much mit ber fuß in Ohren flingft bu mir, bu Bunder-honig in bem Mund, fo bin ich wohl gefchmudt, und tein'n beffern Erunt mein Berg

empfund.

7 Jefu, bu bochfte Gutigfeit, müth.

8 Jefum lieb haben ift fehr gut, wohl bein, der fonft nichts fuchen 8 21ch! fegne mas ich thu', ja thut; mir felber will ich fterben

fted Kraft, es also führ und lens] 9 Jelu, o meine Guffigkeit, bu fe, daß alles nur gefcheh zu beines Troft ber Ceel, bie zu bir fchrent:

24\*

Die beiffen Thranen fuchen bid, Tefu, bag ich ba Fried und Freud bas herg gu bir fchrent inniglich.

10 Ja, wo ich bin, um was Dies vier, fo wollt ich Jefus war ben mer: Freud über Freud, wenn ich ihn find, felig, wenn ich ihn halten fonnt.

11 Was ich gefucht, bas feb ich nun, mas ich begehrt, bas hab ich fcon: Bor Lieb, o Jefu! bin ich fdmad, mein Sery bas flammt

und schrent bir nach.

12 Ber bich, o Jeful alfo liebt, ber bleibt gewiß mohl unbetrübt : Richts ift, das diefe Lieb vergehr, fie wächst und brennt je mehr und mebr.

13 Jefu, bu Blum und Jung= frau'n Sohn, du Lieb und unfer Gnaden-Thron, dir fen Lob, Ehr, wie fiche gegienit, bein Reich fein

Enbe nimmer nimmt.

14 In bir mein Berg bat feine Luft, Berr, mein Begierd ift bir bemußt: Muf bich ift all mein gewiß, es fam noch bier Gott, und Ruhm geftellt, Jefu, bu Beiland fein Paradies in bir. aller Welt.

herzigkeit! bein Glang erftreckt fich weit und breit; ber Traurigfeit Mutter glebt, es lebet fuß und uns Bewolf vertreib, bas Licht ber betrübt.

Glorie ben uns bleib.

erklingt, tein Chor ift, ber nicht bind'tes wieber : 2Bas feine Mute von dir singt. gange Welt, die er ben Gott in gnugt, und fuffe lacht.

Fried geftellt.

ruht, der übertrifft all zeitlich Gut: fculdig: Durch Schmaben wied Der Fried bewahr mein Ders und es nicht gefranft, an Lob und Che Ginn, fo lang ich hier auf Erben es auch nicht benft. bin.

ben bir genieß in Emigfeit.

19 Jefu, erhore meine Bitt: Its fu, verfchmah mein Ceufgen mit, Jefu, mein Hoffnung fteht zu die D Jefu, Jefu, bilf bu mir.

Lamm Gottes uns fdulbig!am Ctanin bes Kreubes gefdlachtet, allgeit ers funden gebuldig wiemohl bu mas rest verachtet; alle Gunden baft du getragen, fonft mußten mir verzagen. Erbarme dich unfer, D Zefu l

2 D Lamm Gottes unichulbig, zc. Erbarme bich unfer, O Jeful

3 D Lamm Gottes unschuldig, R. Gieb uns beinen Frieden, D Jefu!

Mel, Jeuch melnen Geift teiff. (25) Dber 7. Pfalm, Lobwaffer.

\ liebe Geele, fonnt'ft du werden ein flemed Rindden, noch auf Erden, ich me f

2 Ein Kindchen ift gebeugt und 15 Du Brunnquell ber Barm= ftille, wie fauft, gelaffen ift fein Wille I es nimmt was ihm bie

3 Man hebt es auf, man legt ce 16 Dein Lob im himmel boch nieder, man macht es los, man Jefus erfreut bie ter mit ihm madit, es bleibt ver

4 Bergift man fein, es ift gedule 17 Jefus im Fried regiert und dig, bleibt allen freundlich und uns

5 Ein Rinbden fann in Luft und 18 Und wenn ich ente meinen Schaben, noch andern Sachen fic Lauf, fo hole mich zu bir hinauf ; ergoben e Man mad? es arm, man

eben gleich.

6 Der Menfchen Unfebn gilt ibm menig, es fürchtet meber Rurft noch Bruften mehr als bie Welt mit Ronia: D Wunder! und ein Rind ift body fo arm, fo famach, fo fleme noch.

7 Es fennet fein verfrelltes 2Befen, man fann's aus feinen Mus gen lefen : Es thut einfaltig mas es thut, und benft bon anbern

nichts als aut.

8 Mit Forschen und mit vielem Denken tann fich ein Rind bas Saupt nicht franken, es lebt in fuffer Einfalt fo im Gegenwartis gen gang freb.

9 Ein Rindchen lebet ohne Corgen in feiner Mutter Schoof vergeschicht, und benft faft an fich

felber nicht.

10 Ein Rinddien fann allein nidit fteben, ich schweige bag es weit foll geben; es halt bie liebe Mutter feft, und fo fich führ'n und tragen läßt.

11 Und wann es einft aus Sowachheit fallet, es fich nicht, ungebarbig fellet: Man hebt es auf, man macht es rein, es geht

bernach nicht mehr allein.

12 Ein Rindchen fann nicht überlegen, es läßt fich beben, tragen, legen; es benft an Schaben noch Befahr, es bleibt nur überlaffen gar.

13 Ein Rindchen weiß von feinen Cachen, was andre thun, was ans bre machen; mas ihm vor Augen! wird gethan, ichaut es in filler Tode gelegen verlor'n. Unidiuld an.

mad)' es reich, es gift ihm alles imen liegen, fie anguseben frat und fruh, und fanfte ju umarmen fie.

> 15 Es ichaget feiner Dutter allen Luften : Da findt es was ihm nothig ift; ba ichlaft es ein, und all's vergist.

16 D fuffe Unfdulb, Rinbers Wefen ! die Weisheit hab ich mir erlefen; mer did) belift, ift hochs gelehrt, und in des Sochften Mus

gen werth.

17 D Rindheit, Die Gott felber liebet; Die Jefu Geift alleine gies bet, wie fehnet fich mein Derg nach dir! o Jefu, bilbe dich in mir.

18 D Jefu! lag mid noch auf Erben ein folch unschulbige Rinds kein werden : Ich weiß gewiß, fo borgen: Es lagt geschehen was fommt noch hier Gott und fein Paradies in mir.

Mel. O Jeju mein Braut'gam. (59)

liebefte Liebe, wie ift mir fo wohl wenn man bir nur lebet, recht wie man thun foll, fo ift man in Treuben, obichen auch un Leiden, ba andre in Gunten find trunfen und voll.

2 O Rurfte des Lebens ! ach zeuch une nach bir, auf bag mir recht brennen in Liebes-Begier, und bag wir im Leben une vollig bir geben, jum Loben und Danken in felige fter Bier.

3 Wir find boch bie Rinber, Die bu bir erfohr'n, bu haft uns ron oben auch miedergebor'n, bieg muffen wir zeugen, und wollens nicht schweigen, dieweil wir im

4 Dant fen bar bem Ronig bes 14 Gein liebstes Wert und bolbft Ariebens gefagt, ber bu und gum Bergnügen ist in der Mutter Ar- Frieden und Liebe gebracht, die werbe gefungen, mit Bergen und ifcon gemieben, g'nug, mann man Bungen, bag bu uns nut Gegen bas fuchet, mas ihme gefällt. von oben bedacht.

Befu! jum Rubin? Worgu ift feindfelige Cturm, hilft Sefus doch wohl dienlich ein' welfichte Blum ! flegen, bag Rinder obliegen, wer fo find mir gu nennen, wenn wir nur es treu mennet, bem ift er und recht kennen, boch fommen war nicht fern. ju bir, bem lebenb'gen Strom.

6 Wir fommen, o Jefu! war fommen gu bir, in Liebe und Fries den zu loben dich hier; wir Armen und Edmachen, mas fonnen mir maden ! Rad beinem Belieben 34 fich gebracht. und lenfe und fithr.

7 Man niuffe bich preifen ben Lag und ben Racht, erhebend bie Liebe, Die Gute und Macht, fo uns fer noch pfleget, die liebet und tras get. und une auch noch immer aufe neue anlacht.

8 Wer follte nicht werben im Beifte entzündt? Wo fich auch bie Gute bee herren noch findt, follt man's gleich verschweigen, fo mußt fich's both zeigen, bag gottliche Liebe bie Minber verbindt.

9 D liebeffe Liebe, fdent bid) und dod) gang, bas Dunfle vertreibe burch himmlischen Glang, entzünde die Bergen, als brennende Rergen, wie Baume am Waffer gu wachfen uns pflanz,

10 Bertilg aus uns ganglich bie irrdifche Luft, ed fen und nur Bes fu, die Liebe bewußt, ju fchmeden in die Berborgenheit, auffer Dri. und feben, wie mohl es thut geben, und bag man ein reines Berg habe gum Troft.

11 Wann man bann fo Jefum für Mugen behalt, fo acht man ben? 2Bas bat, auffer Gottes Bild, gang wenig bas Erogen ber Welt; beinen Sunger gang geffellt ? Sat

12 Ob wir find zwar arme elem 5 2Gas foll man bir bringen, o bige QGurm, und muffen erbulben

13 Es wird bier wohl werden in Edwachheit vollbracht, jedennoch wir preifen die gottliche Macht, die und noch regieret, und lettet und führet, bis er und vollkommen einf

14 Der Beind, ber muß werden boch endlich ganz frumm, er mute er tobe, er brumme und grumm, er werde zu Schanden, in Städten und Landen, mo Geeten nur em dern noch gegen den Stront.

15 Deum faffen bie Rinber im Glauben noch Muth, ju ehren, ju folgen bem, welcher ift gut; auf allerlen Weisen, ift Jefus ju pres fen, wer bieg nun erfenner, bief wünschet und thut.

16 Wir miffen bag biefes recht Befu gefällt, wann man fich im Beifte noch ju ihm feft halt, in stetem Berlangen an ihm noch ju hangen, fo hilft er beftegen Fleifich Teufel und Welt.

Mel. Unerfchaffne Lebensfonne. (4)

meen Derg! geuch bein Begehren nef Perfon und Beit: Mue Liebe ju vergehren in ber Quell, bie emig bleibt, ber bu bift gang einverleibt.

2 Eng: Wohaft bu Rub gefun in Jefu ift Frieden, wird man bich erwas übermunden, was nicht

Tefus felber ut, der Beift, Leib und Mel. Freu dich febr, o meine. (87)

Seel verfüßt !

len; benn fie ift gu tief gegrundt, bare Lebend-Rraft! flagend fag daß fie feine Schlange findt. In ich, bag ich wenig liebe bich, ber Braut fcon ficher fenn, da fie ftete flein, taum ale wie ein Funtelein, dringt tiefer ein.

4 2Belde Lieb ber Creaturen bale nadent mar auf biefer Ctatte. famirt fo Geel und Beift, wenn fie | 2 Doch hab Dant fur beine Gute, auch fdon ehlich heißt, ale die Lieb, und fur beine Wunder-Dtacht, mes fo bie Raturen armen Denfchen von zeugt Berg und Gemuthe, daß gang tingirt, und aus allem Tode bu bich mir jugefagt, und mir auch

fübrt?

ret alles andre Band mit fid) jufqualt es billig meine Ceele. ten Emn ju bem Leben Bettes bin. ganger Geel verlange, auszuüben

Wefen tabeln ben Gehorfame- auch leb', ber ich bin ein burre Weg; g'nug, bag ich bieg Beug- Deb; brum ich feufgend gu bir erlefen, daß ich mmmer irren mag, verleihe. wenn ich auf ibn alles mag.

rer, Jungfrau, Mutter, Weib und ich Blinder moge feben, mach nuch Braut, die bem ihren Schat verstreu in meinem Lauf. Gieb mir traut, ber nicht ift fein Gelbit- Tauben boch Beber, bag ich fag Regierer. Bas ihr Bort giebt bes Beiftes Lehr, lag mich beine

nidit.

8 D wie fren kann ein Gemuthe 5 Db ich gleich auch in mir fuhle, ben ber Weisheit Corgen fenn! baf mein Glaub und Liebe falt, reb't bie Creatur ichon brein, halt bitte ich, mein Geel berühre, führe boch die verborgne Gute. Menstrnich durch bein Gewalt, daß ich fcen-Urtheil fallet bin ; benn es immer bir antleb, memand andere ift nicht Gottes Ginn.

follen bir frete flingen fort: Denn ne Gabe. fe, Dank und Ruhm.

3 Seine Lieb kann niemand ftelps 379. D mein ftarter Buns ber riefen Bunden-Sohle fann bie alles fchafft, ja mein Glaube ift fo ja als mann ich gar nichts hatte,

rioch immerdar ichenfeft deine Liebe 5 Diefer reinen Che-Rrafte fub- flar, meil ich mein Gebrechen fühle,

recht reinem Ctanb, todten fleifche 3 Db ich gleich auch an bir hange liche Gefchafte, gieben ben verlieb: als ein feberleichtes Blatt, ja von 6 Lag Bernunft und Seudjele beinen Rath, und ja etwan ber nig beg, Gott hab mich ihm aus- fchrege, Berr, mir beine Gnab

4 Diefes las doch bald gefchehen, 7 Geine Weisheit bleibt ber Ruh- fchleuß boch meine Geele auf, bag und ausspricht, hindert ihre Liebe Lieb auch schmeden, zu beleben, mich erwede.

ale bir leb, mann ich gleich ale 9 Treufte Weisheit, meine Lieber nichtes habe, bleibft bu allein meis

bein unbetrüglich Wort bringet 6 D1 mann ich an bich gebente, das Berlorne wieder. Dir bezahlt weiß nicht mas ich fagen foll, Glaub bein Eigenthum, Weisheit, Stare und Liebe mir boch ichenke, bag ich full die Lampen voll, und ich also burch bie Thur bring in mabrem barauf giefend, bag ben bir murde Glauben bier, mit Gebet und bran gebacht, jum mahren Baten Wachfamfeiten meine Geele gu land ju eilen? bit du benn fo bereiten.

beben, als mas bir allein gefällt, ten im Lauf merben matt? und in foldem Glauben üben, 5 Was laffest bu bich noch auf welcher überwindt bie Welt; weil halten ? Auf, auf! verfolge beinen Bernunft, ja Fleifch und Blut, Rampf; laß ja bie Treue nicht ets nach ber Erben geben thut, fdmin= falten burd ber Berfuchung ffarge fich mein Geift jum himmel fen Dampf, ich fuch bich nur bas von bem fcnoben Welt: Betum= burch ju lautern, wenn ich bir fo mel.

Mel Derliebtes Luftfpiel. (10)

380. O felig ift, wer eine fanft ind reine Lebendelicht, und und marne bich ju jeder Ctunte, baraus heiliglich ernahret bie Liebe, daß bu bith halteft ohne Rebl. Berdaß ihr nichts gebricht; ber wird geffenheit und Faulheit fliebeft, ges die Perle nicht verschwenden, die benfft an beinen Eid und Bund, tief in ihm verborgen ift : Ale die und badurd mich in bich recht pie fein Berg fo weiß zu menden, bag heft, zu faffen, mas bich febre men er ihr folgt ju aller Frift.

2 Gie wedet ihn frete auf gunt Leben, fo bald er lau und fchlafrig beiffen, fo bir bein Braut'gam bels wird, bem Feind im Streit gu mis fen werd, und bem Unflager bich berftreben, ben ihm bestimmt fein entreiffen, ber bich gu fichten fters Liebed-Girt. Ja, wenn er in bie begehrt, bu wolleff ihm in feiner Irbigkeiten fich fangen lagt ben Liebe und Wahrheit immer feffet glatten Mund von einer Della gu ftehn, ja wenn bir auch fein Beiten, fo ftraft fie ibn um innern Schmad mehr bliebe, boch nicht

Grund.

30 dente, fpricht fie, wie fo fauer bu teiner Diutter worden Treue, wie brichft bu fo bald bei bift : Da fle um vor bich noch ges nen Gib, und laffeft beine Ded nauer ju machen, brunftig worden aufe neue verdeden burch bie In ift, und bich in beines Jesu Ber- bigfeit, indem bu laffig wirft und gen, ba bu noch mareft tobt und trage? Ud, fange bod von neuem falt, erwarmete mit vielen Comers an, ju laufen fort auf meinem Bo gen, bag er in bir gewonn Weffalt. ge, und fen nicht fchlafrig auf bet

4 Sat fie bich nicht durchdringend Bahn, fühlend aufs neu burch scharfe 9 Merkst bu nicht bes Unglaus Bucht gemacht, nur einig ben bir bens Tude, ber bir fo nach bem

bald morden fatt? willt bu benn 7 Bater, lag mid nichts mehr nunmehr erft bermeilen, und mit

> verborgen schein, und alle Untreu gu gericheitern, bag bu gang mogeft werben mein.

6 Drum merfe, wenn im innern marte febret gang Grunde, ich bir begegne, liebe Geel, Mund.

> 7 Saft bu mir nicht ichon oft vers aus feinen Schränfen gebn ?

> 8 Run ichaue, wo bleibt beine

beine erfte Liebes = Mraft, fonft gottlichen Bollfommenheiten, und tannft bu ihme nicht entflieben ; mach mich abnlich beinem Bite;

tiopfen, mir aufzuthun des Beiftes füllt. Thur ; zeuch tief in bich bie Liebess Tropfen! mein Abendmahl iß für und fur, baimt bir recht gum Edel werde der Creatur Berganglichfeit! und alfo bein Ginn auf ber Erbe fren werd von aller Dienfibarteit.

## Antwort des Seelen: Beiften.

11 Ja, ja, Sophia, fchau ich bos re, mas mir bein fuffer Daund eine fpricht; fomm, fomm, gerbrich, que fchlag, gerfrere, gertrummere, unb mad) ju nicht, was dir bisher noch wiberftanden in meines bofen Ders gend Grund; ach lest mich auf bon meinen Banden, und mach, o Liebe ! mich gefund.

12 3ch will, o Mutter, nimmer bindern in mir bein Musgebalbe runges Werf, damit ich meg zu beie Rindern gegablet merben; aber ftarf mich Urms und Schmas den in bem Rampfen, bag ich im Streit nicht unterlieg; ach hilf mir felbit bie Feinde bampfen, benn deine Rraft allein giebt Gieg.

13 Sat meine Untreu bich betrus bet, und biele Comergen bir ge= macht, fo bent, bag mich ber Reind gefiebet, ber frets nur gum Berbers ben wacht; ich will hinfuro treus er bleiben, und nuch des Beiffes fcharfe Bucht jum Wachen beffer laffen treiben, damit ich bringe volle Frucht.

Rleinod tracht't? Dieg find bee | 14 Run fo vollende beinen Bils Beinde geheime Stride, wodurch len an beiner armen Creatur, und er bich gu fichten macht. Drum lag ben Deinen mich erfüllen, jafaunte bich nicht angugiehen balb bring mid auf die rechte Cpur ber benn feine Rank find vortheilhaft. fo mird in Beit und Emigfeiten, 10 Bergiebe nicht auf mein ans bein Rubm in mir burch bich ers

> Mel. Pfaim 100. Lobwaffer, (11) ftarfer Gott, o Gees lenskeraft, o liebster herr, o lebens-Saft! mas foll ich thun, was ift bein Will? Gebeut, ich will bir balten frill.

2 3ch kann ja nichte, bas weißt bu wohl, auch weiß ich nicht, mas ich thun foll, du fannft allein vers richten bieg, bu weißt es auch als lein gewiß.

3 Rath, Kraft, Seld ift niemand ald bu; Rath giebeff bu in ftiller Ruh: Rraft bift bu auch in boche fter Roth, Gelb ift bem Ram' o Wunder-Gott !

4 Du Feld bed Beild, erhalte mich, bu Lebens: Strom, fleuß mils biglich, fleuß doch in meine Geel hanein, en febre ben bem Gunber

5 Die Beit ift bos und Ralfchheit voll, ich weiß nicht wie ich leben foll, du bift ein Gerr, ber groß von Rath, bu bift ein Gott, ber fart von That.

6 Bas willt bu, herr, bas fage mir, ich flepf, ach thu' boch auf die Thur, ich ruf und fcbren, bu hörft es wohl, was willt bu, Herr. das ich thun foll?

Seufzende Seele.

Diffarter Bebaoth! bu Leben memer Geel und meines Geiftes Rraft, o mein Immanuel! bu Echopfer beines Rinde, fchaff boch ein reines Derg, o Jefue wehre boch in mir ben Cunben: Edymery.

(1) Jefus. Bufrieden, o Ceele ! jufrieden und ftill, anschaue von weitem bein feliges Biel, und benfe, daß diefes mein gnädiger QBill.

2 Scele. Ad) ja, mein Geelens Freund, ich bin noch weit von bir ; zeuch mich, zeuch mich hinauf und gieb bich ganglich mir, o Gott! ein reines Bergift bas bie Geele fucht : Unremigkeit ift bie; ach, ady ich bin verflucht.

(2) Jesus. Du bift nicht verfludict, ich mache bich neur ich, ich bein Erlofer, fen bu nur getreu. Ich will bich verneuen; ich fpreche

dich fren.

3 Seele. Bas Frenheit? bin ich boch gefangen von ber Gunb, was Treue? der ich frete die Uns treu mehr befindt, wo ist das neue Derg, bas bu verheiffen haft, mo ber frandfeite Beift ben meiner Cunben:Laft ?

(3) Jefus. Ich will es bir geben bem Teufel gu Spott, ich will bich berweht gefchwind. erretten aus ewiger Roth, ich will es thun als ein mahrhaftiger in Jefu fuche Rub, mann Glut

Gott.

mich nun halten an bieg Wert, bas foll mein Unter fenn, bis id) jum Rele ber Emigleit, ba bift bu tomm an den Port : Der Seiland ficher in. aller Welt will mir auch gnabig beinen Brieben ein.

meht, glaub es, ich bleibe dem Sort. erforsche beinen Ctanb.

Mel. @ ftarter Bebaoth.

Gunber ! benfe mobl du laufft gur Emige feit; nimm beine Beit in acht, fen immerdar bereit: Der groffe Mens fchen-Cohn fteht ferrig por ber Thur; ber Bergensfündiger, ber Michter, bricht herfür.

2 D tolle Sicherheit verfluchter Cunden : Edlaf; mad auf buder du schläfft, erschrecke doch und fchaff mit Bittern und mit Furdit. mit bebenbem Gemuth, ber Geelen Celigfeit! ben eblen Chab ber

hút.

3 Die Macht der Kanfternif wird nunmehr faum geschen, das besc Stundlein fommt, wer will, wer fann beiteben? vergebrend ift bas Keu'r, es bricht aus Zion an ber Glang bes Menfchen-Cobne, ben memand leiben fann.

4 Bas fann ein Strobefalm doch bey diefer heisten Glut? was fann ein fandig Grund ben unge fiummer Fluth, wo will ber Ctors pel hin, ben foldem Wirbel=2Gind ! ein federleichtes Blatt gerfleuchte

5 2Bach auf benn, meine Gelb und Rluth und Wind mird ffurs 4 Seele. Wohlan, fo will ich men auf bich ju; Fleuch mit ber Turtel-Taub in jene Rigen bin

6 Diein Rachiter, fen auch tu fenn; brum, meine Ceele, geh in bereit, ich marne bich : 3ch bitte bich, bedenfe, eh' benn ber Tobele (4) Jefus. D Seele, fen ruhig Stich die Seel abschneiten beißt: und faffe bieg Wort, ich bringe bid Die Ctund ift unbefannt, Gett ficher gum feligen Port, ich lag bich fommit, wenn bu's nicht mennft,

Leben, bas aus ber nien fenn. mabren Einfalt quillt, wenn fich ein Berg Gott fo ergeben, bag Chrifte Ginn es gang erfüllt; wenn fich ber Geift nach Chrift! Bilbe, in Licht und Necht bat aufgericht, und unter foldem flaren Schilde, durch alle falfche Boben bricht.

2 Was andern ichon und lieblich fcheinet, ift foldem Bergen Rinders Epiel, was mander vor unichule dig mennet, ift foldbem Bergen fdon ju viel ! Barum? Es gilt ber Welt abfagen, bier beifte : Rübet fein Unreines an; bas Rleinob lagt fich nicht erjagen, es fen benn alles abgethan.

3 Die Dimmele . Roft fcmedt viel ju fuffe bem Bergen, bas in Jefu lebt; Die Braut bewahrt Haupt, Berg und Ruffe, und mo ibr etwas noch antlebt, bas gu dem Glang ber Welt gehöret, bas ift ibr lauter Sollen Bein, und, wo fie recht in Gott einfehret, ba macht fie fich von allem rein.

4 Die Emfalt Chrifti fchlieft Die Seele vor allem Weltgetummel gut ba fucht fie in der bunflen Sohle, in Horeb, Gott und ihre Rub : Wenn fich bas Seuchel : Bolt in Puften ber Belt und ihrer Gitelfeit, auch wohl ben gutem Schein, will bruften, fühlt jene Rampf und barten Streit.

5 Die Einfalt weiß von teiner Berbe, als die im Blute Chrifft Orten, machet euch bereit. liegt, Die reine himmlifche Begierbe

Del Die Tugend durchs E. (10) | rein ; wie fonntes benn von eitlem D fuffer Ctand, o felig Binde ber Welt noch eingenoins

> 6 Bon Corgen, Roth und allen Plagen, bamit bie Welt fich felbft anficht, bom Reib bamit fich an= dre tragen, weiß Chrifti Ginn und Einfalt nicht: Den Schat, ben fie im Dergen heget, behalt fie wie ber allen Reib, ift jemand ber Luft baju traget, das macht ihr lauter Dergende Freud.

> 7 D fcones Bilb, ein Berg gu fchauen, bas fich mit Chrift Gins falt fcmudt ; geht bin ihr thoridis ten Jungfrauen, harrt nur bis euch die Racht berückt. Was find bie Lampen fonder Dele? Schein ohn Einfalt und Christi Sinn? Sucht boch was beffers für bie Geele, und gebt ber Welt bas Ihre bin.

> 8 Md, Jefu ! brude meinem Dergen ben Ginn ber lautern Gins falt ein, reiß aus, obichen mit taus fend Comergen, ber Welt ibr Befen, Sand und Schein; bes alten Drachen Bild und Beichen trag ich nicht mehr: brunt lag mich nur ber Einfalt Bier und Camud erreichen, bas ift bie neue Creatur.

## Melodie des 8 Pfalms.

heure Seelen, lagt euch machend fine ben I ach eilet all, daß feine bleib dahinten, bes liebften Beilanbs Stimm erfchallet weit an allen

2 Berlaffet bann mas euch noch hat folde Thorheit ichon beffegt; lau thut machen, bann biefe legt' an einem remen Gottes . Rinbe Minut heißt und freis madjen, ber glangt Gottes Rame fcon und Braut'gam tommit, er ift nah vor



Chriftus eft erftanben : Des Saup- | Rinber : Einn recht angenommen tes Gieg ber Glieber ift, brum fann hat, wird wirflich nach und nach mit aller Macht und Lift und Cas verfest in Engel-Orben, mo nichts

tan nicht mehr ichaben.

10 D Tob, wo ift dem Ctachel fatt. nun? Bo ift dein Cieg, o Solle? Was fann und jest ber Teufel thun, wie graufam er fich ftelle? Bott fen gedanft, der uns den Gieg fo heerlich hat in diesem Krieg aus! Ungt und Gunft gegeben.

Del, Mein Dater! jeune mich. (54) unschuldige Einfalte: wefen! wie flug und alber boch bift bu im reinen Grund! Bas wir nur irgendmo bom BundersGlaus Big bermengt, gefonnt.

Wenn man fich nicht felbit ligen fann. sucht, und nicht, warum? w.ll fer Ubrwerf treibt, Bernunft nichts wollen darf; wie man von Abram lief't.

3 Denn fampft ber Rinber:Ginn | nur bin. mit ftarten Mannheite Rraften in iconfter Barmonie. Gin rine gend Liebed: Spiel, das übermalmat gabeft, find't emiges Gut : Wenn Gott in glaubigen Gefchaften, daß! er erfüllen muß ber feufchen Liebe fuffet, es jauchtet, es finget, es Biel.

4 Co fann bie Unichuld auch rude ber traurige Comery. ben reinen Umgang gieren, unb vom Beift ohn' Gigenheit lagt fuhs nern finden fann.

Jefulein ift worden, und seinen! 6 Wenn bu auch vom Leiden was

jale Gottes Lob und Liebe fintet

Mel. Mein Berg fey gufrieden, (47) 388. D Urfprung bes lebens! o emiges Bubt! ta niemand vergebene fucht, mas ibm gebricht. Lebendige Quelle, fo laus ter und helle fich aus feinem beilie gen Tempel ergieft, und in die bes

unbetrübte Quell ! gierigen Geelen einflieft.

2 Du fprichft : Wer begebret gu trinfen bon mir, mas emiglich nabe ret, der fomme ; allhier find himms lifche Gaben, Die fuffiglich laben ; ben lefen, hat Einfalt allezeit mit et trete im Glauben gur Quelle heran, hier ift mas ihn emig befes

3 Dier komm ich, mein Diete, fragen; Wenn Gottes Trieb und mich burftet nach bir; o Liebffer ! Bug nur bas Gewichte ift, bas une bewirthe bein Schaftein allbier: Du tannft bein Berfprechen mir barf brein fagen, ber Bill' nichts Armen nicht brechen, bu fiebeft, wie elend und burftig ich bin, auch giebit bu die Waben aus Unaben

> 4 Du fuffe Muth, labeft Geift, Ceele und Dluth, und wen du bes man bich genieffet, wird alles bers fpringet bas Derg, ce weichet gus

5 Drum gieb mir zu trinfen, ohne bieg und bas Gemeinschaft wie's bein Wort verhaft, lag haben b'ran, wenn fich ber Ginn ganglich verfinten den fehnenben Beift im Meer beiner Liebe; lag ren, daß er fein Paradies im Ine heilige Triebe mich immerfort treis ben jum hunmlischen bin, es wers 5 O! wer also jum Rind mit be mein Berge gang trunken barin.



mich frete baran ergogen, ich fen auch wo ich fen, es foll mir fenn was an ein Spiegel ber Unfduld, und ein Dochmi Ciegel ber Lieb und unverfalfchten fen : Treu.

12 Bie heftig unfre Cunben ben frommen Gott entgunden, Rach und Eifer gehn, wie graufam wer ben feine Muthen, wie gornig feine gleichfaß Kluthen, will ich aus biefem Leis drauffen ben febn.

13 3ch will daraus findiren, wie nicht bat ich mein Berg foll gieren mit fills fann nie lem fanften Muth, und wie ich die foll lieben, bie mich fo fehr be= bin, der truben mit Werfen, fo die Bosheit den thut.

14 Benn bofe Bungen fteden, Sindrun mir Glimpf und Ramen brechen, langen, fo will ich gahmen mich, bas Uns Gaff mo recht will ich bulben, bem Rads ften feine Schulden verzeihen gern Beift, ja und willigitch.

15 3d will ans Kreuge ichlagen fennt' bio mein Fleifch, und bem abfagen, ret hin 32 was meiner Luft geluft't: Was die von beine Mugen haffen, bas will ich Getaufte flieba und laffen, fo viel mir ime

Etirne

Berbru perfanna

hilf mein

der uns

ber Prufunge-Stunde. Dan tritt eblen Bergen, für unerfchörften fie ber oft mit Fuffen; aber Gott Schmerzen, ein Ceufger nach bem wird ben Spott the einmal versfandern quillt, füllen.

und als Braut ihm vertraut, der übel zugericht't? du bift ja nicht ficht, mas ihr fehlet : Er troft't fie um bittern Leiden; führt fie Rinder, von Miffethaten weißt bu bann auf die Bahn ber vergnügt'= nicht. ften Freuden.

8 3hre Sobeit wird vermehret ben bem Edmery, ber ihr herz bier un Kreus bewähret : Diefes fihmudet thre Rrone, die einmal nach ber Quaal fie befonimt jum Lohne.

9 Emig werd fie triumpheren, wenn ihr Birt, Chriftus, wird in fein Daus fie führen, und ihr offe nen alle Schage, damit fie je und ie fich baran ergose.

10 Dann wird fie fein Leib mehr beugen, und ihr Glang wird fich gang offenbarlich zeigen. Gie wird leuchten als Die Conne; Gott allein wird ftete fenn ihre Freud und Wonne.

11 Dann wird fie mit Chrifto fisen auf dem Thron, thre Kron wird von Golbe bligen; Dann wird jedermann fie fennen, und fie fren, ohne Scheu, boch von Adel nennen.

Mel. Nun ruhet, alle Walder. (50)

Welt I fieh bier bein Leben am Ctamm des Rreuges fchweben, bein Deil finkt in ben Tob : Der groffe Fürft der Ehren lagt willig fich beichmes ren mit Schlägen, Hohn und groffem Epott.

2 Tritt ber, und fchau mit Fleis fe, fein Leib ift gang mit Schweiffe des Blutes überfüllt : Aus feinem

3 Wer hat bich fo gefchlagen, 7 Chriftus, ber fie hat ermablet, mein Geil, und bich mit Plagen fo ein Cunder, wie andre Menfchens

4 3d, ich und meine Gunben, die fich wie Rornlein finden bes Candes an tem Weer, die haben dir erreget bas Elend, das dich fchlaget, und bas betrübte Darters Heer.

5 3ch bine, ich follte buffen an Sanden und an Buffen gebunden in der Soll: Die Beiffeln und die Banden, und was du ausgeffans den, bas hat verdienet meine Secl.

6 Du ninmift auf deinen Ruden die Laften, fo mich bruden viel fdwerer als ein Stein: Du bift ein Fluch, bagegen verchrit du mir den Gegen; dein Comery muß meine Labung fenn.

7 Du fegeft bich jum Burgen, ja lässeit dich gar würgen für mich und meine Schuld; mir laffeft bu bich fronen mit Dornen, die bich bohnen, und leibeft alles mit Ges bulb.

8 Du fpringft ind Tobes Machen, mich fren und los ju machen von foldem Ungeheur ; mein Sterben ninumft bu abe, vergrabit es in bem Grabe, o unerhorted Liebed: Feur.

9 3ch bin, mein Deil, verbunden, all' Augenblid und Stunden, bir überhoch und fehr : QBas Leib und Ceel permogen, bas foll ich billig legen allgeit an beinen Dienft und Ehr.

10 Run fann ich nicht viel geben



fann, wann wir fteigend filmigen, Glang ber Herrlichfeit, ber fie burch und erquiden auf ber Babn nach und burch erfullet, ber wie Stros

ber Freuden Spigen.

8 21.d. I fo fend uns biefen Beift ; erfreut. lag thn auf und ichweben, wie bu 7 Drum wer wollte fonft mas demen Sungern haft ihn ju Troft lieben, und fich nicht beständig gegeben; fomm, ach fomm, bu uben bes Monarchen Braut gu werther Beift, daß auch wir einft fenn? Dug man gleich baben viel kommen, da mobin dein Trieb uns leiben, fich von allen Dingen fcheis weis't, in das Reich ber Frommen. ben, bringts ein Tag boch wieder

Mel. Frohlich, frohlich. (60)

fu fich vermablen, die fein fanfter bir verlobt, ju tragen, allem freus Lubess 2Bind fo gewaltiglich ges big abjufagen, mas nur Welt und trieben, daß fie gang dafelbft ges irdifch heißt. blieben, wo fich ihr Magnet bes 9 Co will ich mich felbit nicht

bie ben biefer Leibes-Burbe fich in treu : Collt ich feinen Troft ers ihnen fcon befindt? alle himmel bliden, will ich mich banut erquis find zu wenig fur Die Geelen, Die den, bag ich meines Jefu fen.

dem gloriofen Throne ohne Dede mir hochzeit halt. angeichaut.

4 Conft erfreut man fich mit Bittern, und bedienet mit Erfchuttern, biefes Ronigs Speiligfeit; Del. 3ch fan gute Nacht dem. (29) aber wer nut ihm vertrauet, wird, wenn er fein Untlig fcauet, bod)

gar fanftiglich erfreut.

5 Wann Jehova man genennet, lich, und bringt ein feliges Enb. wird nichts Sobers mehr erfennet, als die herrlichkeit ber Braut : auch gern, und fürchtet fich nicht, Sie wird mit dem bochften Wefen, bag er foll erfcheinen vor Gottes bas fie fich gur Luft erlefen, gar ju Gericht. einem Geift vertraut.

fterben; beine fanfte Wehung Diamanten find zu bunfel fur ben me aus ihr quillet, ber bie Romgin

8 Schenfe, Berr I auf meine Bits 393. D wie felig find bie te, mir ein gottliches Gemuthe, Geelen, die mit Ber einen foniglichen Beift, mich als

achten, follte gleich ber Leib vers 2 Denn wer faffet ihre Burbe, fcmachten, bleib ich Jefu boch ges

der König fo vortrefflich angegundt. 10 Ohne fühlen will ich trauen, 3 Wann die Geraphim fich bes bis bie Beit fomnit Ihn ju fchaus den, und für feiner Dacht erfdres en, bis Er fich gu nur gefellt, bis den, wird er doch von feiner Brautfich werd in feinen Urmen in gar in der mundervollen Rrone auf fuffer Lieb erwarmen, und Er nut

394. Pflidytmäßig gelebt, an Gott feft gellebt, baß nichts von ihm trennt, macht frols

2 Wer lebet im Beren, ber firbet

3 Was andere gramt, und recht 6 Gie eft ebler ale Carfuntel; überfdwenunt mit Alengften und

bem Bater gehorcht.

tem Roth : Der ftirbt nicht gu und Bier, obidon ber Unglaub fruh, fo fucht ju vollenden fein foldb's verneinet, baburch ber Bein

Deiligung bie.

mann ihn ruft nach Saus fein finft. Bater und Gott, jur Erbichaft, und ihm kommt defivegen ein Thron bes Lamm's, ihr Symmels-Bot.

gefdwind und leichtlich beredt, daß hirt und Meifter; lobt ihn mit es fich juin Schlafen lag legen ind und gefammt in Emigfeit : fein's Bett.

7 Ein Frommer ftirbt nicht, ob breit. man fchon fo fpricht: Gein Glend ffirbt nur. Co ftebet er Da in ber fen Lob, Chr, Preis und Dant ges reinen Natur.

nicht fo flein! drum furcht man Engel-Bungen; es jauchge ibm ber ben Tod, weil man nicht ftete ben- himmel himmelbebeer, und mas

fet aufe Eine, bas noth.

9 D beiliger Gott I tobt in mir Speil.

Mel. Ger hochtelobt, barmh. (61)

Mreis, Lob, Chr, Ruhm, Dant, Rraft unb Macht, fen bem ermurgten Cammifft mit Ebelftein und Verlensthe gefungen, bas und gu feinem Reich ren erbaut jum Lobe Jefu Chrift gebracht, und theu'r erfauft auf fur uns, die er fich außertobren: allen Bungen ! in ihm find wir Bir jauchgen bir mit Danf, Lob. jur Cehafeit gebracht, eh' noch ber Preis und Rubni, o Freud, o Luft. Grund ber gangen Welt gemadit. o Lidit, o Lebende Blum!

2 Wie heilig, beilig, beilig ift ber Bert ber Berren und Beerfchaas ren! ber und geliebt in Jesu Chrift, 396. ba mir noch feine Feinde maren, und feinen Sohn gu eigen und ges bier führet ; in Liebed-Begen er fchentt, fein Berg ber Lieb in unfer weislich uns Menfchen auch lebe Derg verfenft.

Rurcht, beg lacht er, weil er hat 3 3m Beinftod, Jefu, fieben wir gepfropft, und gang mit Gott 4 Beym taglichen Tob ba hat es vereinet : Dieg ift bie bochfre Wenn bie Lebens:Quell frete trinft, bie 5 Das bringt ihm tein Graus, Geel in Gottes Liebes-Meer per-

4 3hr fieben Fadeln por bem Freuden-Geifter! erhebt mit Jauche 6 Ein foldfriges Rind ift ja gar gen Gottes Cohn, der unfer Romis Namens Ruhm erfchalle weit und

5 Ihnt, ber ba lebt in Ewigfeit, fungen von feiner Braut, ber Cheis 8 Bar nur ind Gemein ber Ernft ftenheit; ihn lobe Denfche und bas Wort je ausgesprochen mehr.

6 Die hochftgelobte Majeffat ber ben Tod: Das fterbliche Theil vers beil'gen Ginheit fen erhoben, Die in fchlinge bein gottliches Leben, offich felber mobnt und fteht; fie muffen alle Dinge loben: In ihr befteht bas Freuden-Lebend-Licht, von beffen Blid bie buftre Welt

gerbricht.

7 Deg Ctabt, Die ichonfte Bion,

Mel. Lobe den Serren ben m. (4)

Mreife ben herren, ber wunderlich uns alle tret g er führt hinein, weil es ges

Glauben gegieret.

Jefu gu laufen, daß er bie Geele mit Feuer ber Liebe fann taufen; ift bes Glaubens Runft. hore die Etimm, ju Bergen und Ohren es nimm, folge Immanuels Saufen.

3 Edzeue bich nimmer gang freue ju leben auf Erden, dann wirft bu bende, ein Burger bes Simmele auch werben, wenn bu im Beift folgett, wie Jefus bich beift, bem treuften Sirten ber Deerben.

4 Folge in allem, in Glauben, wie er es will haben, fo wirst bu finden bie Verlen und fofflichften Baben, beffer als Gold, mo man ce finden auch follt; bieg fann bie Eccle recht laben.

5 Rommt, fucht die Cchage, fo ewig nicht fonnen veralten; lagt doch im Bergen die Liebe ja nims mer erfalten, fonbern vielmehr, freudig entzündet allhier, beffer an

Jesu zu halten.

6 Bas find die Dinge ber Erben, fo balde vergehen? Gleich als bie Nebel verschwinden, mann Winde entiteben; brum ift es gut, mas und hier hindern noch thut, frobliches Bergens zu fliehen.

Mel. Soldfelige Gottes L. (26)

Mrobirt muß fenn ber Glaub, damit er merd' reditschaffen, und auch mit taufenb Baffen den Gieg ihm niemand raub. Er muß im Beuer bauren, fpringt nut Gott über Mauren, ift auch oft blind und taub: Go halt! die Prob ber Glaub.

reinigt muß fenn, nut Lieb und Feind nicht fenn gewichen in aller Rebel Dunft; da, wo nichts ift gu 2 Romme, ja fommie, und eile gu fchauen, bennoch auf Gott vers trauen und feine bloffe Gunft, bas

> 3 Lag diefe Region, und brich burch alle Thuren; fo mird ber Beift dich führen hin zu ber Gotts beit Thron. Du findft den ftillen himmel burchaus nicht benm Bes tummel : Drum bebe bich barbon;

lag biefe Region.

4 Rur über Luft und Stern ift erft bie beitre Stille, wenn ber recht lautre Wille ftogt alles von fich fern. Da findt fich lauter Rube: Eros, wer bem etwas thue, der blos hangt an dem Serrn, der über Luft und Stern.

5 Mein Gott! verleihe mir biegu ben Beift bes Glaubens, bag ich acht feines Schnaubens, und boch vertraue bir, verlaffe alle Dinge, qu dir ins Dunfle dringe, und mich in bir verliehr : Dieß, Gott! vers lethe mir.

Mel. Derliebtes Luftfpiel rein. (10) 398. Quill aus in mir, o Ces genseQuelle! Die bit entspringft von oben ber, und bich mit Onad fo boch auffdhwelle, bag ich bich ald ein volles Meer in nur mog finden, und ber Taufe im Beift theilhaftig werde recht, bars in der alte Dienich erfaufe mit feinem gangen Erbgeschliecht.

2 Beh über Rnochel, Rnie und Lenden, ja übers Haupt ihm, o Jordan! breit dich in mir aus aller Enben, bag er fich nirgend 2 Das ift bes Glaubens Runft, retten fann; o Gunbfluth! fomm, bey taufend Widerspruchen bem und überfchwemme bad Fleifch und



te mannlich mas bu haft : Recht fen ? Steht nicht Cotom in ber beharren ift bas Befte; Rudfall Glut? Geele, wer foll bich erlos ift ein bofer Baft.

9 Lag bein Auge ja nicht gaffen nach ber ichnoden Eitelfeit; bleibe Lag und Racht in Baffen; fliebe

Trage und Gicherheit.

10 Lag bem Rleische nicht ben Millen; gieb ber Luft ben Bugel nicht. Willt du die Begierben füls len, fo verloscht das Gnadenslicht.

11 Fleischess Frenheit macht bie Seele falt und ficher, frech und folge frift hinweg bes Glaubens: Dele, lagt nichts als ein faules holy-

12 Bahre Treu führt mit der Cunde bis ins Grab beständig Krieg, richtet fich nady feinem Binde, fucht in jedem Kampf den

Eleg.

13 Mahre Treu liebt Chrifti Bes ge, freht bebergt auf ihrer Sut, meif von feiner Wolluft=Pflege, halt fich felber nichts zu gut.

14 Bahre Treu hat viel gu meis nen, fpricht gum Lachen : bu bift toll ; weil es, wenn Gott wird ers fcheinen, lauter Beulen werben foll.

15 Wahre Treu fommt dem Ges tummel biefer Welt niemal zu nah : Ift ihr Chat boch in bem Etille und ein guter Muth fleiget himmel, brum ift auch ihr Berg allba.

16 Dies bedenket wohl, ihr Streie ter! freitet recht und fürchtet euch ; Rub. geht doch alle Tage weiter, bis ihr fommt ins himmelreich.

ob's vielleicht ber lette fen; bringt fuch Ruh, fuch Ruh. Dier und zc. Die Lampen ind Weschicke, holt frete neues Del herben.

fen ? Gilen, eilen ift bier gut.

19 Gile, wo du bich erretten und nicht nut verberben willt; mach bich los von allen Retten, fleuch

als ein gejagtes Wild.

20 Lauf ber Welt boch aus ben Sanden, dring ind fille PELLA ein, eile bag bu mögft vollenden,

mache bich von allem rein.

21 Lag bir nichts am Bergen fleben, fleuch für dem verborgnen Bann, fuch in Gott geheim gu les ben, daß bich nichts befleden fann.

22 Gife, jable Lag und Ctuns den, bis die Liebe bich durchdringt, und wenn du nun übermunden, bich jum Chauen Gottes bringt.

23 Eile, lauf ihm boch entgegen, fprich: Mein Licht, ich bin bereit nun mein Guttlein abzulegen, mich

burft nach ber Emigfeit.

24 Co fannit bu gulegt mit Freus ben gehen aus bem Jammerthal, und ablegen alles Leiden, bann nimmt recht ein End, all' Quaal.

Mel. Scele, mas ift Schoners. (62)

Muhe ift das befte Gut, bas man baben fann: Dimmel an ; die fuche bu. und bort ift feine Ruh als ben Gott: Rur ihme gu 1 Gott ift die

2 Ruhe fucht ein jedes Ding allers meift ein Chrift : Mein Berg, nach 17 Denft ben jebem Mugenblide, berfelben ring, wo bu immer bift,

3 Ruhe giebet nicht die QBelt, ihre Freud und Pracht; nicht giebt 18 Liegt nicht alle Welt im Bo- Muhe Gut und Geld, Luft, Chr,



the por see speniences chrony for thether and healt mabren Rub. Dier und zc.

6 Rube wer ba finden will, toms 16 Rube ben ! me nur zu mir: Saft bu gleich ber ein Schuler !! bes Leidens viel, ich fanne lindern Fuffen fest feines bir, und geben Rub. hier und ze. und lernt bie Rui

7 Rube fcbenft er allen gleich, die 17 Rube nirgen beladen find, flein und groffe, arm als mo Demuth & und reich, Dann, Beib ober Rinb, Riedrigfeit fein findt ben ihm Ruh. hier und zc. ter führt, giebt mit

8 Rube fchmedet benen mobl, und tc. bie fcmer find gebrudt und muhfelig Schmergens voll, daß fle faft mo bie Liebe fleust erflict, gern finden Rub. Sier flar und bell, fei und ic.

9 Ruhe gang umfonft verfpricht und &. Zefu treuer Mund, fein fo freunde lich Angesicht aus bes Bergens foll fle ewig fenr Grund lodt all bergu. Sier und ze.

10 Rube fo gar williglich Jefus bletet an : 3ch will euch erquiden ich, ber's am beften tann, als felbft ihme gu! Get if bie Ruh! Dier und be.

und icaffet Rud

18 Rube fpringel Beift, ba ftromt

19 Rube, noch !? hier und bort; br er ift bie Mub. & feine Ruh, ale

Berrichfeit und Dacht; ihr Glang nen, bag euch lauter Glend bedt, fid) weit ausbreite mit gang voll- und bag Gottes Bnaben : Rraft fommmer Pracht. QBed auf Die nur allein bas Gute ichafft, fa, bag neuen Glieber, die nicht verfaulen auffer feiner Unade in euch nichts mieder, als Gottes Glang und Luft. Denn GeelensCchabe.

Braut'gam, ber es fann ! bau auf pfet, felig, mer im Rampf beftebt, bie Gottes : Sutten, bu reiner und bie Gunben in fich bampfet, MenfchheitsMann! bagu bu bifffelig, wer die Welt verfchmabt. erfohren, und in bem Rleifd gebos Unter Chrift Rreutes & Edmach ren, daß bu's vermanbeln willft. jaget man bem Frieden nach :

wovon wir abgewandt, und uns muß guvor mit Chrifto frerben. fern Billen fteben in beiner Bucht 5 Werbet ihr nicht treulich rins und Sand, dir gottlich rein gu les gen, fondern trag und lafig fenn, ben, nach ber Matur gu ftreben, eure Reigung gu bezwingen, fo badurd bu lebft in und.

gar verloren bieg: Alfo werd auf= niemals rechter Gieg; mahren genommen, mas fid von ber abrif, Siegern wird bie Rrone nur jun bag emig in une mobne ber Bater bengelegten Lobne. mit bem Cohne, durch bender Beift | 6 Dit ber Welt fich luftig mas perflatt.

eure Geligfeit; Bauet nicht wie an, bag man noch mit frechem freche Gunder, nur auf gegens Dergen ficher wolle thun und fchers mart'ge Beit; fonbern fchauet gen. iber euch, ringet nach bem Sime 7 Furcht muß man bor Gott metreich, und bemubet euch auf frete tragen, benn ber fann mit

mußt ihr nicht nach Bleifch und free Del, und nach bem es ihn bes Blut und deffeiben Reigung gestliebt, Wollen und Bollbringen ben ; fondern mas Gott will und grebt. D fo lagt uns ju ihm ges thut, bas muß emig und affein ben, ibn um Gnade anguffeben. eures Lebens Rieditschnur feyn, es 8 Und benn fchlagt die Gundens mag Rleifd und Blut in allen Glieber, welche Abam in euch regt, ubel ober wohl gefallen.

Bilde, mach und rein, feufch und | 3 Ihr habt Urfach gu befennen, milde, und febe gang in und, | bag in euch auch Gunde ftedt, 3 Berr, beine Braut bereite in bag the Aleifch von Fleifch zu nene

4 Muf, lag bid boch erbitten, o 4 Gelig, mer im Glauben fams 5 Go lag bein Bild aufgeben, ABer ben hummel will ererben,

bricht eure hoffnung ein; ohne 6 Allfo lag wieder fommen, mas tapfern Etreit und Rrieg folget

den, bat ben Chriften feine fatt : Fleifdlich reben, thun und lachen, Mel. Fren dich febr, o meine G. (87) fchwacht ben Beiff, und macht ihn 103. Chaffet, Schaffet, meis matt. Alch! ben Shrift Rreutees ne Kinder! schaffet Fahne geht es mahrlich memals

Erben, wie ihr moget felig werben. Leib und Geel und jur Bollen mes 2 Dag nun biefes mog gefchehen, berfchlagen : Er ift's, ber bes Beis

in bem Rreuges: Tob darnieber, bis

ihm feine Macht gelegt. Sand und Fuffe ab, mas euch ar- und Blut von bem ungerne laffen. gert fenft ine Grab, und benft was ihm fo groffen Chaben thut mehrmals an die Worte : Drins es will die Welt nicht haffen ; bie

get burch die enge Pforte.

be, und baben auf Jefum feh'n, foll bes Teufels Des und Etride. bis ich feinen Benftand finde, in | 5 Run muß ich Armer immer ber Gnade zu befteh'n. Uch, mein fort nut biefen Feinden freiten, heiland I geh doch nicht mit mir fie angften mich an allem On Urmen inst Geridit; gieb mir beis und freh'n mir frets gur Geiten: nes Beiftes Baffen, meine Gelig- Der Catan fest mir heftig gu, be feit zu fchaffen.

10 Amen! es gefchebe, Amen! Fleifch jur Gund mich treibet. Gott verfiegle dieg in mir, auf bag ich in Jefu Namen so den Glaus ich weiß sie nicht zu frillen : hilfe benes Kampf ausführ. Er, er gebe Rraft und Ctarf, und regiere felbit das Berf, bag ich madie, bete, rine ge, und alfo jum himmel bringe.

Mel. 26 Gott vom. (67)

404. Schau, lieber Gott ! mie meine Feind, damit ich ftete muß fampfen, fo liftig und fo machtig fennd, bag fie mich leichtlich dampfen : Derr! wo mich beine Gnab nicht halt, fo fann ber Teufel, Rleisch und Welt mich leicht in Gunben frurgen.

2 Der Satanas mit feiner Lift im Unfang gar fuß lodet, brauf, mann bie Gund begangen ift, bas Berge er verftodet; er treibt mit richt, den himmel und die Solle. Trug und mit Gewalt von einer Cund gur andern bald, und end:

lich in die Hölle.

3 Der Belt=Att ift auch wohl bewußt, wie bie fann Unlag geben | ju Augen-Luft, ju Pleifches-Luft | und 3mang in willigem Geborfam. und hoffartigem Leben : Wenn aber Gottes Born angeht, ein jes Treu lag reichlich nuch empfinden. fchaft bat ein Enbe.

Sauet | 4 Und bennoch will mein Rlaid furge Kreud gefällt ihm mobb 9 Bittern will ich fur ber Gun- brum will's nicht, daß ich meiden

Welt läßt mir gar feine Rub, mein

6 Bu dir flieb ich, o treuer Gott! Bater! bilf in Diefer Doth, um Jefu Chrifte willen. Berleib mit beines Beiftes Ctart, bag meiner Keinde Lift und Wert dadurch zer

fforet werbe.

7 Lag diefen beinen guten Gaft mich innerlich regieren, bag ich alle geit thu', mas du beißt, und mid nicht lag verführen : Dag ich bem Argen miberfteh, und nicht ren beinem Weg abgeh, gur Nechten ober Linken.

8 Db bofe Luft noch mannigfalt mich anficht, weil ich lebe, so bilfdaß ich ihr alfobald im Unfang miderfrebe, und bag ich ja vergele fe nicht die Todes-Stunde, das Ger

9 Greb, bag ich benfe jebergen an Diefe letten Dinge, und baburd alle Cunben-Freud auf meinen Bergen bringe, bamit ich mog mein Lebenlang bir bienen ohne Furcht

10 Gott Bater, beine Rraft und der da gurude fteht; bie Freunds D Jefu Chrifte I fteh mir ben, daß ich fann überwinden. Silf, Beil's ibern.

Datet will tch. (15)

mir meinen Comers

reube meiner Freuden, himmel-Brob, bamit

ben ift lauter Bergeleib, von Bergen gern. a Augen schweben ift Higfeit.

gebuldig leiben, und foll ichonfter Brautigam.

will ich nicht, mein Geift erichallt.

in diefem Arieg, daß hin gericht, wo Jefus wird ges er einen Gieg erhalte fchauet, ba febn ich mich binein, wo Sefus Butten bauet, benn

bort ift gut ju fenn.

7 Run, Jeful mein Bergnügen, That über alle Schas fomm hole mich zu dir, in beinem be, o Befu! liebster Choof ju liegen : Komm, meis .. bem ich mich ergobe, ner Geelen Bier ! und fege mich einen Plag in meinem aus Gnaden in beine Freudens en dir, Schonfter, jus Stadt, fo fann mir niemand fchasveil bu mit beinem ben, fo bin ich reich und fatt.

Mel. Liebe, die du mich zum. (36)

406. Schidet euch, ihr lieben Baffel ju des Lams Inn meiben, bas meine mes Sochzeit-Feft! fcmudet euch th gang fraftiglich tann aufs allerbefte, benn wie fiche annich in Leibense Zeit feben laßt, bricht ber Dochgeits Lag berfüllen nut Troft und herein, ba ihr follet froblich fenn.

2 Auf, ihr Jungling und Jungs iebster! mich erbliden frauen, bebet euer haupt empor! ablich Angeficht, mein Jedermann wird auf euch ichauen, quiden : fomm, fomm, zeiget euch in fchonftem Flor, geht abenslicht ; benn ohne entgegen eurem Beren, Er hat euch

3 Und bu Ronigs-Braut erfcheis ne, brich berfür in beiner Pracht, ibe Lebenss Quelle I v Jes du, du bift die eine Reine, welche Ruh! bu treuer Rreugs rufet Tag und Racht, in ber garts dlag nach Belieben ju : ffen Liebes-Flamm : Komm, bu

Pein von beiner Liebe 4 Bu bem Thron bee Ronige brinnoch mir beschwerlich get beiner Stimme fuffer Schall ; O wie schon und lieblich flinget Berge bleibt ergeben bir beines Braut'gams Bieberhall ! r und fur, ju fferben und Ja, ich fomme, liebfte Braut! und will vielmehr mit fpricht bein Ronig überlaut.

efften Reuer fcmigen, 5 Freuet euch doch berowegen, inster, ohne bich im Paslibr Berufnen allzugleich, laffet's en, veracht und jammers euch fenn angelegen, bag ihr fein bereitet euch, tomm gur Sochzeit, erlichkeit ber Erden I bich Commet bald, weil ber Ruf an euch

thich werden, und ift das | 6 Laffet alles freh'n und hegen,

recht bereitet fent, feiner Liebe Ues berfluß gu erfennen im Genug.

8 Groß ift auch Die Braut 1 der Konig hat Diefelbe boch erhoh't, und ber Roften find nicht wenig : Biele find der Gafte, feb't! bie ber Derr emladen läßt zu dem froben Hochtette Feit.

9 Reiner ift hier ausgeschloffen, ter fich felber nicht ausschleußt, fommt ihr lieben Tifch : Benoffen, weil die Quelle überfleuft! Alles, fich. alles ift bereit, fommt gur froben

Hochgert=Freud.

10 Soret! wie an vielen Orten geh'n, folden muffen fie fcon bie Rnechte rufen : Muf! fen, und biefelbigen befeb! folget ihren theuren Worten, boret, ber nehmen nut der Welt mertet eben brauf ! bann bie lette viel gefangen balt. Stund ift ba, und ber hochzeite Tag febr nob.

11 Kommet! daß ihr euch erlas Bahl feifeln, binden unt bet, benen nichts ichmedt in ber halten von bem groffen Belt, die ihr nichts zu gahlen has Ehrgeiß, Geld und Luft bet, fommet, faufet ohne Geld ! Die bezaubern ihren Ginn Roftet bende Mild und Wein, 19 D! wie ift bie We alles habt ihr bier gemein.

15 Das wir was an ware, gang gu'n Fuffen hin! bağ bas Eitle nicht noch verrude unfern Gi mir Bolluft, Chrund Frei ten ftellen gar benfeit.

16 Dag wir uns nad Biele allesammt bann ft Aber ach, es find febr biel hier entschuldigen, welche muthiglich biefem Ruf

17 Meder, Odfen an fen, muß ben vielen

18 Diefes find die B Stricke, die Die Menfc ret! daß fle baran fich

feufgen, adgen, flagen nun, bie Cunben-2Buft. und geigen feine Diechte, bringen für ihn unfer Thun, unfere Ents Du haft verlegt burch die Dacht

forderung.

ben, die ihr an ben Gaffen liegt. Thau die Wangen nest. Gott will euch auch Sulfe fenden, daß ihr werd't in ihm vergnügt, ich fen geguält? Lieben ift ja Les hort ber Boten Ruf und Schall : ben, bas uns nicht entfeelt; bu bift Rommt jum groffen Abendmahl, felbit die Liebe, und die fuffen Tries

23 Kommt the Kruppel und the be werden und von beiner Sand Blinden, Die ihr noch entfernet felbit zugezählt. Yicht.

24 Richt viel Sohe find berufen, und nicht viel Gewaltige, fondern von den niedern Stufen freigen viele in die Soh, was ba niedrig por ber Welt, ift was Gott bem

Deren gefällt.

25 Celig find bie geifflich Urmen. dann das Himmelreich ift ihr; ihrer wird fich Gott erbarmen, aus dem Staub fie gieb'n berfur ju ber Glorie, Comud und Ehr, meil

fie geben ihm Gebor.

26 Gott erhoret euer Cehnen, es ift Raum genug für euch, aber feis ner foll von benen, die ben Ruf gu' Chrifft Reich fchlagen aus, im hummels: Saal, fcmeden Diefes Abenbmahl.

Mel. Liebiter aller Lieben. (93)

Chonfter aller Schos nen, meines Detgens Luft, einziges Bergnügen meiner Schat, meiner Liebe Del: Deine garten Bruft ! Quell ber fuffen tiefe Bunben meine fichre Sohl': Freuden, Troft in bittern Leiben, Dein Bort mein Regierer : Dein

21 Geine Boten, feine Rnechte Birte, Ronig, Retter, aus ber

2 21ch mein Liebfter! fchaue ben fculbigung, wann fie thun Muf- der Liebe, in die Gruft gefest : fchaue, wie ich adje, fchaue, wie 22 Kommt ihr Armen und Elens ich lechte, ichaue, wie ber Thranens

3 Collt ich bann nur lieben, baf

fend, fommt! ihr follet Gnabe fins | 4 Bas ein Gartner bauet, reift ben, fommt jum Dahl, es ift er ja nicht ein; und bu follft, mein bereit; fend getroft! erfchrecket Liebster! mir fo graufam fenn? nicht, euch erscheint bas Gnaben- IBas bie Erbe traget, wird von dir geheget; und bu follteft mir entziehn ben Gnabensechein?

5 Doch du bift weit holder als Bernunft es denft, dann am allers nachften, wenn Anfechtung franft : Wenn bie Winde faufen, und die Wellen braufen, wird fatt Petri Schiff, Die Moth und Ungft verfenft.

6 Drum fo fomm, umarme, ber dich berglich liebt, ber fich beiner Liebe gang gu eigen giebt : Stille mein Berlangen, bopple dein Ums fangen, lebre, wie man fich mit

feuschen Ruffen übt I

7 Drud in meinem Bergen ab bein iconftes Bilb: Gieb, bag Glaub, Lieb, Soffnung, meine Bruft erfüllt, Muth, Gebuld in Leiden, Demuth, Gut in Freuden, fen das Kleid des Deile, fo meine Bruft umballt.

8 Dein Geift fen mein Dable

Sodgett fchreitet meine Geel.

met. Wer übermindet, foll. (63)

men , bu meiner Geelen Eroft I der Welt gu dir bereiten, du follt fomme, fomm nur bald! bu haft in meinem Derg und Munde fenn: mir, hodiffer Echan! mein Berg Mein ganges Leben fen bir ergeben, genommen, fogang fur Liebe brennt bie man mid leger in bas Grab und nach dir wallt : Ditchte fann binein. auf Erben mir lieber merben, wenn id, mein Jeful bich nur ftets bes Mel. Chriftes ber uns felig m. (64) halt.

2 Dein Ram' ift guderfitg, Sonig im Munde, holdfelig, lieblich, trubte Ceele ! Warum heaft bu frisch, wie fühler Thau, der Feld Gott jum Spott, in der Comen und Blumen nest jur Morgens muthe = Sohle? Merkft bu micht Stunde. Mein Jefus ift es nur, bes Catans Lift? er will burd dem ich vertrau : Dann weicht fein Rampfen beinen Troft, ten 30 vom Bergen, mas nir macht fus Chrift bir erworben, bampfen. Schmerzen, wenn ich im Glauben | 2 Schuttle beinen Ropf, und

thn anbet und fcau.

geitlich plaget, wie es ben Chriften machft nur augst und bange? 3ff fus nur nach meiner Ceele fraget, bin burche Leiben meines Seilands fo fann bas Serge body auf Rofen bir entrudt in ben Gaal ber Freis gebn. Rein Ungewitter ift mir ju ben. bitter, ben meinem Jefu kann ich froblich frebn.

mich will verschlingen, wenn das foll holen? Wer hat dir die Macht Gewiffens-Buch die Gunden fagt : gefchenft, anbre ju verbammen, Wenn auch mit ihrem Deer mich ber bu felbft boch liegft verfentt in will umringen die Bolle, wann ber ber Sollen Rlammen? Tod am Gergen nagt, fich ich boch 4 Sab ich was nicht recht gethan, feite, Jefus, der Befte, ift der fie ift mir's leid von Bergen, ba bine alle durch fein Blut verjagt.

folgen, haffen, und bin bargu vers Rangion meiner Miffethaten, bring acht't ben jedermann, von meinen ich bieg vor Gottes Thron, ift mir Freunden auch ganglich verlaffen, wohl gerathen. nummt Jefus meiner boch fich berge! 5 Chrifti Unfchuld ift mein Ruhm,

Befehl mein Gubrer, bis gur froben bich an, und ftarft nuch Duben, fpricht : Cen gufrieden, ich bin bein beffer Freund, ber belfen fann.

6 Drum fahret mmer bin, ibe Codonfter Immonuel, Gitelfeiten ! Du Befu, bu bift mein, Kerzeg ber From= und ich bin bein, ich will mich von

chwing bidy auf ju 409. beinem Gott, du bei

fpricht Fleuch bu alte Cchlange! 3 Ob unch bas Kreuse gleich hier mas erneu'rft bu beinen Etab, oft pflegt ju gefchebn : Wenn Jes bir boch ber Ropf gerfnickt, und ich

3 Wirfft bu mir mein' Gunben für? wo hat Gott befohlen, bas 4 Wenn Satans Lift und Macht mein Urtheil über mir ich ben ba

gegen nehm ich an Chrifti Blut 5 2Bill mich auch alle Welt vers und Schmerzen : Denn bas ift bie

sein Recht meine Krone, sein Ber- ein Licht am dunklen Ort, Faceln, dienst mein Eigenthum, da ich fren die vertreiben meines Herzens Finsin wohne, als in einem festen sterniß, und in Glaubens-Sachen Schloß, das fein Feind fann fals bas Gewiffen fein, gewiß und recht len, bracht' er gleich davor Ges grundfest machen. schoß, und das heer der hollen. 12 Nun auf diese

was konnt ihr mir schaden? deck der Hollen = Hund zwar dawider mich doch in meiner Noth, Gott wuthe gleichwohl muß er lassen mit feiner Gnaden, der Gott, der ftehn, mas Gott aufgerichtet, aber mir seinen Cohn selbst verehrt aus schandlich muß vergehn, mas er Liebe, daß der em'ge Spott und felber bichtet. Sohn mich nicht dort betrübe.

erlogen; ware mir Gott gram fommt es doch von geliebten Sans und feind, wurd er seine Gaben, den, es verschmelzt an Christi Joch, die mein eigen worden sennd, wohl wenn es Gott will wenden.

behalten haben.

Belt, mas im tiefen Meere? mas ift Sutes in ber Welt, bas mein nicht then; bin ich bann nun Gottes auch ware? wem brennt wohl bas Sternen-Licht? worzu ift gegeben Luft und Waffer? Dient es nicht mir und meinem Leben?

und wem fällt der Segen, Berg fommne Lust dort in Christi Gars und Thäler, Feld und Wald? ten, ja wohl aar an saint Wahrlich mir zur Prande nag von dem Thau und Regen? Bahrlich mir gur Freude, daß ich meinen Aufenthalt hab und meine Beide.

die susse Lehren, so von Christo sie sich sehnen: Denn es kömmt wir noch hier alle Tage horen. die Erndte=Zeit, da sie Garben Sott eröffnet fruh und spat mei= machen, da wird all ihr Gram nen Geist und Sinnen, daß sie und Leid lauter Freud und Lachen. seines Geistes Gnad in sich ziehen 17 En, so laß, o Christen-Herz!

12 Nun auf diefen heilgen Grund 6 Sturme, Teufel, und du Tod, bau ich mein Gemuthe, selze, wie

13 3ch bin Gottes, Gott ift mein; 7 Schrene, tolle Welt: Es sen wer ist, der uns scheidet? dringt mir Gott nicht gewogen! Es ist das liebe Kreuß herein, sammt lauter Tauscheren, und im Grund dem bittern Leiden, laß es dringen,

14 Kinder, die der Bater foll 8 Denn was ift im himmele- ziehn zu allem Guten, die gerathen felten wohl, ohne Bucht und Rus Kind, warum sollt ich fliehen, wenn er mich von meiner Gund auf was Guts will ziehen. 15 Es ist herzlich gut gemennt

9 Wem wird hier bas Erbreich mit ber Chriften Plagen, wer hier zeitlich wohl geweint, darf nicht

endlich zu gewarten.

16 Gottes Rinder faen gwar traurig und mit Thranen, aber 10 Meine Seele lebt in mir durch endlich giebt das Jahr, wornach

seines Geistes Gnad in sich ziehen 17 En, so laß, o Christen-Herz! alle deine Schmerzen, wirf sie froh11 Was sind der Propheten lich hinterwarts, laß des Trostes
Wort und Apostel Schreiben, als Rerzen dich entzünden mehr und

mehr : Gieb bem groffen Ramen Chriften nennen, tenen bu bif beines Gottes Preis und Ehr, er lieb; beinen Frieden gieb. wird helfen, Amen.

habe Dank fur beine Liebe, bie 10 Mun ergreif ich bich, bu mein mich gieht aus reinem Triebe von ganges Ich ! ich will nimmermehr der Gunten Edylamm, Jefu, bich laffen, fondern emig bich ums Gottess Lamm !

2 Deine Liebes-Glut ftarfet Muth ergreife bich. und Blut : Wenn bu freundlich mich anblideff, und an beine Bruft bein Theanen-Alug nun die meis mich brudeft, macht mich mobiges nen auch begleiten, mich gu beinen

muth beine Liebes-Glut.

3 Wahrer Menfch und Gott, nen-Alug fich bald fillen muß. Troft in Noth und Tod! bu bift 12 Wenn ich mich aufs neu mie darum Menfch geboren, zu erlos berum erfreu, freueft du dich auch fen, mas verloren, burch bein Blut jugleiche, bis ich bort in beinem fo roth, mabrer Menfch und Gott. Reiche emiglich aufe neu mich mit

4 Meines Glaubens Licht lag bir erfreu. verlofden nicht, falbe mich mit 13 bier burch Spott und Sobn. Freuden-Dele, daß hinfort in meis dort Die Ehren-Rron : Sier un ner Geele ja verlofche nicht meines Doffen und im Glauben, bort in

Glaubens Licht.

und fur, beine Liebe will ich ehren, Sohn. und in ihr bein Lob vermehren, weil ich für und für bleiben merd terlich alles durch bich überminter in bre.

beine Liebes-Flamm mich ernahre 15 Du mein Breis und Rubm. und verwehre, daß die Belt mich werthe Carones Blum! in mir fell nicht verfehre, ob fie mir gleich nun nichts erschalten, als mas bir gram, Belb aus Davide Ctamm Inur fann gefallen, werthe Carone

7 Groffer Friedes Furft ! wie haft Blum! du mein Preis und Rubm. du gedürst nach der Menschen Beil und Leben, da bu, in ben Tob gegeben, am Rreug riefft : Dlich durft! groffer Friedes Fürft!

groffer Lieb, und ben Deinen, Die tig bangen ; bleib mein Schilt. bich fennen, und nach dir fich Cous und Danier.

9 Wer ber 2Belt abftirbt, emfig fich bewirbt, um ben lebendigen Del. Don faffe Luft aus der (65) Glauben, ber wird bald empfints Geelen . Brautigam , lich fcbauen, bag memand verberbt. Jefu, Gotteslamm ! wer ber Welt abfrirbt.

faffen, weil im Glauben ich nun

11 Wenn ich weinen muß, wird Bunden leiten, bag mein Ibras

haben und im Schauen, benn bie 5 Co merb ich in bir bleiben für Chren-Rron folgt auf Grott und

14 Jefu, hilf, daß ich allbier nb und in deinem Gieg empfinde, mit 6 held aus Davids Ctamm Ifo ritterlich bu gefampft fur mid,

Mel. Gott wills machen, bag. (66)

geelens Beide, meine Freude, Jefu, las 8 Deinen Frieden gieb, aus fo mid) feft an bir mit Berlangen fice

2 Lebend: Quelle, flar und belle ; bift bu, wann ich bich empfind : nur Gott gumiber ift : Geinen Deine fuffe Liebes-Ruffe fuffer nur Billen gu erfullen, barnach frebt als Konia find.

3 Lag, niein Jefu I feine Unruh mich von beiner Lieb abführ'n, ob bie Welt icon auf bein Bion ihren Sag und Grimm läßt fpuhr'n.

pornen und von hinten gang ums ren fich, und ju lauter nichtes ringt, ichubeft bu nuch, daß fein werben? Guche Jefum und fein Dornftid) feine Kruft an mir voll- Licht, alles andre hilft bir nicht. bringt.

Derner jest annoch benfammen feeb'n : balb wird fcheiden Gett bie benden, wenn die Ernote mirb

angeb'n.

6 Caulus Conauben frantt ben Stauben, und perfolgt Die fleine bein betrübtes Gerg gu laben; Gil Beerd : Mein Gott! bore, viel bes jur LebendsQuell bingu, da fannit febre, daß bein Kirchlein fruchtbar werb.

7 Und viel Glieder bin und wie- bilft dir nicht. der fich ju bir noch finben ein. Co wird Freude nach bem Leide über ffinftre Reich gebieret; lag nur den

ber Befehrung fenn.

Lohn, bleibe du nur ihm getreu : Cen gebuldig, leb unschulbig por nicht. der Welt, und rede fren.

9 Edmale Wege, enge Stege,

froß leben bier.

10 Rurcht und Bittern muß er- bilft bir nicht. ichüttern Leib und Geel in mabrer Buß: Neu im hergen, Glaubens: bir nicht das Biel verrucken; Gott Rergen Gott in und angunben muß. wird aus bem Liebede Deer, bidi,

fibaue, mas fur Rrafte er uns iche Jefum und fein Licht, alles ans grebt : Welt-Luft meiben, willig bre hilft bir nicht. leiben, gerne thun was Gott bes! 7 Weißt bu nicht, bag biefe Welt liebt.

12 Eifrig haffen, unterlaffen, mas ein mabrer Chrift.

Del. Guter Sitte willt du n. (23)

Secle, mas ermubft du bich in ben Dingen 4 Db gleich Dornen mich pon biefer Erben, die boch bald vergehs

2 Cammie den gerftreuten Cinn, BeigensKorner, Unfraute: lag ibn fid ju Gott aufschwingen, richt thu ftets jum hummel bin, lag ihn in bie Gnad eindringen : Suche Jesum und fein Licht, alles

andre hilft bir nicht.

3 Du verlangft oft fuffe Rub, du fie reichlich haben : Guche Jes fum und fein Licht, alles andre

4 Alehe bie unfel'ge Dein, fo bas bein Labfal fenn, ber gur Glaus 8 Armes Bion! Gott ift bein bense Freude fuhret: Gude Jefum und fein Licht, alles anbre hilft bir

5 21ch ! es ift ja schlecht genug, daß du sonft viel Beit verdorben zeugen, wie vorsichtig wir wandeln Imit nichtswürdigem Befuch, baben follen, wenn wir wollen ohne Un- du faft bift erftorben : Guche Jes fum und fein Licht, alles anbre

6 Geh einfaltig ftete einher, lag 11 Brennt ber Glaube, en fo ben Kranfen, moblerquiden : Gu-

lein gang ander Wefen beget, als

Urfprung bir vorleget? Guche Jes ein Schein : Es ift ein Cpott. fum und fein Licht, alles andre Belt ift Welt tc.

bilft dir nicht.

8 Du bift ja ein Bauch aus Gott, und aus feinem Geift geboren, darum liege nicht im Roth, bift bu nicht jum Reich erfohren? Guche Jefum und fein Licht, alles anbre bilft dir nicht.

9 Schwinge bich fein oft im Beift über alle himmelsehohen : Lag, was bich jur Erben reißt, weit von Belt ift Belt ac. bir entfernet fteben : Guche Jesum und fein Licht, alles andre hilft bir

nicht.

10 Rabe bich bem lautern Strom, ber vom Thron bes Lammes flieffet. und auf bie, fo feufd und fromm, fich im reichen Maag ergieffet : Gu- des Sochften Reich theur erfauft de Jefum und fein Lidit, alles ans bre hilft bir nicht.

11 Lag bir feine Majeftat immers. bar für Augen schweben; lag mit Welt-Gut nut ber Welt hinfällt; brunftigem Gebat fich bein Berg ju fchwing b.ch ju Gott. ibm erheben : Guche Jefum und fein Licht, alles andre bilft bir nicht.

12 Cen im Hebrigen gang ftill, bu wirft schon jum Biel gelangen : Glaube, daß fein Liebes-Will file len werbe bein Berlangen : Drum fuch Jefum und fein Licht, alles Daupter auf, ausermablter Sauf! andre hilft bir nicht.

Mel. Rube ift das beile But. (62)

Grele, mas ift fchoners mobil, als der hochfte Gott? auffer ihm ift alles voll Gis Welt, Welt: But mit ber Welt Befchwerbe, Glend und Gefahr: hinfällt; schwing bich gu Gott.

bem Sodiften moblgefällt, und bein ben ift nur Rauch, mas foll fenn

3 Ceele, fuch bas hochfte But, deinen Gott und herrn; auf, bim auf mit beinem Dtuth, bin bis an Die Stern, hier ift nur Gpott. Welt ift Welt 2c.

4 hier auf biefem runden Plas fannst du bleiben nicht; trachte nur nad beinem Cchas, in bem flaren Licht, ba ift fein Grett.

5 Wer auf Gott ben herren baut, wird bort mohl bestehn; mer ber Beitlichkeit vertraut, wird bort Jammer fehn, mit hochftem Erott. Welt iff Welt 2c.

6 Ceele! bente, bag bu bift gu durch Jefum Chrift von bes Cas tang Reich, aus allem Grett. Welt ift Welt, und bleibet Welt.

Mel. Greien-Brautigam, Jefu. (65)

414. Sehet, fehet auf, mers fet auf ben Lauf berer Beichen biefer Beiten, mas fie mollen une andeuten; bebt bie

2 Saltet euch bereit, übermindet weit; bann ber herr wird nun bald fommen, zu erlofen feine Frommen : Bu ber Herrlichkeit haltet euch bereit.

3 Rimm boch beiner mabe, bu telfeit und Spott, ja Roth, und ermablte Schaar, o du fleine Sie Tod: Welt ift Welt, und bleibet onesheerbe, voller Trubfal und Runni boch beiner mabr.

2 hat ber himmel etwas auch, 4 Denn bir ruft man gu : Gile bas tann beffer fenn? Muf ber Ers zu ber Dabe bie bir gang gemis Befchmerben; eilet boch herzu gu an ber Connen, und hat Knoten

ber CabbathesRub.

5 Babel frachet febon, und mirb Raum, Bion! gleich tem Baum. ihren Lohn, ihren Dieft, nun balb 14 Beh aus Rraft in Rraft, gebe empfangen, und bie Biones-Braut ein ben Gaft aus bes Sochffen wird prangen in ber Ehren-Kron, Allmachts . Gute in Die Früchte nut bes Ronige Cobn.

6 Beht von Babel aus, aus bem verschafft beiner Burgel Rraft. Cunben-Saus, daß ihr nichts von ihren Plagen, in den letten Trub- Dornen-Straud, ber fich laft als fale-Tagen, burfet freben aus :

Beht von Babel aus.

7 Laffer Babels Chlund, und und Rauch freffet biefen Etrauch, ber Cunten Grund, in euch felbe ften erft vor allen finten, frachen wird bein liebfter Freund fich gu und gerfallen : Co wird werben fund die Grauckungs-Stund.

den Reich; ja, ber Berr wird euch

Simmelreich.

9 Thut euch nun bervor, bebt bad frurget in die Soll. haupt empor, fend getroft unb boch erfreuet, alles, alles wird vers neuet, und in vollem Flor fich bald thun bervor.

10 Cebt, der Leng ift ba, fingt gu bes Berren Freut. Salleluja; bann ber Weinftod

da, fingt Halleluja.

man überall ichon die Turtel-Laube boret, bie nut Loben Gott verchret bein Geftalt; laß die fuffe Stimm nunmehr überall ; bort ben fuffen erflingen, und ju beinen Ohren €dall.

12 Cebet auf mit Fleiß, ob nicht bein Geftalt. alles weiß ju ber Ernbte fdon auss merfet's doch mit Rleig.

13 Much ein jeber Baum breitet die ich mir vertraut.

muß werben nach bem Leiben und feinen Raum niehr und mehr aus fchon gewonnen. Mehre beinen

burch die Bluthe : Dann ber herr

15 Giebe gleichfalle auch auf den Ronig ehren; boch er wurd fich felbit vergehren : Feuer, Danipf

16 Steh, eh' man's vermennt, Mitternacht aufmaden; brum fen mader in bem 2Bachen: Dann ber 8 Laffet helfen euch aus bes Dras Berrericheint, ch' man es vermennt.

17 3a, es fommet fchnell bein ertofen von der Welt und allem Immanuel; lag die Thoren frefs Bofen, und ausheifen euch ju bem fen, faufen, freuen, fcbregen und fich raufen, bis ber Rall fie fchnell

> 18 Cen bu nur bereif : Dir ges fchicht tern Leid, bu erlangeft Rraft ju fiegen, und bein Feind muß unten liegen : Darum fen bereit

19 Made Raum und Plas dies und bie Feigen fich in ihrem Aus-fem theuren Schat; gebe froblich bruch geigen : Beil ber Leng ift ibm entgegen; er wird bich mit Schmud belegen : Mache Raum 11 Sort ben fuffen Schall, wie und Plas biefem werthen Schas.

> 20 Gile, tommie balb, geig ihm bringen : Gile, fomme bald, geige

21 Rufe überlaut, o bu Roniges fiehet; wie ber Mandel-Baum Braut! Romme boch, Bert Jefu! auch blübet wunderbarer Beif'; fomme! Ja, ich fomme, meine Fromme, meine werthe Braut 1 415. Cete dich, mein Geift, de, bleiben bis in Tod getreu; alle fchau bies Wunder groß, wie bein mich nicht machen fcheu; beinen Gott und Ehren-Romg bangt am Billen gu erfüllen meiner Seclen Rreuge nadt und blog! ichau bie Cpeife fen. Liebe, die ihn triebe ju bir aus des Batere Chook!

gen, fannft du hier am Rreuge febn : ermarmen, und ein neues Leben Schau wie alle Sollen-Schmergen fchafft : 21d) ! burchflieffe, ach! Ihm bis in die Geele gehn ; Fluch durchsuffe mich unt diesem Lebense und Careden ihn bededen ; bore faft.

boch fein Rlag-Beton.

ift betrübt bis in ben Tob; und lag mein Fleifch und fein Gefchafte fein Leib hangt gleichermaaffen mit bir angenagelt fenn, bag men voller Wunden, Blut und Roth ; Bille fanft und fille und Die Liebe alle Rrafte, alle Cafte find ers werbe rein. icopft in höchfter Roth.

Frudhte, bie, mein Beiland, ange mein Leiden mir jum Gegen mag iten bich ; biefer Leiben fchmer gebeiben fretiglich, bag mein Serie Bewichte follt gum Abgrund brus auch im Edmerge, ohne Wanten den mich; biefe Rothen, die bich liebe bich. tödten, follt ich fühlen ewiglich.

Cunde, Tod und Sollen-Macht ; anficht, mann ich Kraft noch Gnad du baft Gottes Recht vergnüget, fann finben, wollft bu mich verfeinen Billen gang vollbracht, und laffen nicht; lag bein Sterben mir mit eben zu dem Leben, burch beim erwerben Troft im Tod und im

Sterben, Bahn gemacht.

6 Uch, ich Gunben : Wurm ber Erden ! Jefu, friebit bu mir ju meinen Geift in deine Sand ; lag gut I foll bein Reind erlofet wers mich bir alleine leben, bis ich nach den durch dein eigen Bergens-Blut? ich muß schweigen, und mich beus in ber Krone bich beschau im Bas gen für bieg unverdiente But.

7 Geel und Leben, Leib und Glies ber giebft bu alle fur mid bin : Del. Ich, was mach to in den, (38) Collt ich die nicht fchenken mieber alles, mas ich hab und bin ? Ich bin beine gang alleine; bir ver= Getummele Geift; mohl bem Dens fchreib ich Ber; und Ginn.

Met. Sieh, bie bin ich, Ehrent. (68)| 8 Dir will ich, durch beine Gnas ein wema, und bes Leiben, Chand und Chade follen

9 Trant mit beinem Blut mich Urmen, es gerbricht ber Gunben 2 Db bich Jefus liebt von Ber- Rraft; es fann balb mein Berg

10 Beuch, burch beines Tobes 3 Ceine Ceel, von Gott verlaffen, Rrafte, mich in beinen Tob hincin:

11 Lag in allen Leidens= Wegen 4 Dieg find meiner Gunden beine Leiben frarten nuch, bag

12 Mann mich ichreden meine 5 Dody du haft fur mich besieget Gunben, wann mich Catans Biff Gericht.

> 13 Jefu, nun ich will ergeben dem Leidense Etand ben dir mobne. terland.

> 416. Selig iff, der fich ents fernet von bes Belts

fchen, welcher lernet flieben, mas

betrüglich gleißt, beffen fleischges Mu, barauf fallt bieß Dimmelds nofine Freud wird verfehrt in Beie Thau. fres Leib.

pon ber irdifchen Unruh wie ein burch feinen Beift fich leiten, boret einfam Taublein girret, und fleucht nicht bes Rieifches Blag : Welchen boblen Felfen gu; beffen Berg aufffeine Beit bunft lang, Gott gu Gott gericht borchet, mas er gulpreifen mit Gefang. thm fpricht.

ben laffet jeden, wer ba will ; lagt feine Freude barinn findet, und verfehrte RechtsStreit bleiben, Die erquidt fein matte Geel, der in eis GemutheDub hat jum Biel, und nem Wald bedenft, mas fein'n mit fich allein bemüht, fuchet Gott, Jefum bat gefranft.

und Dienfchen flieht.

mindet, worzu treibt des Fleisches bleibt, macht aus einem Reld ein Luft, noch an die Belt-Caden Tempel, und an Gott allein bindet feine Beit und feine Bruft : befleibt, welcher ob der Erden Der die Erde halt für Roth, und ichwebt, und von Glaub und Lies fich fehnet nur nach Gott.

5 2Bohl bem, welcher in bem und lagt fich nicht allgubaid von baue, und noch mehr fein durres

Gott beimlich anguffehn.

6 Wohl bem, welcher gang alleis lacht. ne fist ben einem flaren Bach, les Thranen auf.

7 Bobl dem, welcher eine Bufte gebautes Felb. und die ftille Ginfamfeit liebet, auf bag er bie Lufte Leibes und nur auf Jefu Winfen merft, bem ber Geel bestreit, burch ber Bab- fann fein Ding Daube geben, meil

herzens Fag.

8 2Bolil dem, beffen Mug und der Welt ift unbewußt. Bangen wie ein überstromend 15 Unschuld wird nicht mehr ge-Rluth ben 2Beg neben, ben er gans funden ben vereinter Menfibens gen, unt verwundtem Bergene- Dadht: Treu und Einfalt find Blut : Wohl ber Erden, Solg und | verfchwunden in der groffen Stads

9 Wohl bem, ber ju allen Beiten 2 Wohl bem welcher unverwirret fich in Gott erfreuen mag, lagt

10 Wohl bem, deffen Berg fich 3 Wohl bem, ber Gefete ichreis binbet an bas Rreut Immanuel,

11 2Bobl bem, ber nach fein'm 4 Wohl dem, ber fich nicht eine Erempel einfam und verhorgen be lebt.

12 Wohl bem, welcher nimmt Schatten einer Sohle ober Walt ein' haue, grabet, hadt mit Luft will Unbetunge-Pflicht erftatten, und Schmerg, auf daß er ben Acer ber Denfchen Furwiß febn, um Berg, ber bie Welt mit ihrer Pracht, Ehr, Gemachlichfeit vers

13 Wohl bem, ber aus Derg und bet nur, auf bag er weine und ub Birne melniehr, als aus Gartens an fich felbiten Rach : Da ber Bett, reiffet Difteln, bie ber Stirs feuschen Engel Bauf faffet feine ne hangen an ale eine Rlett, wels der fie fo fauber halt, als ein neu

14 Der in feinem ftillen Leben ren glubend nag mafchend feines Gott Gery und Finger frarfe: Diefer fühlet himmele-Luft, bie

Bilbnig fucht, und fich rettet fen in ber fuffen Einfamfeit, fabe

durch die Klucht.

fen ift erhaben auf ben Thron ; ben herren pries, und ber hen Tugend die fann nicht genefen, lies ihn unterwieß. get todt mit Spott und Sohn: 24 Diefes war fein Freud und Fromme Geel, fuch Einfamfeit, Leben; eh er auf ben Thron ger um gu fenn in Gicherheit.

und bie Belbfucht tehret um, In ber Flucht in einer Buft ibm Stabte, Dorfer, Saufer, Fleden, ber himmel offen ift. machen alles Grabe frumm: from: 25 Rach ihm fomobl, als guros

fommft bu in Gidierheit.

nes Felbes, Bergs und Thal unfre mit ber That, nachzufolgen Gettes erfte Bater bitten, und Gott fuchen Math. überall : In einfamer wilber 2Buft lebte pormals mancher Chrift.

bem Berg und in ber Gutt, Sfaac in Buften auf, fernend in ber Eine fein Gerg, fern von Ctabten, auf famfeit, mas er bernach ausgebreit. bem Reld, por Gott ausschütt : 27 Aber wann wir bas Grempel Jacob in ber Wüftenen fieht ben Jefu, welcher brenfig Jahr nut

Simmel offen fren.

und war abgeschieden gang, als bebenten, muß fein Glan; unfe Jehova ju ihm trate in dem Bufch Geel entzuden gang. imt Feuer-Glang : Alfo auch in 28 D bu felig einfam's Leben, wilder Buft ihm ber himmel of- welches Jefus felbit geliebt! mer fen ift.

retten aus Egyptens Dienfibars fich und all fein Gut ftillen Ges feit, ihre Reind mit Fuffen treten, len fchenfen thut. fie ergoben nach dem Leid, gab er ihm in einer Buft all fein Gut Del. Unfer Bereicher, unfer L. (34)

und Dimmeleskuft.

22 Manna fiel bort alle Morgen: benes Zeit.

te Pracht: Ein fromm Berg Die 23 David bliebe ben ben Chage an, mas Gott gefchaffen, gab ibm 16 Unrecht, Lugen, tropig Wes Ehr und Berrlichfeit : Dafelbit er

ftellt, mußt er in bem Glend fcmet 17 Geilbeit und Ungucht befleden, ben, mobnen unter einem Belt:

me Geel fuch Einfamfeit, bann ren, haben Beilige allgeit ftille Ein famteit erfohren, von ber Ctubt 18 Alfo fiehet man in mitten eis Gewühl befrent, fich befteiffend

26 Ch' Johannes wollt anheben feine Dredigten und Lauf, donnern 19 Abraham bat angebeten auf wider fleischliche Leben, bielt er fich

ben Haus in ftillem Tempel pot 20 Mofes in der Bildnig bate, Gott im Berborgnen mar, mobl

will bich genug erheben, weil Gott 21 Da Gott wollt fein Bolf er: felbft bir Zeugnif giebt! welcher

417. Gen gegrüßt, bu Ros Baffer quellet aus bem Stein : haus ber Barmbergigfeit, Mufente Das Bolf durfte keine Gorgen has halt in allem Jammer, Frenftadt ben, ale nur bie allein, bag es in in ber bofen Beit! allerliebites Jes Behorfamkeit bringe ju fein' Les fudscherze, fen gegruft in beinem Comerge.

Brunnquell aller Guffigfeit, em's lag mich ein, du offne Pforte ! lag ger Gottheit eig'ne hatte, Tempel mich ein, du Lilien-Thal ! lag nich fen gegruffet, und mit mahrer Lieb langer hauffen ftebe.

gefüffet.

ben, und fo hart vermundet fenn? frund, mo bas Berge bes Gelicho du Urfprung aller Freuden ! ten ward geoffnet und verwundt; mußt bu benn auch fuhlen Dein ? ich weiß, es mar mir gelungen, muß man benn auch bir mein Les bag ber Speer mich eingebrungen. ben l einen Stich durche Berge ges 11 Ach, wie wollt ich mich ergos ben 1

gen, auszuftehen folden Stoff, ba fegen mein Betrübnif, Ungft und bu gern und ungezwungen frarbit Dein ! ach, wie wollt ich mich veram Rreube nadt und blog, ba fenfen, und mein burftige Berge bein Beift mit bittern Leiben von tranfen. bem Leibe mußte icheiben ?

wiffen, bag bu mich gang innigft lag mich ein, eh meine Geele fur liebff, und nach fo viel Liebess Rufs Berlangen fahret aus; lag mich fen auch dem Bergens-Blut berstein, bu filler Simmel! nimm giebit, baf bu alles willt anwens mich aus bem Belt-Betummel. ben, mein Erlofung gu vollenben.

meines Bergens Paradeis, meine und mein Berg bir einverleibe, bag Ruh in allem Schmerge, meiner es nicht mehr meine fcheint; benn Liebe Ruhm und Preis, meines ich muniche nichts auf Erben, als Getiftes. Seelen befte Weibe.

7 Beug bie Rlammen beiner Lies be wie ein groffen Etrom in mich; laut're mich, daß ich nuch übe, Berge noch auf Erben beinem Ber-

gen abnuch werden.

8 Durch bas Blut, bas bu vers goffen, liebites Derge, lag mid ein ; log nud) beinen Sausgenoffen und Bewohner ewig fenn; benn ich mag auch ben ben Thronen ohne baue beiner Geelen Grund nicht dich, mein Chag, nicht wohnen.

9 Lag nuch ein, mit einem Wore ben gewiffen Bund, fo gefchloffen

2 Thron ber Liebe, Gis ber Gute, fte, lag mich ein, bu freger Caal ! ber Dreneinigkeit! treues Berge ein : Denn ich vergebe, wenn ich

10 Md, mir Urmen und Betrubs 3 Sait bu benn auch muffen feis ten! bag ich boch nicht bamale

Ben, ach, wie wollt ich froblich 4 Was por Lieb hat bich gedrun- fenn, und mit mahrer Freut ers

12 Lag nich ein, bu goibne Doble, 5 21ch! du thuft's, daß ich foll em'ger Edjonbeit Commer-Saus!

13 Lag mich ein, auf bag ich 6 D bu bochverliebtes Berge ! bleibe bir gang inniglich vereint, bochfte Freude, meiner bein's Bergens Berg ju merben.

Mel. Freu dich febr, o meine G. (87)

418. Gen getreu in beinem bich zu lieben wurdiglich ; lag mein Ungemach von ber Liebe Selu fcheis ben, murre nicht mit Web und Md; benfe, wie Er manche Beit bir gu helfen mar bereit, ba bu ihm bein hery verfchloffen, ob Ihn das nicht hab verbroffen.

2 Cen getreu in beinem Glauben, auf zwenfelhafte Cchrauben; fage in ber Lauf, beinem Gott nicht mel. Was mein Gott will, g. (# wieber auf: Fange an ein beffer Leben, beinem Gott gum Dienft

ergeben.

3 Cen getreu in beiner Liebe ges jum erften Grund, bleib ibm all gen Gott, ber bich geliebt; an bem ergeben ; bent an ben Rauf m ! Rachften Gutes ube, ob er bich ner Tauf, ba er fich bir verlod gleich hat betrübt : Dente, wie ben ben feinem Gib, in Emich bein Beiland that, ale er fur die als Bater bich gu lieben. Reinde bat, so mußt bu verzeihen eben, foll Gott anders bir verges Bind bes Rreutes bich ableben ben.

4 Cen getreu in beinem hoffen, hilft Gott gleich nicht wie du willt. Er hat balb ein Mittel troffen, bağ bein Bunfchen wird erfüllt : boffe feft, Gott ift icon bier, fein Derg bricht ihm gegen bir; boffe nur, Gott ift vorhanden, Soffnung macht bich nicht zu Schanben.

5 Cep getreu in Tobes-Rothen, fichte frifit ben legten Bug; follt bich gleich ber Bert auch tobten, bas ift ja ber lette Drud: Wer da recht mit Jesu ringt, und, wie Jacob, ihn bezwingt, berfelbe furs wahr obsieget, und bie Lebens.

Rrone frieget.

6 Cen getreu bis an das Ende, baure redlich aus ben Rampf, leis beft bu gleich harte Stande, bule best du gleich manchen Dampf : Bit bas Leiben biefer Beit boch nicht werth ber Herrlichfeit, fo bir wird bein Jesus geben bort in jenem Kreubensleben.

7 Run wohlan, fo will ich leiben, glauben, lieben, hoffen feft, und getreu fenn bis jum Scheiben, weil mein Jefus nicht verläßt, ben, ber ihn beständig liebt, und im Kreuße fich ergiebt : 3hm befehl ich meine fteben. Sachen, Jesus wird's zulest wohl machen.

419. Cep Gott getreu, baltfe nen Bund, 'o Mirife in beinem Leben, leg biefen En

2 Sep Gott getreu, lag lan "Jur er bein Bater, bu fein Ra

s willt bu mehr begehren? M bite Gut macht rechten Mutt bu inn feine Bulb bir main, bts beffer ift, mein lieber Contl himmel und auf Erden.

Sep Gott getreu von Jugit auf, lag bich fein Luft noch lete in beinem gangen Lebens-Lauf 20 feiner Liebe fcheiben : Cein 4 Treu mirb taglich neu, fein Bin fteht nicht auf Schrauben; 30 er verfpricht, bas bricht er mot bas follt du kühnlich glauben.

4 Cen Gott getreu in bemu Stand, barein er bich gefettl Wann er bich halt mit feiner fan mer ift ber bich verleget? 256 feine Gnad gur Bruftwehr 🕍 kein Teufel kann ihm schaben; m bieß Ctafet um einen frebt, der bleibet wohl gerathen.

5 Cen Gott getreu, fein licht Wort frandhaftig zu bekennen. feft baran an allem Ort, las # bavon nicht trennen : Das in Belt in Urmen balt, muß 4 noch vergeben : Sein liebe bleibt ewig fort, obn allel

6 Sen Gott of nu west this last freit unter ihm nur ritterlich, und blog, blind, taub, frumm und lag über bich ben Gunben ja mis elend. ber Pflicht, ben Bugel nicht; mar

aufzufteben.

Tob, und lag bich nichte abwenden, javor bedacht, nun Rinder find er murd und kann in aller Noth dir und angenehm gemacht. treuen Benffand fenden ; und fain auch gleich bas holl'sche Reich mit aller Macht gedrungen, wollt auf bich gu, fo glaube du, bu bleibest unbegmungen.

8 Wirft bu Gott alfo bleiben, treu, wird er fich dir erweifen, baf Er bein lieber Bater fen, mit er der bat verheiffen : Und eine Kron, jum Gnaben . Lohn, im Simmel dir auffegen, da wirft bu bich fort

ewiglich in feiner Ereu ergoben.

Mel. Preis, Lob, Phr. Ruhm. (61) 420. Gen bochgelobt, barms du dich unfer angenommen, unb und in unfrer Geelen : Roth nut Soll jum Spott, ben Frieden auch Sulfe bift ju ftatten kommen I du in uns bewahren. D herrlichkeit ! fcenteit und von beinem himmeles bag wir im Frieden ftehn, nun Thron bein liebes Rind und eine burfen wir getroft gum Bater

gebornen Cobn. 2 Du fegneft uns in ihm, bem beine Lieb fo Groffes an une thut. den fcon die Rraft ber Geligkeit.

nur des erften Abame Gunbenstheil burch Chriftum, ber es une Rinber, und find aud alle von erworben, als Er, der Berr, ju uns Ratur verderbte Menfchen, fchnos ferm Beil am bittern Rreuseds de Gunder, und Fremde vom Bers Stamm gefforben : Und fein Bers beiffungs : Teftament, arm, labm bienft und Leiben macht allein, bag

4 Allein, bu Bater, voller Gnab. je ein Fall geschehen, fo fen bereit, haft unfere Glende bich erbarmet, durch Bug ben Beit nur wieder und uns nach beinem Unabene Rath, in Chrifto beinem Cohn, 7 Cen Gott getreu bis in ben umarmet, bag mir in ibm, wie bu

5 Du laffest und in Jesu Blut Beil, Leben und Erlofung finben, und mafcheft burch bie edle Pluth und ron bem Unflath aller Guns ben : D tiefe Lieb, o Bunbers Butrafert, Die unfre Geel von fole der Schmach befrent.

6 Du haft uns Menfchen beinen Rath burch Jefum Chriftum mifs fen laffen, damit du, was da Othem hat, in ihm jusammen möchtest fasten : Er ift ber Grund, auf wels chem alles freht, was lebt und webt, mas lieget, fist und geht.

7 Er ftiftet' Frieden grofden bergiger Gott! der Gott und une, ba mir noch Feinde maren, und mird, der Welt und gehn.

8 Lebt Chriffus boch in une, und herrn, nut überschwänglich reis wir find auch durch ihn mit Gott chem Cegen, und geheft unfrer verbunden : Wir haben feiner Liebs Armuth gern mit beiner theuren Pamer ale eine frarte Buflucht Gnab entgegen : Was find wir funden : In ihm find wir voll boch, du allerhochftes But! daß Dub und Gicherheit, und fchmes

3 Bas bringet bich, wir find ja 9 Du giebft uns auch bas Erbe-

bir jum Preis wir nunmehr etwas | beine groffe That , was ruhmen fepn.

10 Durch Chrifti Geift, ale une fern hort, erfennen wir das Wort dich, und ehren deinen groffen Naber Mahrheit, und machfen immer men : Berg, Geel und Geift erhe fort und fort, im Lichte, jur voll= bet fich, und finget: Salleluja! fommmen Rlarbeit : Du felber bift Umen! ber Bere ift Gott, ber das mefentliche Licht, das durch ben bregmal beilig beißt, Gott, Bater, Cohn bie Finfternig vernicht't.

11 Du, Bater, wirfeit auch burch ibn in uns ben lebenbigen Glaus Ben, ben und die Welt nicht fann entuebn, noch Catan aus dem hergen rauben : Er wirfet felbft, Bater aller Gute! bem Gott, ber und feines Beiftes Trieb macht alle Bunber thut, bem Gott, bet unfre Ceel unftraftich in ber mein Gemuthe mit feinem reichen Lieb.

12 Du haft mit beines Geiftes! Pfand burch Chriftum unfre Ceet die Chre. gefchmudet, und ihn auf unfre Bruft und hand jum feffen Gies beer, o herricher aller Thronen! gel aufgedrücket, gur Gicherung, und die auf Erben, Luft und Dicer, daß wir ju beinem Ruhm bein in beinem Schatten wohnen, bie Erbe fenn und auch bein Gigen= thum.

13 Run, mas wir find, bas unferm Gott bie Ebre. fommt bon bir; in Chrifto haft! bu und gefchaffen, jum Lobe beis bas will Er auch erhalten, barüber ner Macht, bag wir in beiner will Er fruh und fpat mit feiner Rraft und Geiftes : Baffen, aus Bute malten : In feinem gangen remer Lieb, in beinem Wege geb'n, Konigreich ift alles recht und alles und beinen Ruhm mit Mund und gleich. Gebt unferm Gott die Chre. Derg erhöh'n.

in, durch und um bes Cohnes mil- Schrepen ! da half mein Selfer len, ben bu gezeigt von Emigfeit, nur vom Tob, und ließ mir Troft uns nut bir felber ju erfüllen, auf gebeiben. Drum bant, ach Gen! dag wir nichts, Er aber allerlen, ja brum bank ich bir. Ach! banket,

15 Drum wollen wir, Berr, beine ferm Gott die Ebre. Macht, du Bater aller herrlichkeis 5 Der herr ift noch und nimmer ten I bie unfre Geel fo mohl bes nicht von feinem Bolf gefchieben. bacht, von Bergen ruhmen und Er bleibet ihre Buverficht, ihr &c ausbreiten : Es ruhme bich und gen, Beil und Frieden : Dit Dute

fann, mas lebt und Othem bat.

16 3a, treuer Gott I wir loben Cohn und auch beiliger Beift.

Del. Allein, Gott in der Sob. (61)

Gen Lob und Ehr bem bodiften But, bem Troft erfüllt, bem Gott, ber allen Rammet ftillt! Gebt unferm Gott

2 Es banten bir bie Simmelis preifen beines Chopfers Madit, die alles also wohl bedacht. Bebt

3 Bas unfer Gott gefchaffen bat,

4 3ch rief bem herrn in meiner 14 Co, Bater, fo bift bu bereit, Doth : Uch Gott I vernimm mein alles gar in all ben Dein'gen fep. bantet Gott mit mir! Gebt uns

ter : Sanben leitet Er Die Geinen ftetig bin und ber. Bebt unferm ein, und die Ratur geandert fenn,

Gott bie Ehre.

6 Wenn Troft und Bulf ermans geln muß, Die alle Welt erzeget, fo fommit, fo hilft ber Ueberfluß, ber Schopfer felbit, und neiget die Baterslugen beme gu, bet fonften nirgende findet Rub. Gebt une ferm Gott die Ehre.

7 3ch will dich all mein Lebens tang, o Gott! von nun an ehren : Man foll, o Gott! ben Lobgefang an allen Orten boren. Dlein gans ges Derg ermuntre fid, mein Geift und Leib erfreue bid. Bebt une

ferm Gott Die Ehre.

8 3hr, Die ihr Chriffi Ramen' nennt, gebt unferm Gott bie Ehre; ibr, bie ihr Gottes Dadht befennt, gebt unferm Gott bie Ehre. Die falfchen Goben macht gu Cpott, ber Berr ift Gott, der Bert ift Gott. Gebt unferm Gott bie Ehre.

9 Go kommet vor fein Ungeficht mit jauchgenvollem Epringen, beanblet die gelobte Pflicht, und lagt uns frohlich fingen : Gott hat es alles mohl bedacht, und alles, alles recht gemacht. Gebt unferm Gott

die Ehre.

Dal. In dich hab ich gehoffet. (36)

Cep unverjagt, o froms mer Chrift, der bu im Rreug und Unglud biff, befieht bas Bofe überwinden. Gott beine Cachen; In Noth und Pein vertrau allein auf ibn; Er mirb's mobl machen.

2 Dein Unglud kommt nicht ohne gefähr, es rühret von bem Dochften ber, ber bat ce fo verfeben. Drung und Echlage, ich, bein Diener, bin fen nur ftill, und mas Gott will, mohl recht, langfam, faul und tras bas lag bu nur gefcheben.

3 Collt auch ber Dimmel fallen fo fann boch Gott nicht haffen, und auch den Mann, der ihm recht fann vertrauen, nicht verlaffen.

4 Bubem wird beine Traueigfeit ja auch nicht mabren allegeit : Gott wird bir Freude geben, mo nicht allhie, both bort, ba fie foll ewig

ob dir schwebent.

5 Sab immer einen Lowens Muth, vertraue Gott, es wird noch gut auf alle Trubfal werben: Gott giehet bich durche Rreut gu fid gen himmel von ber Erben.

6 Der liebe Gott ift fo getreu und fromm, daß er dir stehet ben, wenn Unfall fich erreget, ber keinem Mann mehr, ale er fann ertras

gen, je aufleget.

7 Es haben ja gu aller Beit bie Heiligen in Traurigkeit und Kreuß oft muffen schwißen, warum willt bu bann immergu im Rofen-Gars ten fißen?

8 Bat, hoff und trau auf beinen Gott in allem Jammer, Angft und Roth: Lag, wie er will, es geben. Ses ihm fein Ziel, ift er im Spiel, mirft bu noch Wunder feben.

9 Gott Bater, Cohn und heil'ger Beift, ber du ein Gott bes Troftes beift, lag allen Troft empfinden, die traurig fenn, und hilf allein

Mel. Straf mich nicht in dein. (43) Seele.

tiebe, ich gefall'ner Ruedit, voller Blut ge : Mit, bu Gott Bebaoth I bor mein Schrenen, Stohnen, und ich rein'gen und entbinden, farlen

mein angitlich Gebnen.

2 3ch bin falt, entgunde mich, ol erweich mich harten : Speis mich, heifen meine Wunden : Der ich bin hungerig, feucht mich bur- Schlage hat mein Berg, bir jun ren Garten. Caton ichlagt und Deil, empfunden : Erag Getul erregt fehr viel harte Wunben in alle Schuld foll mein Blut be

Berfuchunges Stunben.

3 Dieines Rleifches Buft-Begier macht mir manche Schmergen : Much bie Welt die fchieffet mir machet alles reine, mas unmade Pfeile nach bem Bergen : Dans bas wird weiß, burch dieg Blut !! derley Menfchen-Schen fucht mich leine : Die Ratur, Creatur, und ju erfchreden, und in Roth ju ftes mas hat bas Befen, foll babun den.

4 Uch ! fonnt ich boch, Jefu! bich, wie ich wollte, lieben : DI mocht ich boch fraftiglich folde Lieb ause Befu, meine Bonne! fcnemi üben; brünftiglich munsche ich dich lift die Wundens Fluth, beller der im Geift ju fuffen, in bir zu gereidie Conne; gang und gar, bel mi

flieffen.

5 Mein Geift weiß die Wolluft bein Blut erfcbeinen. mohl, mas es fen bich lieben : boch das Fleifch ift Tragbeit voll, will Lamm I bag bu übermunden bi bie herrichaft üben : Fleisch und bu mir am RreubeseStanm Beift gieht und reißt mich auf bens Erlofung funden : 3ch bin das ben Ceiten, o! ba gilt es freiten, bir allein will ich unch ergebin

6 Uch ! was mach ich Urmer boch ? dir fiegen, leben. wer wird mich erretten ? wohin flieh ich endlich noch? wer wird nuch vertreten? herr, mein heil! fomm in Gil, brid) bes Fleifches Tude,

Die verftridten Stride.

Tefue.

Ceele, dein Berlangen, ja, ich fuffe ben, lag bich finden von mir, bit dich, und will dich mit Lieb umslich Afch und Thon. fangen : Pleifches-Roth, Belt und | 2 Gieh doch auf mich, hen, i Tob, ja ber Sollen Banden mache bitt bich, lenfe mich nach beines ich ju Schanben.

8 Meinen Geift ben ichent ich bir, bein erfaufter Erb ich bin. ber bas Bleifch bezwinge, auch bie bich finben, tot gieb bich m Lieb, die bich zu mir gieh und frafe nimm mich bin. tig bringe; ich heil' bich, bich will 3 3ch begehre

fraften, grunben.

9 Deiner Wunden tiefen Comen gwingen, foll mein Blut verfolie gen.

10 Diefer reine Purpursedmi

genefen.

Geele.

11 O wie rein ift doch bein & flar werden bort bie Deinen bund

12 Dank fen ber, bu Gotte

Mel. 36 will einfam und gen. (6)

Ciehe bie bin ich Eb ren=Ronig! lege mid vor beinen Thron : Schwache Ins nen, findlich Cehnen bring ich tie 7 Sieh, ich tomme und erfull, bu Menfchen-Cobn ! lag bich im

Ginn, bich alleine ich nur r

🛂 den Gunden ja mis elend.

Zann in aller Noth bir und angenehm gemacht. and fenben ; und fam

fich dir erweifen, daß cher Schmach befrent. er Bater fen, wit er Teiner Treu ergoben.

ohn.

hm nur ritterlich, und blog, blind, taub, frumm und

n Bugel nicht; mar 4 Allein, bu Bater, poller Gnab. ichehen, fo fen bereit, haft unfers Elends bich erbarmet, en Beit nur wieder und und nach deinem Gnabens Rath, in Chrifto beinem Cobn, t getreu bis in den umarmet, bag wir in thm, wie du bich nichts abwenden, juvor bebacht, nun Rinder find

5 Du laffest und in Jefu Blut as holl'iche Reich mit Beil, Leben und Erlofung finden, gedrungen, wollt auf und mafcheft burch bie eble Rluth Laube du, bu bleibeft und von dem Unflath aller Guns den : D frefe Lieb, o Wunders u Gott alfo bleiben Gutigfeit, bie unfre Geel von fol-

6 Du baff und Menichen beinen tiffen : Und eine Kron, Rath durch Jefum Chriftum wife be . Lohn, im himmel fen laffen, bamit bu, mas ba Othem da wirst du dich fort hat, in ihm zusammen möchtest faffen : Er ift ber Grund, auf wels dem alles fteht, was lebt unb , Lob, Ehr, Auhm. (61) webt, mas lieget, fist und geht.

en hochgelobt, barms 7 Er ftiftet' Frieden gwifchen bergiger Gott! ber Gott und und, ba wir noch Feinde fer angenommen, und maren, und wird, ber Welt und rer Ceelen . Roth mit Doll gurn Spott, ben Frieden auch u ftatten kommen I bu in une Bemahren. D Berrlichkeit! bon beinem himmeles bag wir im Frieden ftehn, nun liebes Rind und eine durfen wir getroft gum Bater gehn.

neft uns in ihm, bem | 8 Lebt Chriftus doch in une, und berschwänglich reis wir find auch burch ihn mit Gott , und geheft unfrer verbunden ; Wir haben feiner Liebs en mit beiner theuren Panier als eine farte Buflucht egen : Was find wir funden : In ihm find wir voll terhochftes Gut! dag Ruh und Gicherheit, und fchmes Groffes an und thut. den ichon die Rraft ber Geligfeit.

inget bich, wir find ja | 9 Du giebst uns auch bas Erbes ten Abams Gunbens, theil burch Chriffum, ber es uns D find auch alle bon erworben, als Er, ber Berr, ju uns erbte Menfchen, fonde ferm Beil am bittern Rreubeds und Fremde vom Wers Stamm gestorben t Und sein Bers testament, arm, lahm bienst und Leiden macht allein, daß

mein anaftlich Gebnen.

erweich mich harten : Speis mich, heilen meine . Wunden : Dent ich bin hungerig, feucht mich burs Schlage bat mein Berg, bir um ren Garten. Gatan ichlagt und Beil, empfunden : Trag Gebull, erreat febr viel barte Bunden in alle Schuld foll mein Blut be

Berfuchunges Stunden.

3 Diteines Bleifches Luft=Begier gen. macht mir manche Schmergen : 10 Diefer reine PurpursSchnif Much bie Welt bie fchieffet mir machet alles reine, mas unrein if Pfeile nach bem Bergen : Dans bas wird weiß, burch bieg Blut ! cherlen Menichen-Schen fucht mich leines Die Ratur, Creatur, und ju erfdreden, und in Roth ju ftes m den.

4 Achl fonnt ich boch, Jeful bich, wie ich wollte, lieben : DI mocht | 11 D wie rein ift boch bein Blut ich boch fraftiglich folde Lieb aus: Befu, meine Bonne! fcneenaf üben; brunftiglich muniche ich bich ift die Bunden-Aluth, beller bin im Geift ju fuffen, in dir ju gers die Conne; gang und gar, bell mb

flieffen.

5 Mein Gelft weiß die Bolluft bein Blut ericbeinen. wohl, mas es fen bich lieben ; boch 12 Dant fen bir, bu Gottel bas Fleifch ift Tragheit voll, will Lamm! bag bu übermunden, bie bie Herrschaft üben : Pleisch und bu mir am KreugessStamm bit Beift gieht und reift mich auf bens Erlofung funden : 3ch bin bem ben Ceiten, o! ba gilt es freiten. Dir allein will ich mich ergeben in

6 Uch! was mach ich Urmer boch ? bir flegen, leben. wer wird mich erretten? wohin flieh ich endlich noch? wer wird nuch Del. 3ch will einfam und gem. (60) vertreten ? herr, mein heil! komm in Eil, brich bes Fleifches Tucke,

bie berftridten Stride.

Jejus,

bich, und will bich mit Lieb ums ich Afch und Thon. fangen : Aleifchese Roth, Welt und 2 Gieb boch auf mich, Berr, ich Tob, ja ber Sollen Banben mache bitt bich, lente mich nach beinem ich ju Schanben.

ber das Pleisch bezwinge, auch bieldich finden, 2,2 gieb bich mir, pad Lieb, die bich zu mir gieh und frafe nimm mich bin.

Schrenen, Stohnen, und ich rein'gen und entbinden, ftarten

fraften, grunben.

2 3ch bin falt, entjunde mich, ol 9 Deiner Wunden tiefen Comen gwingen, foll mein Blut verfchie

hat das Wefen, foll dadunt

ge R.

Beele.

flar werden bort die Deinen buch

Sieh, hie bin ich, Ch ren=Ronig ! lege mid por deinen Thron : Schrvache Thras nen, findlich Cehnen bring ich dits 7 Sieh, ich tomme und erfull, bu DienschensCohn! lag bich fice Ceele, bein Berlangen, ja, ich fuffe ben, lag bich finden von mir, bet

Sinn, bich alleine ich nur menner 8 Meinen Geift ben fchent ich bir, bein ertaufter Erb ich bin : Laf

tig dringe; ich beil' bich, dich will 3 Ich begehre nichte, a herre!

giebeft, den du liebeft, und ber bich bern Berge rubrt. liebt in ber That; lag bich finden. 6 Jebermann lebt für fich bin in :,: der hat alles, wer dich hat.

unbeftedtes. Wonne, Lamm! in ber Soble meine Seele fuchet dich, o Brautigam! lag bich fchau boch einft von beinem Thron, finden, :,: ftarfer Belb aus Das ichaue die Berftreuung an, die fein vide=Stanim 1

5 Dor, wie flaglich, wie bewege lich dir die arme Seele fingt, wie hirt! alles mas fich hat verirrt, demuthig und wehmuthig deines lagin beinem Unaben: Schein alles Rindes Stimme flingt; lag bich gang vereinigt fenn. finden, :,; benn mein Berge gu bir-

bringt.

6 Diefer Zeiten Gitelfeiten, Reiche] thum, Wolluft, Ehr und Freud, feund nur Schmergen meinem Bers jen, meldes fucht bie Emigfeit! lag bid) finden, ;,: groffer Gott! mach mich bereit.

## Der 133. Pfalm.

Mel. Jefu, Fomm doch felbft. (35) 425. Gieh, wie lieblich und mie fein ift's, wenn Bruder friedlich fenn, wenn ihr Thun eintrachtig ift, ohne Ralfche beit, Trug und Lift.

2 Die ber eble Balfam fleußt, und fich von bem Saupt ergeußt, meil er von fehr guter Art, in des,

Marens gangen Bart.

3 Der herab fleußt in fein Rleib, und erreget Luft und Freud, wie da fällt der Thau Hermon auf die

Berge um Bion.

4 Denn bafelbit verheift ber Derr' reichen Gegen nach Begehr, und bas leben in ber Beit, ja aud bort in Emigfeit.

5 Aber, ach ! wie ift die Lieb fo verloschen, bag fein Trieb mehr auf

als nur beine frege Gnab, die bu Erben wird gespurt, ber bes ans

ber Welt nach feinem Ginn, benft 4 himmels : Conne, Geelen : an feinen andern nicht : nio bleibt

Gottes : ba die Liebes-Pflicht ?

7 D herr Jefu, Gottes Cobn! Menfde beffern fann.

8 Cammle, groffer Menfchens

9 Gieg ben Balfam beiner Rraft, der dem Bergen Leben fchafft, tief in unfer Berg hinein, ftrahl in uns

den Friebens:Schein.

10 Bind gufammen Berg unb herz lag uns trennen feinen Schmerg, fnupfe felbft burch beine hand bas geheil'gte Bruder-Band.

11 Co wie Bater, Cohn und Beift Dren und boch nur Gines heißt, wird vereinigt gang und gar deine gange Liebes=Chaar.

12 Bas für Freude, was für Luft, wird uns da nicht fenn bes wußt! mas fie munichet und bes gehrt, wird von Gott ihr felbst ges währt.

13 Alles, was bieher vermundt, wird mit Lob aus einem Daund preisen Gottes Liebes-Macht, wenn Er all's in Gins gebracht.

14 Kraft, Lob, Chr und herrlichs feit fen bem Sochsten allegeit, ber, wie er ift, Dren in Gin, und in ihm lagt Eines fenn.

## Der 98. Pfalm.

Mel. Groffer Prophete mein S. (31) 426, Ginget bem herren ein neues Lied, finget !

benn er bat Wunber mit Wunbern gethan, er ift ber Beld, ber bie Feinde bezwinget, machet bag Fries 427. de und Freude bricht an : Mit feis ner Rechten er ritterlich frieget, mit feinen beiligen Urmen er fieget.

2 Er, ber Berr, laffet fein Beil offenbarene laffet verfünden ben Bolfern fein Thun, feine Gereche tigfeit läßt er erfahren, aller Welt Ende erfiehet fie nun : Un feine Gnabe und Wahrheit er benfet, welche bem Daufe Ifrael gefchentet.

3 Alle Welt jauchze bem Sodh= ften bort oben, finget ihm alle mit frohem Gefang; benn er ift hoch über alles erhoben : Lobet ben Berren mit Barfens Geflang, Gott mit ben Sarfen und Pfalmen ers hebet, rühmet ben Ronig, ber emigs lich lebet.

4 Paulen, Posaunen, Trompeten lag horen, jauchget bem Ronige, jauchzet dem Ceren; er ift ber Ros nig, ein Ronig ber Ehren, banfet nichte im Gerichte, ber ben Sunniel und lobet thn nahe und fern. Braufe bu Micer, und mas d'rin= nen ertonet, und ber Erdboben, ift por feinem Angeficht, auch feis

und was darauf wohnet.

ihr Fluffe! alle thr Berge erfreuet Bolfershaufen ! begierig hingulaus jest euch vor Ihm, tem Herren, fen, ihm zu fingen, ihm zu klingen, der lieblich und fuffe reget, beweget ihm ju fpringen, ihm zu bringen euch alle jugleich : Lobet ihn alles Ehr und Macht in Demuthe was Othem einglebet, febet, wie Pflicht. alles fo munberfcon blubet.

richten mit Recht, fchlichten und Schmud erscheinen, mann ibr richten mit rechtem Berichte, freue wollt anzubaten in Die Borbote fich jeder bedrangeter Anecht. Sals treten. Er will haben Liebes:Bas tet euch fertig, ihr Bolfer, und ben; bie gu fchenfen laft euch lens febet, daß ihr vor feinem Gerichte ten. Aller Welt Kreis fürchte Ibn. bestebet.

Der 116 Pfalm.

Zingt bem Geren nab und fern, rühmet ihn mit frohem Cchall; bas Ulte ift vergangen, bas Meue angefans gen ; lagt bie erneu'rte Ginnen ein neues Lied beginnen. Es vermehre feine Chre, mas da lebet, mas ba fcmebet auf ber Erben überall.

2 QBas nur fann, fimme an bag Jehova wird erhöht; laßt euren Lobspruch wandern von einem Lag gum andern, die Wenfchen ohn' Aufhören von seinem Deil zu ich ren : Cagt mit Freuden auch ben heiben alle Berfe feiner Starfe, die ihr feine Bunber febt.

3 Groß ift Gott Bebaoth, boch gelobt in feiner Pracht; er ift Ro gent und Retter, bem alle Erbens Gotter mit Bittern gu ben Ruffen anbatenb fallen muffen ; Gobens Rnechte ! eu'r Gemachte macht gu hat gemacht.

4 Herrlichkeit, Wonn und Freud ner Wohnung Würde besteht in 5 Jaudget, froblodet, ihr Strome, Rraft und Bierde; brum eilt, ibt

5 Bebt mit Rleiß allen Preis feis 6 Giebe er fommet, er bebt bas nem groffen Ramen bin ; boch follt Befichte, er will ben Erden-Rreißlihr als bie Reinen im beil'gen

6 Saget an auf bem Plan, ber

von Beiden wird bewohnt : bag er aufferlich die matte Geele qualt : allein regieret, daß Er bas Cceps Git ift bir unverhohlen, brum fen ter führet bag er fich lagt auf Er- fie bir befohlen : Du weißt, Berr! ben ein Reich befestigt werben ; was nur fehle. Er will richten, Er will fichlichten, alle Cachen gleich zu machen : Er will ich banten bir : Coll aber fie ift's ber nach Werfen lohnt.

7 Freue bich inniglich, Summeles Burg undhimmele-heer! buErde! laffe fpuren ein frartes Jubiftren ; bu Dieer und auch ihr Geen! laft eu'r Geton ergeben, laffet faufen, laffet braufen, was ihr beget und beweget, alles ju Jehova Ehr.

8 Bas bas Reld in fich halt, foll nut Bupfen frohlich fenn : ja über alle Felder jauchtt ihr, ihr grunen Walber ! Euch Baumen und euch warum bu's jugefchieft. Imeigen gebührt es nicht zu fchweis gen por dem Sodiffen, ber am nachften por euch ftebet : Cebet, febet, wie er gum Bericht gieht ein,

9 Diefer ift Jefus Chrift, der von Gott bestimmte Mann, burch ben ber Rreis ber Erben nun foll gerichtet merben, in Licht unb Recht und Rlarheit, nach Billige feit und Wahrheit. Die Erquis dung und Begludung ift, ihr Frontmen, nun gefommen. Stimmt das Hosianna an.

Mel. Don Gott will ich nicht. (15)

428. Goll ich nach beinem Willen, o Gott! ges budet fenn, und hier mein Daag erfullen, bag mir gefchenfet ein; foll ich bes Rreuges Web, fo lang ich lebe, bulben, fo ift es mein Bere. schulden : D herr ! bein Will ges ficheb.

die taglich bruden nuch, und nicht Connen : Schein : Schau an bie die Noth verborgen, die inne und groffe Meng, die mit dir auf bem

3 Willt du fie mir abnehmen, fo noch gahmen mein Wleisch und Luft-Begier, fo fabre fort, mein Gott ! und fchlage fraftig nieber, mas bir an mir jumider, die gange Cunden-Rott.

4 Rann ich es nicht verfteben, marum bald bieß, bald bas bat muffen fo gefchehen, und bas obn' Unterlaß bas Rreug hat mich ges drudt; fo wirft bu's offenbaren. und werd ich's wohl erfahren,

5 Prum will ich fenn gelaffen in Einfalt ale ein Rind, und geben meine Etraffen, bis ich ben Muss gang find: Ich will in hoffnung fill auf bid, mein Jefu! fchauen, und bir bie Roth vertrauen, bis ich mein Theil erfüll,

6 3d weiß boch, daß mein Leis ben nur nut und felig ift, bieweil ich lerne nieiben ber Gunden Schlangen . Lift: mein Gundens Leib verdirbt, und ich feh fich ans heben bas neue Geiftes : Leben, je mehr das alte ftirbt.

7 Es lebt im Rreut verborgen mein liebiter Jefus noch, und mo die größten Corgen, ale feince Rreuges Jodi, ba uit er gang ges wiß nut groffem Seil und Gegen im herzens : Grund jugegen, und ftebet por bem Rif.

8 Drum, Ceele, fen gufrieben, und bulde beine Pein; es wechfelt 2 Dir find befannt die Corgen, fich hienzeden bald Cturm, bald

obaleich ber Weg ift eng.

fenn überhäuft und groß, fo bent, wenn's nothig ift. mas andre tragen, die elend, nacht und blog, ja gar gefangen find, ben, wornach ihre Rinder ftreben : die Freund und Feind verlaffen, Co hat Gott auch Daag und Biel, und ale ein Scheufal haffen, mas er giebt wie und wenn er will. berer Derg empfind't.

und trofte fich baben, bag über alle Er ift gegen mid, fein Rind, nicht Bruber ergeh fo mancherlen, fo ale vaterlich gefinnt. manche Leidens a Art, fo manche | 5 Tros bem Teufel, tros bem Roth und Schmergen, die fich in Drachen, ich tann ihre Dlacht verfrommen Bergen zugleich mit of= lachen, trop des schweren Rreubes

fenbart.

11 Drum fprich : Mein Gott, noch. ich leibe, was meine Schulb bers dient, weil ich in Luft und Freude nen, Tros ber Welt und allen bemich pormale hab erfühnt zu les nen, bie mir find ohn' liefach ben auf ber Welt; bu bift gerecht, feind: Gott im himmel iff mein brum richte, und mache gang ju Freund. nichte, was mich noch von bir halt.

beuge willig mich, bis in bem ben, en, fo frag ich nichts barnade Fleifch und Blute Die Luft geleget Gott ift Richter meiner Cach. fich, Die noch jur Cunde treibt, 8 28ill fie mich gleich von fich bis aller Born gedampfet, und, treiben, muß mir doch ber hunnel nachbem er befampfet, ber Liebe

Derrichaft bleibt,

13 Co will ich dich erheben in allem Rreußessetreit, und bir ge= horfam leben in Beit und Ewige fen, mas bu liebeft, will ich haffen, feit; mann bieg das Rreug ges liebe du ben ErdensRoth, und lag biert, fo hab ich g'nug erhalten, mir nur meinen Gott. und laffe ferner malten bein' hand, wie sie mich führt.

Del. Llebfter Jefn du mirft. (39)

429. Gollt es gleich bisweilen fdeinen, ale menn Gott verließ die Geinen, en, fo weiß und glaub ich dieß, Gett hilft endlich boch gewiß.

Wege, und werde ja nicht trage, 2 Bulfe, die er aufgeschoben, hat er brum nicht aufgehoben : Bilft 9 Mennit du, daß beine Plagen er nicht ju jeder Frift, hilft er doch

3 Gleichwie Bater nicht bald ges

4 Ceiner fann ich nuch getroften, 10 2ld ja, es benf's ein jeber, wenn die Roth am allergroßten :

Jod), Gott, mein Bater, lebet

8 Trob bes bittern Todes Sabe

7 Lag bie Welt nur immer neis 12 3ch fuffe beine Ruthe, und ben, will fie mich nicht langer leis

> bleiben ; hab ich ben, ber ift unt mehr, als all ihr Luft, Gut und Ehr.

> 9 Welt, ich will bich gerne lafe

10 Ad, Herr I wenn ich nur dich habe, fag ich allem andern abe: Legt man mich gleich in bas Grab, ach, herr! wenn ich bich nur bab.

Mel. Mein Jefu, der du mich .(3)

430. Soift nun abermal von meiner Tage Sabl ein Lag verftrichen; o wie nut fchnels

lem Schritt und unvermerftem;

Tritt ift er gewichen !

2 Raum mar ber Morgen nah, nun ift die Nacht schon ba mit ihrem Schatten; wer fann ber Beiten Lauf und Gilen halten auf, fie abjumatten?

3 Mein, nein, fie faumt fich nicht, fie kehret ihr Gesicht niemals gus cude: The Fuß fteht nimmer fill ; brum, wer ihr brauchen will,

fich in fie schicke.

4 Gie fleucht gleich wie ein Pfeil jum Biel in fchneller Gil; eh man's gebenfet, und fich's verfeben mag, bat uns der legte Tag ind Grab verfenfet.

5 2Bas traumeft bu benn noch, mein Beift! erwede boch bie tras gen Ginnen, um von der schnellen Beit auf jene Ewigkeit was zu ges

minnen.

6 Wie mancher Tag ift nicht vor deiner Augenslicht nun ichon vergangen, ba bu, ju jenem 3med ju laufen, beinen Weg faum angefangen.

7 D herr der Emigfeit, ber bu vor aller Zeit all meine Lage, el fie noch worden fenn, ins Buch gefebrieben ein, bor mas ich fage.

8 Bergieb nach beiner Huld, (wie bu bisher Gebuld an mir genbet) daß mein' Unachtfamfeit bich in fich fefte, fallte doch enblich alles permidner Beit fo oft betrübet.

ber Lebens = Beit fo anguivenben, den leeren Ginn. daß ich den letten Lag einst frobe

Licht, wenn mir bas Licht gebricht, von ihrem Grund find los. Ifraels Conne.

o oft ein Blid mich 431. C aufwärts führet, und meinen Geift ein Strahl bes ruhret, ber bon Bione Glang auss geht, will mein Berg zu enge were den, wenn's auf Erden fcon in Himmele-Rraften fteht.

2 Da bin ich in die Bob geflogen, und jener Welt schon nachgezogen : Alles wird mir viel gu flein, bag mein Berge Plas ba batte; benn die Statte muß ein weiter hims

mel fenn.

3 2Bas follen mir benn nun bie Sachen, die ein Gemuth voll Uns ruh machen? Ich fann ihr ents übrigt fenn; benn mein Auge fennt ben Fuhrer und Regierer, der mich führt jum Ginen bin.

4 Der Schatten ift mir ju ges ringe, bag er mich in bas Wefen bringe , fo bie Weisheit mir ges geigt. Dich fchage mich für felige und bin frohlich, daß mein Gott

mid) in fich seucht.

5 3th hab es nun fo lang erfahe ren, ich konnte mich felbst nicht verwahren vor den Feinden nieis ner Dub, bis ich in mich felbft gefehret, und bemahret laufe nach bein Ginen gu.

6 Drum scheint gleich etwas als bas Befte, und fest die Lieb barin hin, mann es Gott nicht felbft ges 9 Gieb aber Wackerheit, ben Reft wefen; beffen Wefen füllt allein

7 Co lang ich noch nicht fonnte lich fcblieffen mag und felig enden. flieben, mas bin und ber bas Berg 10 hilf auch durch biefe Racht, fann gieben, war mein Jammer und habe auf mich acht, fen mir ibergroß, und gerffreute die Bes gur Wonne, jum bellen Tag und banten, mann fie manten, und

8 Gollt ich nun nicht ben Goben

fluchen, und auffer Gott noch ets auf, was nur falfches Urtheil be mas fuchen, welcher alles in mich get; bann er leget mir ja vor ben legt, mas ich nur gur Roth foll leicht'ften Lauf. baben, wenn bie Gaben mir fein 16 Co lag, mein Gott, mir noch

Beift ins Berge pragt?

ben gaffen; er fann im innern tur bir allein ben Preis bingebe Tempel Schaffen, mas zu beinem und nicht lebe nach Vernunft und Dienft gebort. Ja, mann feine nach Ratur. Stimmen ichallen, muß gefallen, was ibn in fich felbft verebrt.

Schieben, und beinen himmel felbft Rraft, Die mich aus ber Bielbet nicht lieben, Geele I fiehft bu nicht reiffet, Beil bemeifet, und in Einem den Trug ? Uch! bie Beilheit ift alles ichafft. bein Schabe ; Gottes Gnabe macht

bich burch bas Eine flug.

11 Die Beit ift fury, und bein Berlangen ift nur nach langem Beil gegangen ; brum foll bieg bie Diennung fenn, daß ich Welt und Jefu ! foll ich bir nachgebn burd himmel brauche, wie es tauge, beinen ichon gebahnten Weg, burd und bem herrn beliebt allein.

bereiten, bem muß bas Feuer ends damit ich fterbend lebe noch. lich scheiben, Erg von Stoppeln, 2 Die ift ja nichts als Gitelfeit; Gold von Strob; hat er aber redit bie lebt der Denfch in Sicherhet: gebauet, Gott getrauet, wird er er benfet menig an bas Ent, bis

beffen werben froh.

gufrieben, wenn ich nicht vollig bin malget er fich in ber Gund. geschieden auch vom allerbeften Schein. Du willt mich volltoms bin; bu bift verflucht in meinen men haben ; beine Gaben foll'n in Einn, o falfches Lob, vertebrtt mir vollfommen fenn.

gefallen ber Creatur, und will vor und Schand, in Sag und Red allen meinem Echopfer bleiben durche gange Land. treug ber wird mich alleine riche 4 Coift bas Leben allezeit geweit ten ; alles Dichten ift fonft Land, ber'r bie ber Emigfeit mit E ich wie flug es fen.

fchauen auf ihn, mein Derg ihm Chenbild bes Jefu, welcher unft pollig trauen, fich in keinem halten Schild.

auf Erden bich felbft in allem Ale 9 Da barf ich nicht nach Frem: les werben, bag bein' arme Cres

17 Uch! bring mich unter beinen Billen; lag mich ibn gang in mit 10 21ch! willt du diefes noch vers erfüllen, bag ich brauche bent

> Del. Unfer Dater im Simmelreid, Dber : D wie felig find die G. (60

432. So foll ich bann nech melyr ausstehn? 9 Rreug und Elend volle Sing? 12 Wer hier fich nicht läßt volls Alch ! hilf dann tragen diefes John

augenblidlich ber fich wendt; ter 13 Mein Bater! bu bift nicht arme Cunter ift ju blint, brum

3 D falfche Freude ! fabr nur Luft! mir eff ein ander Lob bo 14 Drum thu ich nichts mehr gu wußt, das hier besteht in Erett

haben nachgebacht, und allen Tie f 15 Das Muge foll in Einfalt babin gebracht, ju bruden aus bab

auf, bieß ift der rechte Tugends ficheh'n. Drum vermahrihn felbit Lauf: Du mußt allhie gehaffet im Grunte meines Gergens, nach fenn von allen, und bieg nicht als bem Bunde, ben du mollt'ft mit lein von Feinden ; ach ! dein nad = inir eingeh'n. ftes Blut bas führt bich oft bom | 6 Drud mir immer neue Rrafte bochiten Gut.

burch Dornen und durch Stachel- ich unvermischt und reine bleib im Bort, dein Beiland, ber bie Canfte Cinn, und bich nur menne, allem muth mar, geht vor die ber, er fire andern tobt ju fenn. bet gar. Fabr fort, fo lang es bit 7 Komm, o Taube ! fomm, mein gefallt, nuch recht gu haffen, fal= Leben! lag bir taufend Ruffe ges

fche Welt.

433. Sula mith, bers liegen wefentlich in bich verfentt. lichter Glang, erhöhte Conne I fen, hab ich boch bad Biel getrofs mehre beine Liebes-Pein ; trage bie fen, ef ich boch, mas mich vererhibte Strahlen frarter ju viel gnugt, fag ich doch mit Beiftess taufend malen in den tiefften Urmen, wo man mag in Lieb ers Grund hinein.

2 hat mich nicht bein Pfeil ges liegt. troffen, fteht mir nicht bein alles 90 ihr fuffen Buder-Guffe, ftare offen ? Liebite, laugneft bu bieß fe Etrome, fanfte Gluffe ! fchieft Pfand, fo du mir zum Dtaale auf meinen Garten gus ich bes Schaß geben ? fah ich dich nicht in barf wohl Liebed-Regen, foll mein mir leben, als bein Blid mich fichmachtenb Berge Cegen und ber

übermand.

mich perfontich ju bedienen, wie weiter, mach bie fleine Welt recht Die Braut bem Liebsten thut : 3ft beiter, lag auch nicht ein Wolflein mir nicht mein Wunfch gelungen, ein; lag mich unverrückt geniefs als du meinen Geift burchbruns fen, mas ber Beift mer will ein=

4 Ja, ich darf mohl dernetwegen feyn. allen Rummer niederlegen, benn | 11 Sabt ihr Denfchen noch nicht bu bleibit mir ewig treu : aber, funden, mas tuch emig balt ges wo ich mich befehe, mert ich, wie bunden, burch erwunschten Liebeds ich fichtupfrig ftebe, und wie une Bwang; lauft und folgt bes Beis geubt ich fen.

den, und die Lieb mich feste mas verlang.

5 Ep, Ceele! muntre bich bann ichen, mar es um ben Chag ges

und bes Varabiefes Cafte aus 6 Go gehe nun mit Freuden fort bem Lebend:Baum tief ein, daß

ben, weil mein Daund an beinem bangt : lag mich in bein Berge Det. O wie felig find die G. (60) fdmiegen, bis ich endlich fomm ju

marnien, wenn man fill gelaffen

Bille finben Rub.

3 Bift du nicht in mir erschienen, 10 Coonfre Conne, blid nur gen? D mein unvergleichliche Gut! gieffen, bis ich mag vermanbelt

ftes Triebe, bis bas Berg aus 5 Burbe nicht bein Gifer mas Gottes Liebe ewiglich nichts mehr

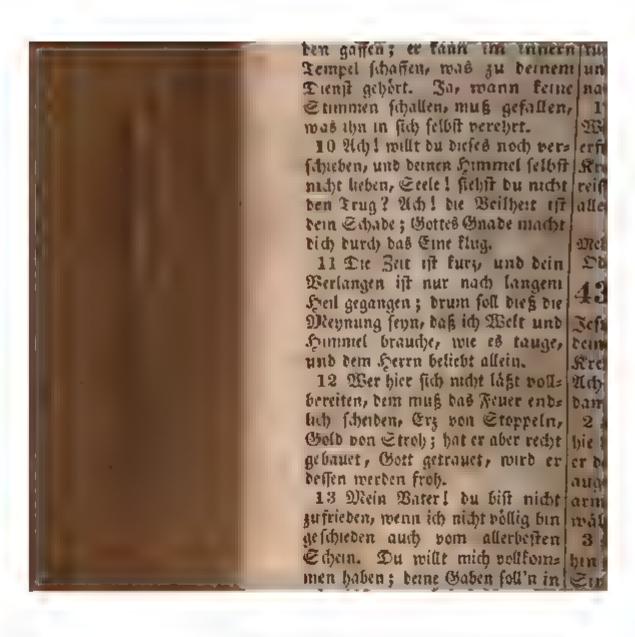

und fluglich bebe auf; es mogen | 4 Jefu, Brunnquell aller Gnas aledenn gleich die Rrafte der Sols den, der du niemand von dir ftog'ft, len mit ihrem Unhange fich mider Der mit Schwachheit ift belaben, mich ftellen ; Geift, Macht, Rraft | fondern beine Junger troft'ft : und Starte legt Jefus mir ben; Collt ihr Glaube auch fo flein, er felber hilft fiegen, und machet wie ein fleines Genfforn fenn,

mich frev.

6 Lauter Wolluft mich nun trans groffe Berge gu verfeten. fet : Das, mas mich ergogt als lein, ift in Jefu mir geschenket ; fonnt auch mas ermunfchter fenn? im Loben, Licht, Leben, Seil, Gnas ben taglich mehr', beines Geiftes hebt himmelauf heilige Banbi Gott frart und; D Jeful hilf fice gen ohn' End.

Mel. Bion flatt mit Unnft u. (87)

flagen meines Bere felbit befannt : Groffe Schwach- Deine Rraft erhalte, heit ich ben mir in Anfechtung oft Blauben will aus meinem Bergen eauben.

2 Du Gotte dem nichts ift bers Corgen, alles ift, herr, deine Gab : erreiche. Bas ich Gutes find an mir, bas hab ich allein von bir; auch ben beilige Dreneinigkeit! auffer bir ift Glauben mir und allen giebft bu,

mie bir's mag gefallen.

te jest in meiner groffen Roth, mit aufrudt, will mit allen Troft bore, wie ich fehnlich bete, lag mich verschlingen, und mich in Bergweife werben nicht gu Spott : Dad ju lung bringen. nicht bes Teufele Bert, meinen fdmaden Glauben ftart, bag ich den, bie er mit geleget bat, laß nimmermehr bergage, Chriftumfihm fehlen feine Tuden, drauf er ftete im Dergen trage.

28\*

wollft bu fie doch murbig fchaben,

5 Lag mich beine Gnade finden, ber ich bin voll Traurigfeit, hilf bu mir felbit überminden, fo oft ich Stimmt alle Die Bergen gufammen muß in den Streit ; Meinen Blaus de ericheinet von oben ; fur allen Schwerdt verehr, damit ich ben Feind kann Schlagen, alle Pfeile bon mir jagen.

6 Beil'ger Geift ins himmels Throne, mahrer Troft von Ewige feite mit bem Bater und bem 436. Treuer Gott lich muß dir Cohne, ber Betrübten Eroft und Freud, ber bu in mir angegundt fo gens Jammerftand, ob bir wohl viel ich vom Glauben find über find meine Plagen beffer als mir mir mit Unaben walte, ferner

7 Deine Sulfe gu mir fenbe, o verfpur, wenn der Satan allen bu ebler Bergens-Gaft! und bas gute Bert vollenbe, bas bu anges fangen haft : Blas bas fleine Funtlein auf, bis daß nach volls borgen, weißt bag ich nichts von brachtem Lauf ich ben Auserwähle mir bab, nichte von allen meinen ten gleiche, und bee Glaubene Biel

8 Gott, groß über alle Gotter, Pein Erretter, tritt mir felbft gur rechten Geit wenn ber Reind bie 3 D mein Gott ! vor ben ich tres Pfeil abbrudt, meine Schwachheit

9 Bieh bu mich aus feinen Strie | finnet fruh und frat : Gieb Reaft, mog fteben aus, und fo oft ich noch Geger fehlen, bag ich nuch im muß fampfen, hilf mir meine Glauben faffe, und ihm feinen Bu-

Reinde bampfen.

be, bas auf matten Guffen freht, wolleft bu in Bleifch verfebren, beine Gnaden : Sand gefdminbe, und an biefer theuren Gaat fich bis die Angst fürüber geht: Wie die Burgeln laffen mehren, bag bie Jugend gangle mich, baf ber fie ben ber Trubfale-Spige fich fut Reind nicht rubme fich, er bab ein aller Durre ichube. folch Berg gefället bas auf bich fein 5 Wenn ber Gatan Dornen hoffnung ftellet.

ben, mein Bele, meine Buverficht, und will meinen Weigen bruden : dem ich Leib und Geel ergeben ; o! fo lag mich nicht verfaumen. Gott, mein Gott ! verzeuch body bies Berberben auszuraumen. nicht, eile nur ju freben ben, brich 6 Drum, mein Belfer, lag mit des Ferndes Pfeil entzwen, lag ihn nicht, gleich ber Welt, nach hoben felbft gurude prallen, und mit Dingen, vielmehr nach bem Riebris Schungf gur Sollen fallen.

men deine fratte Sand, daß buiblenden, und verdammte Lafte meine Ungft und Plage baft folfdanben. gnabig abgewandt. Richt nur in der Sterblichfeit foll bein Ruhm Stand gum Berberben nicht erfahe fenn ausgebreit't; ich will's auch ren, und mein Berg im Gegenthal, hernach ermeifen, und bort emige bein bochtheures Wort vermabren, lich bich preisen.

Del. Liebfter Jefu liebftes L. (39)

verpflichtet, bag bu mich burch beis nert, bligt und regnet, und ers nen Geift bir jum Ader gugeriche grimmte Winde frurmen, benn bu tet, bag ich beine Caat empfans fannft mich boch befchirmen.

und herzlich anvertrauen. Silf, Sagel, Cturm und Wind bat to was von bir felber fommt, immer oftere jugenommen, daß man, mit mehr und beffer bauen, und mit es grunt und blubet, feine Ders ConnensChein und Regen feiner jens Freude fiehet.

bis gur Ernbte pflegen.

baß ich allen Straug ritterlich fo lag es allemal biefem Sollene tritt laffe.

10 Reiche beinem femachen Rins 4 Bas an mir noch fteinern ift,

pflangt, biefen Caamen gu etftis 11 Du bift meine Gulf im Le= den; wenn er feine Difteln fat,

gen und ber mabren Demuth rins 12 3d will alle meine Tage rubs gen ; lag mich feinen Geig bers

> 7 Lag mich biefen Prufunge daß es mir jum Seil gelinge, und bemabrte Früchte bringe.

8 Und bief alles in Bebuld : wenn Freuer Gott, wie bin ich mir Widriges begegnet; wenn ber Dir jest und ewiglich Connen Sige flicht, frieret, Dons

gen, bie nun frohlich aufgegangen. 9 Mles muß gu feiner Beit gur 2 Dir will ich biefelbe nun finds ermunichten Reife Commen, unter

10 3a, wir miffen gar ju mobl, 3 Bill ber Catan mir bein Bort bag, bie bier imt Thranen faen, aus bem armen Bergen ftehlen, ep, balb, wenn Gott bie Beit erfieht,

boch in volle Ernbte gehn, und in jenen FreudensTagen fich mit ihren Gaben tragen.

Mel. Ud, was foll ich Gunder mas den. Dber: D wie felig find die Seelen. (60)

Treuer Bater, beine Liebe, fo aus einem! beissen Triebe mich in Christo auss ermablt, und, ch ich gur Welt ges boren, ichon zur Kindichaft auserfohren, und ben Deinen juges jählf :

3 Sat mich gwar bisher gefeben als ein Fag bes Bornes geben, boch getragen mit Gebuld, fo bag bu nicht wollen ftrafen, noch nuch aus bem Wege raffen, mitten in

ber CunbensChulb.

3 Collt mid nun Egypten reuen, ich nach ihren Töpfen schreven, wols len aud) nach Sobom sehn? Lag mich baten, wachen, fampfen, Cunde, Tod und Solle bampfen, und bem Unlauf widerftehn.

4 Wird mit Kraft und Nuth genommen, und wenn's foll jum Treffen fommen, ich nur hab ben Billen noch, fo verleih auch bas Bollbringen, Weisheit, Rraft in allen Dingen, und ju tragen Chris fti Jody.

5 Will die Eigenheit mich fallen, ober ichlagen Trubfalde Bellen auf mein armes Schifflein ju, weiß ich, daß es Jesu führet, und er felbit das Steur regieret, bringt es

auch in Pfort ber Rub.

6 Herr, du wollst mich felbst bes reiten, wie in Beit und Emigfeiten wann die hochzeit anbenamet, und du dein armes Rind begehrift: Du ber Brautigam nun da, helle Glaus fannst fraft'gen, frarten, grunden, bens-Lampen bringen, und bem Mittel, Beit und Wege finden, da Lamm ein Lob-Lied fingen : Dale bu mir bein Beil gemabrit.

7 3ch will gerne halten frille, meine Beil'gung fen bein Bille, lag mein Herze brunftig fenn, bid), mein Heiland, ju umfangen, und bir emig anguhangen; fen bu mein, ad) bleibe bein.

8 Tobt bes alten Abams Glieber, mady nitch bir gum Opfer wieber: Lehr' mich nur ju Chrifto gehn; aus bes alten Denfichen mobern muß ber neue Menid auflobern, und in Chrifto auferfrehn.

Jejus, mas bu angefangen, bas vollführe nach Berlangen : Uch! verstegt' es boch einmal, lag mich durch bein'n Geist auf Ers ben ftart am innern Menfchen werden : Calb mich mit dem Freus den:DeL

10 3ch will nach ber Enlle ftres ben, und an beiner Liebe fleben, gieb ein feftes Derge nur, daß ich stete aufrichtig handle, lauterlich in Liebe manble, nach ber gottlis chen Matur.

11 Berr ! befehr auch doch bie Meinen, fchreib fie ju ber Bahl der Deinen, lag fie boch im Finftern nicht; giebe fie von oben fraftig, fen durch beinen Geift geschäftig, bringe fie jum rechten Licht.

12 Ja, lag auch die andern heers ben balb herzu geführet werben, und viel taufend Geelen fenn, die dich ihren Hirten nennen, und in rechter Wahrheit fennen, einst mit dir geh'n himmelein.

. 13 Dag wir fünftig allefammet, Meluja, Gloria !

Mel. Liebfter Jefu du mirft e. (39)

439. Treufter Meifter ! beine Borte feynd bie rechte Simmele-Pforte; beine Lehren find ber Pfad, ber une führt gu Gotten Ctabt.

2 D wie felig, wer bich horet, wer von bir will fenn gelehret, wer ju jeber Beit und Stund schaut auf

beinen treuen Mund.

3 Sprich boch ein in meiner Soh= le, rebe boch ju meiner Geele, lehr fie halten bis in Tob beiner Liebe Liebszebot.

4 Hilf mich in bem Lieben üben, und Gott über alles lieben, meinen Radiffen, gleich wie mich, lag mich

lieben inniglich.

5 Gieb mir eng'lifche Geberben, lag mir beine Demuth werden, geuß mir beine Sanftniuth ein, mach mich flug in Einfalt febn.

6 Co lag mich tief in mit gruns ben, und ber Geelen Rube finden : Alfo werd ich in der Beit fenn gen lehrt in Ewigfeit.

Mel. Wie icon ift unfers X. (69)

440. Friumph, Triumph! Es ift gang gerftort, ber Tod ein Spott. fommt mit Pracht Trumph, 2c. ber Sieges-Fürst heut aus der 9 hier liegt der folge Belial, Schlacht, wer feines Reiches Uns die BollensBurger allgumat find terthan, ichau heute fein Triumphes fammt ber Comefele Burg ger-Reft an. Triumph, Triumph, Tris fort, tein Feind fich wiber und umph, Triumph, Bictoria ! und emport. emiges Halleluja.

erklingt, die Erde icones Blums fen wirft uns beinen Frieden, ben wert bringt, ber Bierrath, Die Tas bu bracht mit aus bem Grab und pezeren zeugt, daß ihr Schopfer aus der Schlacht. Triumph, zc.

Gieger fen. Triumph, tc.

Blaue blidt, bie vor pechichwarz im Trauers Kleid befchaut ben Blute und Todes Streit.

umph, ec.

4 Das frille Lamm jest nicht mehr schweigt, fich muthig als ein Low erzeigt, tein harter Wels ibn halt und zwingt. Grab, Giegel, Riegel vor ihm fpringt. - Tru uniph, ic.

5 Der andre Abam heut erwacht, nach feiner harten Todes-Racht, aus feiner Geiten er erbaut uns, feine theurerlof'te Braut. Eris

uniph, 2c.

6 Wie Aarons Ruthe schon aus fclug, am Morgen Bluth und Manbeln trug, fo traget Frucht ber Geligfeit bes Dobenprieftern Leichnam beut. Triumph, 2c.

7 Run ift bie herrlichfeit er fampft, ber Gunden Peft und Gift gedampft, der ichmeren Sand schrift Rluch und Bann vertilgt hier mein Erlofunge Mann. Im umph, 2c.

8 Du liebe Geel, bift ausgeburgt, ber höllische Thrann-ermurgt, fun RaubsSchloß und gefchworne Rott

Triumph, 2c.

10 Dere Jesu, mahrer Giegets 2 Für Freuden Thal und Bald Fürft! wir glauben, daß bu fchens

11 Triumph, Triumph! dich che 3 Die Conne fich aufs ichonfte ren wir, und wollen burch bit fcmudt, und wieder burch bas fampfen bier, bag wir als Reiches Genoffen bort bir folgen burch die Mel. Ach, mas find wir ohne. (38) Sieges-Pfort. Triumph, zc. 11nfer Gerricher, unfer

#### u.

Mel. Alebfter Jefu bu wirft ?. (39)

441. Unschätzbares Einfaltse Besen, Perle, die ich mir erlefen ! die Bielheit in mur vernicht, und mein Aug auf bich nur richt.

2 Mach mich los vom Doppelts Sehen; auf Eins lag ben Ginn nur gehen, in recht unverrückter Treu, und von allen Lucen frey.

3 Ber will Sonn und Sternen gleichen, muß in Falschheit nicht entweichen dem Schwerdt Chestubes Dann ohn dieß fommt nies mand ins Paradies.

4 En, fo mach mich bann aufrichtigs einen Leib, ber gang burchs fichtig licht fen, schaff und ruf in mir aus ber Finsterniß herfur.

5 Mache neu die alte Erde, bag fie frostallinisch werde, und bas Meer lag fenn nicht mehr, auffer nur bein glafern Meer.

6 Diefes las mit Feuer-Guffen aus bir in mich überflieffen: Komin, o ftart erhabne Fluth, reiß mich bin

ins bochfte But.

7 Romm, o Feurs und Geifteds Taufe I daß ich gang in mir erfaufe, und fomm wieder in die Quell, ba ich werde flar und hell.

B Prufe mich, durchlautre,brenne, bis das Glaubens:Gold nicht fenne einen ein'gen Schladen mehr, und

mich alfo ausgebar'.

9 Dann wird fich Gott ja vereis nen mit mir, und in mir erscheis nen wefentlich, nicht nur im Bild : D mar es boch schon erfult.

Mel. Ach, was und wir ohne. (35)

442. Unfer Herrscher, unfer König, unfer allers böchstes Gut! herrlich ist bein groß fer Name, weil er Bunderschasten thut, löblich nah und in ber Ferne, von der Erd bis an die Sterne.

2 Wenig find gu diefen Zeiten, welche bich von Sergenss Grund lies ben, fuchen und begehren: Aus der Saugelingen Dlund haft but ein Lob bereitet, welches beine

Macht ausbreitet.

3 Es ift, leider! zu beflagen, ja wem bricht bas Berge nicht, wenn man siehet so viel tausend fallen an dem hellen Licht! Ach, wie sicher schläft der Sunder! int es nicht ein groffes Wunder!

4 Unterbessen, Herr, mein Berre scher ! will ich treulich lieben bich; benn ich weiß, du treuer Bater, bag du heimlich liebest mich; zeuch mich kraftig von der Erden, daß mein Berg mag himmlisch werden.

5 herr I bein Ram' ift boch ges ruhmet, und in aller Welt bekannt; mo die warmen SonnensStrahlen nur erleuchten einig Land, da ruft himmel, da ruft Erde: hochges lobt Ichova werbe.

6 Berr, mein Berricher! o wie herrlich ift bein Rame meiner Ceel! brum ich auch vor beinen Augen fingende mich dir befehl; greb, daß beines Rindes Glieder fich bir gang ergeben wieder.

Mel. Beuch mich, jeuch mit ben. (38)

443. Unfer Leben bald vers fichmindet, es vergehet wie ein Traum: Alles ift, mas fich bie findet, nichts als nur ein Was

Del. Liebfter Befu bu wirft f. (39)

439. Treufter Meifter! beine 2Borte fennb bie rechte Simmelle Dforte ; beine Lehren finb ber Mfab, ber und führt ju Gottes Etabt.

2 D wie felig, wer bich boret, wer pon bir will fenn gelehret, wer gu jeber Beit und Stund ichaut auf

beinen treuen Dunb.

3 Eprich boch ein in meiner Doble, rebe boch ju meiner Seele, lebr fle halten bis in Tob beiner Liebe Liebe-Gebot.

4 Silf mich in bem Lieben üben, und Gott über alles lieben, meinen Machften, gleich wie nuch, lag mich Manbeln trug, fo traget Frucht

lieben inniglich.

5 Wieb mir eng'lifde Geberben, Leichnam beut. lag mir beine Demuth werben, geuß mir beine Sanftmuth ein, mach mich klug in Einfalt fenn.

6 Co lag mich tief in mir grunben, und ber Geelen Rube finben: Alfo werd ich in ber Beit fenn ges umph, te. lebet in Emigfeit.

Mcl. Wie icon ift unfers X. (69)

440. Triumph, Triumph! Et ift gang gerftort, ber Tod ein Spott. fommt mit Pracht Triumph, zc. ber SiegedeFürst heut aus ber 9 hier liegt ber folge Belieb Schlacht, wer feines Reiches Un- Die Bollen-Burger allgumal fin terthan, ichau beute fein Errumphis fammt ber Comefele Burg gr Reft an. Triumph, Triumph, Tris ftort, tein Reind fich wider und umph, Triumph, Bietorial und emport. emiges Balleluja.

erflingt, Die Erbe fcones Blume fen wirft uns beinen Prieden ben wert bringt, ber Bierrath, Die Las bu bracht mit aus bem Grab und pezeren zeugt, bag ihr Schopfer aus ber Schlacht. Triumph, &.

Cieger fen. Triumph, ze.

Blaue blidt, die vor pechichman im Trauer . Rleib befchaut bei Bluts und Todes Streit, In

umph, ec.

4 Das fille Lamm jest nicht mehr fcweigt, fich muthig als en Low erzeigt, tein barter Bele ibn halt und zwingt. Grab, Eugl Riegel por ibm fpringt. In umph, 2c.

5 Der anbre Mbam beut erwadt nach feiner barten Lobes-Radio aus feiner Geiten er erbaut unb feine theurerlof'te Braut. In

umph, 2c.

6 Die Marons Ruthe fcben aus fclug, am Morgen Bluth un ber Celigfeit bes Sobenpruften Triumph, 20.

7 Run ift die herrlichfeit m tampft, ber Gunben Deft un Gift gebampft, ber fchweren Sante fdrift Rluch und Bann vertigt hier mein Erlofunge-Mann. Im

8 Du liebe Ceel, bift aufgeburgh ber höllische Aprann-ermurgt, fun Raube Chlog und gefchwerne Ret

Triumph, 2c.

10 herr Jefu, mabrer Siegele 2 Für Freuden Thal und Wald Fürft! wir glauben, daß bu fcen

11 Triumph, Triumph ! bich che 3 Die Conne fich aufs iconfte ren wir, und wollen burch bid fcmudt, und wieber burch bas famrfen bier, bag wir als Neicht enossen dort dir folgen durch die Mel. 14, was sind wir obne. ieges-Pfort. Triumph, 2c. 449 Unier herrscher, ut

# 11.

Rel. Liebster Jesu du wirk f. (39)

141. Unschäßbares Einfalts
nir erlesen! die Bielheit in mir
ernicht, und mein Aug auf bich

ur richt.

2 Mach mich los vom Doppelts Zehen; auf Eins laß den Sinn nur gehen, in recht unverrückter treu, und von allen Tuden frey.

3 Wer will Sonn und Sternen zleichen, muß in Falschheit nicht entweichen dem Schwerdt Ches rubs: Dann ohn dieß kommt nies mand ins Paradies.

4 En, so mach mich dann auferichtig; einen Leib, der ganz durche sichtig licht sen, schaff und ruf in mir aus der Finsterniß herfür.

5 Mache neu die alte Erde, daß sie frystallinisch werde, und das Reer saß senn nicht mehr, ausser ur dein gläsern Meer.

6 Diefes laß mit Feuer-Guffen us bir in mich überflieffen: Romm, fart erhabne Fluth, reiß mich hin

s hochste Gut.

7 Komm, o Feurs und Geistessaufe! daß ich ganz in mir ersaufe, ab komm wieder in die Quell, da

p werde flar und hell.

B Prufe mich, durchläutre, brenne, s bas Glaubens Gold nicht kenne nen ein'gen Schlacken mehr, und nich also ausgebär'.

9 Dann wird sich Gott ja vereis en mit mir, und in mir erscheis en wesentlich, nicht nur im Bild: D war es boch schon erfällt.

Mel. Ich, was sind wir obne. 38)
442. Unfer herrscher, unfer Kenig, unser allers bedüres Gut! berruch int dem gress ser Name, weil er Sunders des ten thut, leblich nah und in der Ferne, von der Ert bis an die Sterne.

2 Wenig fint ju tiefen Zeiten, welche tich von herzenis Grunt bes ben, suchen und begehren: Auf ber Säugelingen Runt haft tu bir ein Lob bereitet, welches teine Macht ausbreitet.

mem bricht das Berze met, wenn man siehet so viel tausent fallen an dem bellen Lick! Ad. wer sicher schlast der Eunder! in es nicht ein großes Bunder!

4 Unterdessen, herr, mein herr scher! will ich treulich beben bich; denn ich weiß, du treuer Bater, daß du beimlich lieben mich; zeuch mich fraftig von der Erden, daß mein herz mag bimmlisch werden.

5 herr! tein Ram' ift bed ges ruhmet, unt in aller Welt befannt; wo die warmen SonnensStrahlen nur erleuchten einig Land, ba ruft himmel, ba ruft Erte: hochges lobt Jehova werbe.

6 Serr, mein Serrscher! o wie berrlich ist bein Name meiner Seel! brum ich auch vor beinen Augen singende mich dir befehl; gieb, bak beines Kindes Glieder sich dir gang

ergeben wieder.

Mel. Zeuch mich, zeuch mit den. (32)

143. Unser Leben wild von school scho

fersSchaum. . Eines bleibet fefteymels . Thurg alles, mas bie Erde fteben, Gott wird nimmermelje liebt, tritt mit Fuffen unter bie, in

vergeben.

fich fcon frurgen in ben Grund, fchutte nur bie Gunden 'taus, bleibet boch Jehova figen emiglich leg bas eitle Belt-Betummel un gu aller Ctund : Aber wir, Die tere Rreut bee lieben Jefu; mach Staub und Erden, muffen bald gu bich gang vom Gitlen leer; lebe Ufchen merben.

Gott von aller Emigfeit ! ber bu Leben fenn. 2,2 alles auserlefen, mas geschiehet in 4 Unfer Banbel ift im himmel, der Beit, lag mich meinen Tod bes rafte weder Tag noch Racht, fclas benten, dahin meine Ginnen len- fe nicht, o himmelb-Rind! bis bas

fen.

4 Lehr mich meine Tage gablen, fit Rreube lieget. Raffe Gott mit fo viel ber'r noch übrig find, und aller Macht, lag ibn nicht, bis fic mich bir fcon jest befehlen ; gieb bein Beift aus bem Rerter, von ber bag ich bich eroig finb', ob ichon Rait, bon bem Dienft ber Gunden alles geht verloren, g'nug, mann reift, it du mich haft erfohren.

gieb ein fluges Berge mir, lag bich bich uber Berg und Thal, uber meinen Bater nennen, jeuch mich alles Welt . Getummel : Um ben Praftiglich ju bir; lag mein Berg himmel muß bas Leben, Leib und

befehlen.

## Dhil. 3, 20, 21.

bein Berg babin, Seele I bente bag Musermabiten an, wie fie biefes ich hier in dem finden BeltsGes Belt : Getummel unter Schmach tummel, unter Defech, unter Res und Spott besieget : Sier ift Chris bar, nur ein frember Pelgrim bin. fit himmel nicht. Luft und Schabe Lag ben Kindern nur bas Spiel : liebt die Welt : Aber mer Gott Aber schaue bu allein auf bas vors angehort, fucht und liebt bes Sim: geftedte Biel. :::

rufe, fcbrene, weine doch, feufge, reif nicht aus, wenn Eport und liebes Chriften . Berg! über alles Sohn, Schmach und Marter auf Welt-Betummel, und beflage bod bich fällt : Du mußt in bem Belts mit Thranen Babels Dienft, Egyps Getummel unter lauter Dornen

3 Unfer Wandel ift im himmel, 2 Mann die hohen Berges Epigen rein'ge bich je mehr und mehr Jefum nur allein. Ad I bein treuer 3 Unbegreiflich's hochftes Wefen, Geelen-Freund muß bein Licht und

blinde Belt-Getummel unter Chris

5 Unfer Wandel ift im himmel. 5 Gieb mir bief recht zu erfennen, reif nur alle Mauren ein, fchwing bie Tage gablen, und fich emig bir Rraft gewaget fenn. Lobet Gott, daß Jefus Chrift an bem Rreuge beine Luft und bein - Reichthum morden ift. 2,2

444. Unfer Bandel ift im 6 Unfer Bandel ift im Summel, hummel, richte boch richte nur bein Ungeficht, ichau bit mele Belt. :,:

2 Unfer Wandel ift im himmel, 7 Unfer Wandel ift im himmel, tens Jody. Leg bich an die Sums bluben ; bort fommt erft ber Ebs

ren-Thron. Leide nur, und weine | ber in uns fchafft, bavon boch Bas mit; aber bente, wie bein Gott bir bel nichts weiß ju errathen. Der

getroft gur Ceite tritt. :/:

rede bas ju aller Beit, fprich, ich Bort und Schatten gafft, und bente nur bavon. Uch! wie wird nicht nach Rraft. bas Belt : Betummel um bein Berge nochmals buhlen : Aber bies fer Kampf und Streit legt bir laus ter Rronen ben. Uch! fo ringe, weil du fannft, bis bas Rleinob macht, er fennt nicht Gottes Bunbeine fen. 2/2

9 Unfer Wandel ift im himmel, Richter, herr ber gangen Welt, fuffer Jefu! bring uns bin : Haft du doch vom Welt-Getummel unfre Ceele lodgeriffen. D herr Jelu, farter Beld ! lag es bald ein Enbe fenn. Ach! bein armes Bion schrent: Mach ein Enbe meiner

Pein. 2,2

## X.

Mel. Rue frifch binein ! es. (53)

445. Berborgenheit, wie ift EinneneThier. und munbertief I ich tann es nicht er erwedt : Die Rinder gebn nur ergrunden. Man weiß tein Maaß, immer im Berborgnen, Die boch vor noch Biel, noch End ju finden, fo fein Berichte burfen forgen, bis lang man ift in der Bergangliche endlich Gott die herrlichkeit ente feit : Berborgenheit!

bereit ben Rindern beiner Lieb hier einher mit leifem Schritt; ber bengeleget, ift fonderlich. Wer bieg tann ihn nicht bernehmen, wer fich Geheimniß heget, ber traget auch zur Einfalt nicht will gang beques

3 Du felber bift ber Brunn, der pflegt ohngefahr, fo manbelt er. ihnen ift in ihrem Geist zu stetem! 10 Abas Geligkeit ist benen nicht Beil entsprungen. Durch bich ift bereit't, burch welche Gott fucht und fo manches Berf gelungen : Ehr in ihrer Schanbe. Beborfam Und mas nicht leid't ein Dtaule reift auch burch bie frartften Bans

heuchler Ginn ftogt fich an Bels 8 Unfer Wandel ift im himmel, ben . Thaten, indem er nur nach

> 5 Det Liebe Band ift Bielen uns befannt : Wie fegnet fich ber Beis bige im Dergen, wenn er mit Gelb die Chriften fiebet fchergen ; bas

bershand in biefem Band,

6 Wie fchnaubt und fchilt Lace dicaens Bilb, mo fich bas Feu'r von Philadelphie findet, mo laus lichfeit und Eigenheit verschwindet, ba man bas Dlaag bes falfden Urtheils fullt, und fchmabt und fdult.

7 Ein Ginnen : Thier muß wohl verftummen bier, und Sor'n und Ceh'n und allen Wis verlieren. Bernunft fann nicht bas Schiff allhie regieren. Den Ausspruch thut davon, jur Ungebuhr, bas

bein Dieer fo breit 8 Darum berftedt ber Berr, mas bedt, die mar verftedt.

2 Die herrlichkeit, bie du haft alls | 9 Co mandelt er im heiligthum in ber elenbiten Beit bie Berrlichkeit. enen. BBie er fonft nichte gu thun

und BeuchelsChrift, bu felber bift. be. Drum ift ein Grab ber bochs 4 Des Glaubens Rraft viel Buns ften Geligfeit Berborgenbeit.

98 **-2**1 oft -Sel 1 اک **D!** 3 2 4

1

ERel, Ciebfter Jefu du wirft f. (39)

Freufter Meifter ! beine Blub Worte feond die rechte umph Simmele-Pforte; beine lebren finb ber Pfat, ber une fubet ju Gottes mehr fon €mhr.

2 O wie feligt, mer bich boret, wer bilt un pon bie will fewn gelehret, wer ju Ruge in jeber Beit und Stund fchaut auf beinen freuen Dunb. MINITE K

3 Eprich boch ein in meiner Boble, rebe both ju meiner Ceele, lebe 6 Der gabit fie halten bis in Tob beiner Liebe sach fried ha Liches Sebot. aus frince Ent

4 Pilf mich in bent Lieben üben, und (Note über alles lieben, meinen feine themeral Hachiten, gleich wie mich, laß mich Danbele ing 6 Bie Maron ! heben innigut, falug an Reg

5 Gieb mir eng'lifche Beberben, lag nne beine Demuth werben, geuß mir beine Canfinnuth ein, fampft, ber Cha mach mich flug in Einfalt fenn.

6 Co lag much tief in mir gruns ben, und ber Seelen Nube finden: Alfo werb ich in ber Beit fenn ges Gift gebampfi, bei fchrift Fluch und lehrt in Emigfeit, bier mein Erlofunge umph, 2c.

Mel. Wie fchin ift unfers R. (69)

8 Du liebe Enlitt 440. Triumph, Triumph! Es ift gang perfiort, bu Id der höllische Apranta Raubs Echlogund grit

der Siegeerkürft heut aus der g Hier liegt der fi Chlacht, wer feines Reiches Uns bie Bollens Burger ale terthan, schau heute fein Friumphes famme ber Echwefte Reff an, Triumph, Triumph, Bris ftort, tein geind fo umph, Triumph, Bietoria | und emport. ewiges Halleluja.

2 Fur Freuden Thal und Wald Jurst ! wir glauben, w erklingt, die Erbe schones Bluing fen wirft uns beime ? western senat. has it was a tag bu bracht mit auf det ; peseren seugt, daß ihr Schöpfer aus der Schlacht. In Cieger fen. Triumph, tc. 11 Triumph Triump

3 Die Conne sich aufs schönste ren wir, und wolle be fcmudt, und wieder burch bas fampfen bier, bag wie

4 Beug biefen Balfam in mein treibt fo fchnell als einen Dampf. Leben, burchdring mit beines Feus 9 Co triumphirt das Gottese ers Rraft mein Innerftes, mir Lieb Leben noch in dem Leib ber Sterbe gu geben, die alles todte Werk ause lichkeit; fein Kleinod wurde fonst schafft, vergehrt die Cucht der ars gegeben, mar nicht der Feind noch gen Lufte, und in ein gottlich Licht an ber Ceit. 280 bliebe fonft Die ausbricht. D! wer bie reine Liebe Runft im Ciegen, wie hielt man wußte. ber wird nach anbern hun- im Gebat fo an, wenn nicht auch gern nicht.

5 Greifft du die angeborne Ceus besseifer flegen fann. che nicht an der tiefften Wurgel an, fo bleibte, bag fie im Finftern Streiten, bringt unausfprechlich fichleiche, und hintere Licht fich ftes fuffe Ruh ; Die tiefften Gottess den fann. Das gartfte Gottes Beimlichkeiten aus Bion flieffen Liebs . Bewegen wird unvermerft benen ju, fo aller Dinge fich ents ine Bleifch geführt, wo nicht bee halten, auch nicht bas gartite rub-Geiftes ftarkes Regen uns jum

Gebet und Wachen rührt.

6 Bas fann und ber Gefahr ents mas bie Liebe fann. nehmen, als die purlautre Geiftes. Lieb ? Will fich bas Berg hierzu Jungfrauen, und führt fie vor bes bequemen, fo fühlt es einen hohern Batere Thron, ben nur ein reines Triebe, ber führet ben gefang'nen | Derg barf ichauen : Die Liebe wird Billen gu dem Genug der Freus der Reufcheit Lohn. DI wer nur ben ein, und kann die Luft fo reiche Sefu Lieb befiget, bat g'nug und lich frillen, daß Pleisch bafür muß Efel fenn.

7 Wenn bu, mein Gott ! fein vergottert fur und fur. Bild laffft fteben im Bergen neben beinem Bilb, fo muß ber eitle Einn betgeben weil Gott den gans gen Menschen füllt. Da wird tief nach dem Schat gegraben, die Perl | Glauben ftebet, ob Chriffus in euch forgfaltig bengelegt; kein Thier ift, ob ihr ihm auch nachgehet in fann foldes Rleinod baben, bas Demuth und Geduld, in Ganfts Gottes Braut jur Lieb bewegt.

gefeget, ift Er ber Edftein von 2 Der Glaube ift ein Licht, im bem Bau, wer ift, der diefen Gergen tief verborgen bricht als ein Grund verleget bag man ihn nicht Glang herfur, fcheint als der helle ftets machien ichau? Ben Reis Morgen, ermeifet feine Rraft, sung und Gelegenheiten wird er macht Chrifto gleichgefinnt, berbie Kron vom feuschen Rampf, neuert Gerg und Muth, macht weil dieje Conn die Eitelfeiten vers und gu Gottes Rind.

ben bem blut'gen Rriegen ber Lies

10 Die fleine Duth, bas furge ren ant läßt man ben Braut's gam felber malten, fo fleht man,

11 Die Liebe front bes Lamms überg'nug an ihr : Wen feine Brunft ohn End erhißet, ber wird

Mel. Mun dantet alle Gott (56)

Mersuchet euch boch felbit, ob thr im muth, Freundlichfeit, in Lieb dem 8 Wird Jefu Lieb jum Grund Nachften frete ju bienen fend bereit.



ber Breifel fort, Die Comermuth bie Bermeffenbeit, bal wird perjaget : Einmal ber Glaus tes Furcht im Glud be bringt bie hoffnung an den Tag. Beit. balt Sturm und Better aus, bes 11 Co prufe bich b

flebt in Ungemach. 5 Mus hoffnung machft die Lieb, fit Leben ift's, morne weil man aus Gottes Sanben be ftrebet : Erft mad

nimmt alle Dinge an, nicht gurnet, bann beilig, wirtet ! thut nicht ichanben; benn alles guten Bert; fieb, o und ju nue und beften ift gemennes thuft.

Freunde und auf Feinb.

6 Bir maren Gottes Feind, er mir beffen Rraft unb giebt und feinen Cohne, fein ein- nichts rauben : Bo gebornes Rinb, ju einem Onas ber Schein freproillig ben-Throne, fest Liebe gegen Saß; bu bift mein Gott u wer glaubig bieg erfennt, wird mabr mich als bein & bald in Lieb entzündt, die allen Baf verbrennt.

7 Wie und nun Gott gethan, 449. Bon Wett thun wir bem Rachften eben : 449. Bon Wett Droht er und mit dem Lod, wir nicht von mir, führt n

geigen ihm bas Leben ; flucht er, fo ter Straffen, ba ich fo fegnen wir; in Schande Spott Er reicht mir feine

Chriftus in bir lebet

bann bringt die Liebe burch-auff; 12 D herr! fo m mir ben mabren Glai

Mel. Self mir Go

und Sohn ift unfer befter Troft, Abend ale ben Doi

meiner ichmeren Beit, es fann mich bat Gute bie Rulle erworben und nicht gereuen, Er wendet alles Benad : Much Gott ber beil'ge Leid, Ihm fen es beimgeftellt, mein Geift im Glauben uns regieret, Leib, mein Geel, mein Leben fen jum Reich bes Simmels führet. Gott.

mach's, wie's ihm gefällt.

4 Es thut ihm nichts gefallen, benn mas uns nuglich ift, Er Mel. Entfernet euch ihr mat. (71) mennt's gut mit une allen, ichentt uns ben Berren Chrift, fein'n eine gebornen Cohn : Durch Ihn er und bescheret, mas Leib und Geel ernahret, lobt 3hn ind himmels eigen, und fich frete ichmingen gu Thron.

5 Lobt Ihn mit Herz und Muns de, welch's er uns bendes ichenft : Bortreflichfeit, Urfprung, Unichuld Das ift ein fel'ge Stunde, barin und Ehren-Rleib. man fein gebenft ; fonft verbirbt alle Beit, Die wir gubring'n auf Gabe, nicht Evas Rindern angeerbt, Erben. Wir follen felig werben, fie ift viel eine beffre Saabe, als

und bleib'n in Emigfeit.

6 Much wenn Die Belt vergehet mit ihrer Luft und Pracht, meb'r Ehr noch Gut beftebet, fo vor mar Cohn, bas Berg fen gleich, bas er groß geacht: Wir merben nach bewohn. dem Tod tief in die Erd begraben, wenn wir geschlafen haben, will

und ermeden Gott.

7 Die Geel bleibt unverloren, ges führt in Abrams Choog; ber Leib wird neu geboren, von allen ge Doth, zwingt fie in den Ents Sunden los, gang beilig, rein und | haltunges Stand, dem nichte ale gart, ein Rind und Erb bes Bere Frenheit ift befannt. ren, baran muß uns nicht irren des Teufels lift'ge Urt.

Bibermartigfeit, wie ich's auch viel fchlechter, als was Berfchnits wohl verschulde, tommt boch die tenen gebührt; auch Engel fenn Ewigfeit, ift aller Freuden voll : felbft Jungfraulein, ja unfers Diefelb ohn' ein'ges Enbe, bieweil Sohenprieftere Braut wird ibm ich Chriffum fenne, mir widers

fahren foll.

3 Muf Ihn will ich vertrauen in jund erfchaffen hat; fein Cohn bem herrn ergeben, er Ihm fen Lob, Ehr und Preis.

450. Wach auf, bu Geift ber treuen Beus gen! der porbegeugt ben lautern Ginn, ber Geelen, bie gang Jefu Ihm bin, bring an bas Licht, vers halt une nicht ber Jungfrauschaft

2 Gie ift bee Sochften theure die Natur, bie fo verberbt; dann Chriftus giebt bem, ber fie liebt, baß ihm, bem reinen Jungfrau'ns

8 Gie ift von koniglichem Abel, weil fie aus Gottes Beift gebor'n, und als ein Lamm, fo ohne Las bel, jum Opfer von Gott auberfobr'n, und fein Gebot, noch ein's

4 Wirb hoher Stand burch Sohn und Tochter mit groffen Ramen 8 Darum, ob ich schon bulde bie fortgeführt, fo ift bieg alles boch als Jungfrau nur vertraut.

5 Die Weishert, fo mit Gottes 9 Das ift des Batere Bille, ber bergen am allernachften ift vers mandt, wird mahrlich gar ohn'i Derg mit Unfchuld, Lieb alles Scherzen ein Jungfrau felbit Rraft. und feufch genannt : Gie fommt 11 Rur Chrifti fenn, bringt nicht bin, mo nicht ber Ginn ift Chriffi Leiben; ein's andern femil abgefondert von ber Luft, Die Gots bringt feines mit : Erwahl nun

tes Bergen unbewußt.

Rindern, die feufch, wie Joseph, Bon Gorgen fren, und ftets getreu blieben fenn, bas Rreut, fo uns bem herren bienen ift ja leicht, vermeiblich, minbern, fest fie bars wenn fremdes Joch nicht niebers nach ju herren ein, ba Ruben hat beugt. durch feine That das Recht ber 12 Die Zeit ift kurg, ber Abend Erftgeburt verderbt, bat's Rabels fommet, ba man fich auf ben Cabe feuscher Cobn ererbt.

gefallen, bag er fie als ein fostbar Abend in ber Beit, fcmudt fich But gablt und erkauft aus andern aufs beft gum Sochzeit-Feft, fauft allen ju Erfflingen mit feinern Del ein mit guter Rub, und nicht Blut, ihm und bem Lamm, aus die Lampe fluglich gu. jedem Stamm zwolftaufend, bie 13 Uch I aber wo ift die zu fine dem Lamm nachgehn, als unbes ben, ber fo mohl ift ins herren

fleckt, bor Ihm ju ftehn. Ruffen fich fegen, und entjundet braus, liebt ihn fo feft, daß fie ibr find, in feiner Liebe nur ju wiffen, lagt das Dhr burchbor'n an's 20 wie man fich gang mit ihm vers benseThur, und bienet ihm bann bindt, im Liebess Deil, ju groffem fur und fur. Beil. Wie hat Gott biefe Leut fo 14 Co lehrt die Schrift, und

tes Trieb.

innen prangen bes Ronigs Tochter bie Wahrheit vollig fren, Die nie innenwarts, die blog an Jefu hers mand gwingt, noch barauf dringt, gen hangen, und opfern ihm ihr ob mar die Che nicht erlaubt, benn ganges Berg. Es ift ber Geift, Paulus felbit nicht fo geglaubt. der fich entreißt von allem was | 15 Das Kranglein lieb, balt's nicht Jesus ift, bis er fich felbst nicht für eigen, bewahr's als eine aus Lieb bergift.

heiffen, ftets unverhindert, unver- mabre Lieb gum Rachften bab; rudt, und fo, daß man nicht abe bann muffig gehn, und fich auf gureiffen, bem Berren bienen, fenn blabn, verdiebt ben Chas; ger bestridt in feinem Reg, ba er ers wiß fen bes. Wer's faffen mag gos in feligfter Gefangenichaft bas ber faffe es.

eines unter benden ; foll's ja fo 6 Gie hilft ben liebsten Gottese fenn, nimm's Columnite nit:

bath freut, wer flug ift, fchafft 7 Ja, Gott thun Jungfrau'n fo mas emig frommet, macht Kepers

Daus, daß fle fich nicht lagt übere 8 Die find's, fo bier ju feinen winden durch Eigennus gu gehen

lieb! fprach Dofes ichon aus Gote wird bezeuget vom Beifte, baf Beift Wahrheit fen, mer untet 9 Gieh, welch ein Schmud, bar- biefes Jod fich beuget, ben madt

Gottee-Gab mit Reufchheit, Do 10 Dieg ift fofflich und fein gu muth und Stillfdmeigen, bie

Del Mein Serzens Jefu m. (67) Die Conn ift aufgegangen; er- ben weit in bir, weil er gebunden ben Beiland ju umfangen, ber ftehft, und in ein neues Leben chen aus dem Grab berfur, der ganzen Welt zur Wonne.

den auf, zu einem neuen Leben, vollführe beinen Glaubens-Lauf, und lag bein Berg fich beben gen himmel, ba bein Jefus ift, und fud), was broben, als ein Chrift, Drum wirft bu überwinden.

ber geiftlich auferstanden.

3 Bergig nur, mas dahinten ift, und tracht nach dem, mas droben, himmels Belt, wo Jefus ift gufhaft erworben. finden.

gensStein, bein Jefus wird ihn emig in ber Berrlichkeit von allen beben, daß bu auch ben der Rreus Uebermindern, die übermunden Bes-Bein wirft tonnen ruhig les burch bein Blut; Berr Jefu ! gieb ben. Wirf bein Unliegen auf ben und Rraft und Duth, bag wir herrn, und forge nicht, er ift nicht auch überwinden. fern, weil er ift auferfranben.

5 Geh mit Maria Magdalen und Calome jum Grabe, die fruh das hin aus Liebe gehn mit ihrer Calbungs-Babe, fo wirft bu febn, bag Schopfer aller Dinge, bem Geber Jefus Chrift vom Lod heut aufers aller Guter, bem frommen Dens ftanden ift, und nicht im Grab julichen-Huter.

finden.

Stamm heut siegreich übermuns hat Catan mein begehret, Gott ben, und bas ermurgte Gottes- aber hat's gemehret. Lamm bat, und jum Beil, gefunben das Leben und Gerechtigkeit, zu verschlingen bachte, mar ich in weil er nach übermundnem Streit beinem Schooffe, bein' Flugel mich bie Reinbe Schau getragen.

7 Drum auf, mein Berg! fang Mach auf, mein berg! an ben Streit, weil Jefus überdie Racht ift bing wunden; er wird auch übermins muntre beinen Beift und Ginn, ber Feinbe Dacht, bag bu aufbeute burch bes Todes Thur gebros gehft, und Gott im Glauben bies neft.

8 Schen weber Teufel Welt noch 2 Steh aus bem Grab ber Cun- Tod, noch gar ber Sollen Rachen ; bein Jefus lebt, es bat fein Roth, Er ift noch ben ben Schwachen und den Beringen in ber Belt, ale ein gefronter Sieges Delb :

9 Ach, mein herr Jefu I ber bu bift von Tobten auferstanden, rett uns aus Catans Dacht und Lift, bamit bein Berg zu jeder Frift ju und aus bes Todes Banden, bag Tefu fen erhoben ; tritt unter bich wir gufammen insgemein jum neus die bofe Belt, und ftrebe nach bes en Leben gehen ein, das du uns

10 Gen hochgelobt in biefer Beit 4 Qualt bich ein fchwerer Corefvon allen Gottes & Rindern, und

Mel. Run lag une gehn und treten.

452. Mach auf, mein Sergl

2 Seunt, als bie bunfeln Chate 6 Es hat ber Low aus Juda ten mid) gang umgeben hatten,

3 3a, Bater I ale er machte, mich lumschlosse.

29\*

nun liege, trot bein, der bich bes Streit. truge, schlaf wohl, lag bir nicht 3 Auf, auf lund lagt uns laufen grauen, du follt die Conne ichauen. mohl burch Beduld im Rampf,

ich fann bas Licht noch feben, für Noth bin ich befreyet, dein Edug jest gilt es nicht niehr Schlafen,

hat mich verneuet.

6 Du willft ein Opfer haben, hier bring ich meine Gaben, mein Lauf. Beihrauch und mein Widber find mein Gebat und Lieder.

du fannft ins Berge feben, und ferner tann ins herren Saus auch weißt mohl, daß zur Gabe ich ja bleiben, und ale ein treuer Rnecht

nichts bessers habe.

8 Co wollst bu nun vollenden bein Werf an mir, und senden, ber mid an diefem Tage auf feinen Danden trage.

9 Regiere, meine Thaten, hilf felbit das beite rathen : Den Uns fang, Mitt'l und Ende, mein Gott !

jum beften merbe.

10 Mit Gegen mich beschutte ; mein Berg fen beine Butte ! bein mas fpricht ber gute Berr, fon Bort fen meine Speife, bis ich Junger thut er lehren bie himmelis gen himmel reife.

Macht auf, ihr Chris meinem garten Leib. ften alle! es ift nun hohe Beit, Die Stimm ruft tracht't nur nach meinem Neich, euch mit Schalle, ber Braut'gam und forgt nicht por ben Morgen, ift nicht weit, umgurtet eure Lens fo will ich machen gleich, bag ibr den, brennt eure Lampen an, lagt mich follt erfennen, in meiner groß euch nicht mehr abwenden wohl fen Kraft, von denen, die mich nem von des Berren Bahn.

wohl um ben mabren Glaub, vor die Binfalligfeit, noch meiter wann man ben Geift will bams ale por morgen, ber macht's ale pfen, ber gern bas Kleinod raubt, wie ein Beib, wird feine Ceel und will die Ceel aufhalten wohl verderben, und bring'n in groffe

4 Du fpradift : Diein Rind ! Lieb erfalten, und machen matt im

5 Dein Wort bas ift gefcheben, lagt uns die Zeit erfaufen, verfcwindt fonft wie ein Dampf; wer flug ift ftebet auf, ergreift bie Geelens Baffen, und eilet fort im

4 Uch ! lagt und bann bie Gun ben einmal recht greifen an, burch 7 Die wirft du nicht verschmaben, Glauben überwinden, damit man des Herren Werk recht treiben,

aufrichtig und gerecht.

5 Die Beiten find gefahrlich, ber Feind brauch groffen Born, met nicht wird fampfen ernftlich, wird muffen fenn bertor'n, wer noch was lieber haben wird ale bas em'ge Reich, ben wird die Welt begras ben, und fenn ben Tobten gleich.

6 Run lagt und bem recht boren, fche Lebr, ach! forgt nicht vot dieg Leben, auch nicht vor euren Del. Berglich thut mich vert. (15) Leib ihr fend ja meine Reben, an

7 3ch will euch wohl verforgen nen, und glauben meiner Macht.

2 Jest ift es Beit ju kampfen 8 Wer noch fo fehr wird forgen von ber Celigfeit, will auch bie Roth; ber Glaub wird auch er

fterben ; Die Lieb wird werden gen, mit Darfen und mit Enmbeln tobt.

pfen mit Glaubenes Tapferfeit, bas] mit wir mogen bampfen die Gund nen Thron : Rein Mug hat je ges und Eitelfeit, daß wir ale Ueber- fpurt, fein Ohr hat je gebort fols minder doch alle mochten gleich, de Freude: Deg find wir froh, ale auserwählte Kinder, in unfere jol jo! jo! jol emig in dalei ju-Batere Reich.

10 Dem groffen Gott ju Ehren, ihn loven alljugleich, mit himmes lifchen Choren, ewig in feinem Reich, genieffen mit ber Freuden, wie's und verheiffen ift, ba wird lenfe meine Ginnen ba binan, mo fich von une fcheiden ber falfchen am Rreug er hat gelitten und ge-Beifter Lift.

Mel. Beiligfter Jefu, Beil'y. (72)

bie Stimme ber! Machter, fehr hoch auf ber Zinne, Stunden, wo gebunden auf bas wach auf, du Stadt Jerufalem ! Rreut mein Beiland, ach ! Mitternacht heißt biefe Stunbe : Sie rufen und mit hellem Munte i 260 fent ihr flugen Jungfrauen ? Wohlauf! der Bräut'gam fommt; fteht auf, die Lampen nehmt, Hale litten hat fürwahr. leluja! macht euch bereit ju ber Sochzeit, ihr muffet ihm entgegen warb geschlagen mit den Ruthen gehn.

2 Bion bort die Wachter fingen, das Herz thut the fur Freuden fpringen, fie machet und fteht eilend auf : 3hr Freund fommit vom himmel prachtig, von Gnaben ftart, bon Wahrheit machtig; ihr Licht wird hell, ihr Stern geht auf. Deun fomm, du werthe Rron! Berr Jefu, Gottes Cohn I Sofians na ! wir folgen all jum Freudens Caal, und halten nut bas Abende niederdrudet, fait erftidet, das bemabl.

Menfchens und eng'lifden Buns und ihn nahmen, wie es ba ges

fcon : Bon zwolf Perlen find bie 9 Drum auf, und lagt und fame | Pforten an beiner Stadt, wir find Conforten ber Engel boch um beis bilo.

Del. Wenn an meinen S. (86)

455. Wann an Tesu ich ges denfe, und auch itritten vor mich auf dem Tobese Man :

2 Co wird mir mein Berg bewos 454. Machet auf! ruft und gen und gezogen, ferner bem gu benfen nach an Die bitt're Tobes

> 3 Welcher hat fein theures Leben hingegeben in die Sand ber Gunber gar; als ein gamm mar er gebuldig; gang unfchuldig er ges

> 4 Biele Edymach hat er getragen, jammerlich, bis bas Blut von ihm gefloffen, ward gestoffen mit ber Rrone Dornen Stich.

> 5 Mle ihn felbft Vilatus fabe, mas gefchahe, fand er feine Chuld an Ihm, aber um der Priefters Fürften blutige Dürften, überließ er's ihrem Grimm.

> 8 Da ward's Kreus auf ihn ges leget, und Er traget felbit die schwere Laft babin, fo dag es ihn trübet meinen Ginn.

3 Gloria fen dir gesungen mit 7 Endlich als sie dahin famen,

Kuß burchgraben, ach l da haben fer Jesu!

fie ihn angenagelt gar.

hangen schmerzlich lange, bavon wo ich bich nicht sehe. geugt bie neunte Ctunb.

fich gefehnet : Mein Gott, wie vers mich beilet, faget, wie mich bat lagt bu mich! da mußt Er noch entjund't feine Rlamme, feine tem Effig nehmen, fich bequemen. Ach ! fche Flamme. follt bas nicht schmerzen mich,

wo gehangen ber Borhang im fet auch, bag ich liebe : Alles, mas Tempel war, ift er in ber Mitt nur Stimmen bat, fagt bem Laus gerriffen, hat gewiesen daß volls me viel von meiner Klamme.

bracht sen alles gar.

ward erschüttert, die Felfen gere nicht mehr leben; nichts vergnügt fprungen gar: Menfchen & Rind I mich auffer ihm, alle Dinge find bieg recht bedente, bein Berg lente mir gu geringe. gu Dem, der die Liebe mar.

Bergen Chrifte Comergen, fag edlich ihn, meinen Bruber : Er fommt · mobl in bein Gemuth, um baburch nie aus meinem Ginn; er ift ber Cund gu mehren, gu verftos meine, und ich ganglich feine. ren, was verbinderlich der Lieb.

bet, fen betrübet; mann die Lieb fehnlich wart ich bich ju umfane erfalten will, fo betrachte Chriftigen; fieb, ber Geift und beine Leiben, thu permeiben, was nicht Braut rufen : Romme, labe beine Chriff Liebe will.

14 21ch, Berr Jefu! bu mein Leben, wollst mir geben beinen Geift fomme wieder, lauf noch foneller ber mahren Lieb, ber mich boch bes als ein hirfch, fomm hernieder, frandig treibet, einverleibet, in mir fuffe mich mit beinem Rug, bane wirft den Liebes=Trieb.

Mel. Jefu meines Sergens. (73)

Mann erblid ich bich be ? eile balb von Libanon, fuffe Buffe, bie ich berglich fuffe. Liebe! Deine Braut ruft mit Bes! 10 Boller Freude jauchge ich, weil

brauchlich mar; als fie hand und gier: Romm, Jeful fomm, ofuf-

2 Giebe mich, bie Matte an, beie 8 In ber britten Stund am Tage ne Rrante, bag ich nicht von bir, ward gefchlagen und gegeisselt Got- mein hirt! etwa mante: Meine tes Cohn, und gefreußigt muß Er Rraft verlaffet mich, ich vergebe,

3 Tochter von Jerufalem I geht, 9 Da bat er noch laut getonet, eilet, faget meinem Brautigam, ber

4 Ruft, ihr Sterne ! überlaut, 10 Dann ba foldes vorgegangen, daß ich liebe; und ihr Waffer! rus

5 Einmal bat er einen Rug mir 11 Der Erbboden hat gezittert, gegeben, alsbald fonnt ich ohne ihn

6 3ch verlange taufendmal mes 12 Lag nicht mehr aus beinem nen Bruber ; taufenbmal begehr

7 Was verzeuchst du denn, man 13 Liebe recht Den, der bich lies Berg mein Berlangen ? D! wie Fromme.

8 Romme wieder, liebfter Freund! Ruffe find mir bonigfuffe.

9 Sort, Die holde Stimme ruft meines Freundes : Blos bie timm erquicket mich meines Preundes: einmal, meine Lies Muf bem Delberg fteben ichon beine

ften Schat hab erblidet : Er ift mit fann geben ein ins Reich ber mein, und ich bin fein : Er alleine ift te, er alleine.

11 Burger Bione! Die ihr feht meinen Lieben, beren Ram im himmel ift angeschrieben, und bu jungfrauliches Geer! freut euch alle, freuet euch mit Edalle.

12 Ceht mit frohem Angesicht meine Freude ! febt, wie mit bem Brautigam ich mich weibe! Er ift! mein, und ich bin fein : Er alleine ! ift es, er alleine.

Mel. Ich, treib aus meiner. (3)

Mann ich es recht bes tradit, und febe Lag und Racht, ja Stund und Beis te hingehen so geschwind, geschwine ber ale ber Wind, gur Emigfeite.

2 Co wird mir oftmale bang, weil ich noch allzulang mich oft permeile, und nicht fo, wie ich follt, und auch mobl gerne wollt, best ftanbig eile.

3 Ol bag ich allegeit in rechter Munterfeit mich mochte üben, und in ber Riebrigfeit mein Jesum affezeit könnt berglich lieben.

4 Weil meine Beit vergebt, und gar fein Ding befteht, mas wir bie feben, fo follt ich billig bas fuchen, ohn Unterlag, was fann befreben.

5 Best ift die fcone Beit, bas angenehme Beut, ber Tag bes Beis lene, brum eil, o Geele ! boch, unb trag gern Chrifti Joch ohne Bers meilens.

6 Die Beit, die Beit ift ba, ber Richter ift fehr nah, er wird bald fommen; wer fich hat wohl bes reit't in biefer GnabeneBeit, wirb angenommen.

mir's gludet, daß ich meinen fchons ; 7 Dl felig wird ber fenn, ber Freuden; billig follt man allbier sich schieden für und für, und wohl bereiten.

> 8 Was ift doch biefe Beit und thre Ettelfeit, fammt allem Wefen, bas fich bie blinbe Belt bor ihren Theil ermählt und außerlefen !

> 9 Darauf the Lohn wird fenn bie ew'ge Straf und Pein und Quaal der Sollen, wann fie allbier fich nicht, weil scheint bas Unabens Licht, befehren wollen.

10 Bingegen werben bie, fo auf der Erden hie ihr ganges Leben, in rechter Diebrigfeit, nur Jefu

allezeit ganglich ergeben. 11 Die aller Luft ber Welt, unb mas bem Pleifch gefällt, willig abs fagen, und nach bes Beilanbs Rath, wie er befohlen bat, fein Rreug gern tragen.

12 Die werben allzugleich bas fcone himmel-Reich mit Freuden fchauen ; es wird die fchone Schaar bann geben Paar ben Paar auf Bions Auen.

18 In angenehmer Freud, in fconem weiffen Rleid, in guldner Krone, in Licht gar hell und flar, wird ftehn die ichone Schaar vor Gottes Throne.

14 Mit fuffem Barfen . Rlang und fconem lob . Wefang werden fie geben ; fie werden allegeit, in angenehmer Freud, ben Beiland jehen.

Del Es ift das Seil uns. (67)

Sann man allhier ber Welt ihr Thun befchamt in feufchem Leben: bann draut fie und gar bald ben Lohn; will man nicht ihr ankleben, fo man , da noch Gefahr wacht vor der Thut, fich Chrifto jugefagt, und ihren bie uber und fich will ergieffen, Brauch ungultig acht, nach Gots bann ift bas beffe Dirttel bier, bag

tes Diecht gu leben,

ein Tauf, in einem Ginn ju gels benommen. gen, und auch nach Chrifte Lebends Lauf fich ganglich hinguneigen, bas Rinder lagt und in Schlafe Cucht Falfche von fich auszuthun, wie fallen nicht, ber eine hilfet noch gelehrt bas Evangelion, fo ift man schwinder, ale fich ber ander felbit bald verworfen.

lehrt, nach foldem Ginn gu leben, tiefften Schlaf ermachen. welcher ba fen jur Bug befehrt, im Glauben Gott ergeben, bag er Burger getreulich ben einander folch's durch die Tauf befenn, und frehn! Wie murd' man boch ben gu Gott fich vom Falfchen trenn, Geelens Burger gur Sollen abs nach aller Wahrheit ftrebe.-

hat, das mag man nicht gut beife Chrifte Reich verneuert leben. fen; man lagt der Welt der Menichen Rath, ob sie und auch vers weifen, und nennen und Berführer hier, fo leben wir nach Chrifti Lebr,

in unverfälfchten Wegen.

uns flucht, ihr Spotten, Edielten, mir ausbruden; ich boff' und Lachen? Db fie uns auch mit wart' body halb erstarrt in Liebe, Rreus versucht, lag fie fren mader meine Conne! Bann feb ich beine maden ; wann wir nur bleiben Wonne? Gott getreu, fo bient's une, wann wir werden fren, ju unferm Beil bab ich nun bein geharret, boch, und Beiten.

Rleid bes Beile hat angezogen, fo bid feb, eh bann ich freb gefdmudt thut es und im Geift geleit, und ju beiner Rechten, gefront mit ben bleibt uns ftets gewogen; er führt Gerechten. uns bin durch alle Roth, und fem! es auch ber Rreuges-Tod, in feiner falt, mein Rraft hat mich perlafe Liebe, Umen.

459. Mann unfre Mugen indem er mich verlaffen ; drum

Freunde ben einander foinmen, 2 Ein Beift, ein Leib, ein Glaub, dann wird bem Schlaf die Macht

2 Die Bruderfchaft ber Gottete peripricht. Ein chriftliches Bee 3 Die Wahrheit hat und fo gesifprach fann machen, bag wir rem

3 Uch, modten doch die Bions marte finfen febn ! Bie murb' 4 2Bas nun Gott nicht geboten das Bollene Daus erbeben, und

Mel. Go wunich ich eine.

460. Wann willt du, meis ner Geelen Troft! ein wenig mich erquicken? Es will 5 Bas fchab't und, ob die Belt ber bitt're Tobed-Froft das Leben

2 Co manche fummervolle Jahr ad I umfonft, ich fürcht fürmahr, 6 Rachbem und Gott bas neue ich werb boch eingescharret, eb ich

3 Berblaffen will ich mein Go feng in beften Jahren werd' ich

alt, weil ich den nicht kann fassen, Mel. Wer nur den teben Gott. (75) der mid geliebt, bod) nun betrübt,

icon fich folieffen, niug ich ja verblaffen.

4 Das ungeftillte Gehnen macht, Fahn mit ftarren Mugen feben, daß ich mich tiefer franke; ich bent, wir werden nur auf biefer Cpur ich fen aus beffen Ucht, beg ich alle ben Braut'gam' wieder finden ; geit gebenke. bricht mir mein Berg; ach Gott! Il Auf, auf, bu ausermabite wem foll ich flagen Die bitterfuffe Bablt an Chrifti Tobee-Reiben ;

Mage !

Schaar! wann ihr ihn fprechen leihen. Muf, gehe aus vom Guns fonnet, ich bitt, bag ihr ihm mein denshaus. Gott wird mit Ehren Gefahr gar eigentlich benennet, fronen all eure Dauh und Gehnen. ben feiner Treu fo täglich neu, ihn hochit beliebt befchweret, bis er ju Chrift; ach le febe nicht gurude;

mir einfebret.

eu'r Leben habt verloren, und fuh: let nur bes Todes Stich, bes Doche ften Grumm und Boren, wie bas bich ein wenig leibe. Bericht verbrochner Pflicht euch immerhin anflaget, fo bag eu'r Les ben jaget.

7 Wohlan, ich fage biefes fren; richt Gott's Berge bricht; er wird Still, fich ber Roth annehmen. fich unf'e erbarmen, als Bater uns

umarmen.

8 Es ift bes treuen Baters Beif', die Rinder ju probiren, und fie im Rreußes weiten Kreis fo lang bers verläßt nicht, bie an ihn benten. um gu führen, bis fie gang rein von herzen fenn, bann follen fie ibn fen? Gott hat bir fcon allhier fo feben, und fich in ihm erhöben.

Eine und feinem Cohne merden, beg Gottes Guld befcheren. und feines flaren Gottheit-Scheins theilhaftig fenn auf Erden; ihr Speifen biefer Leib, barum glaub. Brautigam, bas Gottes: Lamm, bag Gott wird erweifen, bag er wird fie dann recht umfaffen, und Gpeil und Trank fann geben, bem. nummermehr verlaffen.

10 Drum lagt und in ber Kreus Leben ?

Der ftille Comery brum auf gum Ueberminben.

erschreck nicht por bem Marters 5 3hr Tochter Saleme, werthe Pfahl; Gott wird bir Gieg ver-

12 halt im Gedachtnig Jesum gebent, wie du erfaufet bift ; nun 6 3hr aber, die ihr auch, wie ich, bluft bein emig's Glude; es mabrt ber Streit nur furge Beit, drauf folgt die em'ge Freude, drum

Mel. Warum follt ich mich d. (20)

461. Marum willt bu boch fur Morgen, armes laßt und drum nicht vergagen ; Die Derg ! immermarte, als ein Beibe, Gottes Gut ift bennoch neu, und forgen ? Wogu bient bein taglich horet unfer Rlagen; auch im Bes gramen? Weil Gott will, in ber

2 Gott bat dir geschenft bas Les ben, Geel und Leib, barum bleib thm allein ergeben : Er wird fers ner alles ichenten, traue feft, er

3 Cage nicht : Was foll ich efe viel jugemeffen, bag ber Leib fich 9 Dann werben fie mit ihme fann ernahren 3. übrigens wirb ins

> 4 26 ift mehr ale Tranf und ber sich festiglich ihm ergiebt im

Bee-Bahn behergt noch weiter ges 5 Corgft bu, wie bu bich follt ben, und auf die blut'ge Giegedelfteiben? Jefus fpricht ; Corge nicht, foldes than bie Beiden. wenn er bort ihr Rlagen: Er Chau die Blumen auf ben Fels fommt mahrlich fie zu troften, th bern, wie fo fchon biefe fteben, und | man's mennt, und erfcheint, wenn bie Baum in Walbern.

6 Corgt ein Bogel auf ben Biveis gen, menn er fingt, hupft und fpringt, mer ihm foll angeigen, mas er effen foll und trinfen? Dein, ach nein ! er allein folgt bes Dim= mele Winfen.

7 Ach ! der Glaube fehlt auf Ers! ben, war er ba, mußt uns ja, waß une noth ift werben : Wer Gott fann im Glauben faffen, ber wird nicht, wenn's gebricht, von ihm

fenn verlaffen.

8 Wer Gerechtigfeit nachtrachtet, und jugleich Gottes Dieich über als les achtete der wird wahrlich nach Berlangen Speif' und Trank Les benglang, wie im Schlaf, empfans gen.

9 Lag Die Welt benn fich bemus ben immerhin; ach! mein Ginnfoll ju Befu flieben ; er wird ges ben mas mir fehlet, ob er's oft uns verhont eine Weil verbehlet.

10 Will er prufen meinen Glaus ben, und bie Gab, die ich hab, mur gar laffen rauben, fo muß mir gum ruhmt fich ber Würmer Cpaf'? beften fommen, wenn Gott mir alles ichier hat hinweg genommen.

wenn er nimmt, so bestimmt er mand, als ben Jesus führet. fein Wort jum Leben; ach I wie viele fromme Seelen leben fo, und ren, o du fdmaches Denfchen

gen, wie er will, und find ftill im= findt, ale nur der, fo recht fich tene mer im verborgen : Was Gott net, und von Bergen nichtes new will, ift ihr Bergnugen, und wie's net. er ohngefahr will mit ihnen fügen.

bie Noth am größten.

14 Ihre Corg ift für die Seelen, und ihr Lauf geht hinauf ju den Kelfen-Sohlen, zu bes Berren Jelu Bunden ; hier find fie aller Dub

und der Roth entbunden.

15 Run, herr Jefu, meine Frem be, meine Conn, meine Wonn, meiner Seelen Weibe I Sorge nur für meine Seele, so wird nur auch allhier nichts am Leibe fehlen.

16 Ales fen der unverhohlen, mas mir fehlt, mas mich qualt, groffer Gott! befohlen: Corge du, fo will ich schweigen, und vor die nach Gebühr, meine Rnie beugen.

17 Ich will bir mit Freuben bam fen fort und fort hier und bert und mid nunnter manten; Lob und Preis fen beinem Ramen, fen mein Theil. Bulf und Seil, liebe fter Jesu! Amen.

Mel. Py, was fray ich nach. (38)

462. Was erhebt sich bech D, daß boch erniedrigt werde fer bermann, ber biefes weiß ! Dag 11 Er fann alles wieder geben, ber rechte Ruhm gebühret nich

2 Rühme bich dann in bem hers find froh ohne Corg und Qualen. Rind ! Gott allein wird bir ge 12 Sie befehlen Gott die Gors währen folches Lob, das feiner

3 Lege bich ju Jefu Fuffen mit 18 Doch fann ihnen nicht verfa= ber groffen Gunberin; meine, feufs gen Gott ihr Brod in ber Roth, je, fuch mit Ruffen, mit gerfairfche tem herz und Ginn, Jefu Chrifti 4 Wem follt ich mein Berg lieber Lieb zu ftehlen, dich in Gnaden gu gonnen, als Dem, der mir bas feis vermählen.

einen Ruhm, ber ewig ift; wohl den Tod geliebt. Dein Derg, dein ber Ceelen, welche pranget mit Derg, ein Berg allein, foll bein und tem Lob, bas du nur bift, o Gerr feines andern fenn. Refu I gang alleine, bu, du bift es, den ich menne.

5 Denn barum ift niemand tuch: tig, daß er felbit fich loben fann, gar nicht: Diefer Ruhm ift fluche tig, wie der Bind bor jedermann ; fangt meine Cachen an, will ich felig ift nur ber gu nennen, wele ihm halten ftille ! Er ift mein chen Gott ber Berr will fennen.

6 D mein Schöpfer, mein Erhals ter ! Lobe bu mid nur allein, fen nur walten. bu meines Gute Bermalter, bas mir ewiglich wird fenn. Welt und Teufel tobet, g'nug ift gen ; Er führet mich auf rechter mir's, wenn Gett mich lobet.

Mel. Wer nur den lieben G. (75)

463. DBas giebft bu benn, o meine Geele! Gott, ber bir taglich alles giebt? Was gethan; er wird mich wohl bes ift in beiner Liebes-Sohle, bag ibn benfen; er, ale mein Urgt und veranuat und ihm beliebt ? Es

geben ; fag, Geele! wem gebuhrt, ift BollensSchmerg.

aufwärts gewibmet fenn.

3 So nimm nun hin was du vers wie treulich er es meynet. langeft, Die Erffgeburt ohn' alle 5 Was Gott thut, das ift mobl Lift: Das Berg, bamit bu Schos gethan; muß ich ben Relch gleich rfer prangeft, daß bir fo fauer ichmeden, ber bitter ift nach meis worben ift, bir geb ich's willig ; nem Bahn, lag ich mich boch bu allein haft es bezahlt es ift ja nichts fcbreden; weil doch gulest Dein.

ne giebt? Dich fann ich ben Berge 4 Go, fo haft bu recht erlanget liebften nennen; bu haft mich in

Mel. Was machen doch und. (74)

464. Mas Gott thut, das bleibt gerecht fein Wille; wie er Gott, ber in ber Roth mich wohl weiß zu erhalten! brum lag ich ihn

2 Was Gott thut, bas ift wohl Db icon gethan; er wird mich nicht betrus Bahn, fo lag ich mich begnügen an feiner Huld, und hab Gebuld: er wird mein Unglud wenden, es

freht in feinen Banben,

3 Was Gott thut, bas ift wohl Belfere Dann, wird mir nicht muß bas Liebft und Beite fenn j Gift einfchenfen fur Argenen. gieb ihm, gieb ihm bas Berg allein. Gott ift getreu, drum will ich auf 2 Du mußt, mas Gottes ift, Gott ihn bauen, und feiner Gute trauen.

4 Was Gott thut, das ift wohl bas Berg? Dem Teufel nicht; er gethan; er ift mein Licht, mein haft bas leben ; mo biefer wohnt Leben, ber mir nichts Bofes gone Dir, bir, o nen fann. 3ch will mich ihm ere Gott! bir foll allein mein Derg geben in Freud und Leid; es fommt bie Beit, ba öffentlich erscheinet,

ich werd ergobt mit fuffem Traft

gethan; baben will ich verbleiben. es mag mich auf bie raube Bahn, Geelen. Roth, Tod und Glend treiben, fo ich ihn nur malten.

Mel. O Jesu-tomm zu mir m. (58)

465. Masift boch diefe Zeit? 8 Was ift bein Freund, fprecht ihr, fur andern Freunden? Da ben? 21ch I folgen nicht barauf allerschonft ift er ! tros allen Feinemige Freuden? Das ift , bie ben. Ach! wer fann beinen Rubm Comach ber Welt, ihr Tros und fattfam ergablen? Diein allerfcons Qualen? bift bu boch, Jefu Chrift! fter Freund, Chag meiner Ceu mein Chas ber Geelen.

Dienfchen muthen, ber Suter 3f= roth, fein Saupt ift gulben, er tael wird mich behaten; bas Kleine freht, wie Libanon, auf ben Gefile ob foll bennoch mir niemand fteh- ben, wie Cebern, die man fonit

Schaß ber Geelen.

3 3ch will gebuldig fenn in Kreus | Geelen. und Leiden, bu Gottes: Lamm wirft | 10 Cennb nicht bie Loden fraud, mich, bein Schaffein, weiben : fcmary wie ein Rabe ? Sagt, web Du mirft mich führen aus der die Laube mohl folch Mugen babe? Trauer . Doblen, mein liebfter Adh, ift er nicht fo fcon? Was foll

4 Du bift mein Preis und Rubm, Freund, mein Schat der Geelen? mein ChreneRonig; ach ! Babele | 11 Gleich ben Burggarten find Spott und Sohn ift viel zu wenig, die holden Mangen, ben ichoniten daß fie mich bon bir treib, es foll Rofen gleich bie Lippen prangen, ihr fehlen, benn bu bift, Jefulwie lieblich ift mir nicht bie faft Chrift, mein Schaß ber Geelen.

5 Du bift mein Friedenda Beld mein Berg und Geele. mitten im Rriegen, brum werd id) auch im Streit nicht unterliegen : bem liebften Cohne gefeßet auf Ich überminde weit die Dacht ber fein haupt die Freuden-Reone. mein Schaß ber Geelen.

6 Balb wirft bu himmel und mein Calomon, Chas meiner Die Erd bewegen, und fatt bes Geelen.

im Bergen, ba weichen alle Schmers | Fluche auf fie ben Segen legen : Dann kommt ber fuble Tag nach 6 Bas Gott thut, bas ift mohl Dis und Qualen; fomm bald, mein Brautigam I Chat meiner

7 Uch I freuet euch mit mir, liebfte wird Gott mich gang vaterlich in Gefpielen! frohlodet, benn jest feinen Urmen halten; brum faß fommt mein Freund im Rublen: Er ift bereit, mit mir fich ju vermablen, ja fomm mein Brautis gam! Chas meiner Geelen.

len.

2 Die Trubfal gebet an, lagt 9 Dein Freund ift weiß und len, benn Befus ift mein birt, mein pflegt gu ermablen: Gin folder ift mein Breund, mein Schas ber

Brautigam, Schat meiner Seelen. ihm fehlen? Ein folcher ift mein

Reble! bie Rraft burchbringet mit

12 Chaut, wie die Mutter hat Sollen ; denn du bift meine Rraft, Ud, nun, fo fomm, mein Freund! bich zu vermablen, komm bod,

13 Gieb für bas TrauereRleid ben Beift der Freuden ; ichent bie gedrudet, daben wir beine Bunft Berechtigfeit, Die meiffe Geiben und Gute fdymeden. mir, bie bu bir jur Braut wollen erwählen : Ach ja, mein Brautis erwürget, Ifrael in ber Buft'n gam, Chas meiner Geelen.

14 3a, ja, fpricht jest mein Freund, bald werd ich fommen, und morgen, bag bu willt unfern finnell wird gebn ein Beichren : Leib und Geel verforgen. Rommt, fommt, ihr Frommen ! the Klugen ftebet auf, fommit, liebs fte Ceelen ! euch bab ich mir gur Dethiter Ctarfe.

Braut wollen ermablen.

brum lagt und machen, lagt Bas! bel trunfen fenn, lagt fie nur mas den; wie wird ben Thorichten ibr hoffen fehlen, fobalb mein Freund fe beiner Bande. aufbricht, mein Chas ber Geelen.

16 Das Salleluja fommt, auf Leid folgt Bonne, ach! leuchte boch ben Raub mit hobem Prangen. in und, bu GnadensConne! laft und in Bachfamfeit bie Ctunben bu, mein Freund der Geelen!

17 Die Wächter rufen laut: Bacht, liebe Rinder ! bie Rache fommet fibnell über bie Gunder! Euch Frommen aber wird es gar nicht fehlen, weil Jefus euer hirt fu ! werben, ic.

und Schaß ber Seelen.

18 3a, Umen ! fomme balb, beil'ger Beift ! werben, zc. mein treuer Birte ! o Friedenss Belb I fteh auf, bein Schwerdt ans gurte ; erlofe Bion bald aus feiner Soblen! Ach fomm, herr Jefu Chrift! Edjas unfrer Geelen.

Diel. Danket dem Serren, denn. Doer: Jefu, mein Treuer.

466. 2Bas Lobs follen wir gen ? Dein That fann feines Mens fchen Bung aufbringen.

2 Du haft und mabre Giegel auf-

3 Den bofen Pharao im Dieer

mit Brob verforget.

4 Daben wir follen lernen beut

5 Bu bemeifen bein bobe Wuns . ! bers Werfe, haft bu gerfnirfchet ber

6 Dargu ein'n em'gen Bund mit 15 Bald fommt die Mitternacht; und gemacht; wohl bem, der nut dem Bergen barauf acht't.

> 7 D Bater ! beine Rebe find bes it andig, Gerichte, Wahrheit, Wer-

8 Du fendeft bie Erlofung den Gefang'nen, und tragft binmeg

9 Theur, ichredlich, unvergange lich ift bein Rame; wer den fürche jahlen, denn wie der Blig fommif tet, ber wird jur Weisheit fome men.

> 10 Lob und Ehr muffe bir, o Bas ter ! werben in Emigfeit, auch bier auf bieler Erben ..

11 Yob und Ehr muffe dir, o Jes

12 Lob und Ehr muffe dir, o

Diel. Was Gott thut das Ift. (74)

467. 23a8 machen boch unb finnen wir? ach ! daß wir munter machten f bie Les bendsZeit lauft fchnell von bier : wer merkts und thut drauf achten? Alles ift blind; von Trug unb Gund die Bergen find perftodet, obichon ber Sochite lodet.

2 Doch ist jest noch die Gnadens Beit, barinnen wir noch schweben; Gott ift gu helfen auch bereit, recht | welches ift ihr Element, taglich folchriftlich ihm zu leben; in Sefu chee aufzuheben, baran in ber lieb Chrift folch's g'fchenfet ift; mit ju fleben, bie es Gott gum Mus Licht, Genab und Cegen will er gang wendt.

und felbit verpflegen.

Gnad, bie wir von Gott erlangen, Bloffe, was fich uns entgegen ftellt, muß man allhier ben rechten Pfad, nicht nur um bie Straf ju merten, ben Jefus felbit gegangen, geben welche folde merden leiden, bie ben herein, mit Licht und Schein, nach Bofen jugefellt; Jefu Lehr und Leben, und ihm 4 Condern Jefus, unfer Leben, nicht wiberftreben.

Wort, ju Chrifto recht bekehren, wir ihm nun fest ankleben, ibm in Liebe halten fein Gebot, die uns getroft allein zu leben, dazu er und fein Wort thut lehren, benfelben freudig lenft. ift Er, Jefus Chrift, Erlofer, Sirt und Meifter, auch Prufer aller fpannen ein als ihre Rarren, tras

Geifter.

liebt, lagt euch von ihm nichts fus wird und weiß ankleiden, nach fceiben; ben Abend lang fend ihr ber Trubfal, Leid und Schmach. betrübt; nun folgen bald die Freus | 6 Drum wir nicht bas Rreute ben ; auch benfet gar, wie Befus fcheuen, fonbern bielmehr barinn war auf biefer Welt betrubet, ben freuen, bag wir beg gewurdigt Sunder doch geliebet.

fenn in biefen letten Tagen, daß ohne Rlagen, Uch und Leid. unfer Glaub mog thang fenn ben allen Trubfals Plagen, in Lieb den? hier fein eigen Leben meis und Treu, bon Gunden fren ges ben, giebet Freud in Traurigfat; macht burch's Lammes Blute ; fpotten, fchelten, fchmar; antleiben,

brum wacht auf eurer Bute.

Mel. Auf, Triumph, es fommt. (60)

Weder Leiben, falfche Freuben, Sand Bogen, Schwerdter, fcharke noch bes Kreuges DornensStich ; Baffen, womit man uns brobt ju meine Geele hat bas Leiben in ber ffrafen, und ju tilgen aus bem Land. ben Schafen fich.

3 Was mag une von Jefu fchei 3 Allein, ben aller Sulf und den? Ja, fein Sie, Froft und

bat fich in den Tod gegeben, ber 4 Die fich nach Inhalt Gottes und Kraft ber Liebe fchenft, tas

5 Db fie und in Kreubes-Karren gen wir boch Chrifti Joch. Lebe 5 Nun alle, Die ihr Chriftum wohl, bu Welt! in Freuden ; 30:

Leiben zeigt ber Chriften find. 6 Ad) I laffet und doch wachend Treue, barinn leben ohne Neue,

> 7 Was mag uns von Jesu scheis fann und nicht von Jefu fcheiben, macht uns auch kein Derzeleib.

8 Db man auch gleich liegen 468. Mas mag und von muffen, als bie Chaafe, gu ben Jefu icheiden ? Ruffen ihres Schlachtere, in ber

Liebe hier erwählet, und fügt ju 9 Wann man wohl fich ift ger ftorben, Gottes Liebe bat ermore 2 Welche fich jum Rreus beges ben, fürchtet man ihr Drauen ben, als die Fische in das Wasser, nicht; ob auch gleich dem Fleisch

wird bange, und oft fcbrepet : Ach, Treu, ber fiebet ichon die Simmels wie lange! überminden wir boch Rron, und freut fich ohne Reu. meit.

bet, ber nie ohne Frucht betrübet Welt; Welt ift nur Furcht und und und burch fein Blut erfauft, Traurigfeit, Die lestlich felbit gers weffen Fahnen wir gefchworen, fallt. 3ch bin ja fcon mit Gottes welcher und hat neu geboren, und Cohn im Glauben bier vertraut, in feinen Tob getauft.

11 Frifd gewagt ift halb gewons fein' auserwählte Braut. nen; nach bem Rriegen wird es Belt und meinen alten Ginn, ber gut. Collt es foften Leib und Les beinem Billen wiberbellt : herr ! ben, lagt une nur an Jefu fleben, rumm mich felbft nur bin, und welcher giebet Berg und Dauth.

Cunber, bennoch hat und Gott Pfort. geliebt; ob gleich auch die Welt wird blinder, bennoch beifcht es Del Mun laft une den Leib. (II) und nicht minders frifch in Chrifti, Rreuß geübt.

en, mann ber Tob und affes Leis du Gottes : Liebe nimm mich ein, Dier nur mader an ben Reihen, frifd am Liebes: Ceil ju ziehen, fo frech und wild ; ergang in mir ber ift une ber Gieg gewiß.

Del Mein Gott das Berg ich. (51) fen bereit.

469. Mas mich auf biefer 3 Lag mich bedenten jene Lieb, Welt betrübt, das Die Gottes Cohn jum Tod felbft mabret furge Beit ; mas aber meine trieb, daß, ihm ju lieb, mein Aleifch Ceele liebt, bas bleibt in Emige ich haß, nichte, mas er haßt, mich feit; drum fahr, o Belt! mit fuften laf. Chr und Geld, und beiner Bolluft | 4 Und warum follt unreine Luft bin; in Rreus und Spott tann mir nicht auch bleiben unbewußt, mir mein Gott erquiden Duth indem ihr End ein Glend beift. und Ginn.

wie fuß fie immer lacht, hat fchleu- gefchwind in ewig Trauren fest : nig ihr Beficht verftellt, und ben Drum beilige mir Berg und Ginn, in Leib gebracht ber auf fie baut ; o Beful geuch mich gu bir bin. wer aber traut allein auf Gottes | 6 Chaff in mir, Gott ! ein reites

3 Mein Jefus bleibet meine 10 Durch ben, ber und hat gelies Freud; was frag ich nach ber ber broben fist, und bier beichüßt

Diefes Leid ift bald gerrons 4 Uch, Jefu! todt in mir bie binbe mich gang festiglich an bich, 12 Lagt und freuen, Bunbed | o Bere, mein bort ! fo irr ich nicht Rinder I ob wir gwar find arme in beinem Licht, bis in bie Lebenss

470. Meg Luft, du unlufte bolle Ceuch, bu 13 Dorten wollen wir und freus Deft der Geelen von mir weich ! den in den Gieg verschlungen ift. und lag mich beinen Tempel fenn.

> 2 Ereib aus, mas mich macht Gottheit Bild, daß ich mit Dergens . Reinigfeit nur bid ju lieben

das endlich ab jur Sollen reift?

2 Die Thoren-Freude biefer Belt, 5 Ein Mugenblid, der bier ergobt.

Berg bag ich ben himmel nicht, perfcherg; erneure meinen Beift, und gieb, baß ich, mas broben ift, nur lieb.

7 Bis bag ich fomme ju ber Luft, bie feinem Bergen noch bewußt, mo nichte Unreines, eitel rein, gang beilig und gerecht wird fenn.

Del. Bend mich, zeuch mich, mit den Armen. (38)

flug in biefer Welt; mas mid) nicht mit bem vereinet, bem ber Leibes Schranfen burch feinen Em Rinder Berg gefällt, welcher ut ein gel hat bewacht. Gott von Dlachten, unbegreiflich su betrachten t

führet ju bem allerhochfren Gott, liche Licht; Er ift ber Chein, ber das ift nichts; ja mit gebuhret, in dem Bergen, für allem Geer ber dieg ju nennen lauter Roth. Es Simmels . Rergen , wie ein go find and're Biffenschaften, Die mit | manfchter Blig einbricht.

Jefu mich verhaften.,

3 Fragft bu, worin dieg beftebet, bas mein Herz so fehr begehrt? Mann ein Menfch in Furchten gebet, und ben groffen Cchopfer von innen : Er geußt in unfre ehrt : das ift Weisheit, bas find Rraft und Ginnen den Borfcmad Gaben, die nur himmeld:Burger em'ger Geligfeit. baben.

jagen nach Gottfeligfeit, alle Luft und Wonne, mein Abende und der Welt verfluchen, fo verfchwins mein Morgen . Stern ; Er macht bet mit ber Beit; bas beißt recht mir Leib und Geele munter, geht

und Geel fann laben.

ben, o du falfch berühmte Runft ! Bungen, fo mußt Er fenn mit all'a wahrlich du wirft boch verftauben ; befungen, gerühmt, geehret und ge und wo bleibt dann Menfchene preif't, es mußt ihm nun von ihnen Gunft? Ach, wie balb, wie balb allen ein fcones Dant's Gefchret verschwindet, was sich nicht auf erschallen, fo weit als Conn und Chriftum grundet !

Mel. 21ch, Jefu, mein Schonft. (52) Weil ich nun feb bie gulbnen Wangen ber himmele-Morgenrothe prans gen, fo will auch ich bem Dimmel qu. Ich will ber Leibes Rub 216: schied geben, und mich zu meinem Gott erheben, ju Gott, der meiner

Geelen Rub.

2 Ich will burch alle Wolfen bringen, und meinem fussen Ich Weg mit allem, was fingen, bag Er mich hat and Licht ba scheinet irbisch gebracht; ich will Ihn preisen und Ihm danfen, daß Er mich in bei

3 Er ift die Conne, beren Strabe len mehr als fonft taufend Cons 2 Bas mich, fag ich, nicht bins nen prablen ; Er ift bas mefents

4 Er macht mich felbft gum Trem ben a himmel, verjagt bes bofen Reinds Getummel, vertreibet alle Traurigfeit; Er reinigt unfre Giel

5 Er ift mein himmel, meine 4 Bofes meiben, Gutes fuchen, Conne, mein Licht und Leben, Lag Berffand ju haben, welcher Leib bem Gewiffen niemals unter, menn ich mich nur nicht Ihm entfem.

5 Willt du diefes jest nicht glaus | 6 Satt' ich ist hundert taufen Monben reif't.

Erben gu lauter ficonen Stimmen wie benn der fund'ge Theil ? werden, und alle Tropfen in bem Thau I Ihn preife alles Laub ber fuchet ju verschlingen, legt taufend Walder- Wurg, Stauden, Rraus Des und Strid in unvermerften ter, alle Welber und alle Blumen! auf ber Mu.

.8 Et frimme, was im Baffer fcmimmet, in Luften lebt, im Feuer glimmet, ju feinem Lobe mit mir ein. Es wollen aller Engel Chore, (daß ich ihn herrlicher verehre,) und afte Beil'gen mit mir fdrenn !

9 Er wolle felbst mein Thun und Dichten zu feinen lautern Ehren richten; das Herz regieren und den Mund ; bie Ginnen, Will und Rrafte ftarten ju aller Bucht und guten Werfen, erhalten Leib und

Ceel gefund.

10 Er woll mir Inad und Stars te geben, daß ich ihn mehr mit meis nem Leben, als mit ben Worten ehr und preif'; Er wolle mich ju allen Beiten auf feinen Weg und Stegen leiten, bis in fein's Bergens Pas rabeis.

11 Ehr fen dem Bater und dem Cohne; dem beil'gen Beift in eis nem Throne fen gleicher Dienft und Ehr beweif't; Preis, Lob, Chr, Dant und Berrlichkeiten, in Beiten und in Emigleiten, fen Gott aus eid ju. Bielleicht tommt Tob und aller Rraft geleift't.

473. 2Belch eine Corg und viel anders hat, wie fann er bas ben Chriften maden, und fie bes Gut, und Pfund und Gaben fenn, butfamlich und wohl bedachtig mas je groff're Rechenfchaft bild' man chen! Dit Rurcht und Bittern, fich fedlich ein. beift's, ichafft eurer Stelen Beil; 8 Die gange erfte Welt mußt

7 Ep, mogt doch alles Gras ber menn faum ber Fromme bleibt,

2 Der Catan geht umber, und Dingen. Die Welt ift toll, bers führt, und bind't ihr felbit bie Ruth ; ja gar ber argfte Feind ift

unfer Rleifch und Blut.

3 Man fann fo manche Gunb unmiffentlich begehen ; bor Gott fommt bie Begierb gleich einem Wert gut fteben. Ein einzig raus digs Chaaf verdirbt ben gangen Ctall. Ber ftebt, ber febe gu, daß er nicht ploblich fall.

4 3hr follet, faget Gott, wie ich bin, beilig leben, mir eure Geelen gang, nicht balb getheilet, geben. Bom Abel und Gewalt hab ich nicht viel erwählt z viel Herrs Herrs Sager find der Höllen zugezählt.

5 Und wird ein Frommer fchlimm, fo foll ihm bas nichts bienen, daß er por folder Beit rechtschaffen gut geschienen; ber Knecht, der es nicht thut, den Wile len aber weiß, macht fich vervielte Schlag burch feiner Bosheit Fleif.

6 Ein ein'ger Upfel & Big fonnt uns fo heftig ichaben, bag Chris ftus mußt fich felbft in Gottes Borne baben. Gin Bruch an feis nem Bund fpricht bir ben Dleins End in diefem Blid und Ru.

7 Man hat genug ju thun, Die Mel. D Bott du frommer G. (56) ein'ge Geel gu retten; wer noch Furcht foll nicht vertreten? Je groffer Umt und

find allein por Gott gerecht erfeben. heil'ger Furcht und in Bereitschaft Richt gehn Gerechte find in Co- frehn, daß wir mit Freudigfeit für boms Hachbarschaft. Des Caas beinen Augen gebn. mens vierter Theil geht nur in

Frucht und Rraft. 9 Es find nur etliche in Canaan gegangen; auch aus ben 3wolfen nach bem himmel. Denn broben felbit ift Judas aufgehangen. Der ift Lachen und Lieben und Leben; Behnte banfet nur, bag er bom hier unten ift alles dem Eiteln et Ausfas rein. Uch ! mochten Funf geben.

fenn.

gleich einem Blie geschehen. 2Bas Leben, bas Jefus, Die Wahrheit, unrein und gemein, barf nicht in den Frommen wird geben. himmel gehen. Es fühlt die lette 3 D Welt! du bift voll Trug und Plag Egyptens erftes Rinb. Es Lift; bu legft mir Strice. 3ch bin wird fein Saus faft fenn, da nicht bir entgangen, und will bir ent Berbammte finb.

11 3ch lebe groat getroft burch Rechten mir freben. Glauben, Lieb und Soffen, und 4 Du blinde Welt! mer's mit ber weiße bag beine Gnab noch allen balte fturgt in bie Grube. Ich folge Dlenfchen offen, und beine Lieb dem Lamme, bem Lichte und les und Treu mich troftet und erhalt; ben, bas und bas Lamm Gotteb boch fieh ich bestomehr für mich von oben gegeben.

und alle Welt.

aller Menichen Bergen ; lag nies ichlafe voll gottlichen Frieden, und mand mit der Bug und mahrem laffe bich toben und muthen biemes Glauben scherzen; thu allen Ribel ben. weg, Tragheit, Bermeffenheit, Bers 6 Du fpotteft mein ; ich lache ftodung, Heuchelen, Boshert, Une bein und beiner Baffen. Berfelge. beiligfeit.

lag ihn bald fenn gebunden ; hilf ben. flegen über bas, mas du fcon übers 7 Gott ift ben mir, Satan mit munben; lag une mit Fleiß und bir; mer wird geminnen? 3ch Corg verleugnen, widerftebn, ans flege burch Chriftum; ich fampfe halten mit Gebet, entfliehen und und ffreite, und trage die Krone

entgehn.

Rampfen und im Ringen, forge Roth ich auf Ihn traue. Du wirft falt'ge Bachfamteit lag mit Bes noch verffieben, ich werbe beftebn

jammerlich vergeben; acht Geelen frand burchbringen; lag une in

474. 2Belt, pade bich, ich fehne mich nur

doch flug und Funf nur thoricht 2 Du Lugnerin I nach beinem Einn willt bu mich richten. 10 Des Richters Bufunft wird folge ber Bahrheit jum emigen

gehen ; denn Jefus bleibt emig gut

5 Du mubeft bid, ju ftoren mich 12 Gent beine mahre Furcht in und meinen Frieden; ich lege und

verspotte, verhöhne mich eben, es 13 Berftor des Teufels Reich ; bleibet mir bennoch bas emige Les

von bannen gur Beute.

14 Berleih Geduld und Eroft im | 8 Mein Schild ift Gott; in aller

wenn alles ju Boben und Trums ju geringe, und mein Beift eilt gu mern wird gehen.

9 Muf ! rufte bich, freit miber mich, fpanne ben Bogen ; bein Bos gen wird brechen, die Conne gers fcellen, bamit bu mich liftig ges bachteft ju fallen.

10 Du rufft: Da, bal Salles luja! ift meine Stimme. fucheft mein Glend, bas faheft bu gerne; ich fuche und fehe ben Dims

mel von ferne.

11 Jerufalem, Jerufalem wird bennoch bleiben auch unter bem Rreuse fein luftig, fein ftille; benn Gottes fein Brunnlein bat Waffere bie Rulle.

12 Bulest, julest merb ich ere gost; hier will ich bulden. Dir ift fcon ber himmel von Dem, ber mich leitet, bir aber bie bollifche Grube bereitet.

13 Kalleluja I Halleluja I Wo fend ihr Klugen ? Der Brautigam fommet voll Gnabe, und lachet. 21ch ! schmudet die Lampen, fend munter und machet.

14 Belt, pade bich; du haltft nicht Stich, bu Trugerinne! 3ch lobe ben Dimmel und liebe bas Leben, bas Jefus im himmel ben Frommen wird geben.

15 Rur fort, bu Welt I Komm, Saleme Belt ! mich ju ergogen. nie erfannt, ale war er ein Uebels Ich fuche ben himmel; bas freus thater und Berrather, ja ber Aergs bige Leben, bas wolle mir Jefus, ffe in bem Land? ber Lebense Fürft, geben.

Mel. Wo ift meine Sonne. (86)

und verfente in fein Leiben meinen 10 Mle er mit bem Rohr gefchlas

thm hin.

2 Er ift's, ber mein Berg befleget : benn Er lieget swifthen meiner heiffen Bruft, als ein Diprrhens Bufchel pfleget, und erreget in mir's lauter beil'ge Luft.

3 Ceine Treue, feine Liebe, find bie Triebe, die mein Berg in beiffe Glut und in ftetes Cehnen fegen, und verlegen, wie verliebte Liebe

thut.

4 Cein Blutichmeiß, ben er ges schwißet, angehibet von der Höllen Ungeftumm, macht gwar, daß ich mich betrübe weil ber Liebe fchniect bes Batere Born und Grimm.

5 Warum laffet Er fich binden, und umwinden mit ben Keffeln? ba er ja ben Gefangnen Frenheit giebet, und fie liebet, freht er felbft

gefangen da.

6 Warum muffen bofe Rotten Den verspotten, ber der bochfren Majefrat, als gebührt zu thun bem Cohne, auf bem Throne nachft gu ibrer Geiten fteht.

7 Warum buldet ber Gerechte bofer Anechte Speichel, Faufts und Baden . Schlag, und der bofen Priefter-Fürften blutig's Dürften, mas er will, aububen mag?

8 Warum läßt fich fondemniren, und binführen Der vor ichuldig

9 Barum wird er in bem Leiben von ben Beiden mit den Geiffeln hart verlegt? Warum wird bie Senn an meinen Dornen-Krone, ihm jum Sohne, Freund ich bente, auf fein beilig's Saupt gefest.

Einn, fo find mir die eiteln Dingelgen, und ertragen viele Edmergen,

bag er matt, wird bas Rreut auf] 19 Du bift ja mein Braut'gam ibn geleget, bas er traget mit Ges worden, haft in Orden beiner

bulb jur Cchabelftatt.

ftumme, und im Grimme blog aufe ben fcmuden, wie ber Braut ge-Rreus gefchmiffen bin, und mit buhrt. Mageln angeheftet, gang entfraf: tet ; bas betrübet meinen Ginn.

ten und die Fluthen aller Sollens blid ich in die Ferne, wollte gerne Pein empfindt, mein Gott ! mein fchauen bich, o Geelen-Rub! Gott I laut ertonet, achgt und ftobs net, wie berlaffeft bu bein Rinb I

gefiellet, mas bie Corift gefprochen Comefter, liebe Braut! meint hat, fo muß feiner Geiten Doble Liebe ber gu geigen ; mir gu eigen meiner Seele offen fenn jur Rubes bab ich ewig dich vertraut. Etatt.

Bergen groffen Comergen, daß fen geehret, en bu werthes Gottes mein holder Brautigam fo viel Lamm; mich erfreuen beiner lie Quaal und Bein muß bulben, obs be beiffe Triebe, o bu holber Braus ne Schulden, bie er frirbt am Rreus tigam! Umen. Sallelufa. Bede Stammt. 🤼

15 Doch um feiner Liebe Brens nen gu erkennen, hat er biefe Leis densskaft, mich dadurch zu benes

aufgefaßt.

fen, ju umfaffen biefen meinen Geelen-Freund, der vor mich fein mit Freuden. Blut und Leben bingegeben, und es mehr als herzuch mennt.

Liebe, und mich übe, bich, mein jufrieben; bleib auffer Schulb, allerliebffes Lamm, auch mit Liebe und brauch Gebuld, fo blubt bein ju umfaffen, nicht ju laffen bich, Deil bienieben. mein Schab, mein Brautigam.

und genieffe auch von mie ben Lies an Fleifch und Blut, an Dtuth und bes . Rug. nicht leben, wollft mir geben beis Gott; Luft folgt auf Doth; Er nes Munbes Sonige Rlug.

Braut auch mich geführt ; ach ! bu 11 Dann wird er mit Unges wolleft mich bereiten, und mit Ceis

20 3ch berichmachte por Bets langen, fomm gegangen ; holbes 12 Endlich, ale er noch bie Glu- Lamin! mo ruheft bu? Ditmale

Teius.

21 Du haft mir bas Berg genone 13 Und bag alles fen erfüllet und men. 3ch bin fommen, meine

Seele. 14 Dieg gwar bringet meinem 22 Run bieweil bu mich erhoret.

Mel. In did hab ich gehoffet. (36)

476. Menn bir bas Krens benen, ju befrenen, gern und willig bricht, und mancher fcharfer Dorn bich fricht, sprich nicht, bu wellt 16 3h fann es nicht langer lafe nichts leiben. Gott's Jod ift füß: das halt gewiß, und preif' ihn ffels

2 Wirft bu verfchmabt, verfpott't, veracht't, geneid't, verunglimrft 17 Beuch mich bin mit beiner und verlacht, gieb Ucht, und fer

3 Schlägt bich gleich Gott an 18 Gonne mir bie fuffen Ruffe, Geld und Gut, an Ram und Ehr, 3ch fann ohne bid) allen Ginnen, weich nicht von wird bich lieb gewinnen.

Muth, in Lieb und Leib, in Gie bir's ewig fehlen. und Glut, in Gut und in Berbers ben ; halt bieg Gebot in Glud und Del. Bott des Simmels und. (38) Noth, im Leben und im Sterben.

5 Durch Leiben ift bie enge Bahn,

6 Das war bas Schwerdt in führt! Chrifti Sant, als er ben Catan 2 Cebet auf ben Ueberminber, übermand ; niemand fann es ber euch burch fein Blut erfauft. g'nug preifen. Durch Leibfamfeit Cent ihr nicht, ihr armen Gune folgt ftets bereit, mobin euch Der ber ! in beffelben Tod getauft? Die will weifen.

7 Wenn wir geduldig ftehn in ihm getaufet fend. Gott, bringt niemand unfre Ceel 3 Diefes Bad, bas wir befennen, in Roth, noch Tod, noch Feind, ift bes alten Dlenfchen Roth, und noch Solle; Unleibsamfeit bringt was wir hier Laufe nennen, ift uns mit Leid recht an die Mar- fein Rreug, fein Grab und Tod. tersetelle.

8 Nichts ift fo arg, ale eigner auch feiner Junger fenn. 2Bill, der halt uns ab von Gottes 4 Wenne wir nun mit ihm ges Rull, und lagt und ihm nicht dies frorben und mit ihm begraben find, fcmedt man Gott, bann tann bie fich nun ben Chrifto findt. Er vers Tugenb grunen.

9 Das ift bas rechte neu Gebot, Baters Gerrlichfeit. bas Chriffus lehrt ale Menich und 5 Wie nun Chriftus auferftans Gott, in Roth getroft gu leiden, ben, und jum Leben aufgewacht; Dann fterbt ber Ginn, Die Luft wie er feiner Beinde Banden in fallt bin, und fallt von- und ges ber Rraft des Batere lacht; wie es fchieben.

-10 Alebann fteht auf ein geifte auch mit une beftellt. lich Mann, ber fich im Geift recht 6 Alfo haben wir gu banbeln, uben fann, fortan Gott ju behas bag wir aus bes Beilande Rraft gen, und mas Gott giebt, weil's in bem neuen Leben mandeln, wels bem beliebt, ju leiben fonber flas des und fein Tob verfchafft ; baf gen.

11 Co gieng ber Berr burch Mufter abnuch fen. Rreus und Dein, ale unfer Pring 7 Saget mir, mas fann genefen, gur Freuden ein; bas mußt bu mas fich mehret und verfchangt? auch ermablen. Udt'ft bu bieg Aller Caame muß verwefen, und

4 Trag in bir ftete ben ftartiten nicht, mas er verspricht, fo wird

477. Menig find, bie gotts bie und führt bis jum himmel an, Gottes Angeficht fich ber herligung voran burch Gott begangen ? Dem bestreben, nach ber mahren Rins folgt, bein glaubt, wollt ihr am berspflicht ! D, wie felten wird Saupt als treue Glieder hangen. gefpurt, mas ben Banbel broben

the euch nur feiner freut, und in

Jefu Schidfal muß gemein und

Wenn biefer tobt, bann fo ift auch fur und erworben, mas theilt Berluft und Leib, und bes

Gott mit Christo halt : fo ift's

man ohne Schmeichelen feinem

wird in ben Tod gepflangt. Mus, dem Finftern fommt bas Licht. Thurn, und macht fich weiß, man Bas nicht ftirbet, lebet nicht.

nen, ba ber Gunden-Leib verfällt ? ich fo blind gewesen bin. Lag ben neuen Menfchen grunen, ber in Gott bir Probe halt. Was wann ich mich recht und wohl ber in Chrifti Tod verbannt wird von tracht, bag ich, als ein unnuger

Cunben fren erfannt.

9 Fangt mit Chrifto an ju les nicht merth, daß die Erd mich tragt. ben : Chriffus friebt forthin nicht 7 Gilft mir Gott burch auf bie mehr. Caget nur: Fallt einem fem Pfad, worauf er nich gefiellt Reben feine Frucht und Traube bat, will ich ihm gerne bringen bar, fdmer? Rein. Dem Weinfrod, ber mas fein auch mar, bager nur blus ibn treibt, ift er innigft einverleibt. be alles gar.

10 Laffet euch ben Chrifto finden, Er ift bie Bollfommenheit, weil Lebensfraft! ber allein alles Gute the einmal benen Gunden wirflich fchafft, gieb bu biegu bein Cegen abgestorben send; wenn ihr euch mir, daß ich allhier, boch flein und mit Macht bestrebt, daß ihr Gott rein, fann folgen bir.

in Chrifto lebt.

Mel. 3ch hab mein. (76)

478. Mer bier will finden werbe einem Rinde gleich, und fole ge feines Baters Rath, in treuer bagu, Jefu! fuffe Rub. That nur ihm ju leben fruh und fpat.

2 Wann bie Bernunft auch burch ihr Spiel und hoch und beilig nens und mich aus der Noth bat geführt nen will, fo muß man fubnlich zu Gott, fagen nein, und werben flein, und

bennoch Gott ergeben fenn.

daß fie fich nicht für heilig acht't, fenfet, in ber Full ber Beit, Glang doch aber werd im Geiste neu, und der Herrlichkeit! lebe treu, legt fich ju Jefu Ruffen, freis.

4 Bewiß erforderts Bachfamfeit, daß man durchkommt in diefer Beit, meil gern bes Menfchen eigen Geift fegeld beines Blute, o Seld! fich beilig preif't, und body gar 5 Sochfte Dageffat, Romg und schleche die Treu erweis't.

5 Man fteigt gern auf Die hohe fene vorn, gu feinem Lauf gefom-8 Bollen wir ben Gunben bice men hin. Dalbrer Ginn! bag

> 6 3ch hab es nun alfo bedacht, Anecht, noch ben bem Necht, boch

8 Mein herr, mein Gott, mas

Mel. Geelen-Braurigam. (65)

479. Wer ift wohl, wie tur Gottes Reich, der unter vielen auserfohren, Leben berer, die verloren, und ihr Licht

> 2 Leben, bas ben Tob, mich aus aller Noth zu erlofen, hat geschnie det, meine Chulben jugebedet,

3 Glang ber Berrlichkeit! bu bift vor ber Beit jum Erlofer uns ger 3 Die fluge Geel es alfo macht, ichenfet, und in unfer Rieifch per

4 Groffer Gieges : Delb ! Tob. Gund, Soll und Welt, alle Rraft des groffen Dracken haft du woll'n ju Echanden machen durch bas lie

Drophet! beinen Eurpter will ich

fuffen; ich will figen bir gu Sufeswollft bu ben mir ftebn, mich fen, wie Maria that, bochfte Mas burche Tobee-Thal begleiten, und

jefrat !

6 Lag mich beinen Rubm, ale bein Gigenthum, burch bes Beiftes ftehn. Licht erkennen, ftete in beiner Lies be brennen ale bein Eigenthum, allerschönfter Ruhm !

Z Beuch mich gang in bich, bag por Liebe ich gang gerrinne und gerschmelze, und auf bid mein wo man gehet, schleichet und nach Elend malge, bas ftets brucket uberall. mich; feuch mich gang in bich.

8 Deiner Canfemuth Edilb, beiner Demuth Bilb, mir anlege, in nich prage, bag fein Born noch Ctolg fich rege; fur bir fonft nichte

gilt, als bein eigen Bilb.

Welt will bin, bag ich nicht mog ein farter Rrieges-Mann. pon bir manten, fondern bleib in beinen Schranfen. Gen bu mein die da im Mittag verbirbt. Wer Geminn; gieb mir beinen Ginn. fein Leben lieb bat, weiche von ibr,

10 Wede mid recht auf, bag ich eh er gar erfriebt. meinen Lauf unverrudt gu bir 5 Wenn fich Gimfon nieberleget

meinen Lauf.

Ceele gieb, daß ich machen mog mit bem herren in Tob ju gebn, und beten, freudig vor dein Unte und bes Wachens doch vergiffet, lis treten ; ungefarbte Lieb in bie muß er balb in Thranen ftebn. Geele gieb ..

ber truben Nacht will bes Bergens | Schlafeft bu, fo trägft bu billig, Schifflein beden, wollft bu beine fatt bes Lohne, viel IBeh und Dand ausftreden; habe auf mich 2(ch.

Acht, Buter! in ber Racht.

Gut und Blut gern um beinet mer an. Warum wollten wir willen laffe, und bes Bleifches Lufte dann fchlafen ? DI bas mar nicht haffe, greb mir, bodiftes Gut! wohl gethan. burch bein theures Blut.

gur Derrlichfeit bereiten, bag ich mid mag febn, bie gur Rechten

Mel. D der alles batt' berl. (55)

480. Mer fich bunten läßt, er frebet, febe gu, bag er nicht fall. Der Berfucher,

2 Sicherheit hat viel betrogen ; Schlaffucht thut ja nimmer gut ; wer davon wird überwogen, bindet then felbft eine Ruth.

3 2Billt bu lang barinn verweis len, bor, mas dir begegnen kann : 9 Steure meinem Ginn, ber jur Urmuth wird bich übereilen wie

4 Wallche Frenheit ift Die Ceuche,

fortfege, und nuch nicht in feinem in ben Schoof ber Delta ; wenn Dete Catan halte auf; fordre fie fein auf's befte pfleget, ift ber Untergang ihm nah.

11 Deines Geiftes Trieb in Die 6 Cimon, wenn er fich vermiffet,

7 3ft ber neue Geift gleich wils 12 Wenn ber Bellen Dlacht in lig, ift bas alte Fleifch bod fcmach.

8 Unfer Beind fteht frete in Wafe 13 Ginen Belbene Muth, ber ba fen ; es tommt ihm fein Schlums

9 Bohl bem, ber mit Aurcht und 14 Goll's jum Sterben gehn, Bittern feine Geligfeit ftete ichafft. Er ift ficher fur Gewittern, Die bie!

Eidzern weggerafft.

10 Bohl bem, ber frete macht Du mußt bie Cunde meiden, und fiehet auf ber ichmalen Dile bu willt Jefum febn. grims.Bahn, weil er unbeweglich tel ift die Bug, modurch ba ftebet, wenn ber Feind ibn fallet nern Derze in mahrer Rei an.

11 Bohl bem, ber ba feine lens ben ummer lagt umgurtet fenn, biefem neuen Jahr, Seer und bas Licht in feinen Sanden Rraft und Starfe, bag fic mie verlieret feinen Cchein.

12 2Bohl bem, ber ben Belt vers in vielen taufend Geelen, b fiehet feine Lampe mit bem Del, mit bir vermablen ; o Jefu! menn ber Brautigam vergiehet, es balb.

ber errettet feine Geel.

13 D bu Suter beiner Rinber ! Laufende mit mir, bag io der bu schläfft noch schlummerft mög umfangen, mein allerfe nicht, mache mich jum Hebermins Bier ! Wenn ich bich bab. ber alles Chlafe, ber mich anficht. mas will ich mehr auf @

14 Lag mich niemals ficher wers Es muß mir alles werber ben ; beine Rurcht befchirme mich ; alles nublich fenn. ber Berfuchung Laft=Befdmerben

mildre bu felbft anabiglich.

15 Cen du Wecker meiner Gins wichne Rinder! bie ihr in C nen, bag fie bir frete machend und Wolluft gugebracht, ach fenn, und ich, wenn ich muß von euch Gottes Gute boch eine hinnen, machend auch mag fchlas Gemuthe, und nehmt bie fen ein.

Mel. Wer Chriftum. (70)

ein mahrer Chrift bes Fleufches Tobtung leidet, die fo boch nothig man wird vielen Gegen in ift, ber wird bem Beiland gleich, Jahre fehn. der auch beschnitten worben, und tritt in Rreußesenden, in feinem bag beine Christen-Schaar Enaben-Reich.

2 Wer fo bieg Sahr anhebet, ber Jahr, bag fie in feiner De folget Chrifti Lebr, weil er im Gei- moge von bir icheiden; frar fte lebet, und nicht im Fleische Rreus und Leiben, burch mehr ; er ift ein Gottes Rind, von bittern Tob. oben ber geboren, bad alled, mad 9 Co mollen wir bich pro verloren, in feinem Jefu findt.

3 Doch wie muß dieß Befchi im Geift, o Menfc! gefa Comerge gerfnirfchet werben

4 Uch, gieb zu folchem DB offenbar bein himmlische @

5 3d feufge mit Berlangei

6 Ud, ihr verftodten @ bedenfet Jahr und Beit, ihr Mat.

7 Befdneibet eure Bergei fallet Gett zu Kuß in wahr Det fich im Beift bee und Schmergen ; es tann t Schneibet, und ale zene-Bug, fo glaubig wird hen, bas Bater=Perg bewegt

8 Ja, mein herr Jefu! im Beift fo lebe in biefem

gange Lebens : Beit, und

Pflicht erweisen in alle Emigfeit, geben, bas verborgen liegt. Da bu wirft offenbar, und wir mit Beugnig bleibt auch nicht ben mir allen Frommen nach biefem Leben vergeffen ; ein neuer Rame mirb fommen ins em'ge neue Jahr.

Mel. Schönfter Immanuel S. (63) Christus.

der überwindet, foll vom Holy genicfe fen, bas in bem Paradiefe Gottes grunt; er foll von feinem Tod noch Etend miffen, wenn er mir, ale bem herrn bes Lebens, bient. 3ch will ihn laben mit himmelos Gas ben, und er foll haben das mas ewig troff't.

Die glaubige Scele.

ben, bag in bem Streite faft bas mie gar nichts gilt. herz verschmacht. Du mußt mich leiten, felbit belfen ftreiten und felbit überminden; gieb daß mein mid bereiten, wie es bir gefällt.

bem foll nichts geschehen vom ans finden. Adi mache mich vom fins bern Tode, ber die Ceele qualt ; fern Wefen fren. Du mußt mich er foll mein Angeficht vorm Throne lehren, mein Berg befehren, unb feben, wo bas ermablte Deer niein bas gerftoren, mas dich noch be-Lob ergablt. Rach tapfern Ringen trubt. foll er mir fingen, und Opfer brins

gen gang in Beiligkeit.

felbst überwinden; mein Glaub ift mo feinen Namen nichts vertilgt oftmale fdmach, und fleget nicht. noch fcheibet, ben ich befennen mill, Schick einen Unaben-Strahl, ibn bag er ift mein. Bor's Baters ju entgunden ; vertreib die Rinfters Throne, ben bem ich mohne, wird nig durch helles Licht; lag mich ihm die Rrone bann bes Beile ges recht brennen, im Schranfen rens fchenft. nen, und bid) erfennen, o bu Gies gede Rurft 1

bem will ich zu effen bom Manna ber Werfe Unwerth muß wie

ihm bengefügt, ben ber berftebet, wer ihn empfahet, und men er-

bobet bes Lammes Blut.

Seele. 6 D Jefu! hilf bu mir felbft überminben; Die Belt legt rmer ihr falfches Manna vor, bars ein verbirget fie das Gift ber Cunben. Uch I giebe mich von ihr gu bir empor. Du wollft berjagen und nieberfchlagen, die gu mir fagen : Wo ift nun bein Gott?

Chriffus, 7 Ber überminbet, und halt mein Werte bis an bas Enbe mit Beffanbigfeit, bem geb 2 D Jefu! half bu mir felbft ich über Beiben Dadyt und Ctarfe, überwinden; ich fampfe zwar, jes daß er fie mit ber eifern Ruthe doch mit wenig Macht; oft pflegt weidt, bis fie, gerschmiffen, erfens die Cunde mir ben Urm gu bins nen muffen bag all ihr Wiffen por

Seele. 8 D Jefu! bilf bu mir Chriftenthum recht lauter fen ; laft Chriffus. 3 Ber überminbet, fich niches Beibnifches an mir bes

Chriffus. 9 Ber übermindet, foll gang weiß gefleibet im Buch Beele. 4 D Jefu! bilf bu mir bes Lebens eingeschrieben fenn;

Geele. 10 D Jefu I hilf bu mir felbit überwinden ; mein Rleid ber Chriftus. 5 Ber übermindet, Geelen ift noch fcmarg befledt; Rauch verschwinden ; vor beinen mir's hier mohlgelinge, vollig bis Mugen bleibt ja nichte verbedt. Mich mit mir vermabl, bag ich bur mach mich reine, daß ich als beine im bich immer fiege, bis ich gang m

Chriffus. 11 Wer überwindet, Rraft gum Kriege; mapne mit foll ein Pfeiler bleiben im Tempel mit beinem Ginn. meines Gottes fruh und fpat. 3ch 2 Bieberbring in Diefem Iche will auf ihn ben Ramen Gottes auch viel taufend Geelen boden fchreiben, Berufalems, bas Gott nen bu, gleich uns, thuft geba ermablet bat. Dein Ramense Beis biefe Beit gur Buffe noch, mit den foll er erreichen, und nimmer find boch bein Bemachte, wit

Geele. 12 O Jeful buy felbft überwinden, Die & fintet bod mein Ders unb Du fannft mich vollbe केल पुरावर्गकीय । पर tene grunden. Ach I jum Giege burch bein wiut fannft ben Schwachen g'nus te machen, bag fie ftete n und recht fiegreich find.

Chriftus. 13 Wer überwinder, - Alles wirft bu wieder brism foll im himmel figen auf meinem unter bein' Botmaffigfeit : int Stuhl , gleichwie ich übermant. Lieb nicht mag begroingen bau 3ch mußt auch in ber Welt am Diefer Gnaben . Beit, werben mit Rreuge fdmigen; nun fib ich ju gerechter Strafe buden fich mi des Baters rechten Sand. Bier aller Belt. Allfo, liebfter Beit! foll fich laben an himmeles Gaben, ifchaffe nur allein was bir giall. und Rube baben, wer recht bat 5 Bable bier bir noch viel Im gefampft.

felbft überminden; ber Feinde Bahl den find bie Gunden leib; ich ift groß; ach ! fomm geschwind, hier viele fich beherrichen und be Welt, Teufel, Fleifch und Blut, arge Welt daben. Du tannft Rit fammt meinen Gunben, fennb mir und Berg erforfchen'; bu bift, ber ju ftart ; o Serr ! erbor bein Rinb, fchafft alles neu. fo foll bort oben mein Beift bich 6 Du wirft alle Beiben meite loben, wenn ich erhoben nun ben mit ber eifern Ruthen bann; sie Sieg erlangt.

Del. Durchbrecher aller. (5)

bringer meiner Seell gieb, bag Rath veracht't.

Buch erfcheine, bas ba ewig gilt. neuert bin ; fcbent mir Beifich

weichen, noch von mir meanin, fcon in Gunten blind, mit # ims ErbeBefchlechte, tobt m

geboren find. Ben ber, herr lift tein Gant bes Cunbers feinem Tob; ber te mich um bringft bu wieber alle, ebide biel Leid und Doth; micht in teiner Liebe aber folgen b Beit, werben burch beifelte be bir in Liebe gubereit't,

fter ju bemt Umt ber Emigfet; Geele. 14 9 Befu! hilf bu mir tilge berer Chulb . Regifter, wie

bie mit weiffer Geiben, ichonfin Bierb, find angethan, merben m bie Eternen fcheinen, munterfois Dinge, Biebers lich bann weinen, Die ben Liche fchmabet. Liebfter I von den Diens be, bor ber groffen Emigfeit. fchen, jest? Db man ichon mit ren, darin ja zu herrschen nicht. ber Binfterniß jum Licht?

hier angieben Chrifti Ginn, ebe und fur. er's bereu gu fpate, eh' bie Erfiges burt bahin ! Aldy, daß body ein! jeber geige einen Gottes = 2Banbel bier, und fich unter Chriftum beuge, ihm gu leben für und für.

er will, in biefer Beit, ihn micht, Dergens-Grund ! wie fcmeigt bies wie die Welt betrübe ; alfo folget von ber trage Dlund. Luft und Freud. Drauffen metel 2 Das Leben ift gleich wie ein ben feyn bie Sunbe, fo bie arge Traum, ein nichtesmerther Bafe Welt geliebt, Die nicht find mit fer . Schaum; im Augenblid es ibm im Bunbe, die oft feinen Geift bald pergeht, und nichts beffebt, betrübt.

10 Best find noch bie Tag' bes Beilens, mo man wieder wird ges bas, mas bu bift; ich traue bir. bracht, ba es nicht ift Zeit . Bers Lag Berg und Sugel fallen bin : weilens, wie der Mund der Bahre mir ift's Gewinn, wann ich allein heit fagt : Db ichon gleich bie Liebe ben Jefu bin. hoffet aller DenfchensKinder Stil, Ceelen befres Theil.

an Die groffe Ewigkeit, wie ber eb ich fterb, fterben mag. Cunder fich verfenket in fo groffes 5 Bas hilft Die Belt in lester Beb und Leib, worin ihn ber Born Roth, Luft, Ehr und Reichthum verschlinget, bis berfelb gu Grund in dem Tob? D Dienfch! bu gebrannt, mas unreine, bofe Dine laufft dem Schatten gu; bebent ge, Lugen, Lafter, Gund und es nu, bu tominft fonft nicht gu Schand.

12 Db ichon endlich unfer Ronig 6 Weg Eitelfeit, ber Marren fellet feinem Bater bar alles wies Luft ! mir ift bas bochfte Gut bes ber unterthanig auf bas lette Dius mußt; bas fuch ich nur, bas bleis be Dahr, ift es bennoch groffe bet mir. D mein Begier, herr

7 Ber glaubt's, bag er bid) vers ben Beit, weil er lebet bier im Lans

13 lehr uns, Jefu 1 dies beweis Mugen fiehet bofes Leben, Cunbe nen, mas bem Born ergeben ift; frete; wie fie bir ihr herg vermele lag uns bamit nicht vereinen, mas bu, Liebster ! felbit nicht bift. See Wer thut fich gu bir befehren, aus fu ! bu ber Bieberbringer, meine Seele banfet bir ; bu der Solls und 8 Md, bag boch ein jeder thate TodeBegwinger, bringe wieder fur

Mel. 3d hab mein Gad G. (76)

484. Die fleucht dahin ber Menfchen Beit ! wie eilet man gur Ewigfeit! wie 9 Meine Seele Befum liebe, wie wenig benten an bie Ctund von

gleichwie ihr biefes täglich febt.

3 Rur bu, Jehova I bleibeft mir

4 Mch! febre mich, o Gottees baben boch gar viel vergaffet ihrer Cohn! fo lang ich in ber Gutten wohn; gieb, bag ich jable meine 11 Billig man hieran gebenfet, Tag, und munter mach, bag ich,

mahrer Rub.

Schanbe, bem, ber nicht thut Buß Jeful geuch mein Berg nach bir,

bich feb, und bald por beinem bie glanget viel ein ander Licht, Throne fieh? Du unterbeffen lehre weil Gottes größte Gerrlichkeit, bes mich, baß ftetig ich mit flugem Lammes Leuchte, fie erfreut. Drum Dergen fuche bich.

Mel Triumph, Triumph! Es. (69) Des Ronigs Ehr.

mennman fie nur von ferne ichaut! fen ichaut, ift als ein bellburch mie wird fie nicht fo berelich fenn, fcheinend Glas, als fie ber gultme fo bath fie vollig bricht herein ! Robritab mag. Ihr Tempel ift Triumph I wir feben bich; wir ber Gerr und auch bas Lamin. fingen bir : Wohl bem , ber bid) Die Braut hat Tempele g'nug am empfängt, bu hummele-Bier!

2 Gie ift ficon ihrem Dann ges 8 3ch gruffe bich, bu gultne fcmudt, der ihr den Glan; entge- Stadt! Die lauter Thor von Per gen fchidt. In foldem Zierrathillen hat. Kuhr beine Mauren boch fahrt die Stadt berab, mann fie bervor; fie beben beinen Pradt die Bahl voll hat; fo wird ber empor. Ich ichau bich mobl; benn himmel fammt ber Erd verneut, bich beeft feine Racht. De bagid

wie Gottes Gutte ffeigt empor. Schein I ein jeber ift ein Cbelfien. hier mohnt Gott felbit ben Mens Bie bliet ber Engel bober Glang! fren ben; fagt, ob bieg Gottes er überitrablt die Thore gang. Da Stadt nicht fen ? ber fein Jerufas fommt fein Goben : Rnecht, fein lem mit Luft bewohnt, und feinen Gurer ein, obicon Die Thore fiets Burgern nur mit Liebe fobnt.

4 Dier gift fein Weinen mehr, 10 Wie freuet fich mein ganger fein flaglich Thun; nun muß Be- Ginn, bag ich febon eingefebreben fchren und Schmergen rubn. Bas bin in der verlobten Glieder-Babb noch jur alten Welt gehort, ift burch meines holden Ronige Pabil gang in Grund gerftort, verfehrt. Bie gerne mad ich mich mit mats Der auf bem Throne fist, verfun- gemein, weil ich ein reines Bud bigt fren : Geht, Lieben ! wie mein ber Braut will fenn ! Beift macht alles neu !

por ber Beit biergu vermanbelt und feit; er martet auf die neue Stadt verneut; und fo befigt fie Gottesidie lauter neue Caden bat. Ruhm, und bleibt des Konigs Eis Blut bes Lamme ererb ich alles genthum. D guldner Stern, wie mit; in biefem liegt ber Gieg bligt dem heller Strahl! Ber weiß barum ich bitt. der auserwählten Burger Bahl? | 12 Ach! mundre fich nur mes

7 Bas wird bas fenne mann ich! 6 Die alte Conne fchant ba nicht: geht ber Deiben Tug im Licht ume ber. Dier mehrt ber Ron'ge Dlubm

26 fetion ift unfere 7 Gie ift von purem Gold ges Ronigs Braut, baut, und mas man auf ten Bafe

Brautigam.

die Creatur von ihrer Laft befrent. fchon langit mar babin gebracht!

3 3ch febe fcon im Geift juvor, 9 Bie funfelt ba ber Brunte eroffnet fenn.

11 Drum übermind't mein Blaw 5 Die Braut bes Lamme wird be weit im Geift die atte Richtig

mand nicht, bag ich nichts anders nichts mehr als bu allein erfreut. mehr verricht. Die Braut fann | 5 Bie wehl ift mir, wenn mich boch fonft mirgenbe ruhn ; fie bat bie Welt verachtet, und wenn einen mit ihrem Schmud gu thun. Wer Derg nach ihrer Gunft nicht trade feinen Sochgeite Lag ichen vor fich tet! Ach! brum fo fen, o Befu! fieht, der ift um andern Sand vollig mein, fo wird mie fenfr

nicht mehr bemüht.

13 Wenn ich nun folgens umges fehrt, und flein als wie ein Rinds bem Tote werben! Tenn alfo lein merb' fo ift Berufalem nun fomm ich von ber eiteln Erten, ta mein; denn folde Burger muß mill ich benn in weiffen Rleibern fen's fenn. Da fahr ich bann gus frebn, und nimmermehr aus beis gleich mit ihr herab, und mas ich nem Frieden gebn.

fonft daben für Ehre hab.

14 Dann ift das Alte vollig bin, Das Reu ift ba nach Geiftes Ginn, Millfommen, allerliebites Comm! komm ja fein bald mein Brautis gam! Triumph, Triumph, Trie umph! Bictoria, und auch ein ewiges Halleluja I

Mel. Der Tag ift blin, mein G. (83)

Mie mohl ift mir, wenn ich an bich gebente, und meine Geel in beine Wunden fenfe! D Jefu! nur ben bir bin ich vergnügt, fo oft mein Beift durch bich die Welt befiegt.

2 Wie wohl ift mir, wenn ich mich nach bir febne, und meinen Geift gu bir allein gewohne; menn ich mit dir genau vereinigt bin, und reiffe mich von mir ju bir ftete bin !

3 Wie wohl ift mir, wenn ich mein Rreus umfaffe, und alles, was du haffeft, berglich baffe ! Ud I führe mich auf diefer fcmas len Babn noch ferner fort, wie bu bieber gethan.

4 Wie wohl ift mir, fo oft ich gu und nichts mich traurig mache. bir bate, und eingefehrt vor beine Gottheit trete ! Bring mich nur wohl ! Dein Berg bas ift gang

nichte mehr gefällig fenn.

6 Die mohl wird mir auch in

Diel. Rommt ber git mir. (37)

487. Wie wohl ist mir, mann unfer Gott im Beifte bier fich meiner Ceelen zeiget, bag ich inmendig bupf und fpring, und Lob und Dant bem Gerren bring, obaleich ber Mund oft fcmeiget.

2 Berfrummen niug, verftume men muß all Creatur! Der liebers fluß, ber Chorfer felbit, ift nabe: ja da im Geift, ja nah ift er; fure mahr, ber groffe himmelseherr ift

meiner Ceelen nabe.

3 Wie wohl ift mir, wie wohl ift mir ! Mein Berg bas brennt ichon in Begier. Ud, mar ich gar gu Staube ! ad, war ich gang in Lieb vergehrt! Dies hoff ich noch auf diefer Erb, wie fehr ber Catan fcbnaube.

4 Wie wohl ift mir, wie wohl ift mir, wann ich die gange Welt alls hier mit ihrer Luft verlache! Dit Gott ich fleg, und alfo fing, wann ich im Geift bas Fleifch begwing,

5 Mir ift fehr mohl, mir ift fehr gang gur Abgeschiebenheit, ba mich Lobens voll, und bin im Geift ente

jundet į ma. ichweigen m Himmelde De genb finbet.

was fich auch nur bewegen fann ; Gebat und Lob'e-Lieber, vor Soud bas preife, tuhm und tobe. Ihr groffe Gutigfeit, und mach unsim Dienschen-Rinder ! fommt berben ner all bereit ju bem emigen lebin. jum Loben und jum Leben treu. 5 Das bitten wir aus herenb Ein reines Berg halt Probe.

ift bestimmt ? Bann eine ban abent g erbore unfer Lafen: Berr die Ceine nimmt, bie : Braut ju ehren. Er hat fu im Beift erfannt ; fie geb auch genau gur Danb, unb ty fein Lob vermehren.

8 Bie mobl wird mir, wie wohl wird mir, wann ich, ju meines Befu Bier, nur ein Gefpiele werbe. Halleluja! Der herr ift nah, Bale leluja! Hosianna! Der Berr ges du

priefen werbe.

Del Muein Gott in ber Bob. (67)

488. Wir loben bich, o Herre Gemuthe, daß bu an une in unfrer Gaft ! bich nummebe eingefielle Roth bewiesen fo viel Gute ; gieb baft. uns boch nun ein recht Geficht, und daß wir ja vergessen nicht, macht, bat so manch Derg nach be gvas du an uns gemendet.

thun wir ju Gott und wenden, Schaar. und fingen ibm Lob, Preis und Dant, ber une mit feinen Banden gehrt ber hirt und Ronig beim geleitet bat ben Lag und Racht, heerb, der Mann, der die fo mol und und in diefe Stund gebracht ; gefiel, wenn er bir fang auf Ew

wir preisen feine Gute.

8 Bir banten bir, herr Jefu 5 Achl bag ber Derr aus 3im Chrift! por bein fo treues Lieben, fam, und unfre Bande von un daß bu vor uns gestorben bift inahm; ach! bag bie Sulfe brab bilf, bag wir und auch uben, im berein, fo murbe Jacob frobud Blauben, nach dem Borbild bein, fenn. Salleluja 1

bas fann nicht ber Gunden abzufterben fein, be Es jauchge alles mit wir in bie leben.

uch was sich irst 4 D beil'ger Geist! bu werthi But, lag bich auf und berniche; 6 Es ftimme an auf biefer Bahn, ermede unfer Berg und Duth jun Grund, Ad, Gott! lag bur's w 7 Ber weiß, mas tommt, mas fallen ; fen mit und ben und bick und im Glauben allermit beinen Liebs und Kriebens ber bleibe in uns ala.

Mel Refchienen ift. (11)

3. Wir fingen dir, Im Fürft und Gnaben Dut mmelesBlum und Reces Sterne bu . Jungfrau'n . Com Berr aller Berrn. , Halleluja!

2 Bir fingen bir in beinem fer aus aller Rraft Lob. Preis un Gott! bu vaterlich Ehr, bag bu, o lang gemunicht

Balleluja !

3 Bom Unfang, ba bie Belt # gewacht; bich bat gehofft fo mande 2 Dlit einem Lieb und Lobgefang Jahr ber Bater und Prophetes Balleluja !

4 Für andern bat dein boch be

tenfpiel. Balleluja.

6 Run bu bift ba, ba liegest bu Deu, das dich umfing, war alles und haltft im Rripplein beine Rub; fchlecht und fehr gering. Salleluja ! but flem, und machft boch alles 15 Darum, fo hab ich guten groß; befleid'ft die Belt, und Duth; bu wirft auch halten nuch fonimit boch bloß. Halleluja!

ein, und find boch alle Gimmel Eroftes bin. dein ; trinfft Milch aus einer Mens | 16 QBar ich gleich Gund und Las fchen-Bruft, und bift boch felbft ifer voll, bab ich gelebt nicht, wie ber Engel Luft. Salleluja!

geftedt, und wirft mit Windeln gu bir febr. Salleluja! jugebedt; bift Gott, und liegit auf 17 Satt ich nicht auf mir Guns Deu und Strob; wirft Dlenfch, bensSchuld; hatt ich fein Theil und bift doch Mund D. Halleluja fan beiner Guld: vergeblich warft

Freud, und duldeft fo piel Berges in Gottes Born. Salleluja ! leid ; bift aller Beiben Troft unb Licht; fuchit felber Troft, und Cheu. findft ihn nicht. Salleluja !

Freund; doch find bir fo viel Diens fehrft in Freud all Angft und fchen feind. Berobis Berg balt Moth. Salleluja ! bich fur Greul, und bift boch nichts 19 Du bift mein Saupt; binale lauter Beil. Salleluja !

es rechte ich liebe bich boch nicht wie bir's beliebt. Salleluja ! will. Salleluja!

ift flein ; boch wird bir's nicht zu= foll fchallen ohne Beit und Babl : mider fenn. Dein armes Berg, Salleluja ! und mas es fann, wirft bu in Gnaben nehmen an. Salleluja! Del Wie icon ift unfers K. (69)

13 Saft du doch felbit bid 490. 2Bohl auf, gum reche brogen gemacht ; ermablteft, mas fdmad gemacht : ermablteff, mas Die Welt veracht't : marit arm wohlauf, und bringet ibm bie Ebr. und durftig; nahmit vorlieb, ba, die the von ihm nun allgugleich wo der Mangel bich hintrieb. wollt trinfen in des Baters Reich ! Salleluja!

Schoof; fo war bein Rripplein und schafft !

für gut. D Jefulein ! bein frome 7 Du febrit in fremde Daufung mer Ginn macht, bag ich fo voll Halleluja I

ich foll : en, fommit bu doch dess 8 Du haft bem Dieer fein Biel wegen ber, daß fich ber Gunber

9 Du bift ber Urfprung aller bu mir geber'n, wenn ich noch mar

18 Co fag ich bich nun ohne Du machit nuch alles Jammers frey; bu tragit ben 10 Du bift ber fuffe Denfchens Born; bu murgft ben Tob, vers

wiederum bin ich bein Glied und -11 3ch aber, bein geringfter Gigenthum, und will, fo viel bein Rnecht, ich fag est fren, und nienn Geift mir giebt, ftete bienen bir,

fo mel, als ich bich gerne lieben 20 Ich will bein Salleluja bier mit Freuden fingen für und für, 12 Der Bill ift ba; bie Rraft und bort in beinem ChrensCaal

wohlauf, und lobet ihn mit aller 14 Du Schliefft ja auf ber Erben Rraft, Die er alleine in une wirft

auch nicht großt ber Ctall, bas 2 Der theure Beiland Jefus

у.

Chrift allein ver vahre Weinftod feft, und ihn auch in fich mide ift, ber Beift und Rraft und Bes lagt, ber ift, ber gut und mit datt. A bl bem, ber alle Bollfommenbeit gelingt.

lichen Weinftod führt,

ba er ibn an bas Rreus gepfahlt, aus, ben wirft man bann auch ar ju unferm Deil, in feinem Blut I binaus, bag er verdorre, und so Cebt, mas die em'ge Lieb nicht brennt werb, weil er boch fenin thut, Die felbften ber Bein-Garts nichts mehr nust auf Erb. ner ift und beißt, und bu-t -n' "? Co lagt und in ihm blein Weinftod fich in und erger lhou

4 Die Deben find nur bu fo Sefu eingepflanget fepiburch bie neue Pftanjunge in feinem Blut und Beiftes. aus ibm. bem mabren Wein gebn berfur, von Grad gu C

in angenehmer Bier.

5 D, bag boch teines von v fen fo ungeschlacht und ungetren, !! bas nicht auch feine Fruchte bracht, une recht geehrt, und unfre firm nach guter Rebensart und Recht, be ftete vermehrt, wann fam ju des Wein Gartners Chre, Freud wir an und nehmen mibn Nuhm und Preis, bag er's nicht bie burch ben Weinftod unt mit wegnehm als ein burres Deis.

ftehn, an benen er tann Früchte aufs neu auch machfen fort M febn, ja Fruchte mabrer Bug und Liebese Treu, bag eine bem anden Reu, aus innrem Trieb obn' in bem herrn fich wird bargeben Beuchelen ; bie reinigt er durch feis berglich gern, mit allem, wat d nes Geiftes Bucht, bag fie noch ift, bat und vermag, wie und bet

reicher bringen ihre Frucht.

und bringt die Bereinigung mit beftebn, auch wenn bas leibes unferm Weinfrod, ber und tragt, wird angehn; fo wird bes Geiftet und immer naber faßt und hegt, Beugnig fich an und erweifes daß wir gur rechten vollen Frucht- fraftiglich, auch in ber größten barteit, baburch erft werden gang Darter, Roth und Bein, bi und gar bereit't.

8 Dann nur ber, fo in Jefu bleibt, fenn. ibm, als bem Weinstod, einver- 14 heer Jefu! ber bu und ge

at; ber M iffre bleibet nur Frudte bringt, und bem et m

Lafte Begier i nur in ben wes 9 Ber aber in ihm bleibet nich wer feinen Ginn von ihm abbatt Den uns ber Bater vorgestellt, wer fich nach frember Rraft fint

> bie er genommen ein un a feinem Wort und fenn nach feines Geiftes Rint tried; to wird auch unfir ftete fenn erbort, wann in erg burch ibn zu Gat fib

ts wird bann auch burb Brucht ber Bater, ber ft it und sucht, erft werden m

offenbar.

6 Dann nur die Reben faßt er 12 Co wird bann unter un herr thut beut und alle Lag.

7 D gnabenvolle Reinigung! Die 13 Co mird bann unfre gruck mabre Deben wir am Beinfice

leibt, der fich an ihn ftete baltet fett, bas wir Frucht bringen fob

len jest, in und aus bir, burd beis nen Geift, ber gu bem End noch | bem Wind im fcnellen Ru. Wo in une fleuft : ol mad une bod) bir alle recht getreu, bag feines uns

ter une unfruchtbar fev.

15 Damit durch und je mehr und mehr dir merd gebracht Lob, Preis und Ehr, und beinem Bater, ber und liebt, und feinen Geift und bars ju giebt, daß er in mahrer Liebess werd in Ewigfeit.

Der 1. Ofalm.

Met. Werde munter mein Ø. (87)

in gottlofer Leuten Rath! mohl und erquiden mohl. bent, ber nicht unrecht handelt, noch tritt auf der Cunder Pfad, eiffen! wo ift das garte Liliens

2 Wohl bem, ber mit Luft und fann holen ? bamit er mich ers Freude das Gefes bes Sochiften quide bald. treibt, und bier, als auf fuffer Beide, Tag und Racht beständig len Brunne? 3hr Bachel fagt, bleibt, beffen Cegen madit und wo ift mein Bad, mein Urfprung, blubt wie ein PalmeBaum, ben bem ich gehe nad, mein Quell, auf man fieht ben ben Fluffen, an ber ben ich immer finne? Wo ift mein Seiten, feine frifche Zweig aus- Luft : Bald, o ihr Balber ? 3br breiten.

nen, ber in Gottes Wort fich ubt. Luft und Conne wird ihm dienen, Bahn ! bis er reiche Fruchte giebt. Ceine Blatter werden alt, und doch nies fieder ? Wo ift mein treuer Belis muß mobl gerathen.

wird wie die Spreu gerftreuet von ber herr fein Sauftein richt't, ba bleibt fein Gottlofer nicht, ma, Gott liebt alle Frommen, und wer bod ift, muß umfommen.

Del. Wo ift mein Schaftein. (78)

492. 230 ift ber Schonfte, ben ich liebe? wo Fruchtbarfeit von und gepriefen ift mein Geelen-Brautigam? mo ift mein hirt und auch mein Lamm? um den ich nuch fo fehr Cagt an, ihr Wiefen und ihr Matten! ob ich ben euch 491. Dobl dem Menfchen, ihn finden foll ? bag ich nuch uns ber nicht wandelt ter feinem Schatten fann laben

2 Sagt an, ihr Tulpan und Nars ber ber Spotter Freundschaft Rind? Ihr Rofen I faget mir ges fleucht, und von ihr'n Gefellen ichmind, ob ich ihn fann ben euch weicht, ber hingegen berglich ehret, genieffen? 3hr Spacinthen und was und Gott bom himmel lehel Biolen, ihr Blumen : Arten mans nigfalt! fagt, ob ich ihn ben euch

3 Wo ift mein Brunn, ihr tube Ebene! wo ift mein Plan? De 8 Ulfo, fag ich, wird auch grus ift mein grunes Feld, thr Felder? Alch, zeigt mie boch gu ihm bie

4 200 ift mein Taublein, ihr Ges mals angeftalt't. Gott giebt Glud fan, ber mich lebenbig machen ju feinen Thaten; mas er macht, tann? Ud), daß ich ihn boch finbe wieder! 3hr Berge! wo ift meine 4 Aber, wen die Gund erfreuet, Sohe? 3hr Thaler ! fagt, wo ift mit bem geht's viel anders ju; er mein Thal? Schaut, wie ich hin

hab überall.

5 2Bo ift mein Leitstern, meine Conne, mein Mond und ganges Piermament? Wo ift mein Ans fang und mein End? Wo ift mein Jubel, meine Wonne? Wo ift mein Tob und auch mein Teben, mein Dimmel und mein Parabeis, mein Berg, bem ich mich fo erges ben, baf ich von keinem anbern foll burch ben Thau bie Erte recif ?

8 Mche Gott ! me foll ich weiter fragen ? Er ift ben feiner Creatur. Wer führt mich über bie Ratur ? Wer macht ein Enbe meinem Rlas gen? 3ch muß mich über alles fcmingen, muß mich erheben über mid, bann hoff ich, wird es mir gelingen, bag ich, o Jeful finbe

bich.

Antw. Pagina 891.

Mel. Suter wird die Nacht. (86)

493. Mo ift meine Conne blieben, beren Lies ben mir fo wohl und fanfte that, ba fie in den Sinnen fpielte, und ich fühlte mas für Rraft man ters Banben ftebt. burch fie hat.

2 Aber nun empfind ich Schmere) gen in dem Hergen; die Berfuchung wachf't in mir, und ich bin gang matt ju fampfen und ju bampfen, daß tein Theil wird finfter fen-

meil ich teine Conne frur.

3 3ch kann nicht die Noth ertras gen; ich will's magen; vielleicht find ich meinen Freund, daß bie vergebner Rlagen , alles tragen schwere Rache ber Leiben sich muß weil es nur bie Rrafe vergehrt. fceiben, wenn fein machtig Licht 12 Und bein Fried erhalt be ericheint.

bu bift mube; bu finbft jest bie beine Gnade mir nicht fchabe, bet Conne nicht; bu mußt in berlich gang im Lichte bin.

und wieder gebe, und ihn gefucht Still ertragen beine Plagen, bi ber Morgenftern anbricht.

> 5 Meibe nur ber Racht-Beiblis te ; lag bie Rrafte zu bem licht gefehret fenter fo wirb bur ba guldne Morgen, obne Cogu enblich wieber treten ein.

> 8 Weil die Reine Welt wird fo hen, wird man feben Tag und Racht im Wechsel ftebn : bem frumtoar werden, muß die führ Racht ergebn.

> 7 Relt und Dige muß ben frem men sühlich fommen; Wint an Regt , hilfet nur p benn es fom eine Früchte nur ben licht men Atommenen Datur. aur -

> haue, wie die weise Rugum 8 nu-ergnügung, fratt bei bitten Klagens, macht. Dante befen weifen Bater und Berather, baf ce es so wohl bebacht.

> 9 Lag bir nur den theuren Glaw ben niemand rauben, und verham im Gebet ; fclafe, und bein berg mache; beine Cache in bes Bu

> 10 Go nimmt bich bie flat Conne in der Wonne eigenthum lich in sich ein. Da wird bich in Blis burchgeben; bu mirft febe-

> 11 Jeful gieb in bunteln Begen beinen Cegen, weil bie Dacht bel Glaubene mabrtg bilf mir, fat

Sinne ben mir inne ; er bewahn 4 Ceele ! fchlafe nur im Friede; meinen Ginn, daß die Nacht bud Mel. Wo ift der Schönfte. (78) Jejus der Birte.

bas fid) fo weit von mir verirrt, und felbit aus eigner Schuld bers wiret, barum ich mich fo febr ber trube? Bift thr's, ihr Balber und ihr Deden? fo fagt mir's. eurem Schöpfer, an. Ich will febn, ob ich's fann ermeden, und retten von ber BrresBahn.

2 Ad, Schaffein! finde bich boch wieder gu Dem, ber bich fo berglich liebt, und nie mas Bofes hat vers ubt an bir, ber fich gelaffen nieber, um bich gu fuchen und gu faffen auf feine Uchfel fanftiglich, ber nimmermehr bich fann verlafe fen ; benn meine Lieb währt emiglich.

3 3ch fann bich ja nicht langer miffen in folder Abgefchiedenheit ; bu laufft nun bin und ber gerftreut, und mußt die groffe Freude miffen, fo andre Echaftein ben mir finden, die nur in meinem Schooffe rubn ; da find fie ficher für ben Wins ben, bie ihnen fonnen Schaben thun.

4 Du findeft eber leinen Frieben, bis bu bich gang in mich verfentt, und bein Derg baft ju mir gelenft. Ich bin's alleine, ber ben Duben fann Leben, Rraft, Erquidung Ceelen Rub.

lid) fur und fur, ob du noch wole Bruft.

left wiederkehren ju beinem Urs fprung, beiner Quelle, aus wels to ift mein Schafe det du geftoffen bift, bie ja fo liebe lein, bas ich liebe, lich und fo belle von Emigleit ges mejen ift.

6 Rann bich mein Rufen nicht erweichen, bas in ber Buften laut erichallt, und in ben Rluften wie derhalt? fo bist du mohl recht ju vergleichen ben harten Relfen und ben Steinen, Die doch mein Wort gerichmeiffen fann. Ach lich muß für Erbarmen meinen , bag bu mich nicht willt boren an.

Schaffein. 7 Beg ift die Stimme, die ich bore in dieser wilden Wüftenen? Es fcheint, als ob's ein Dirte fen : er rufet immer; Wiederfebre ! Collt er mich bann auch irgend mennen? Ich febe mohl, daß ich verirrt; nun bin ich lahm auf meis nen Beinen. Ach, batt' ich mich nicht so verwirrt l

Birte. 8 3d will ber feine Ruhe laffen; ich will dich loden, bis du borft, und dich von Hergen zu mir kehrft. Uch, wie will ich bich bann ums faffen, und an mein Ders gang fanfte bruden I In Liebes-Geilen follt du gehn; dann wird fein Feind bich mehr beruden. In meinen Burben follt bu ftehn.

Schäflein. 9 Ach, holber hirt! ich fomm geben. Co tomme boch nun bald gelaufen, fo gut ich fann, auf bein beegu. Achl fcone boch bein ars Befchren; bu mußt mich aber mas mes Leben, und fchaffe beiner chen fren, und felber bringen gu bem Saufen ber anbern Schaffein, 5 Billft bu, o armes Lamm I bee bich tennen, bie bich nur ihre nicht horen? laufft immer weiter Mugen-Luft und allerliebften Dire meg bon mir. Ruf ich boch febns ten nennen, um ju genieffen beiner

Mel. Kommt ihr Kinder. (79)

Ro ift wohl ein fuffer Leben auf der gan= jen weiten Welt, ale in Gottee Liebe fimmeben, bie uns ftets ges allein in ber Lieb getrieben feyn. fangen balt? Wenn ein rein Bes muthe, blos Bute, alles Thun und Laffen grund't, und ihn felbft in allem find't.

2 Unglaub und Bernunft mag forgen; Eigenwill mag aualen fich : was nicht will bem Geift ges horden, muß fich fchleppen jamis merlich mit viel taufenb Laften; aber ich will raften in bem sichern Liebes & Chook, Der mich macht vom Rummer lod.

3 D, wie ift ber Braut gerathen, die, als Kindlein umgefehrt, alles. halt vor Roth und Schaben, mas fehrt. nicht Jesum felbften ehrt ! Gie darf nicht mehr flagen über fo viel Plagen; fie verbringt die Lebends Beit in vergnügter Frohlichkeit.

4 Reine Unrub, feinen Schniers gen, macht the mehr ber Seuchele Schein. Bas nicht geht aus reis und fo nimmer untergeht ! nem herzen, muß ben ihr vergras ben fenn. Gie will nicht mehr fcheinen, noch es nur gut mennen, ein; haltet nuch mit bem gufame Das felbstiftand'ge Wefen schafft nien, ber mir allgenug muß fenn. neues Leben, neue Kraft.

den ber in eins berliebte Beift? Muß ewig nich erquiden muß. Rann bie Unruh ben ermeden, ben 11 Sab ich bich gleich noch fo Die Lieb in fich beschleußt, bem ein feste, willft bu boch noch naber fanfter Schlummer hemmet allen fenn, und bom Guten felbit bas Rummer? Wenn's ber Braut Befte mer gum Wefen bruden ein. nicht felbft gefallt, wedt fie nicht D, fo lag mein Leben ftete bie die gange Welt.

thut fie nur in lauter Ruh, und bu allerschänfte Bier !)

mas gottlich foll gefcheben, geht nicht mit Verwirrung gu; felbit the fuffes Schlafen muß the Liebs fter fchaffen, und das Wachen mich

7 Sort man fie gleich frohlich fins aufs Braut'game gen, bleibt fie doch in fuffer Etdl, weil the Wollen und Wollbringen Gott geheim vollenben mill. 25af ift benn nun Bunber, wenn ibr Liebes = Bunber nicht von auffen wird erfennt, ob er noch fo bis a brennt?

8 2Bill ber Eigenheit gelüftene fremde Rraft vermeffen fenn, und darin fich fpiegelnd bruften, geht bie feufche Conn fich ein, und lagt ibre Strablen feinen Roth bemus Allfo bleibt ihr Echas ber mabrt, und von Reinden unber

9 D verborgnes Liebes : Leben ! lag ben fanften Liebes & Beift nar den Gottes-Frieden geben, der dem em'ger Cabbath beißt. Ach, mit welcher Wonne fronet biefe Cem ne, wenn fie ibre Dacht erbont,

10 Cuffe Kraften ! reine Flame men ! nehmt mein ganges Leben Liebe foll ihn binben, alles abers 5 Rann fich wohl in Bielheit fres winden, daß fein feufcher Liebess

fenn ergeben, ich in bir und bu in 6 3hr Bewegen und ihr Geben |mir, ja bu alles fur und fur! (D

Was ich lieb, ba libe ib. The - . . hard - - . . .

ihm ausgebt.

und mie Badis gefichme gen female bei wer " we. menn's die Come frant burde . I.i. mit ta ..... febieffen, baf fie feine Dart ment . mer, ber be par bert er gen D, fonnt mich to bed meeter : peter to the total feine Canfte qu erreien! munte feine in mer mit ber im nicht ber biete Einn ale jerfames etrat und mer in mit

gen fallen bin?

3 Romm, o here! unt fret an ?- ! ... Die Worte beines Ge fres in mir mun bent ber aus : offne mit bie Liebele Pforte: wer fint ota Informe. Defchein ins buntie Calen : frant ter, it i . ... ter bis bein Strabl mit gung burte audt bein gur ban um un blige, und in voller Beurit ert gie bemiene Erm an 1 mant & d

nichte fo ftarr und hart, tem ta Bar er ipart nicht fannft Warme geben, baf es merbe lind und gart, wenn es nur Din 300 no ne te Loren L.

bin qu die?

raphinen, die im Liebed: Reur gers, Danf tafur. rinnen, wenn bein lichtes Anges 2 Gert! entrate men fornis

Licht ift, brennt bie Sme ben 5 Tare !gierben brunftiglich. Dame te- - la me mint . . . . Schwere ven ber Ceten fben nibr in mit tunten a in leicht gezogen merten: pitet bit Grante ber fier tar ? fein Lieb'e-Maunet alles mas ben 'ant bit Bent weitung einen Diam on a Person of 2 Mich, tag mene Ced arf. it. ent tat te er ....

tog be your or an area or

bag ich mie gerfiellen fieb, sut mu; mit nemmen ? 3 mm E a nach beinem Wert ausgeb. wurd it mir fiber. 24 ., pro 4 Sefu after Leben Leben! ift tod a fin fr famt, me ar mit be

fich der vertrauet, auf bich in Ges 497. 25 mit fut ich bier borfam ichauet: fellt bu mit 497. 25 mit fut ich bier nicht weg von nur geben tinnen bier ferr Gebert ? Gente nur tutia pod then beine Beifes 5 D! ich will fo lange fliben, Rrum, con : Gent! benn in finne bis ich beinen frarten Bug in mur mor matel erreiben beite Bunt merbe fiegenb feben, ju befordern unt bebeieffe ten. Im the pege meinen Flug nach den obern Ges fentmal fen ber antier E. !!

ficht ift auf ihren Dienft gericht't. the, taf ich beine Muntere Matte, 8 Wie ber Bafer mich jum beine Gnate, Treu und Guer mers Cohne hat gezogen in ber Bug, erhebe Tag und Racht; tenn son baf er ewig in mir mohne, und beinen Gnaten-Buffen bed und Baffen, brauf ich baufte Cdulb an beinem Willen hangen. Laumit Chuld: fo mocht ich fur fend, ze. Schaam erblaffen fur der Lange 10 Bie ein Bater nummt und muth und Gebuld, momit du, o giebet, nachbem's Rindern nuglich Gott! mich Armen haft getragen ift: fo haft bu nuch auch geliebet, met Erbarmen. Taufend, zc.

mas Lieb und Gutigfeit du burch menn's auch gleich aufs bod te fo viel Bunder-Bege und geführt fommen. Laufend, ic. Die LebendeZeit : fo weiß ich fein 11 Du haft nuch auf Melers Biel gu finden noch ben Grund bie Blugeln oft getragen vaterlich, in

gu ergrunben. Taufend, 2c.

fen, mich zu reiffen aus ber Glut, alles zu gerrinnen, mard boch beis Denn ba nut ber Cunber haufen ner Gulf ich innen. Taufent, 20. ich nur fuchte irbifch Gut, bieffeft bu auf bieg mich aditen, wornach ten, und gur Nechten gehnmel man guerft foll traditen. Taus mehr, lieffent bu und boch beales fend, ac.

ftete gefucht zu bir zu giehn, bag gen, ich jedennoch bin entgangen. ich aus ber Cunben-Doble modte Taufend, 2c. ju ben Wunden fliehn, Die und) ausgefohnet haben, und mit Rraft lauter Gnad und Gutigfeit; und gum Leben laben. Taufend, ic.

Wahrheit find vor beinem Unges o Beift ber Onaben! werd ich firts ficht : bu, bu trittst berfur in Klar- noch eingelaben. Taufend, ic. beit, in Gerechtigfeit, Gericht, baff man foll aus beinen Werken beine herr, mein Gott ! Preis, Lob und Gut und Allmacht merfen. Taus Danf, bag es mir bisber gelungen. fend, te.

Beit, Babl, Maag, Gewicht und gehn in die Emgfeiten; ba mil Biel, bamit keinem zu geringe modit fiel, Derr! für und für, emig, eie g gefchehen, noch zu mel: fo hab banten bir. ich auf taufend Weisen beine Weisheit auch zu preifen. fend, 2c.

9 Balb mit Lieben, balb mit Leis ben, tamft bu herr, mein Gott I bin mit viel und groffen Gunten?

Geele zeugen muffen. Taufend, zc. ten, fich gang ju ergeben bir, bab 3 Dent ich nur ber Gunben mein gangliches Berlangen mocht

herr, mein Gott! ju jeder Trift, 4 Ach ja ! wenn ich überlege, mit und dich meiner angenommen,

ben Thalern, auf den Dugeln mum 5 Du, herr ! bift mir nachgelaus derbar errettet nuch. Wenn faben

12 Rielen Laufend mir gur Gas ten durch ber Engel frarfes Sar. 6 D, wie baft bu meine Ceele bag ben Rothen, bie mich bram

13 Bater! bu bait mir ergat du haft zu mir geneiget, Jefu! bei 7 Ja, herr! lauter Gnad und ne Freundlichfeit; und burch tich

14 Taufendmal fen bir gefungen, Ach! laß meines Lebens Gang fers 8 Die du fegeft jedem Dinge, ner boch burch Jefu Geiten nur

Laus Mel. Muf meinen Heben Gott. (80)

498. Mo fell ich flieben him. ju mir, nur mein Berge ju berei= 280 foll ich Rettung finden !

Wenn alle Welt herfame, mein Rachen fren, los und lebig machen.

Ungft fie nicht wegnahme.

Gebot und Rath fommt mein bes ich nicht verberben; bein Reich trubt Gemuthe gu beiner groffen Bute; lag bu auf mein Gemiffen! ein Gnaden-Tropflein flieffen.

3 Ich, dein betrübtes Rind, werf alle meine Gunb, fo viel ihr in mir Cinn burch beinen Geift babin, Reden, und mich fo heftig fcbreden, in beine tiefe Wunden, ba man

ftets Beil gefunden.

4 Durch bein unschuldig Blutel die schone rothe Fluth, maich ab all meine Cunde : mit Troft mein herz verbinde, und ihr nicht mehr gebenfe; ind Dieer fie tief verfente.

weil du mich haft erlof't. Bas ich manb, herr I als nur gu bir will gefündigt habe, haft bu verfcharrt ich mich fren begeben. Du bift, ber im Grabe; ba haft bu es verf.hlof= bas Berlorne fucht; bu fegneft fen ; da wird's auch bleiben muf= bas, fo mar verflucht. Bilf, Ics fen.

werd ich ihr boch lod, wenn ich bein mich ; ber Tobed-Leib mich plaget. Blut auffaffe, und mich barauf |D Lebens : Gott 1 erbarme bich! verlaffe. Wer fich zu dir nur fin= vergieb mir, mas mich naget. Du det, all Angst ihm bald verschwins weißt es wohl, mas mir gebricht; bet.

7 Mir mangelt gwar febr viel ; Silfe Jefu! bem Betrubten. doch was ich haben will, ift alles 3 Du fprichft : 3ch foll mich mir jut gute erlangt mit beinem furdhten nicht. Du rufft : 3ch

Teufel, Soll und Gunbe.

mir gang entgegen mar, barf ich du ben mir ftehn, in Roth ale hers boch nicht verzagen ; nnt bir fann jog fur mir gebn. Bilf, Befu! ich fie fchlagen. Dein Blut barf bem Berfnirfchten. ich nur zeigen, fo muß ihr Trug bald fcmeigen.

folde Start und Rraft, bag auch pflegt; auf bich will ich mich les ein Tropftein fleine bie gange Welt gen. 3ch bin gefahrlich frant und

10 Darum allein auf bich, herr 2 D Jefu! voller Gnab, auf bein Chrift | verlag ich nuch ; ba fann muß ich ererben; benn bu haft mir's erworben, da bu für mich geftorben.

> 11 Fuhr auch mein Berg und daß alles ich mog meiben, mas mich und bich tann icheiben, und ich an deinem Leibe ein Gliebmaak

emig bleibe.

Mel. Aus tiefer Noth fdrey. (67)

499. 200 foll ich hin? Wer halfet mir? Wer 5 Du bift ber, ber nich troft'te führet mich gum Leben ? Bu nice fu I bem Elenben.

6 3ft meine Bosheit groß, fo 2 herr I meine Gunben angften ich weiß es auch, und fag es nicht.

Blute, bamit ich überminde Tob, bin das Leben! Drum ift mein Troft auf dich gericht't. Du kannft 8 Und wenn bes Catane heer mir alles geben; im Tobe fannft

4 Bift bu ber Argt, ber Rranfe tragt; erquide mid mit Cegen. 9 Dem Blut, ber eble Caft, bat Bift bu ber Birt, ber Schmache tonnt reine, ja gar aus Teufels fdmach; beil und verbind. Bor

5 3ch thue nicht, herr! was ich bes an bem Deer : foll : wie tann es boch befteben ? 6 Co muß ich jest auch fagen: Es brudet nuch, bas weißt bu 3ch habe wenig Raft; ich fam mobl ; wie wird es enblich geben? nicht mehr ertragen ber Cunter Elender ich! Ber wird mich doch Roth und Lafe. Derr Chrift! yn erlofen von bem Tobede Joch ? 3ch reif bie Banbe ; tunt Mer in bante Gott burch Chriftum.

Mel 26, Serr, m. (15)

500. 2B° foll ich mich hine Jammerthal ? Ber fann nur Diets barinnen Ctamme fteben, bie set tung fenten von meiner Eundens ben Morrben feon; fie werke Quaal? Es ift frin Menich por- heftig flieffen mit autem Morrhis hanben ; Gott bleibt allein ber Cafe, ber fich thut boch erguffen Dann, der uns bon Gunben- jur Ceelen Rus und Rraft.

2 Ach, fchau von beinem Throne, gleichwie ein Schaaf, veriert, burd Gott Bater ! fchau auf mich, in fundliches Geluften. Cuch mich Befu, beinem Cobne; mein Geift du guter Birt! ruf mich vom Cin erfuchet bich um Tilgung meiner ben Bege auf recht und fcblette Cunben. Ach, Bater! Bater! Pfab; bring mich jum Summels bor, und lag mich Gnade finben, Etege, burch beines Beifiet Gath. ju beines Ramens Chr.

bağ ich nicht murbig fen, mich beine meine Bahren, bie ich mit Betre Dtagb ju nennen; boch troft ich bring. 3ch will mit Petro mes mich bieben, bag bu baft Gnab und nen; fcau bu auf mich gurad; Gute verfprochen jederzeit bem lag mir bein Untlie ficheinen mit glaubigen Gemuthe, bas feine einem OnabeneBlick.

Cund bereut.

Demuth auf die Rnie. Ach! tro nen und bas Gebnen. 3ch mit fte mich boch wieber ; erquide mich wie fle gethan, mich auf Die Erte balb fruh mit beiner em'gen Onas feben, will beine Ruffe gar mit be ; vergieb mir meine Gunb, auf meinen Thranen neben, und fuffe daß fie mir nicht fchabe, diemeil immerbar. ich Reu empfind.

tiefen Gunden & Roth, und wie jum Opfer übergeben ein Berg mit Manaffe faget : er fieb in groffer Ren gertnirfcht ; bas wirft bu mit

an die Rlag ; hilf, Jeful bem Berejben ; Die Cunde fen fo fdmer, un ber'r fo viel vorhanben, als Can

> bein Blut : mafd mich von Can und Chande, fo werd ich melb gemuth.

7 Yag Morde und Cub : With wenben in biefem weben burch mein Bergeartelen

Banten befrepen will und fann. 8 3ch bin bie in ber Buim

9 21ch I bore mein Begebren, unt 3 3ch muß gwar mohl befennen, achte nicht gering ge fiebe Befu!

10 Rimm, wie von Magbalenne 4 Drum fall ich vor bir nieber in jur Calbung von mir an bie Ibris

d Reu empfind. II Ich will bir auch bieneben 5 Bie David fich beflaget im mein hort und Lebens & Fuch! Roth; er fen gefrummt in Bans verachten ; nimm's gnabig von

Del. Singet dem Gerren. (81)

lag bie Stimme flingen.

2 Semmel! lebe prachtig beines alle Ecelens Rrafte. Schöpfere Thaten; ja auch thr, 3 Gpen aus, wo bu noch etwas ihr Engel-Staaten! Groffes Lidt baft im Daunte, bas nach ben eis ber Connen ! fchieffe beine Etrabe teln Baffern fcmedt, bag ber len, um fein Lob und vorzumalen. Ervitall flief in tem reinen Gruns Lobet gern, Mond und Stern ! be, ben Gettes Brunnlein bir ents fend bereit gu ehren einen folden bedt. Bernufche nicht Gott und

herren.

3 D bu meine Ceele ! finge, frobe ] lich finge, finge beine Glaubende und Mugen Die Rinder, Die Die Lieder! Was den Othem holet, Gnade faugen. jauchge, preife, flinge! Birf bich in ten Ctaub barnieder. Er ift fprechlich quillet bie Simmeles Luft Gott Bebaoth; er ift nur gu loben in unfer Berg, wenn Gott ben

bie und emig broben.

Chriftum nennet, fich von Bergen Gott in filler Geele thut, wenn ibm ergiebet. D mobl bir ! glaube ffie pon ihren Werfen ruht. mir; endlich wirft bu broben ohne Eund ihn loben.

Mel. D finftre Macht! mann. (82)

bich fatt. Ich habe jest bie Quelle bag wir uns gerne gu ihm wenden. wieder funden, Die Seelen labt, fo 6 Berr! beine Lieb fann fonft mub und matt. Gil wie ein Girich unmöglich tragen die Creatur, Die ju biefer Quell, Die fraftig, liebe fo voll Gund; benn obgleich fle

mir hin. Ich will bein Gell ber lich fuß und tell aus Jeig Berg trachten, fo lang ich leb unt bin, und Cote fier ict unt unfer fers und Geel burdenfet.

2 Die Welt bat nichte, bas bir 501. 28 unterbarer Roma! ein Labfal mate; fie trante mit herricher von unt , Git vem Sollene Pfubl. Darum allen! lag bir unfer Lob gefallen, bab baid jum Etrem bes Lebens Deines Baters Gute haft bu laf: febre, ber lauter fleuft vor Gettes fen triefen, ob wir fcon von bir Ctubl. hier wird bas Innerfre wegliefen. Gilf uns noch; fratt vergnügt, bas fonften als vers und boch. Lag bie Bunge fingen; ichmadtet liegt; bier mirft ein Baljam aller Cafte mit Rraft in

bie Welt, weil biefes nie gufams men balt. Es haben reinen Ginn

4 lind, o wie fcon und unaues Durft in feiner Liebe ftillet, und 4 Salleluja bringe, mer den Ders in und ftromet niedermartel Dies ren fennet, mer ben herren Jefum fann fein fleifdlich Muge febn, viel bebet : Safteluja finge, wer nur weniger die Welt verftelin, bie

5 Der Menfch fieht Gott mit heil'ger Furdit und Bittern in Rraften über alle Rraft, ba er in uns bas Ird'fche will gerfplittern, bas uns balt in geheimer Saft; Derfließ, mein Beift! in boch fommet er fo lieblich fuß, daß 502. Befu Blut und Buns biefe Pein ift fein Berdrieß; er ben, und trint, nach langem Durft, halt und mit verborgnen Sanben,

wohl hat ein bu fie blidefr muß boch, wenne in Strahl ente Licht vertlart; und wenn ich bant freht von beiner toben Dajeftat, die froben Sande falte, Die Eid mas fterblich ift, for bir erichres ber Liebe Rraft erfahrt: dann den, und mit El. fich verbeden. hupfet fie in Liebeselrieb, und bat

fer Wonne, Die beinem Rind ers gabe bir mohl taufend Weiten, be träglich fallt ; bu fpielft in une, treue Liebe gu bergelten. o freudenreiche Conne! als Cone 12 D herr! lag mich bein Mie ne in ber neuen Welt. Bir fus geficht oft feben ; ich weiß fent chen nur bie Morgenroth, ba boch nichts, bas mich vergnügt. ach! bein Licht ftets bober geht, bis nach Bergenseluft erfchienen ven polles Licht ber Blut-Rubinen.

8 Ein Strom bon biefem Baffer fann vertreiben Egyptens bide :-Finfterniß. Die Kraft fann mar! nicht reben ober ichreiben, bie it bir macht bas Berg gemiß. Bic fühlen beinen ftarfen Beift , ber D beine groffe Liebe preif't, in reiner Rlarheit, ohne Madel, als eine reine Wahrheites Fadel.

mich recht erkennen, daß ich bin Belt gegangen. eine fchlechte Dab', ein faules

Gnad. Dein Licht zeigt mir ben bier ben Rummer-Faben fpinnen.

10 hier fann ich auch, mein heis Bege. land ! bich erkennen, wie gnabens 4 Bruch und nach bir, fo folges reich bein Angesicht; bu fegit ben wir bir nach in beinem Spimmel Staub von beiner lieben Tennen, bag und nicht mehr allbier fo und giebeft mir, mas mir gebricht. fcmer bas bofe Welt-Gerummel. Mein Elend nimmft bu von mir 5 Beuch und nach bir, nur fit ab, und giebft bich mir gum fichern und fur, und gieb, bag wir nich Stab; und wenn ich nicht weiß fahren bir in bein Reich, und fortjugeben, fo muß ein neues mach uns gleich ben ausermablen Richt entstehen.

behagen, wenn | 11 Je treuer ich bich in ben gefdwind, fo Glauben halte, je flarer wird bet 7 Doch offenbarft bu bich in grofe bich, herr I inbrunftig lieb, und

las hach bald die schwarze Well

n, wenn fie mir bor im n liegt. Du, Freundlichftel - und nah : wenn man did fo bift bu ba, und haltit tid gu ben Deineng barum bu mir oft erfcheinen.

ld, Gott und Serr, wie. (A Ceuch und nach bir fe D fommen wir mi herzlichem Berlangen bin, ba be 9 Mein Beiland I bier fann ich biff, o Jefu Chrift I aus biffa

2 Beuch und nach bir, in Liebe Solz, nichts werth als zu verbrens Begier ; ach I teig und boch von nen, und boch erhalt mich beine hinnen, fo burfen wir nicht langer

fleinsten Ctaub ber Gunben, bie 3 Beuch uns nach bir, ben ich fonft nicht glaubt. Das legt Chrift ! ach ! fuhr und beine Dim ben Ctoly fein ben mir nieder, und meles Etege; wir irr'n fonft locht führt mich zu ber Demuth wieder. sind abgeneigt vom rechten Lebent-

lEdigaren.

Mel. Ster lett mein Sinn fic. (25)

Beuch meinen Geift; bu himmeleskicht! frabl fart pon innen ; fchief beiner Liebe Strahlen : Schein tief in mein Ders, und nimm es ein.

2 Lag beine Quell ber Guffige feiten fich gang burch meine Geele breiten ; fo wird bas Cuffe gang] vergehn, bas nicht begehrt in dir

gu frebn.

3 D1 nimm gefangen meine Rrafte; regier mein Thun und mein Geschäfte. Was in mir fren, bas fen bein Rnecht; bas ift bas befte Frenheitse Recht.

4 Du bift bas allerhochfte Les ben, darinnen je Gefchöpfe schwes ben ; du bift die Luft, da nichts ges bricht; bist bu nicht ba, fo schmedt

es nicht.

5 Du aller Tugend Quell und Sonne ! bu Urfprung grundvolls fommner Wonne! du Gut, bas biefes finden : lagt mas vergangallvergnügend beißt! erfull mein Derg und meinen Geift.

fcbeiben von allem, bas bu beiffeft meiben ; in beiner tiefverborgnen verbunden, allwo fich Awenbeit nie Urt bleib innerlich mit mir ges

paart,

7 Lag ferner, mas ich bin auf Erben, mit beinem Gohn erfüllet werben, und gleb mir gur Bolls kommenbeit ben Glang von beffen Derrlichfett.

8 So werd ich blog burch deine uft hohe Bett. Ctarfe, ohn' eigne Rraft, ohn' eigne Werfe, bein treubeständig Eigenthum, und bent auf nichte als beinen Ruhm.

aus ber Sobe. Wenn ich in neuer Schöpfung stehe, so febr ich nuch mit Giderheit ju meines Chos pfere Treflichfeit.

10 Co werd ich einft mit beinen Rinbern, und beine Wirfung nie verhindern, mit ihnen eins, und eins mit bir, und beinem Gobn,

der ganz in mir.

11 So werd ich mich benn ends lich icheiden von Ichheit, 3mens heit und von bepben; ich werd ein all und all in ein, recht ich, und eins und alles fenn.

12 Sier ift die Rub; bier blubt der Friede, auch Freud und Lieb in einem Gliebe. Dieg beißt man recht Gelassenheit, recht weise sein

und voll Befcheib.

13 Sier fann Geift, Geel unb Leib fich laben im Urfprung aller himmeles Gaben, ba alles frifch und vollig blubt, was nicht gu

febn, und mas man fieht.

14 Rommt, Ceelen ! wollt ibr lich, alles ichwinden; flieht nach dem eins und allem Gut, mit Herz 6 Lag mich mit Luft und willig und Geift, und Geel und Muth.

> 15 Gend eine, mit eine in eine gefunden, wo ein allzeit reich übers fleußt, und man fein ewig Gut geneußt.

> 16 3hr Menfchen I lagt euch überbitten z verlaßt was arg ; lernt gute Sitten ; ermablt bas Befte ; weil ihr fend, nehmt Rath an ; es

Mel. Komm, o fomm du Gelft. (38) Deuch mich, zeuch mich mit ben Armen bets 9 Co fommt mein Wert benn ner groffen Freundlichkeit. Jefu

Chrifte! bein Erbarmen helfe meis Wirst bu mid) ner Blodigfeit. nicht zu bir gieben, ach I fo muß!

ich von bir flieben.

2 D du Birte meiner Geelen ! fuche bein verirttes Schaaf. Wem foll ich mich fonft befehlen? Weck mich aus bem Gunbensechlaf. Guter Meifter! lag mich laufen nach bir und nach beinem Haufen.

3 Wie ein Wolf den Wald ers füllet mit Weheul ben finft'ret Racht, alfo auch ber Gatan brullet, um mich wie ein Lowe macht. Berr! er will bein Rind verfchlins gen ; bilf im Glauben ihn bezwins gen.

4 Geelen:Diorber ! alte Edlans ge! Laufendfunftler! fchame bich, fcame bid)! Mir ift nicht bange; bann mein Jefus troftet mich. Weil er giebet, muß ich laufen; er will mich ihm felbit erkaufen.

5 Beuch mich nut den Liebes: Ceis len; zeuch mich fraftig, o niein Gott ! Uch, wie lange, lange Weis len machft bu mir, herr Zebaoth ! Doch ich hoff in allen Rothen, mann bu mich gleich wollteft tobten.

6 Mutter-herge will gerbrechen über ihres Rinbes Schmerg. wirft bich an mir nicht rachen, o bis aufs Blut, und ermable, glad du mehr als Mutter-Berg! Beuch mich von bem bofen haufen, nach zu glauben, als was für bir thut ber, Jefu! lag mich laufen.

Del. Seelen-Brautigam, Jefu. (65) Treu; lag jur Rechten und jur 506. Bourch Thor und Thur; fen. Bleibe bu baben; halte beie lag nicht beinen Lauf verhindern, ne Treu. weil bein Freund, nach langen 10 Folge biefem Licht, einem ans Wintern, nun in feiner Bier wird bern nicht; Die wohl prachtig und erfcheinen bir.

2 Geh' heraus, und fieh; bann die Beit ift bie, ba, mit Dlajeftat und Krachen, dir jur Freude, mit aufmaden fich bein Liebster frub. Beh beraus, und fieb.

3 Kliebe aus bem Land, ba ber Feinde Band (die auf bich ergrimmt noch fcnauben) beinen Edmud bir mochte rauben, bein fo ebles Pfand. Riebe aus bem Land.

4 Traue feinem Cebein, ber nicht führt allein in Gehorfam, burd viel Leiden, beinem Führer nach jufchreiten, bis jum Dimmel en. Traue feinem Schein.

5 Merte mohl, und fieh, mie jest, frat und fruh, dich zu fahen und zu fallen, beine Feind sich litig ftellen; rufen dort und bie. Mers fe wohl, und fleh.

6 Groß ift ihre Macht jest jur Mitternacht. Daß es fehr ift buns tel worben, fann man fehn an als len Orten : vieler Lichter Pract. Groß ist ihre Macht.

7 Dennoch unverzagt, Bion! eb gewagt. Starte bich in Gottes Sanden, und umgurte beine Lem Frifd und unverzagt, muß ben. es fenn gewagt.

8 Raffe neuen Dauth : fampfe den Tauben, nichts gu horen, nichts beines Ruhrers Dauth.

9 Bleibe feft baben; halte beint Dion! brich berfur jest Linken, rufen, brauen, loden, wir

gegieret, Manchen baben irr gefüh-

ret. Bion I traut nicht einem freme bem Sochzeite-Fest, fcon die Las

ben Licht.

ermahlte Deerb ! mit verneuter beft, ju bem Sochgeite-Feft. Rraft gut friegen ; bein Erlofer hilft bir fiegen. Greife ju dem noch mas Del; junbe an bein Schwerdt, ausermahlte Deerb!

fich, er fommt bernach mit bem fchnell. Starte beine Geel. Deer auf weiffen Pferben, beiner Feinde Gift zu merden. Er felbft mann nun erschallt bas anmuthis ubet Rad; fieh, er tommt bers ge Getone : Romme ber, bu meis nad).

13 Lag es in ber Welt fallen, wie es fallt; lag bie Bolfer fich, fich mehren. Er, bein Ciegeos Beld, geht für dich gu Relb.

14 Er, er ift bein Mann; tehre ift ba; fingt Salleluja. bich nicht dran ; lag es frurmen, wird dich schuken, und sich dir alebann zeigen ale bein Dann,

15 Cen nur allegeit machend und Bion I geh heraus. bereit ; benn febr ploglich wird ers mennen, bie Erquidungs & Beit. Salte bich bereit.

16 Bion ! fahre auf ; forbre bei- fomm ! ach fomm in Gil. nen Lauf, diefem beinem Freund fabre auf.

17 Mach bich vollig fren ; reiß fieh, ich tomme fchier. getroft entzwen, mas auch in lubs tilen Dingen, beinen Lauf recht ju vollbringen, bir noch hindrend Del. Wachet auf, zuft uns die. (72) fen; reiß getroft entzwen.

18 Du follt gang allein beines rein gewidniet fenn.

fel gubereiten ; fcmude bich mit 11 Greife ju bem Edymerdt, aus- weiffer Ceiden, Bion ! nun aufb

20 Starfe beine Geel; fammle Glaubeneslichte, und erhebe bein 12 Scheineft but gleich fcmach : Besichte ; bann ber herr fommt

> 21 Deine Rleiber halt, dag, ne Schonel bu darinn ihm balb zeigeft bein Geftalt.

22 Aufl ber Berr ift bag fingt emporen; lag ber Feinde Trug Balleluja; bort, wie doch bie Etimm erflinget, fo bie frohe Bots ichaft bringet. Auf! ber Berr

23 Bebe nun beraus, Bion! ges frachen, bligen; feine Sand Die be aus, deinem Brautigam entges gen; fieb, er fommt mit Frieb und Cegen aus ber Relfen Saus.

24 Gieb, es fommit in Gil, bein ers fceinen, eh bann bu es wirft bers munfchtes Seil, fein verliebtes Gers je wallet, ale bon dir bie Stimm er schallets Mein ermanschtes Theil,

25 Ja ich fomme fchier und mein entgegen ; mache Bahn auf allen Lohn mit mir, meine Taube, meis Wegen; fordre beinen Lauf. Bron! ne Fromme, meine Liebste, ja, ich fomme, und mein Lohn mit mir,

Wer 87 Pfalm.

Dion feft gegrundet ftes 507. S'het wohl auf dem heil's Braut'gams fenn. Er hat bich gen Berge, febet! fur allen Bobs erkauft für allen; ihm allein follt nungen Jacob Gott die Thore bu gefallen ; ibm follt bu allein Bions liebet; bas Bion, bas por mar betrübet, das finget nun Gott 19 Gieb, bein Ronig lagt, ju Preif und Lob, ber fie getroftet

bat. Bundere Dinge werden in bir, bu gend ftohnen. Collte Gott nicht fcone Bier I gepredigt nun und retten feine Musermablten, und

für und für.

daß Rahab, Babel, niederfallen wird fie retten bald von ihren Rets por mir und follen fennen mich : ten. Die Philifter fammt ben Dobren, 4 Cobom, bu haft beinen rechten Die Torer werben ba geboren, und Lohn gefunden; aber Loth Erlie alle vor Gott beugen fich. Alfo funges-Ctunden. Gott hat feint wird jedermann von Zion fagen Sulfe laffen niemals fehlen : bief bann : Dag ba Leute von mans ergablet euren Geelen, Die ihr fent der Urt, die por febr bart, ges voller Leid, und mit Thranen fact, ichmieget werben und gang gart.

Pforten ju fagen wiffen aller Drs Gebulb im Blauben, lagt bie Ges ten, bag er, ber Sochifte baue fie; ligfeit nicht rauben : Darum fole und Gott wird ausrufen laffen, len Chriften biefe eble Baffen ftets ben allem Boll, auf allen Straf: im Leiben gu fich raffen, bag tem fen : Dag fie nach Bion tommen Tob, feine Roth, wie fie immer fruh, ohnfaumig in ber Gil, weil heiffe, fie von Jefu reiffe. dafelbit Sulf und Seil zu gewars ten, mo immerbar ber Canger Gott lobend halt ein Chant. Jubel-Jahr.

ferne, fchauet Conne, Mond und der Noth, und lagt mich fo harte Sterne. Die wir jego biefe vol- preffen, meiner bat Er gang ver let Rlarbeit finden, alfo auch, die geffen. überminben, werben Licht, wenn | 2 Der Gott, ber mir bat verfres dieg bricht, durch und burch ers den feinen Benffand jederzeit, bet

Egopten gwinget, bie es burch bie benn fur und fur graufam gurnen Wolfen bringet. Dann wird Gott über mir ? fann und will er fic beweget, und fteht auf gur Rache ; ber Urmen jest nicht wie vorbn er, er hilft der Urmen Cache. erbarmen? Collte nicht fein Gericht une, fein 3 Bion, o bu Bielgeliebte ! fprach Bolf, erlofen bald bon allem Bos ju ihr bes herren Dtund ; gwar

3 Alle Creaturen finden fich voll Geift ift bir vermundt; boch ftell

Bion bu Gottes . Stabt ! Gehnen, wenn wir in uns feufe nicht qualen, bie fle qualten Lag 2 3d will laffen ba erichallen, und Racht über Dacht ? Ja, er

weils fo übel ftebet.

3 Und man wird von Bione 5 hoffen und Beharren, burch

Mel. Freu bich fehr, o meine 3. (87)

Qion flagt mut Angit Dund Comergen, 3 on, Gottes werthe Stadt, die Er tragt Mel. Wunderbarer Konig. (81) in feinem Bergen, Die Er ihm er 508. Bions hoffnung tome mablet hat; Ud) ! fpricht fie, wie net, fle ift nicht mehr hat mein Gott mich verlaffen in

fcheinen, und nicht weiter weinen. lagt fich vergebens fuchen net in 2 Ifrael muß feufgen, wenne meiner Traurigfeit. 26ch mill Er

du bift jest bie betrübte, Geel und

alles Trauren ein: Wo mag eine Gott und Jefus ift ihr Licht, Gots Mutter fenn, bie ihr eigen Rind tes Glang wird fie beftrablen, follt fann haffen, und aus ihren Cors und biefes nicht gefallen jebermann

gen laffen?

4 3a, wenn bu gleich mochteft | finden einen folden Mutter-Ginn, die fich hier fo fchone machen, in ba bie Liebe kann verschwinden, fo bes herren reiner Pracht: Was bleib ich boch, der ich bin : meine wird man fur Wunder feben ! Ereu bleibt gegen bir, Bion, o bu wann bieg alles wird gefcheben, meine Biere Du haft mir mein fo bievon vorher gefagt. Berg befeffen, beiner fann ich nicht vergeffen.

ben, der fonft nichte ale fcbreden Braut ift angezogen, fuhrt fle tann ; fiebe, bier in meinen Bans Selus gar gewogen in ben ichons den hab ich bich gefchrieben an. ffen Sochgeite-Saal. Wie mag es bann anders fenn? ich muß ja gebenten bein ; beine Die Jungfrauen in bem Reiben, Mauren will ich bauen, und bich fo ber Braut find jugethan; alles,

fort und fort anschauen.

gen, du liegst mir in meinem! Chook, wie die Rindlein, bie noch faugen : Meine Ereu gu bir ift Dich und mich foll feine feine Roth, Gefahr noch Streit, ja der Catan felbst nicht pranget, flarer ale Cryftall gu iberben; bleib getreu in allem Leiben.

Mcl. Muf, Triumph, es ?. (60)

Qion 1 Zion, bu Gellebs oft Betrübte, bu gescheuchte Turs Chriffi Joch. tele Taub: Run gar bald wirft bu erhobet, daß man es mit Mugen Teufel, Belt und Gunde bampfe, fiehet, liebftes Bion, biefes glaub. und mas bir entgegen ftreit, frebe

feine Liebe ift erreget, gegen bie ges Ben bran gewaget, alfo halt bich liebte Ctabt, bie wie ichones Gold allegeit. poliret, hier im Leiden ausgezieret, worenn er die Wohnung bat.

ihr ju leuchten, noch bes Monden, Jefus und im Geift erquide, uns

fich bahin richt.

4 Chriftt Berg wird die anlachen,

5 Wann bie Braut ihm juges führet, alles, alles jubiliret, Gots 5 Lag bich nicht ben Gatan blen- tes Geifter alljumal ; mann bie

6 Die Gespielen fich bann freuen, alles wird dann fingen, alles, alles 6 Du bift mir ftete por ben Hus wird bann fpringen, Lobens boll,

bon Liebe, bann.

7 Gine, ift die fcon Geliebte, Die von Bergen oft Betrübte, brus ber alle Wetter gehn, die bie Kron allhier erlanget, ewig, ewig darinn febn.

8 Bion, fleb an bem Beliebten, ift es noch mit bem Betrübten, laß es die gefallen doch ; es folgt bald bie ichone Beibe, ohne Ende, D te, und von Bergen Luft und Freude, trage bier nur

9 Allbier tapfer, munter fampfe, 2 Chrifts Berg ift ichon beweget, muthig, unverjaget, felbft bas Les

10 Michtes muß uns bier aufe halten, niemand laf bie Lieb er-3 Bion barf ba feiner Connen, falten. Jefus ! Jefus uns regier.

feufcher Liebe gier.

ftoblen, bie Betrübte beimguholen, auf, ihr Ginnen, fend munter, leb. bier aus ber Gefahrlichkeit, bringe haft, fanget an, ein neues lob und jur himmels Pforten bier fruh ju beginnen, lobfinget bem, und bort, von allen Orten, madbider alles fann. und felbft bargu bereit.

12 Bion! Jefus fanns nicht lafe fen beine Ceufger aufzufaffen, er erhoret beine Ctimm, er will bels fen feiner Beerbe, daß fie balb er= werben mir lofet werbe, von ber Welt und umfangen, freudig zu loben ben

Satans Grimm.

13 Mußt bu jest in beiner Rams emig ohn' Ende wird mabren. mer tragen Leib, und flagen Jam= mer, diefes mabrt ja emig nicht, bereiten, fennd wir umgeben mit fleb nur feft an bem Beliebten, vielen Comadheiten; wann aber rufe, fomm, hilf ben Betrübten ! alle Ctudwerfe gehoben, mitd ja, ich komm I er felber fpricht.

Pfalm 140. Lobwasser. (90)

hinauf, o trage Ceel! bem frare ihme ju folgen, fo wird es ges fen Reindesellntertreter bich frubischeben. mit Danfbarfeit befehl.

lieben ! mein treuer Benftand Bes Jefu verbinden, auch nicht im baoth! ich will in beinem Lob mich Tone ber Lieber ju fingen, follte

Gott.

3 Rur bir, mein herr I hab iche gu banten, bag ich bief Tages foll gefallen, bleibet im Geifte ber Licht anfehr mein Gott! mein Liebe ju mallen, Jefum gu loben, Bott I lag und nicht manten ; in die Ceele ergoget, beffer als mann allen Rothen ben mir fteh.

mache, das weißt du wohl, du wohl nennen, Eigenlieb in mir fo tenneft mich : Ich fomm ju bir, oftere will brennen; mann Gott

ich fenne bich.

5 3ch ichlog bie matten Augens erheben.

in feine Urme brude, und mit Dun offneft bu fie felber wieder, du meiner Geelen ftille Rub.

11 Bald wird bir bein Berg ges 6 Bach auf, mein Derg, macht

Mel. Ehre fey jego mit Freud. (12)

Qulegt wenn mir einft gum Biele gelangen, Jefum ohn' Enbe Ronig der Chren, welches bann

2 Aber, gu ber Beit, ba mir und man Gott überaus berrlicher loben.

3 Ceele! im Glauben ben Lauf boch vollende, weder gur Rechten Du beinem Rele und noch Linfen bich wende, inmaft Ogroffen Retter binauf, um Geifte auf Jefum thu' feben,

4 Mirgend ift Rube ber Geelen 2 Mein hochftes But allein julgu finden, ohne fich berglich mit üben, o bu verfohnter Gunderes bieg fcon und febr fieblich auch

flingen.

5 Dichten und trachten bas Gott man fonft viele Wort fcmaget.

4 Was ich gebent und heimlich 6 Elend mag ich mich ja felber wenn ich erwache, du bift ben mir, auch Gutes ber Geelen thut geben, will fich die Eigenheit gleich brinn

lieber vor beinem Angesichte ju : 7 Streit ich in Schwachheit auch

gegen bas Eigen, thu ich mich ofe | 5 Sen wohlgemuth, und fanu tere befubelt noch zeigen, daß ich pfe bis aufe Blut, bas bochfte Gut Elenber bann feufgend ausschrene : gang vollig gu erlangen, Gott ift Wann werd ich bleiben bem Ders bereit, Die Rinder ju umfangen,

ren getreue?

8 Es icheint faft nergend mehr len-Lob; fen wohlgemuth. ficher auf Erden, wie ich und wo | 6 Beflage bid, wann bu nicht ich gefunden mag merben; gehte williglich, und treulich, dann im wohl, bleib ich boch in vielen Ges Geift zu leben fucheft; auch wann fahren, und munich mich g'nugfam bu nicht die Luft ber Welt verfluzu konnen bewahren.

9 Weher es übel, fo fann es nicht terlich, beflage bich. taugen, und alfo feh ich mit offes nen Augen, bag ich frete nothig gang rein babin gu bem Bewinn, jum herren mich menbe, bag er bas bochfte Gut zu mablen, und und leite jum feligen Enbe.

Mel Mur frifch binein ? es. (53)

Bur Friedens : Stadt, Ginn. nach Gottes Wort 8 D Seelen-Rath ! fenf bu uns

Buhl genannt, nur hin gewandt, alten Schlang, fie bind und fang, gering acht alle Dinge, die fichte burch beine Rraft von oben, ertobte bar find, jur Geelensniuh eindrins fie, gieb Gieg, in allen Proben. ge, Gott beut die Band, und führt Gieg ich verlang, ich Schmacher gang mohl befannt, gu biefem Lanb. an bir hang, mir ift oft bang.

babin gericht nach beiner Pflicht, bir nicht Caft, bein Reben bier der herr ber giebet Cegen; bann im Geifte gu bethauen; begeuß uns wer recht will jum Gilen fich bes boch, bag wir mit Mugen fchaus wegen, erlangt ben Gieg, burch en bein' Freundlichkeit, Die und Glaubene-Rampf, im Licht; brum viel Gutes fchafft, bu Gott ber faume nicht.

4 Berufalem, ins Berg und Auge nimm, mach bich bequem, ju diefer Beit, fen meine Ceel bereit, einem Biones-Burger; fie ift febr Gott boch ju preifen, ber immer fcon, beftreit den Geelen-Burger, fich voll Liebe thut erweifen, ber ber ftete bedacht, wie er verftor herr ift gut, und poll Solbfelige und trenn, Berufalem,

eil aus bem Roth, aus allem Cees

cheft, fo fage ich, mit Weinen bits

7 Der Chriften Ginn, fteht nur find bedacht, des Weges nicht gu fehlen, bieg werd auch mir, weil ich ein Pelger bin, ber Chriftens

und Rath, ben engen Pfad, nach in ber That, hier fruh und fpat, Calem, Ceel! bich wende, auf von Bergen bich gu lieben; mann Diefer Bahn ben Lauf boch treu wir nicht treu, bieg wird uns febr vollende. Auf I fdide bich, und betruben, fen bu uns nah, im Geis eile in der That jur Friedensstadt. ffe in der That, o Geelen-Rath.

2 Bu Diefem Land, das Lieber 9 Dir ift oft bang, noch fur ber

3 Run faume nicht, bas Mug 10 Du Gott ber Rraft, es fehlet Rraft.

11 In Ewigfeit, und auch in leett, in Ewigkeit.

12 Bur Friedense Ctadt, Die er Gold, bem Berren fen Die Ehre; gebauet bat, und ferner baut, gu willft bu babin, fo fchic bich frub ihrer ichonen Biere, von lauter und fpat, jur Friedens:Stadt.

## Anhang

einiger

# Psalmen Davids.

Der 24 Pfalm. (84)

mas auf Erden wohnt und geht, Der herr Bebaoth ift fein Ram: und in feinem Eirfel wird befchlof= Ein Ronig groß von Dlacht und fen, fein Grund hat er gelett ins Ehren. Meer, denfelben auch juringe um: ber, mit Gluffen fein gemacht ums floffen.

2 Wer wird aufsteigen auf Sion, 515. Dert, von bee Berren Berg, beilig und fcon, ber thm geeignet ift zu Ehren ? Ein gnabig mir erzeige, bann ich elenb Menfch, beg Band und Gerg ift bin und arm : Gert Gott meiner rein, ber Menfchen Sand gram bich erbarm. Und bewahr mir Lab pflegt ju fenn, und ber fein Gib und Leben; bann man mir mitt falfdlich thut schmoren.

Stand, von Gott bem Berren und Buverficht. Beiland Gerechtigfeit er wird enis 2 3ch fchren ju bir alle Tage, und pfangen. Dieg tit ber Ctamm, bir mein Unliegen flage, bu wolleft des Gerg und Dauth Gott's Jas mir gnadig fenn burch die Baems cobs Untlig fuchen thut, und bas herzigfeit bein. Demes Rnechtes gu ichauen bat Berlangen,

Thor, emige Thor ! hebt euch eine ju bir beb' in Simmel mit Begier. es ift Gott ber Rriegefürft mit und bas gegen jedermann, welcher thut bemabren.

5 Run hebt auf eure Saupt, ibt Thor, emige Thor ! hebt euch env 514. Dem Berren ber Erds por, ben Ronig lagt zu euch einfeb freis guftehte und ren : Wer ift ber Ronig lobefam?

> Der 86 Dfalm. Mel. Dfatm 77, (89)

Chulb fann geben, beinen Anecht 3 Der herr wird fegnen feinen verlag ja nicht, ju bir ftebt mein

Geel erfreue, gu bir, lieber Berr ! 4 Mun hebt auf eure Saupt, ihr ich fchrene, mein Berg ich hinauf

por, ben König lafit ju euch einkehr 3 Bu bir beb ich mein Gemuthe : ren. Wer ift ber Konig lobefam. Du bift voller Gnab und Gute. Ram, fein Ctart er im Streit bich nur rufet an : Drum verlnumm mein Bitt und Rieben, las

bir das ju Ohren geben, gnabig auf daß meine Reind verfteben, mein Gebet aufminm, mert auf und fich fchamen bag bu Gott

meines Blebens Stimm.

4 3ch fchren ju bit hart gedruns gen in ber Beit bet Anfechtungen; dann bu boreft mich, mein Gott ! und hilfft mir aus aller Doth. Es ift boch fein Gott fonft mehre, der bir ju vergleichen mare, feiner ift ber Dacht und Start, bag er thun fonnt deine Werf.

5 Mile Bolfer hier auf Erben, die bu ichufeft, tommen werben, und anbeten bich, o herr! beinem Namen geben Chr; bann bu bift; groß und gewaltig, beine Bunber find vielfaltige mahrer Gott allein bu bift, und fein anbrer Gott!

mehr ift.

6 D Berr, weif' mur beine Wege, daß ich geh ber Bahrheit Stege, halt mein Berg dahin allein, daß id) fürcht ben Ramen bein. Yob und Dant will ich bir geben von mein's Bergens Grund, barneben deinen Veamen würdiglich will ich preifen emiglich.

wiefen, mein Geel aus ber Soll geeiffen, und mid wieder aufere fahr. wedt, ba ich in der Gruben ftedt. Die Gottlofen fich erheben, es nachs haft fur bem Tod, mein Mug für trachten meinem Leben die Gemals Beinen, meine Rug fur Fallen :

von ihn'n veracht.

8 Aber bu herr, bift fanftmuthig, herr und Gott. fromm, barmherzig, treu und gus | † 6 Ich hab geglaubt, drum res na, ber fich nicht ergurnet balb, bet' ich auch frem, mein arme Geel beine Gut iff mannigfalt. Enas betrubt mar und geplaget; ber-Dig, Herr, Dich zu mir fehre, beis halben ich auch in Entzudung fas nem Knecht bein Start vermehe get : 3ch meiß mohl, daß ber re: Silf! dir ich leibeigen dien, Menfch ein Lugner fen.

9 Lag nuch ein gut Beichen feben, verbanten fann : Froblich ich ben

mich troft'ft, und mir bilfft aus Roth.

> Der 118 Pfalm. Mel. Pfalm 74. (88)

516. 3ch heb ben herren, und ihm brum banfs fag, bag er mein Bleben gnabig hat erhöret, und fließig her zu mir fein Ohr gekehret, anrufen will ich

tha mein Lebetag.

2 Denn mich hatt bald erhascht ber ichnelle Tod, er batt mich ichier mit feinem Strid gefangen, für Ungft ber Sollen beftig mir that bangen, ich war in Jammer und in groffer Roth.

3 Den Ramen Gottes ich anrus fen that : Errett mein' Geel ; bald er mir Sulf erzeiget, ber Berr, ges recht ift, und gu Gnad geneiget, die Einfältigen er behut und rett.

4 Und da ich lag und unterdrus det war, ba bat er mir errett mein armes Leben : Drum wollft bu 7 Denn du haft mir Gnad bes bich, mein Geel, jufrieden geben, weil er bir hat geholfen aus Bes

5 Denn bu mein Geel behut't ngen von Macht, und bu wirft Ich will im Land ber Lebendigen wallen für beinem Angesicht, mein

benn ich beiner Dagb Cohn bin. | 7 Sag nun, wie ich bas Gott

Gottes theuren Wohlthat Beugnig Untlig auch ale verunehrt, mit geben, und feinen werthen Mamen ichamroth werden nicht. Wenn

rufen an.

nes Bolfs Gemein nut Dantbars ibn, und all fein Leid von ibm feit bezählen will und gelten; ber nimmt und abwenbt. Tod ber feinen frommen Muders wählten bem herren werth und fich lagert farf um die umber, be theuer pflegt ju fenn.

9 3ch bant bir, Berr, mein Bele und rett't fie aus Gefahr. fer, und Beiland, ben bu ju einem Schmedet nur und schaut bes Der Diener haft erkohren: Ich bin ren groffe Freundlichkeit, mohl bein Anecht von beiner Dlagt ges bent, ber auf ihn allegeit mit ffan boren, gerriffen haft du mir all fer hoffnung baut,

meine Banb.

manniglich, für allen will ich beis Denn alle bie Gott'sfürchtigen nen Ramen loben, und mas ich bir Noth leiden nimmermehr, ein Low, juvor hab thun geloben, für allem ber hunger bat, oft feine Cpell Bolt bezahlen williglich.

11 In ben Borbofen, ben bem rufet an, bat aller Guter fatt. Saufe bein, und in Berufalem will 6 Rommt ber, the Kinder flem, ich dich ehren; darum fommt her, und lobt mit mir den Gerren, und ju, euch eine Lehr ich geben thu's fprechet Halleluja, allgemein.

#### Der 34 Pfalm.

517. J bes herren Lob in Ctand. meinem Mund ju führen frets und alle Stund; weil ich bas Les fur bofem giftigen Gefdnas. ben hab : Dein Geel mit groffem bein Lipp burch Erug niemand Ruhm, ergablen foll bes herren verles, noch einig Lafferung, Thu' Lob, dag es ber Elend bor, und Bute, und Bofes meid, fuch Anet,

nun laßt und loben allgugleich ben ben'n lieb ift Chrbarteit. Ramen Gott's im himmelreich | † 8 Der herr fein Mug auch gufammen ingemein : Denn ba ich fehrt auf bie, fo leben argerlich, meinen Gott und herren hab ges bag ihr Gedachtnif ewiglich vers rufen an, ba hat er mir balb Gulf tilgt auf Erben wird. Die Froms

Danfe Beder will aufheben, und wird erleuchtet und verflart, fein ber Urm' und Glend' ju Gott dem 8 Mein G'lubb' ich ihm für fei- herren ruft und fchrent, fo bort er

> † 4 Der lieben Engeln Schaur ibn fürchten, und ibm thun Che,

5 Purcht't Gett, und thut ibm 10 Dank opfern will ich dir für Ehr, ihr feine liebe Solligen: bekommen kann, ber aber, ber Gott

fommt ber, und bort mir flagig recht gott'efürchtig zu fenn. unter euch jemand, der thm gu les ben lang begehrt, und daß ihm gus Ich will nicht laffen ab, te Tag befchehrt werben in feinem

7 3m Baum fein halt bem Bung. brob ein Luft und Freud befomm, und bem mit Fleiß nachtracht, 2 Run lagt und frohlich fenn, benn Gott auf bie bat fleifig acht

gethan, und mich errett aus Noth. men er aufnimmt, bie gu ihm mit 3 Wer auf ben Berren ficht, ber Unbachtigfeit thun febregen in

Trubfeligfeit, ju Sulf er ihnen lein, follt heute meine Beugen febn, formint,

9 Gott nabt fich allermeift ben'n bie gerbrochnes Hergens fennb, rett bic, and ed mit tha'n wohl meunt, den'n gerknirfcht ift ihr Geift. Ein Frommer leidt groß Plag, und hat viel Widermartigfeit, doch hilft ihm Gott aus allem Leid, wie groß,

das aut fenn mag.

10 Gott feinem Uebel wehrt, und fein Gebein bemahrt mit Fleif', daß ihm fein's werd einiger Weif" gerfnirichet und verfehrt. Einen gottlofen Mann umbringet enblich fein Bosheit; der die Berechten haft und neid't, gar nicht beftehen

fann.

11 Dagegen aber Gott ben Leben feine Anecht erhalt : Die ihren Eroft auf ihn gestellt, bie rett't er all aus Moth.

Untwort auf Pagina 372.

518. 3th habe funden den Preund und Brautigam, den treus en Serten und bas Lamm, baber ich mich nicht mehr betrübe: ich fen auf Wiefen ober Matten, fo hab ich ihn doch allezeit, und were de unter feinem Edjatten, mit Lice bes Alepfeln boch erfreut.

2 Ben iconen Tulpan und Mats eiffen fpur ich bas garte Liliens Rint, bas fich ben Rofen gerne findt, und mich ber lieb ba lagt genieffen. Die Tuberofen und Jefe minen, Die Blumen Arten manniafalt, die muffen mir gur Freude Dienen, weil ich nuch zu bem Schon- feine Diener, but't und macht. ften halt.

Quellen, ihr auch, ihr flaren Baches herren gebt, banffaget ihm von

dag ich mich halt in allen Källen gu bein, der allen Durft mir ftillet, und reichlich fich in nur ergeußt, jum Lebend-Brunn, der in mir quillet und in das em'ge Leben fleuft.

4 3th fuch auch nicht, o thr Ges neber! ben euch ben treuen Belis can, der groffe Arbeit bat gethan, daß er mir bradit das Leben wies 3ch fage euch, daß ich 3hn ber. habe, und mid an feiner offnen Ceit in übergroffer Freude labe,

bie feine Liebe hat bereit.

5 Ach ja l ich habe meine Cons ne, ben vollen Mond, bas Firmas ment, ben rechten Unfang und bas End, ben, ber mein Jubel, meine Wonne, mein mabres Licht und auch mein Leben, niein himmel ift und Parabeis; brum werd' ich itete in Freuden fehmeben, daß ich von feinem Trauren weiß.

6 Pobl mir ! ich fann nun ftets im Glauben meinen umfassen Brautigam, bas allerliebite Gottes Lamme und er fann mich nicht mehr verlassen: Denn wohin follt wohl Jefus geben, ba ich nicht konnte ben Ihm fenn? der Glaube läßt es nicht gefchehen, ich bleibe fein, und Er bleibt mein.

Der 134 Pfalm. Mel Du unbegreiftichs boch, (11)

Ghr Ruccht' bes Berren 9. D'allzugleich, ben here ren lobt im Himmelreich, die ihr in Gottes Saus ben Racht, als

2 Bum Beiligthum bie Sanb' 3 Ihr fuhlen Brunnen und ihr aufhebt, Lob, Ehr und Preis bem

führt in eurem Mund.

3 Gott der gefchaffen bat bie Full ber Speife. Belt, und alles burch fein Rraft erhalt, ber fegne bich bom Berg Sion mit feinen Gaben reich und fcon.

Der 100. Pfalm. (11)

520. 3br Bolfer auf ber Ers jaudit und fingt mit Chall, und dienet ihm mit Frohlichkeit, tret't her por ibn, und freudig fend.

2 Wift, bag er fen ber mabre Gott, ber und ohn' und erichaffen hat, wir aber fein' arme Gemein, und feiner Weibe Cchaftein fenn.

3 Mun geht zu feinen Thoren ein, gu banfen ihm bon Bergen rein, fommt in fein Borbof mit Gefang, fagt feinem Ramen Lob und Dank.

4 Dann er, der Derr, fehr freunds lich ift, fein' Gute mabrt ju aller Frift, feine Bufag und fein Wahrs heit mabrt fur und fur in Emige feit.

Der 23. Pfalm.

Berre, brum fürcht ich nicht, bag terbruden, auf Lugen fiebt ihr mir etwas gewehre : Auf einer ganger Muth, ihr Berg laftern und grunen Auen er mich weidet, jum fluchen thut, ob fie ihre Wort fconen frischen Waffer er nuch bubfch thun fcmuden. leitet, erquidt mein Geel von feis 4 Du aber, mein Berg und min nes Namens wegen, gerad er mich Geel, auf Gott allein bein Soffs führt auf ben rechten Stegen.

Tob's icon geben, fo wollt ich mein Schirm und Chus, auf ten boch in feinen Furchten fieben gich mich verlag und frug, bag ich dieweil du ben mir bift zu allen nicht etwan want noch ftraudle. Beiten, bein Ctab mich troft, mit | † 5 Gott ift mein Beil, Gott ift bem bu mich thuft leiten, bor meislmein Ehr, ber mich burch fen'

Bergende Brund, fein Lob frete ner Feinb' Beficht bu mir mit Fleisse gurichteit einen Tifch mit

3 Mein Haupt bu falbst mit Del, und nur einfchenfeft ein'n vollen Bedjer, da mit bu mich tranfejf, bein' Mildigfeit und Gut mir folgen werden, fo lang ich les ben werd allhie auf Erben. Det Berr wird mir mein Lebetag ver gonnen, bag ich in feinem Saus werd' mohnen konnen.

> Der 62. Pfalm. Mel. Dfaim 24, (84)

522. Mein Ceel gebultig fauft und ftill, auf Gott ihr hoffnung fegen will, Er mird nuch ichuten und bemabren; Er ift mein Burg und ftarte Defi, ber mich beschirm't aufs allerbeit, für liebel und allen Gefahren.

2 Wie lang benft ihr auf eitel Mord, wider die Leut an allen Ort? ich will euch prorbeje bei allen, bag ihr wie eine Wand bit alt, und eine hangend Mauer bald merdet ju Boden nieberfallen.

3 3hr aller Rleif mird brauf ger Mein Suter und mein mandt, mann Gott gu boben pflegt hirt ift Gott ber jemand, bag fie ibn wiederum uns

nung ftell, und ihn gu Dulf und 2 Collt ich im finftern Thal bes Nath gebrauche : Er ift mein Rele,

wir fühnlich bauen.

bem leichtften Drain ber Inn bet bar ber de lauter nichts ausid auen.

Geld und Gut, tas hers toran ten Cunter er er.

nung barauf machen.

bort, bag er groß fen von Made ten lebt ber Gem, und ann mit und Ctarle: D Gott, tu bift que feb ter int. Thun und Werfen.

Der 146 Pfafm.

Del. Gott bes Simmets und. 37 Anichtung ibmer. 523. Meine Ceel mit allem & Die Gertiera er geffier, ant und Bel Gott ich ftete lebfingen immertar. will.

2 Cest fein Soffnung noch Bers erd, thut auf feinen Menfchen, 524. D Geere bar ta en Mifch verlehrt.

Rraft ftarfet febr; berba ben melt Mein mir im barr at thein ibr ibm pertrauen, jeter fan fier, fillig ber mit beit beit beit für ihm ausichart, unt effener ber Gen 3. in but and am . te thm fein Gemuth, auf ibn feine Generale ger ber freit bei je TAKE T

6 Mit Menfchen aber, greg und 4 Der ammelt bur burt mit flein, ift es nichte bann baur Table & um. Erter und bie allein, wenn man die Waterer Mier, and mit munt on alle recht will fagen; bann fe fe in te Cate a tere met aranter merfennd und gering, tag fe a cen Grat guing and In. The Conte

13 De nut art Limitel sie 7 Berlagt euch nicht auf Blice frante ben : - ber amit rey, auf Unrecht, Fregel, Noubes Seet, This was a mas course rep, noch auf antre verging to tet be be beite fan. Cachen: Wenneuch iben gutenis De Greener : te Leif tas

nicht hangen thut, noch eure Rede 6 Dema bie fin Cont mar & here ques er meder in fre i pri 8 Gott hat enmal gefagt en tit fo car ja Cotes arten mel -Wort, bas ich jum andernmal ges um er fina aufride I die Gemale

tig und fremm, bann bu beint nie 7 Er bebant für Geffiers ben all in Cumm, nach ihrem Leben, elenten fremter Dann, mas ber Dates and beautiful sand fed there fre- ? at. De Iballe frauen fonger er in fim's and

Fleife meines hers be Thun trent beier fid. Gin ren Lob erheb, Gett bem Gerren No 5 unt Regerung u. bert. und Dant und Preife, will ich faren, befiebet ermit. D Grett ben weil ich leb, bis an mein leht Ent Gett fürnang balt uns bereidet

Der as Diafm.

bauen; benn fein' Gulf ift gar luftig und mie lebi d. i. tag mas nichts werth. Wenn bes Dens in beiner Gatten meine! rat ten fchen Gent ausfährt, fo werb er in Borbefen tein fich mutt, und febe net mein free und Gemort, a 3 Cein' Unfchlag, fein Ihun unt . herr hoch in tee Gemmelteltgrane, mir, o lebenbiger Gott, ju bir.

2 Der Sperling auch hat fein feine Soffnung macht. Wohnhaus, Die Edimalb ihr Reit ba fie bedt aus, Gott Bebaoth, bu Fürft ber Deere, o lieber Gott unb Konig mein, wo find mir nun bie Altar bein, die Stelle ba man bir thut Chre? Wohl bem Menfchen, hoffnung richt :,: bag ich feine ber ewiglich in beiner Wohnung Schand erlebe, und mein Reind lobet bich.

mabr, deg Eroff und Start auf laffen, lag ju Schanden men bir fteht gar, beg Berg auch freht ben bie, welche mich ohn liefach auf Gottes Wegen, wenn er geht haffen. burch ben Jammerthal, ber burr 2 Deinen Weg mir, Berre, gegge und rauh ift überall, wird er bas bag ich werd' verführet nicht, lebr felbft mit Gottes Gegen, Giftern mid geben beine Steige, und berund Brunnen graben fein, und ba felben mich bericht. Leit mich, und ben Regen fammeln ein.

Macht zu Macht, fie werden gehn bochfter Bort, auf bich boff ich immer facht, bis fie ju Gott in flets, mein herre. Bion fommen. Gott Bebaoth, bu bochfter Berr, bein Dhr genabig ju bein' groffe Barmbergigfeit fubr mir febr, bag mein Bitt von ber bir wieber gu Gemuthe, bie ba werd vernommen : bu Gott Jas mahrt in Emigfeit. Dieiner Jus cob, bu frarfer Gott! Erbor mich gend Miffethat thu vergeffen und in der groffen Roth.

Eduld, ichau auf beinen Gefalbe benten. ten mild : Dann beffer ift ben bir 4 Gott ift gnabig und aufrichne ein Lage, benn taufend Lag arn und bleibt ber ju aller Beit; brum andern Ort: Lieber wollt ich fur führt er die Gunder richtig bie Gottes-Pfort ein Suter fenn (fur- Weg' ber Gerechtigkeit. Die Elens mahr ich fage), dann ben ber gotte ben er mit Fleig unterweifet recht lofen Gemein, lang Beit in ihren zu leben, führt fie, daß fie teiner Sutten fenn.

6 Dann Gott ift unfer Schild geben. und Conn, der und giert mit Ge= | † 5 Die Weg' Gottes feund nur naben ichon, macht une theilhafe Gute, Bahrheit und Barmberg ge tig aller Chren: Das Beft er ben feit den, die von gangem Gemutik ben Geinen thut, die ba geben auf halten feinen Bund allgeit. Du Wegen gut, er thut ihn'n ihre wollft mir genadig fenn, Derr von

mein Berg, mein Pleifch aufhüpfet Rahrung mehren; fur felig ich ben Menfchen acht, ber auf bich

#### Der 25 Pfalm.

Mel. 3ch will gang und gar. (85) 525. Bu dir ich mein Berg en hebe, und Herr, mane frohlode nicht; benn gu Schanden 3 D felig ift ber Menid furs werben me, bie fo fich auf bich ver

nach beinem Wort mich gerab gu 4 Bon Rraft ju Rraft, von wandeln lehre, benn du biff man

3 Dent an beine groffe Guter mir ichenfen, beiner Gutigfeit und 5 9 Gott, ber bu bift unfer Gnad wollft bu lieber herr! qu

Weif' fich aus feinem Deg ber

is Rivers tour 🖢 😅 📜 👢 gu beuden gann. elben er unterseres wie sie ..... auf reiter tens = == = = = . (ich und in Sab : = = = = = in hie auf Erter = 2 2 2 and tares to be the time of the same of the same of

tut gang ims freeze den en en en en en en out a feer Minerally armed ACHIER THE COME THE PERSON aus tem Mega,

Antib mitt gra mit ment had not more than to the us mus berforment berie and me and a Au toch au be meine Beige Me mel Chee be Min fare may fete tomber (mes, and me fill . ]

bid harre, rett' mide unt fur ? tte.

the piece, which are an are a second and a second auf Gen ab fege. Er man , man . perlation with most first up as any time The second second second Dich terbainen an mer feine gur und an feine ber ter to reserve a frame, to make your men um heren news - Bond 4 on tex Towner treet, and the factor Star ere fine, sur se men' July 201 's the real formation of the second 

Mane Eucl. Best Gert, be to the effect on sent a de, but me por ter James as how was or one establishment Chant und Sout mar Frank fint a fiele beid and trialec, and but bein man bei me ment fat all gun bens fallon. Men limited and us much mer hand a wa unnigleit, helf mur, tonn ich Michael gunteneft, und ge fine in

a Leid Ifenel gnatig bes 2 There der comme and too सारकेर सर्वार निर्देश कर्षा कर्षा कर् laffen, Gott nur ein Erfdreden macht, wann ich nur an ihn ges fleifig beine Wert ermagen, und bacht. Und ob ich fichon Gott von bein' groffe Wunderthat, die man Bergen flagte meine Roth und oft gefeben bat. Ich that auf be Schmergen, fo mar boch in mir Bunder merfen, bie ich fab in bes mein Beift beile und trofflos aller: nen Werfen, und bacht folder meeff.

3 Meine Mugen hieltit bu offen, fprach : bak fie gar nicht fonnten fchlafen, fo ohnmachtig ich ba mar, fein 34 bes Wort ich ba rebte gmar. bacht' bie Beit ber Alten, that mir die por Augen balten, ich gedacht in meinem Ginn an die Jahr, Die nun find hin.

4 3ch befonn mein Gaitenspielen, meine Lieber nur einfielen, ja mein Berg bie gange Racht, von ben Caden redt und bacht. Diefer Ding Berftand gu finden fich mein Geift that unterwinden, forschet allem fleifig nach, daß ich endlich ben mir (prad) :

5 Coll ber Jorn denn ewig wahs ren, daß ich fen verachtit vom her: ren? Bit ben ihm in Emigfeit fein Gnad und Barmberggfeit? 3ft bann gar aus feine Gute, und fein vaterlich Gemuthe? Coll forthin nicht haben fratt, was er uns verheiffen bat.

† 6 Aft ihm denn gar ausgefallen feine Lieb gegen und allen? und burch bas Deer greng beine Strafe verschloffen alle Gunff, durch fein bu giengst burch bie Wafferflis groffe Bornes-Brunft? Es ift gar bod fpurt man nicht beine Rif. (fprach ich) vergebene, es ift nicht Dein Bolf, das bir lieb und mer mehr meines Lebens, Gott hat absithe, bu geführt haft wie ein Geetle gewandt fein' Hand, bamit er mir aus dem Land gebracht bavon burch that Beuftanb.

7 Doch that ich ben mir bagegen fleiflig nad, bag ich endlich alle

8 D Gett, man mag fagen frem lid, beine Werf find munterbei lig, es ift mabrich fein Gott mehr ber bir gu pergleichen mar. Den Bunder man thut preifen, die bie herr Gott, thuff berverfen; all Bolfer feben fren, bag bein' Dtadt

gewaltig fen.

9 Dem Boll bu erlof't gemalte haft aus Rothen mannigfalty Jacobs Cohn und bas Geschlecht Josephi, bender deiner Knecht, Da das Waffer bich vernahme, bald is eine Furcht anfame, und bas Mier mit fein'm Abgrund gu bewegen sich begunnt.

10 Dide Wolfen Regen gaben groffe Donner fich erhaben, bag is in ben Luften fnallt, und alles bere Kaufig es mit mieder schaft. Pfeilen fchoffe, es fielen auch groffe Schloffe, fo groß Wetterleuchten mar, daß es auf Erd Licht mart

gar.

11 Die Erd bebet aus der Maffo lMosen und Aaron.

### Swerter Aniera.

al. Ach Jern mein edemun. فالم المناسبة RI Man T 1 - Fit b ein iches bus batter biet finde d munter. es idean. All ware B Liches Sent to The Day re Icia! all out war m

3a lebite Geite im. ben et une maden, une and nte fich fruits, and more in wn in tanhen ten a finder auben, bamet fie bert nacht ba blich Bertrauen.

lind rectan may per rot our iber nun treten, fo life une mir tanter tod bermit turne bur nie tech aliae attimat min lege, auf tag mit bereit a ti

beige Etige.

Mich labofte Gunber! es fumen. fibeben, bağ mer analis zuer thaten mehr feben, en pateit au leife, auf unferer Temes butte he tech trager be Letter with ecije.

Rel Befiehl du deine Weite in Bent. Ald bor bas fur the len, ben alleri tor bir und I. . fen, ber fleinen Rabranten, --uf ihrem niebern Ihron! ben 7 de bas fie bir ba finger in ihner ange gemt. kn Claus! the friedrick Exical and the einger wiel weife Lebe bergus, .... 2 Gie fpricht : 3hr Meniten fin iem et, mein Rothburft if & e Tan .... mein Wunfch nicht weter ...... nie Nachtigal ju fenn; id lif in bei ber

Pflang bu in um beinen Ginn. mein Gemuthe bich felbit gum Wie bu es fonft Beilde Bewinn. willft fügen, fo fen mir alles gleich! an dir lag mir genügen : Du madift mich ewig reich.

Mel. 3ch hab meine (76)

Merufne Seelen, Schlas fet nicht, gur Emige test feht aufgericht; wir manbeln nur im Schatten hier : Was trans men wir, und gartein unfer trages Thier?

2 Legt ab bie Laft, und mas euch balt, Luft, Gunft und Umgang biefer Welt; Geht aus Natur und Eigenheit; fend ftete bereit, ber Braut'gam tommt, er ift nicht

meit. 3 Muf, lagt und ihm entgegen gehn, und mas bier ftehet, laffen ftebn ; nehmt feinen Ruf im Geifte mabr, bier mirb er gar ben teinen hergen offenbar.

4 Bleibt eingefehrt, ba man's ges neußt; und batet immerbar im Geift, daß man euch Beit und Rraft nicht ftehl : Ud! fammlet Del jest, jest, bamit euch's bann nicht fehl.

5 Run gang für Gott, bort gilt fein Cobein : Bert, flog une Del ber Liebe ein, ju unfere Lebens Treib: Bemicht, und Geelen Licht, bas auch im Tob verlofche nicht.

6 D Jefu! wed und felber auf. jum innigmuntern Pilger . Lauf; hilf machen, baten, frerben nun, und nirgend ruhn, bis du uns fine dest also thun.

Mel. Wer nur den lieben Gott. (75) halten, lag nuch dern liebes Schools 531. Besiehl mein Berge, beis Rind fein. Es mag bein Schidfal

ber alles ift, reich ihm bie Sant, baß er bich pflege, ben thin wird alle Roth verfüßt. Auf ihn mirf, mas bich frankt und brudt ! recht wohl wirft bu bey ihm erquidt.

Alle Erd und hummel noch udt maren, erwählt' er mich fcon ale fein Rind. Lagt mich auch taglich noch erfahren, er fen recht paterlich gefinnt. DI hat er mit pon Jugend an nicht unausspreche lich wohl gethan !

ti

15 Man A an A all 日

3 Db fich fein Muge gleich vers ftellet, raubt er mir boch fein Berg Huch wenn die Welt mir midit. mas vergallet, labt er nuch fets mit Troff und Licht. Im größten Rreube ftellt er mir ein Beiben feiner Liebe für.

4 Nath, Gulf und Chus, Seile Eroft und Leben, entfpringt aus feiner Gnaden: Quell. Gein Some mel wird mir alles geben, fo ich mein Berg gufrieben fell. 3ch mob bağ meine Thranens Caat, nechant FreubensErnote bat.

5 Gebuld will er nur von mie haben, er mennt es auch fo bofe Beflemmt bas Kreus, tt nicht. fann mich laben, oft ift es auch fo eingericht, hat er ben Willen nur gefehn, recht wohl lagt ere bernach gefchebn.

6 Rach Salem geht man durch bie Buften, es wird nicht immer Leiben fenn. Rein Rreuge fcabet einem Chriften, aus Wermuth wird ein heilfam Wein. Ein Relb bestellt mit Schweiß und Ales tragt enblich lauter Chr und Preif.

7 Bu bir mein Gott, will ich mid ne Wege alleine beim, alles malten, raum mir nur biefen Bortholog: Id anter of the Thurs of an be bir; nad teix im & bir mal. mit mie.

Mel O fatter Gert e -

532. Bruzzel - de ( TER PLI LIEU THE nen unfern Dunt per ter : au-hoher Eegen auf att form.

2 Der Kart, ber Engram. 2000 une bleibe et immere mat 24 und Lup; und bei beiner fent Dtacht für allem lindel Inc ann

Madit.

3 Per hert ber De ...... Licht, une leutenn bie fine Diene ficht; bağ mi Int ida in in glauben frem tus er aus erm, anadia fen l

4 Per herr, ter Li 🚉 🚾 📰 🖼 fibreb : fein Artie tier inf en beb, bağ une fein But mit' nas gebrudt; und geb aus Trebes

unverrückt !

5 Jebeva! Bater, Zine and Beili, o Cogens Grant, bin im. fleuft! burchfleut fer, Ent und Wantel mail, mid um bein's Lobs und Counf sal

ARel. Bin du denn Jein mit t. et (Shrifte! mie a friesmein Coffee wert Blauben, mein Ballen, und tut. 534. Tag einug gefallen! Richte ten Car pro con fin ... treuer Belt : Geland! tabe, tode, . . . .

2 Einig : Geliebter, bu Menne! Zame bich will ich exheben, ich mit med ganglich bir fichenken wet : . . . . . . . . hingeben : ninim bu mat ber tie erriter ift mein größter Geman, feine tall beim !. wird franten mein Leben.

· F Line and Control a series Marabet in your on OR IS WEST NAME OF F TOTAL PROPERTY. AND DESCRIPTION OF in Surface in Manager of the state of the state of Berty Mr State of Bill I'm Lat is not

Rubm bir gu bringen für allen. mat Il- treien ... 22

febrt ein ; lag mich in bir, mein

Gott, gefehret fenn.

Mein Ctall, mein Reft, mein die volle Cabbathes Rub. Rub = Plas thu' dich auf, daß ich in bich, von allem anbern, lauf.

4 Recht raterlich haft bu mich 535. heut geleitet, bemahrt, verschont,

ergeben fen.

beut verieret, und mich ju viel der wird von dir entelert, wenn burch dieg und bas verwirret; es fich bein Berg von Ihm abfehrt. ift mir leib, es foll nicht mehr ge= und in ten Dingen fucht Belieben, fchehn; nimm mich nur ein, fo die feinen guten Geift betruben. werd ich feiter febn.

Wert vollendet, mein Geift fich bu bid fo bumm und blind? we ft auch ju feinem Werfe menbet : bu die Pflicht, und fundigeft auf Bu baten an, zu lieben inniglich, Gnade; o beffre bich, eh fich fein im ftillen Grund, mein Gott ju Grimm entjundt. Ift aber bein

ichauen bich.

alles ichweiget, mein Geift vor bir, lerne recht betrachten, mas biefet o Majestat I sich beuget : Ins fen : Den herrn verachten. Beiligthum, ind Dunfte febr ich 3 3ft's nicht genug, bag Er bich ein; herr, rede bu, lag nich gang bat getragen bisher, fo lang bu ftille fenn.

Opfer fchenket, mein Bille fich gen, und feinen Pfeil gejagt in in dich gelaffen fentet; Affecten beine Bruft? Berachte Gottes fcmeigt, Bernunft und Ginnen Langmuth nicht, fie barret nut.

ren ruben will.

Rube geben, lag nicht ben Geift 4 Du bift ein Then, Gott aber gerftreut, in Unruh fcmeben : ift bein Topfer, fo barf Er ja mit Mein treuer Dirt, fuhr mich in dir thun, mas Er will, foll bas dich hinein, in dir, nut dir tann Gefchopf dem unerschaffnen Cobe ich vergnüget fenn.

10 3m Finftern fen bes Beiftes Licht und Conne; im Kampf und 3 21ch fammle felbft Begierben Rreut mein Benftand, Rraft und und Gedanken, Die noch fo leicht Wonne: Ded mich ben bir in aus Comadheit von bir manten : beiner Gutten gu, bis ich erreich

Mel. Berftieft mein Belft in 3. (82) Der alles fullt, por bem die Tiefen gits geffartet, und geweidet: 3ch bing tern, mann nun fein Ctrabl im nicht werth, daß du fo gut und Donner angebi. ant, por beffen treu, mein Alles dir jum Dant Stimm Die Berge fich erschuttern, ja beffen Sand den Dimmels 5 Bergieb es, herr, wo ich mich Kreis umfpannt : D Denfa!

2 Du armer Wurm, bu balb 6 Da nun ber Leib fein Tageds verfaulte Dade! warum erhebft Berfall fo groß, bag bu auch bift 7 Die Dunkelheit ift da, und am Biffen blog, fo fomm, und

lagft im Gunbenwuft? bag et 8 Mein Herz fich bir gum Abende bid) nicht gu Boben hat gefdlas ftill! Mein muder Geift im Bers ob Buß gefchicht, und wenn bu bich nicht willt bequemen, wirft 9 Dem Leib wirft bu balb feine du ein Enb nut Schreden nehmen.

pfer in feiner Dronung fegen

Mang und Biel? Deum mief tid fedit in geber. me Er if. " bold in Demuth bin, und unters bet, Lite unt genen. gieb 3bm beinen Ginn. Wenn tu 9 Er fortert mat, bei teng bich in ben Ctaub legit mieter, fe Gerund Gerge vom in er Dmit giebt Er bir ben Gegen mieter. werbe ausgenend unt bei tu ne

Gnaben Juge von langem ber an bit, mas 3bm beliebt, fen ber unt beine Geel gefucht : Dag nemba merre. Er mil, ba felt von er einft bein ftolger Duth erliege, und ausgebn, um nur to ibm alle nich bein Bemiffen beinge feine Frucht; Geben, baf Er fein Bert mes in bag bir bie Gunten fallen ein, bie treiben, und fein Gefebe in fammt ber verber ten Sellen-Vein, Dich ichreiben. und bag bu bich mit Reu unt! 10 Was fich in bir bat degen ibn Schreden, in Jefu Gerten mogit geruftet, muß nun aut Chanten perfteden.

Ctuhl gefeget, bag man in 36m nun fuhlen foll bie Flamme tes Berfohnung finden fann. Ber Gerichte: Die Gigenheit muß Gottes Ehr mit Gunben hat vers untergebn, Gelaffenheit muß aufs leget, ber trifft an Ihm ben Guns erfrehn. Es muß die Liebe biefer ben & Buffer an. Rur baf ber Erben ein Opfer feiner Liebe mer-Glaub ohn' Beuchelen, mit Reu den. und Leid verbunden fen. Dem 11 Die Geligfeit, die du auf bies Sollen . Rauber wird geraubet, fem Wege erlangen wirft, ift uns wer alfo feit an Jefum glaus beschreiblich groß: und wenn die bet.

fem Lebens:Fürften, fammt Gunb Strafe log; ja, Jefu Allmadit und Bluch in dir erfterben muß: frarfet bich, daß bu wirft fonnen lag bich nur erft nach Bnade brune ritterlich bie bittre Burgel in bir ftig durften, fo mirft bu fatt aus bampfen, und wider bofe Lufte feinem Ueberfluß. Er bitte bir fampfen. nur Diefen Gaft, fo nimmt er von 12 Wenn Sochmuth fich in bir por all bas Ceine.

borbenheit. Manna ber, Berechtigfeit, Beil, 13 Co fannft bu bann mit Paulo Braft und Ehr; ja er verlangt fich freudig fagen : 3ch lebe nicht, benn

5 Das eben ift's, mas feine auf Conten mater Cores, tal

fallen in fein Richts: ter Gigens 6 Denn Jefus ift jum Gnaben: Bill, ber fich fo febr gebruftet,

Gund auch murbe in bie tege. 7 Glaub, bağ ber Tob für bies bift bu boch fichen rom Bluch und

bir beine Laft. Wenn bu ihm pors empor will fcmingen, fo febe fetit all bas Deine, fo fett er bir Jefu Demuth an Die Stell : Bill bofe Luft fich in ben Willen bring 8 Die Mahlzeit ift gar ungleich gen, mad, bag fie Jefu Reufche an Berichten : Du giebft Ihm beit nieberfall : Wenn Chre und nichte ale Ungerechtigfeit, verbot's Gelb-Sucht bich ficht an, verfuch, ne Greul und unerlaubtes Dichten, mas Jefu Urmuth fann. Birft der Worte Gift, bes Thuns Bers du Berleugnung ben ihm lernen, Er aber reicht bir wird Eigenlieb fich balb entfernen.

Chriffus lebt in mir. Rein Feind Drum lagt fich's nicht jugleich mird fenn, ben bu nicht fonnteft auf benten geben. Schlagen, bieweil ber Beld, bein 3 Der Fleischesseinn muß erft Befue, ift mit Dir. Co oft fich gebrochen werden, und nach ber regt ein neuer Rrieg, gebiehrt fich Welt verlangen, bor'n und feb'n, bir ein neuer Sieg. Wen follten ben fdywerem Rampf und wieler biefe Celigfeiten nicht von der Angit, vergehn. Man niuf von au Welt zu Jesu leiten?

fen führen, o Gunben-Rnecht ! und febre eifend um: Was lagt bu bich ben blinben Wahn regies ren, ber ichmarges weiß, und folechtes nennet frumm? Erwas de bald aus beinem Chlaf, ente gebe finnell ber SollensStraf, bie fründlich mehret ihre Stufen, fo lang bu bir umfonft lagt rufen.

15 Wer aber ichon in feines Jefu Memen, und an ber Bruft bes Ceelen . Braut'game ruht, mag immer mohl in feiner Lieb ermars men, bis ibn burchfeure burch und durch die Glut, fo wird bad Gold ron Schladen rein, und Tugenb Schmelget fich hineun, baraus wieb ein Befag ber Chren, bad feine Rlamme fann verfehren.

Mel. Der fcmale Wegt ift breit.

536. Der schmale Weg führt boch gerad ins Les ben ! obgleich ben Fuß manch Scharfer Dorn verlegt, und mancher Gug die bloden Augen nebt : Muß man fich gleich viel Danbe geben; fo führt er doch gerad ins frohe Leben.

2 Es lagt fich nicht auf benben Begen gehen, der breite führt bich geht noch jest als Ronig dir poran, gabling Bollenwarts, ber fchmale und will bich fuhren, heben, tras hebt bas lodgefchnitt'ne Berg ju gen : Du follft ja nichts auf eig'ne Calems ichonen Friedensafichen : | Rrafte magen.

lem Tand ber Erden, burch Gots 14 Lag alfo bich in bein Gemife tee Macht, getreunt, geriffen mets Den.

> 4 Da fangt fich bann Die reiche Caat der Three it und bas von Gott gebotne Ringen an : Wel man bas Kind nie ohne Thranen fann von feiner Mutter Bruft ente wohnen; fo bringt und dief jut reichen Caat ber Thranen.

5 Bit aber bieg nun in bir pors gegangen; fo bift bu brum nat über alle Stein. Mein, nein, bu mußt in fleter Arbeit fenn, und anderft nicht zur Ruh' gefangen, als Jefus bir hier leibend verges gangen.

6 Er legt bir ichon bein taglid Rreug gurechte, bieß trage ihm benn gang gelaffen nach, und feene nur ben allem Ungemach einfattig mit getreue Knechte, auf beinen 3. fam

febn und feine Rechte.

7 Bos jageft bu? mein Sette welch' Furcht und Schreden ber fällt und greift ben diefem Wert bich an? fo bag ich bich faum wieber fillen fann, auf! lag bib wiederum erwecken; du läffeft bid hier ohne Urfach febrecken.

8 Du folift ja nichts auf eig'ne Rrafte magen. Dein Jesus brad) nicht nur guerft bie Babn; er

9 D foll bieß nicht bas schwerstel Kreug versussen, wann man fich nut in Jesu Armen sieht ! Ja wag es nur auf beines Jesu Git, bu wæst bich endlich schämen muss sen, so wird er die das schwerste Kreus verfüssen.

10 280 aber führt es enblich hin? zum Leben, zum Friedens-Schloß, jur langgewünschten Ruh; zum lieben Reich, des Baters Armen zu: Den, der fin recht hinein bes geben, führt diefer ZBeg gerad ins

frobe Leben.

11 Das Ende front, das fuffe Ende bringet, in einem Blid, mehr Seligkeiten ein, als taufend Jahr bier Rummer, Noth und Pein. Wenn nun der Dorn durchs Pleifch eindringet, so denke boch der Rofen die er bringet.

12 Beuch, fulles Lamm, zeuch mid, bir nadzulaufen: Mein bos fes Fleisch ftraubt fich vor beiner Bahn. Es flammert fich auf alsten Eden an, und will nicht von bem groffen haufen, fo, wie mein Geift es munfchet, bir nachlaufen.

13 Dody brauche bu die Starke beiner Sande, und will ich nicht, fo teiffe mich dir nach: Gemiß, mein Lamm, an dem Erlöfunges Lag, der allem Elend macht ein Ende, fo kuß ich dir davor die treusen Bande.





2 Des Herren Weg ift voller Suffigkeiten, wenn man es nur im Glauben recht bedenkt, wenn man bas herz nur frohlich bargu lenkt; man muß sich recht dazu bereiten, so ist der schmale Weg voll Suffigkeiten.

3 Wie fann ein Bar des Schaas fee Sanftmuth üben? fein wilder Wolf giebt fich in Schranken ein; wie kann das Fleisch nach Gott gesinnet senn, und diesen Weg des Geiftes lieben? es kann kein Bar des Schaafes Sanftmuth üben.

4 Du mußt erst Geift aus Geift

bes Beiftes fchmale Bahn, fonft ift herren Gute, Die leichte gaft madt es fcmer, und gehet gar nicht an ; nur ein leicht Gemuthe. meg ichnober Ginn! bu Chaum ber Erben, ich mi f erft Geift aus] Beift geboren m ben.

bat erlanget, ber folgt allein bem Cuffigfeit, bas Gute folgt uni te herren treutich nacht Er leibet mit Saufen. Beuch, Jefut mich erft, er tragt erft feine Comad, zeuch mich, dir nachzulaufen. eh er mit ihm im Lichte pranget, moel me ift gemiftlich en bet. 6 der bie Geburt aus Chrifto b.

langet.

6 Er wird mit ibm in feinen Tob begraben, er foird im Grab auf eine Beit vermabrt, er frebet auf und halt bie himmelfahrt, er friegt darauf des Geiftes Gaben, wenn er porhin mit Ihm in Tob begraben.

7 Derfelbe Beift, ber Chriftum hier geübet, derfelbe übt die Juns ger Chrifti auch, ber eine Beift balt immer einen Brauch, fein ans drer Weg wird fonft beliebet, ber Junger wird wie Chriftus bier geübet.

8 Und ob es gleich burch Lod unb Dornen gehet, fo triffts boch nur bie Fers und nicht bas Berg, Die Traurigkeit laßt feinen tiefen Schmery, wer nur getroft und feste Berrlichfeit! burch beine Gnate ftehet, obichon es burch ben Tob

und Solle gehet.

harte bruden, es wird baburch bas gen malen, wie wohl mir ift w Bofe nur gebrudt, ber Denich fchehn. wird fren, bamit er nicht erstickt, wer fich nur weiß barein gu fcbis den, das fanfte Joch kann ja nicht, harte bruden.

10 Die leichte Laft macht nur ein leicht Gemuthe, bas Berg bebt fich wieber, und habe meine & barunter boch empor, ber Geift mit neuer Rraft erqu Friegt Luft, fein Wandel tommt & Run, Berr, von bei

geboren werben, dann manbelft bu in Flor, und fchmedt baben til

11 Beuch, Jefu! mich, jeuch mid, bir nachjulaufen, guch mit ber nach, zeuch mich, ich bin nich 5 Ber die G urt aus Chrifto weit ; bein fchmater Weg ift volla

> 538. Die Glode Schlägt, und geigt bamit, die bit hat abgenommen. 3ch bin fder wieder einen Schritt bem Graft naher kommen. Dein Jesu, schla an meine Bruft, weil mit be Stunde nicht bewußt, die men Zeit beschlieffet.

2 Coll biefes nun bie lebtt fem von meinen Lebens e Stunden ft fdleug mich burch ben Glaubenm in beine theure Wunden. Die giebst du nit noch eine Kriffi fchaffe, bag ich als ein Chrif to

leb und felig frerbe.

Mel. Don Gott will ich nicht. (19) u Aufgang auf in Sobe, du Glang M gebe ich aus ber Dunfelbeit, in hellen Tag ju febn. **製む! 四米** 9 Das fanfte Jod fann ja nicht feine Strahlen mir recht bor Mu

2 3ch lag im fanften Schlumm in ber vergangnen - Dacht, un bacht an feinen Rummer, ber at bre traurig macht. Sest ! Licht erblidt, fo leb ich glei

auch wehl genieffen fann.

4 Erfull mit beiner Gnade mein ehret fenn. Berge fruh und fpat, bag mir fein 6 Die tiefe Demuth macht es Unfall fichade; gieb bentes Rath eben, daß bich bein Gott fo boch und That. Erhalt in Lieb und erhoht, und einen Ramen bir ges Leid ein ruhiges Gewiffen; foll ich geben, der über alle Ramen geht. mein Leben fchheffen, ach fomm! Wer nur nach beiner Demuth ich bin bereit.

Del. Wer nur den lieben G. (75) walt, die fonst die gange Welt um- mel werd' ich großer fenn. Schließt, da du ein Berr ber Derren beif.

2 Der Meister maschet seine 541. Endlich, endlich muß es Junger, und machet ihre Fuste 541. Endlich, endlich muß es muth hin, vor der ich gang erstaus RummersStein auch in Gold ver-

net bin ?

beffen, mas bich noch niedriger ges endlich fommt man durch bie Dus macht. Wer fann die Demuth ften, endlich muß ber Banberftab recht ermeffen, Die bich auch gar fich jum Baterlande ruften; ents ans Rreut gebracht? Dort goffent lich bringt die Thranen : Caat, Du nur Baffer ein, hier mußte mas bie FreudensErnete bat.

Blut vergoffen fenn.

4 Dier wurdeft bu ein Spott der nach Egyptene Dunft-haus lie-Leute, bier fouttelt man bas Saupt gen ; entuch trifft man Thaber por bir. Die Diorder hangen an an, wenn ber Delberg überftiegen ; ber Ceite, man rudet bir bein enblich geht ein Jacob ein, mo fein Elend für : 3ft denn bas Rreuge Efau mehr wird fenn. nun bein Thron? Gind Dornen 4 Endlich! D du fcones Wort, g'nug ju beiner Rron?

fommt alles Wohlergeb'n; der! 5 Doch deine Demuth will mir Abend und ber Morgen muß beis jeigen, wie man gu Chren fommen nen Rubin erhöh'n. Ach halte fann. Es wird niemand gen him= ferner an! Dag mein BerufosBes mel freigen, er fang es benn mit fchafte ber neuen Lebens : Krafte Demuth an. D pflange mir Die Tugend ein, fo werd' ich recht ge=

tracht't, der wird fur Gott auch

groß geacht't.

7 3h bin boch nichte als Ctaub 540. Du herr des himmels und Erden, so laffe mich in Des und der Erden, mo- muth bir nur abnlich, mo nabt her kommt diese Knechte-Geffalt? gleiche werden. Man geht gebudt Wie felt ich bich fo niedrig mers zur himmels-Thur. Und bin ich ben ? Wie auffert fich jest bie Be- in ber Welt nur flein, im Sim=

Mel. Guter Sirte millt du. (23)

boch mit ber Roth ein rein, die boch viel taufendmal ges Ente nehmen ; Endlich bricht bas ringer und diefer Ehr nicht murs harte Joch, endlich fehmindet Ungft big fenn. Bo fdreib ich biefe Des und Gramen : Enblich muß ber manbelt fenn.

3 Doch bas war nur ein Borfpiel 2 Endlich bricht man Rofen ab,

3 Enblich fieht man Canaan

ibu tannit alles Rreus verfuffen;

läßt er endlich Balfam flieffen. Stille! ber Bille bes Baters wird En mein Gerg, brum merte bieß sigeigen allen Befallen ben fintle Enduch, entlich fommt gewiß.

ten Arenheit fommen! Geht, ber Beift wird's fchon gewahr, hat's fchiden, bie noch jest verbeibt im Borrath angenommen. Geht, febn, und nach faltem Cone er trumphiret fcon, geht einber in Steges = Rrangen, martend ben ren gebn, taufend Blumen einem ber Keinde Sohn auf den neu bes fronten Lengen. Freunde , nicht hummlifchen Bluthe, engelfüß, beit Beinde, die fodene erbliden, langes genieß feligfter Gute. Berlangen foll Rinder erquiden.

und bas Gerze ruhig werben i gam beiffen : Wer bich jeht n wenn's der Bater haben will, daß Reid aufdaut, wird bich entlich Die Lieben, Die Bewahrten, aus felig preifen. Endlich muß ter dem finftern Rerfer gebn, Band Simmel auch ein beliebtes 3a und Eifen von fich fchmeiffen, und Wort fagen, und mer fonft nach nicht mehr von ferne ftehn; fone Belt-Bebrauch, niemale ber mis bern Ihn in Einem preisen. harte wollen magen. Endlich unendlick Chaldaer libr muffet und weichen, herrlichfeit bringet : Endlich be Lagdicaer lihr follt wohl erbleichen. endliche Trubfal verschlinger.

3 Endlich wird man Pflangen febn, Gott jum Preis, in feinem Garten, wenn man wird ben Paas ren gehn, und nicht niehr in Soffe nung warten ; fonbern eins dem an, mehr als man glauben fana andern wird fonnen feine Rubrung bie Rull der Beiten ; grear Benis geigen, jeder wird als nur ein gen und nur Berftandigen ift bio Anecht allen in ber Demuth meis fes einzuschn und zu bebeuten. den, weichen, fich beugen gur Eis nigfeite-Banbe, fingen und fprins bes herrn, und Bione Morgenfrein gen im lieblichen Lande.

Wind, Eigen-Lieb und Gigen-Chre, Welt baut, pflangt und freut, und wer hier nichts in Einfalt find't, das nicht mennet. mig, dag er bie Soffnung fibre, 3 Es ift nut Dacht ju uni'm und ber Liebe Comud verberb, Beit erwacht, bie lette buntle Racht bie doch unvermifcht foll bleiben, und bie Berführung ber letten Beite

menn ber Relfen ift burchbohrt, fann uns nicht in Eins eintreiben.

dem Schweigen.

5 Wenn der Schnee verfchmolan 542. Endlich foll bas frohe ift, pflegt ber Blumen Bier gub. Jahr ber ermunich= den; Wenn bu aus bem Be nin bift, wird ber Leng bie Rrange und Winter foll bein Guß fpage minden, Rofen, Liebtofen ba

6 Endlich wirft bu bann auch 2 Endlich wird bas Cenfjen ftill, Braut, und bein Bruber Brant's

Mel. Eil doch heran, (13)

543. Ce alt beran, und bricht schon wirklich

2 Es ift nicht fern ber groffe Tag jest bald erscheinet; wiewohl noch 4 Weg Bernunft und 3meifels heut, gleich wie ju Roah Beit, bit

Bas in ihr noch icheinet berb, bat icon lang meit und breit, gre

piel Bermirruna.

obichon bie Radt, ust alle fo in mit im . . . . . .

Boebeit Rall, und from Lan 31. 2mme. ber 2mm in

Wort geuget.

bald von ibrem Throw be for Bor The in the line Babylon herneter malen; nat ber Err Err Erre Gottes Nath febr balt. well in ber ter !! batt mit fermann fcon ift gefallen.

ber fiebent' Spall, pon ber Buige beter tiete eine gum ber Antere nen Cihall, ta fit fall meine, ime per tibe ? maring an . . . Die heimilibert, bie Der sur ins Berten.

man's nicht, ju mancher Spierre word Budge Shine

ju biefer Beit, ba mer wur Geties fe in fin in in in in fine 

fteben; toch we ein Pfel pun Richt eruster

macht viel Rampf und Gemt. und DI Die ffende ind im ber geme AR EDING OF DAY 4 Wer will, glauf fren ber bert ?. . . . . . . . . . . . . ift borben, und nob er but the bener if be fin te fem . fchrey: Der Braut'aum fammer . mie mit Jur fo ummen

rig macht, und wen z weit fedelte. It Die Dieser wir in die ern was ewig frommet. 5 Der Antichent, ber Gentes erfallt und um um am fint ber Erbfeind ift, but fich ider lieb, verren Beite, sur benet auf gebruft't, unt fder eradet be bur purt, and bet en gent

da Gott ihn frürzig mil wie der II Imp mit im Sind im Daniert Bertingt fein . birt um Die 6 Mit Epett unt febr, wit beiter fiere : . . .

to Shapper Smith and Printed the 7 Rach biefem Bull; Einer und Freit, par wird ber Immer auf

langer Beit, ten Seinen bie bis II Gullen !! teit, und eft verber fen. 8 Trum ift mit web unt grat der alle ent configie est, und fich alltereit, bas Ente bufer get aufrent's tienen ter bi unt unt und aller Tinge: Tob giver batt, n. b in the Berge terme.

fpricht: Et femmt noch longe 16 I mit best siet mer, es nicht, und acht's arrage. wasern in Same unt ar unt 9 Selbit 3 en mont, unt fande : jung jant burb is gewent Dienere Sat benn men Freund, ber es fint in finter unf. ammen freu gemennte mein dur verb fent burf giller Beiter wert

Streit, mit werenn, entet int, gut er a fer unt, 10 Ba Babus Rent for hit pad were to go or ; tower to and mit Sohn und Grotte Gebt, pie Tung bu timer auf menter anne ift nun ibr Gott; last ifn pale bint finer auf Dal gue Ma um

Babels Fall in Gile unt Bert, 1- Er feet a fine, pet part Gnadeneffeil, fich laffen feben. tene bereit, gent bie ber beite por, die follt du tragen; et zeigt auch dir, wie er die Gnaden-Thur, fle bin, traut dem geheimen Bei in feiner Hand hat schier, fie jugus

fdlagen.

19 Huch find entgundt, ja fertig und gefchwind, Tod, Teufel, Welt Nath, in der geheimen Fuhrung. und Gund, bir nadgujagen; brunt eile fort, und fich an feinem Ort, hand, bann wird bas Aug binin bis du erlangit bie Pfort, bas End der Klagen.

riel am Del; drum eile zu der Quell, gu Jefu Bunden, da fin= beft bu, Rraft, Leben, Licht und Rub! bequem bich nur bagu, bleib

thin verbunden.

21 Beug niebermarte, laß Jefu Rreug und Schmerg, durchdringen emig fuß, bu fannft den Beift nur mohl bein Gerg; fo wird fein Les laben: Mein hunger geht in bib ben in Seiligfeit, Glaub und Bes hinein, mad bu bich innig mir ges rechtigfeit, bich fruchtbar madjen mein, D Jefu, mein Bergnügen!

beut, als feine Reben.

rechtigfeit, als weiffer Ceib', besichente: D Quell-Brunn teiner fleid, Gerr! machend fteben, und warten bein, mit hellem Lampen-Edjein, und lag und mit bit ein nich in bir; ach! hab auch beine gur Dodgett geben.

Mel. Kommt her zit mirfpricht. (37)

544. (Se ift der Roth ein Biet geftedt, Gebuld, Gott, hat ben Beld erwedt, lag bich auch ron thn führen, er führet munbers barlich g'rad nad Gottes Beiss heit, Ginn und Math bricht burch

verschlogne Thuren.

2 Der Glaube fiegt burch Jefum Chrift, der unf're Glaubend-Bur- rathen, wenn mir memand helfen gelift in Bunder, Rraft und Rlars fann. Das bezeugen feine That heit; boch Leiden kront bes Glaus ten, schon ben mir von Jugend bend Muth, wann man im Ramp fan : Co hoff ich auch kunfna brauf. fommt bis aufe Blut; bann macht Er hilft meiner Schwachheit auf. uns fren bie Bahrheit.

3 Der Glaube blickt durch's Dum fteb: Einn ber gottlichen Regio rung: Liebt bas was fest beschiele fen bat, ber weisheitvolle Gottes:

4 Der Glaube bietet und bie gewandt, in Chrift Rreußes Rlars hett: Da ffirbt man fich und lebit 20 D meine Geel! bir fehlt noch Bott, ber giebet und ein neu Beboh bann heiligt uns die Bahrheit.

Mel. Gott Lob, ein Schritt. (67)

(Bieb Jefu, daß ich dich genieß in allen bas nen Gaben; bleib bu mir eing

2 D Lebens-Bort ! D Ceclens 22 Bilf une bereit, und mit Bes Cpeif! Dir Rraft und Lebes Liebe ! fleuß, mein fchmachtend Berge trante; fo leb und freu ich Luft in mir, bis in bie Emigfeiten.

Mel. Romm, o fomm, du Geift. 138

(Sott ift gut, mas mil 546. ich flagen, wenn bie Welt es bofe mennt? Beif ich fem nen Freund ju fagen, Gott im hummel ift mein Freund, lag bie Falfden immer gehn, Gott wit treulich ben mir ftebn.

2 Gott ift ftart, und fann nur

3 Gott ift reich, er wird mir gei

ben, was mir gut und felig ift, ich ten in beinen Dienften ftebn, mein will nicht nach Reichthum ftreben, Fleifich ans Rreuge heften, in beis welches nur bas Berge frigt. Der nen Ctapfen gebn. Bat alles in ber Welt, wer mur feis nen Gott behalt.

4 Gott ift groß und bie ibn chrent ehret er auch wiederum. Dug ich manche Schmach bier boren, ich will fenn als war ich flumm : Bott wird aber Richter fenn, ber ift auch mein Ruhm allein.

5 Gott ift treuf und wird auch balten, was er mir verfprocen bat. 36 will ibn nur laffen malten, er weiß allem Rummer Dath. Scheint bie Balfe manchmal weit, fommt fle doch ju rechter Beit.

6 Gott ift alles; mas ich boffen, wünschen und verlangen tann, bas wird ben ihm angetroffen; mas er thut, ift wohl gethan. Go foll mir auch Gott allein alles und in allem fenn.

MRcl. Beffehl du deine Wege. (15)

547. (Bott 206! ich habe wies ber ber Cunben abe gefagt, der Satan lieget nieber, ber mich bibber berflagt. 3ch bin ein Rind ber Gnaden, Gott nimmt mich wieder an, bag mir tein Fluch nicht schaden, tein Born mich fcbres den fann.

2 Beicht nun von mir ibr Cunben, benn euer Strid gerreißt. 3ch poil mich bem verbinden, der mir fein Berge weif't 2 Der mich mit Blut erworben burch taufenbfache Pein, und ber für mich geftorben, ber foll mein Bere nur fenn.

mein Jefu, von mir bin, mein bie Welt nur mit Lift und Lugen . Derje, meine Gabe, bie ich bir fchule lohnet, wer fich an ben Richter

4 3d will es beffer machen, bier haft bu Berg und Band. Ach ftarte bu mich Comacen, erleuchte ben Berftand, und beuge meinen Bilden burch beiner Liebe 3och, bu wellft in mir erfallen, bas, was mir febiet noch.

5 Das wird bein Beift verleiben, der alles Sute fcafft, ich will mich beffen freuen, er giebet Troft unb Rraft. Er wird mein Berg verriegeln, fo tommt tein Bofes brein ; und fich in mir verflegeln, wie fes lig werd' ich fevn.

Mel. Meinen Jefum laf ich n. (23)

(Bott, mein Troft! wer fragt barnad, ob mich gleich bie Welt betrübet, und viel tausend Ungemach mein verblaftes Derg umgiebet, **Cottes** fuffe Troftung macht bag man auch auf Dornen lacht.

2 Gott, mein Schild I wenn alles blog, bedt er mich in feiner Dute ten. 3a ich rub in feinem Cooof. wenn die Feinde noch so wutben. Gottes Schilb ift ftart genug wie ber aller Belt Betrug.

3 Gott, mein Reld ! fo fteb ich feft, wenn fich Bind und Sturm erregen : Mag ber Abler noch fein Reft auf bie bochften Berge les gen : Ber bes Chopfers Dulb vertraut, bat auf einen Gels ges baut.

8 Rimm alles, was ich habe, 4 Gott, mein Lohn! wenn mir Dig bin. 3ch will mit allen Rrafe balt, ber im himmel broben wohe und frurgt aller Teinde Reid.

Racht fich in bellen Tag vermans inein Berge biff. Bann Egypten Rebel macht, fann ich boch in Gofen ich will mich in Gott erfreuen, mandeln: Much mein Grab wird den ich habe mo ich bin : Rimm lichte fenn burch bas Licht bon mein Berg, o Schonfter I bin.

Gottes Echein.

ben muß, geh ich boch ju Gott ins Geift. Leben : Riemand raubt ben Eroft mir nicht: Bott mein Schild, Rele, barf nut feiner Laft mich qualen: Lohn und Licht.

Mel. Liebfter Jefu du wirft f. (39) fchen: Freund, por bem ich lebe, dir aufgeopfert fenn. bochftes Gut und herr allein, ich bat an bein Rabefenn.

und mit taufend Lob erhoben, ba flein : Alles foll dein Opfer fenn. du figeit auf dem Thron, bu bift

bier auch nabe fchon.

Pforte, ift bier, und an jedem Bott und all mein But. Orte: bu bift nie und nirgend weit: Ach I wo war ich fonst zers Leiter, reif' ich fort, und immer freut ?

4 Cachen Diefer Belt ich fabe, hier hindurch gum Baterland. und nicht dich, der bu fo nabe ; 15 Co vor Gottes Augen fomes brauffen gieng ich wie ein Thier, ben, bas ift mir erft felig Leben :

5 Epat erfannt ich biefe Lehre, ihn denfet mo man ift. diesen Aldel, diese Ehre, deiner 16 Kommet bann ihr lieben Rine Gottheit Gegenwart, unverrudt ber! fommet auch ibr armen

und innig gart.

gen, und in Liebes : Chrfurcht Rabefenn. Dber : Berfet eure schweigen, da ich, wo ich geh und Cund und Pein, in dief Dleer fteh, meinen Gott vor Augen fehalder Liebe ein.

net, beffen Unichuld front die Beite | 7 Gen gelobet und geliebet, fufe fer Gott, ber nuch umgiebet, bag 5 Gott, mein Licht! fo muß bie bu nur, in Jefu Chrift, naber ale

8 Lag fich and're fonft verftreuen,

9 3ch will bieß und bas niht 6 Gott, mein Gott I bas ift ber wiffen, Menfchen-Bufpruch gerne Schluß! Er ift mir, ich Ihm ers miffen ; bag ich bir Gefellichaft geben : Wenn ich auch gleich fter= leift, bich anbat und fchau im

> 10 Mules fann ich bir ergabten, fann ich nicht mich felbft verftebne laß ich's bich, ben Raben, febn.

11 Was ich bente und verrichte, (Groffer Gott, in bem ift bor beinem Angesichte ; Thun ich fdmebe, Dien= und Laffen, Freud und Dein fell

12 Bastch bin bon aus und im nen, was nur fürkommt memen 2 Den bie Engel budent feben, Ginnen, mar bie Cache noch fo

13 Ben dir fen ich im Erwachen, mit ber thu' ich meine Cachen, in 3 Gotte Saus und Simmeles bir man fo fanfte rubt, ach! men

> 14 Mit bir treuer Freund und weiter, ftille, blog und unbefannt,

bu, mein Gott! bu warft in mir. da man ohne Kunft und Lift, an

Cunber! benft an Belt. noch 6 Sollt fich nicht mein alles ben= Sunt, noch Pein; nur an Gottes Mel. Warum willt bu bad bie. #

(Bref ift unfers Gum Bute; feine Trentaglich neue rubret mein Gemthe : Cenbe, Derr, ben Gerft von oben, daß jegund Derg und Mant beine Gute loben.

2 Du haft meinem Lob ceieben für und für, mehr als mur northe war jum Leben ; meine Ceel mit taufend Onaten allerbant tir befannt, haft bu Derr, belaten,

3 Da ich, herr, bid noch aucht fannte, und in Gunt, tett unt blind, bir ben Nuden mantte, ta 11 Deine Gut, be emit maben, haft bu bemahrt mein Leben, unt bat mich oft umberboff, in ber Sterb mich nicht bem Gericht, nach Bers, erhoret : D mie eft baft bu mein bienft ergeben.

4 Wann ich bamale mar geffers ich lag im Edmerge? ben, ach mein herr! emig mar! 12 Deines Beiftes Bug unt Leu meine Geel perdorben : Du, bu ten fpur ich ja innig nah, bag ich haft verschont in Gnaben, und nicht foll gleiten; mann ich fr le mich gar immerbar nur gur Bug bin und merfe, gebt er mir troffs

gelaben.

5 Wenn ich gleich nicht boren wollte, riefft bu doch immer noch, walle, fieht nur ben beine Treu, bag ich fommen follte: Endlich bag ich bann nicht falle: Dag ich haft bu übermunden, endlich hat mich fann überlaffen ; fille ftebn. beine Gnad mich Berlornen funs ohne fehn meinen Gott umfaffen.

den, und allein, ohne Schein bir tann im Bergen finden; wie man bas Jas Bort fprechen : D bu beten muß und fterben, mann man fel'ge Gnaden-Stunde, da ich mich will werden fill, und bein Reich emiglich meinem Gott verbunde ! ererben.

aller Freud diefer Beit Abschied Die fo treu mir ftund ben, in fo hab gegeben; ba mein Geift gu manchen Proben : Dir hab ich Gottes Ruffen fant dabin, und ce nur ju banten, dag ich doch fte mein Ginn wollt in Reu' gerfliefe the noch, ber fo leicht fann manten. fen.

ben, wie ich follt, wie ich wollt, berlich immer wollen leiten : herr,

the same of the same of rant that IRadius named but Fred And: four at mor be 1 ....

See that it is the brown as era Med, ou is near is but lod a vier; bağ ch im ter wier ber lume, und mein Edinum beud ters from the met a fit ments. 100 talmatiar ma Arren; Lag unt Jeung bur'ft bu Mabn; de has i somerne : beaf et men, bu belle mit muter ; surres ich but'f to mit, mann alt fine fe meter.

Berge nicht erioft, und getrou, ba

lich für frete ben allem Werte.

13 Wann ich oft im Dunkeln

14 Du hait auch gezeigt mir 6 Endlich mußt mein Berge bre- Blinden, wie man bich innerlich

7 Da ich allem Gunden-Leben, 15 Deine Gute muß ich-loben,

16 Bald burch Rreus, und bald 8 3mar ich bin nicht treu geblies burch Freuden, baft bu mich muns

beine Gnad, beine Liebede Chlage. roth.

17 O wie groß ift beine Gute ! beine Treu, immer neu, preifet mein Er ift bis in ben Tob betrübt, be Gemuthe : ach ! ich muß, ich muß Relter tritt er gang allein, er trit bich lieben ; Ceel und Leib emig ben Wein bes Borns, ber Ming bleib beinem Dienft verfdrieben.

18 Mocht bich alle Welt ertennen, und mit mir banten bir, und verbirgt er fur bem Speichel nich; in Liebe brennen ! beine Gute lag gleich einem Riefelftein es fick mich loben bier auf Erd, bis iche und nicht erroth, wie heftig mat werb thun vollfommen broben!

Mel. 3ch hab meln. (76)

551. Sindurch, bindurch, für feinem Scherer in bemuxum, mein trager Ginn, wiewohl zu Grund, man ihm in richt bein Geficht auf Jesum bin, gangen Leib verwundt. es grauet bir für Schmerg und Beh, geh aus und feb, fchau! wie Lamm! und opfert fich am Rem es beinem Rübrer geb.

mir I mit meinem Borbild zeig ich Glut, bis er fie lofcht mit femin bir ben Weg bes Leidens in bie Blut. Ruh, jum himmel gu; wie ich 11 Schaut bas gefronte Baurt

für dich gethan, fo thu.

gehorfam bis ans Rreus jum Tob! bes bochften Cohn, Die Dornet Er geht und buffet in Geduld, für fron, eh er ben GiegeRrang bragt beine Schuld, erlangt bir mieber bavon. Gottes Bulb.

und nimmermehr bas Leiben fcheu, ben Tob, ber als ber Gunten ach! bent an feine Ungft und Straf, bich emig traf, tragt et jur

für dich Zerplagten bie.

Beh, und mit ihm in ben Garten fren aus : D wunderheife Liebel geb, wo ift bein Rampf bis auf Glut ! o ftarter Duth ! ber folde das Blut? Bo bleibt ber Muth groffe Wunber thut. oft unter fanfter Liebes Muth?

tere Grimm, der Sollen Gift und vor, er bricht die Bahn gum Rreus Ungeftumm, bein gebenfach vers hinan, und wird baran ein Fluch bienten Tob: Mch! beine Doth, und Greuel jebermann.

ich preife beine Bege, beinen Rath, erpreffet ihm ben Schweiß bim

7 Chau, wie er beine Ceck licht! und beiner Dein.

8 Chau, fein bolbfelig Angelich

es ichlägt und fcmabt.

9 Bie ftill gedulbig fteht er bet: Da ift zur Weberreb kein Min binburd, für feinem Scherer in bem Dunt,

10 Bie willig geht er als in hete Ctamm, tragt mit Gebub 2 Er geht voran, ruft : Folget und fanftern Dtuth, ber Biller

boch and verspent, verhöhnt für 3 Bie willig ift er feinem Gott jedermann, es tragt bein haupt

12 Die bulbet er ber Dernen 4 Ermage boch die groffe Treu, Stich, und alle Pein fo willigich! Dub, tritt her und fieh, ben fo Schlacht-Bank als ein Schaaf.

19 Er geht fur bich gum Iob 5 Bring her bein fleines Leib und hinaus, und bu, o Cunber 1 gehit

14 D! gebe mit ihm fur bai 6 Dein Beiland fcmedt bes Bas Thor, er geht jur Schabelftatt bit feit, ben Weg bes Leidens in ber Grund; Dant ber unberedte Beit, er geht poran, durch Dorn Dand. und Ted, burch Hohn und Spott, macht Frieden gwischen bir und Gott.

16 Salt biefes Bild für bein Bes ficht, und barnach beinen Wandel richt, weil es bir beffer nicht gebuhrt, noch werden wird, ale beis nem Ronig, ber bich führt.

Mel. Sochiter Priefter der du. (27)

552. Sochfter Priefter, ber haft für mid, ba bu unter Angst und Bagen, meine Gunben-Baft getragen.

2 Cielid werf in meinem Ginn mich mit an ben Deiberg bing lag bein Beten, Schwißen, Ringen, meinen Geift jum Beten bringen.

3 Deine Rinder fchlafen feft, ba bich felbft bein Gott verläßt : 2Bes de mich, wenn beine Frommen will ein tiefer Edilaf antonimen.

4 Lag mir beine Geelen-Pein ein beständig Denkmal fenn beiner Liebe, die erduidet, mas mein bor

fes Berg verfdjulbet. 5 Prudt mich bie Gemiffense Roth, beugt fie mich bin an ben Tod; ift mein Troft, bag mid) bertreten.

legft bu bich von beinem Thron, fo fennet Bion fcon Gottes unb für bie Boblfarth beiner Bruber, auch Davide-Colin. auf die bloße Erbe nieber ?

macht? bift bu nicht ber Engel wir ohne Seucheley, bir bas Berg Pracht? boch muß eins von beis jum Opfer bringen, bu nimmft nen Werfen bid in beiner Ohne feinen Junger an, ber bir nicht macht frarfen.

15 Co bahnet Er gur Berrliche | 8 Dank fagt bir bes Bergens 3a ich will mich auch verfchreiben, jest und ewig bein ju bleiben.

> Mel. Guter Sirte willt bu n. (23) 553. Hosianna ! Davide Bron eingezogen. Uch bereitet ihm den Thron, fest ihm taufend Che ren . Bogen : Etreuet Valmen,

madet Bahn, bag er Einzug bale

ten fann.

2 Dofianna! fen gegrüßt ! fomm, wir geben dir entgegen, unfer Derg ift fchon geruft't, will fich bir gu Fuffen legen. Beuch zu unfern Thoren ein. Du follft und wills fommen fenn.

3 Sofianna ! Friedens . Fürft, ChreneRonig, Belb im Streite. Mules, mas bu ichaffen wirft, das ift unfre Cieges = Beute. Deine Rechte bleibt erboht, und bein

Reich allein besteht.

4 Sofianna! lieber Baft, wir find beine Reiche-Benoffen, bie bu die ermablet haft. Uch fo lag und unverbroffen beinem Ccepter dienstbar fenn, herrsche du in und allein.

5 hoffanng ! fomme balb, lag bein Beten bamals ficon ben Gott und beine Canftmuth fuffen. Wollte gleich die Knechtse Geftalt 6 Emig groffer Gottes = Cohn, beine Dajeftat verfchlieffen. En

6 Sofianna! fteh und ben, D 7 Saft bu nicht bie Belt ges Berr hilf, lag mobigelingen, bag gehorden fann.

Delberg dich begleiten, bis mir eine ften für und für bir ein Pfalmens Lied bereiten, bort ift unfer Bethe jufanimen, laffet's hell fchallen mit phage, Hoftanna in ber Boh!

8 Hofianna! nah und fern, eile ben und einzugeben, bu Gefegneter bes herrn, marum millt bu braufe fen freben? Sofianna, bift bu ba? Ja, du fommit, Halleluja !

Mel, Gerelichfte Majeflat, b. (31)

554. Jaudget ihr Kinder von Ston geboren, bantet und rühmet ben Ronig von Macht, der euch hat unter ben Beiben ers fohren, und aus ben Bolfern gufammen gebracht; laffets nicht fehlen ihn ftetig ju preifen, rube met thn berrlich mit gottlichen Weifen.

2 Bolfer und Bolfer die merben fich beugen, wenn fich ber Ronig von Zion aufmacht, und sich an feinem Bolf herrlich wird zeigen, das jegund oftere von Babel verlacht : Der Beiden Chre muß wers ben gu nichte, und fann nicht bleis ben in Gottes Gerichte.

3 Der herr ift machtig, ein Ronig der Ehren, gerbricht die Stuble ber Sohen auf Erd; beg muffen fcreden die foldes thun boren, bamit fein Rame noch herrlicher werd: Er wird die Machten ber Keinde gerftoren, und fich an ihre Regierung nicht fehren.

4 Laffet und geben, ihr Rinder ber Lube, freudig am Dieihen nut heiligem gottlichem Triebe, täglich mein nicht. hoch ruhmen bes Roniges Dtacht, 8 Bin ich irgend abgewichen, und

7 Sofianna ! lag une hier an ben weifet, ben Chabel unferer Reine

be gerichmeiffet.

5 Tretet im Bunbe noch naber gottlichem Klang, weil wir ents jundet mit himmlischen Flammen daß wir ihn rühmen nut frobem Befang, und fo in Freuden be Wege fortwallen, damit wir une ferein Ronig gefallen.

Mel. Liebfter Jefu, du wieft f. 391

Jefu! hilf mein Rreut mir tragen, wenn in bofen JammersTagen und ber arge Feind anficht, Jefu! bann verg b mein nicht.

2 Wenn Die falfche Rotts Befellen benfen ganguch much zu fallen, und mir Rath und That gebricht, Jefu

Chrift, vergig mein nicht.

3 Will mid) bole Luft verführen. to lah mir das Herze rühren das gufunftige Gericht, und vergeffe meiner nicht.

4 Rommt bie Welt mit ihren Tuden, und will mir bas Biel ver ruden durch ihr falfches Wollufts Licht, Jefu ! fo vergif mein nicht.

5 Wollen auch wohl meine Freuns de mich nicht anders als bie Tente hindern auf ber Lebende Bahn, 3ce fu! nimm bich meiner an.

6 Fehlet mir's an Kraft zu ber ten, lag mich beinen Beift vertres ten, ftarfe meine Buverficht, und

vergeffe meiner nicht.

7 Will auch felbit ber Glaub fdmad werben, und nicht tragen die Befchwerben, wenn bie Drangs treflichem Pracht, bag wir aus falesbige flicht, Jefu ! fo vergis

weil er fich fraftig und berrlich er= hab mich von bir verschlichen, fen

mein Wiederfehr und Licht, Jefu, uns Licht und Kraft geminnen, ju

und vergig mein nicht.

9 Wenn ich ganglich bin verlaffen, fen bu mein Zuversicht, Jesu, und vergig mein nicht.

10 Benn ich hülflod da muß lies gen in ben lesten Tobes-Bugen, rvenn mein Berg im Leib gerbricht,

Seful fo vergiß mein nicht.

11 Fahr ich aus ber Welt Bes gummel, gimm mich, Jefu, in ben Dimmel, daß ich feb bein Unges ficht, Jefu Chrift! pergig mein Erben; Ach! Ja Gerel wie's bir midt.

Mel. Geelen Weide, meine S. (66)

Tefu, Jefu, Brunn bes Lebens ! Stell, ach ftell bich ben und ein, bag wir jegs und nicht vergebens murfen und benfammen fenn.

2 Du verheiffeft ja ben Deinen, bag du wollteft Wunder thun, und ne Rnie; id will mit der Engel in ihnen willt erscheinen, ach! ers Choren, biefen groffen Ramen ebe

fulle, erfulle auch nun.

3 herr! wir tragen beinen Das men, herr I wir find in dich ges ne, lieblich fühlend Wafferlein ! tauft, und bu haft gu beinem Caas

fomm erflare felbft bein QBort, bag

bir bienen fort und fort.

5 Bift bu mitten unter benen, welche fich nach beinem Beil mit Liebess Balfam voller Rraft! ohne vereintem Seufgen fehnen ; ol fo bich bleibt meine Seele ftete in fen auch unfer Theil.

ten, hauch und an mit beinem Zweifel, Fluch und Tod; wer in Beift, bag wir für den Bater tres bir, a Liebe wohnet, bleibt für als ten, wie es finblid ift und heißt.

7 Sammle bie gerftreuten Sins 4 Jefus-Ram mich gang burchfule nen, ftor bie Glatterhaftigleit, lag fe, mach mein franfes Derg gelund ;

der Chriften Wefenheit.

8 D bu Saupt ber rechten Glies und mich alle Menfchen haffen, fo ber I nimm uns auch ju folden an, bring bas Abgewichne wieber, auf die frobe himmele-Bahn.

9 Gieb und Augen, gieb und Dhe ren, gieb uns Bergen bie bir gleich, mach uns redlich neugeboren, Dere!

gu beinem himmelreich.

10 Achl Ja lehr uns Chriften werben, Chriften die ein Licht ber Belt, Chriften die ein Galg ber gefällt.

Mel. Werde munter, mein B. (87)

557. Jefus Ram, bu hochfter Rame, bem fich Erb und himmel beugt; ber aus Gots tee Berge fame, und in Gottes Herz und zeuchte Ich erfink in Demuth bie, innigft beug ich meis ren.

2 Jefus-Ram, bu Lebens-Brunaus ber Ungft wirb Freud und men, und mit beinem Blut erkauft. Bonne, mann bu fleuft ins Berg 4 DI fo lag und bid erfennen, hinein : Ad erdffne bich im Grund, und burchfleuß mich alle Stund, wir bich recht Deifter nennen, und bag die burre Bergene Erbe, recht erquidt und fruchtbar werde.

3 Jefus:Mam, du fanftes:Dele, Gottes Born verhaft: ausser bir ift 6 Lehr und fingen, lehr und bas Alngft und Roth, Furcht und lem Born berfchonet.

ne Rrafte, meinen Grund : Daß tig plagen. Drudet bas Bemiffen ich fanft, gelaffen, flein, und ges mich, En! fo bent ich nur baran, fcmeibig moge fenn; bag man mas nur Gottes Bort verfpricht: mog aus meinem Wefen beine Jefus nimmt die Gunber an.

fuffe Liebe lefen.

Dimmele-Manna, Ceelen-Brob, und Bergebung ihrer Gund nur Epeife, Die vom himmel fame Ifin mabrer Bug begehren. fchau, ich leibe hungere-Roth : ben-Luft, brum gute Racht, ich In bich, liebster Ram, allein, febr verlaffe beine Bahn, mich erfreuch ich bie Begierben ein, gieb bich mir, bag ich bor: Jefus nimmt bu bu Gnaten-Rulle, meinen tiefen Gunter an. Sunger frille.

enthalt! alle BollensPforten fras tan laffet rauben, daß er in ber Ruh! nimm mich ein, und bed gewiß: Jefus nummt Die Gunder mich ju; ba fann mid fein Feind an. mehr finden, da muß alle Furcht

veridminden.

len, o wie tofflich bift du mir ! bich maien fo verwirret, bag ich faft ich munich, ift gang in dir: Ona- im bloffen QBabit, fondern glaube Rub und Geligfeit; Diefer Danie, ber an. biefer neue, emig meine Geel erfreue!

fus will nur Jefus fenn! D bu det ju bem Bann, fo ergogt nuch fcones Jefus: Bort : Jefu, lag Diefer Troft : Jefus nimmt bie mich hier und bort; mit gebuds Cunter an. tem Geift ben Namen ewiglich ans

beten, Umen!

Mel 26 mas foll ich Ginber. (23) 558. Seran! drum fo will tann biefen Eroft vertilgen mir! ich nicht pergagen, wenn mich meis Jefus nimmt bie Gunber an.

fanfte Liebe, fomm burchflieffe mets ine Diffethat, und bie Gunden befo

2 Jefus nimmt bie Gunber an, 5 JefuseRam, bu liebfter Rame, wenn fle fich ju 3hm befehren,

3 Jefus nimmt bie Gunter an! 6 Jefus-Ram, bu Rraft ber Webe bem ! wer biefen Glauben, Schmachen, meiner Ceelen Auf: Diefe fefte Buverficht, fich vom Co dene mann ber Dam im Bergen Cunben-Ungft nummer froblic Schallt: D bu fichres Schloß ber fagen fann: 3ch bin bennoch gam

4 Jefus nimmt bie Gunter an' bin ich gleich von ihm geieret; hat 7 Jejus-Ram, bu Perl ber Gees ber Catan ichen mein Berg often will ich zum Schaf ermablen, mas verzweifelt mar : 3ch freb nicht de, Rraft, und Beiligfeit, Leben, festiglich: Sefus nemmt bie Can-

5 Jefus nimmt bie Gander an! diefes ifts, mas mich ergeget, wenn 8 Jefus will die Gund bergeben, mich alle Welt betrubt, und in Jefus macht von Gunden rein, lauter Trauren feget : wenn mich Jefus giebt bas em'ge Leben; Jes bas Gewiffen ichredt, und verflus

8 Jefus nimmt bie Gunber an! lag es alle Welt verbrieffen ; lag den Gatan alle Pfeil nur auf mein Bemiffen ichieffen: Pharifaer, mure Gefus nimmt die Guns ret nur! Tros! wer unter allen

biefen Troft hab ich erfohren. hat geht durche Sterben nur. fich ichon bas Schaaf veriert : ift, 5 Dan muß wie Pilger wandeln ber Grofden gleich verloren; Gott fren, blog, und mabrlich leer ; viel bat schon ein Licht bereit, bas ers fammlen, halten, handeln, macht leuchtet jedermann, diefes bringt unfern Gang nur fcmer; Ber mich auch gurecht : Jefus nimmt mill, ber trag fich tobt, wir reifen bie Gunber an.

biefem hirten unfrer Geelen will 6 Ochmudt euer Derg aufe befte, ich jest und immerbar mich julfonft weder Leib noch Saus; wir treuer hand empfehlen : Fuhre find bier fremde Gafte, und gieben mich nach beinem Rath, bag ich bald hinaus : Gemach bringt Uns endlich ruhmen fann, wie du mich gemach, ein Pilger muß fich fchie verlornes Schaaf, Jefu I haft ges den, fid bulben und fich buden, nommen an.

**559.** formmt herben; es ift gefährlich uns all nicht an, nur fort burch fteben in diefer Buftenen : Kommt, Did und Dunne, tehrt ein bie fartet euren Muth, gur Emigfeit leichten Ginne, es ift fo bald ges ju manbern, bon einer Rraft gur than. andern, es ift bas Enbe gut.

fdmale Pilger Pfab, wir tennen ber Dornen in ber Dlenge, und ja ben Treuen, ber und gerufen manches Rreubgen tragt: Es ift hat: Rommt, folgt und trauet boch nur ein Weg ; lag fenn! wir bern, ein jeber fein Befichte, mit geben weiter, wir folgen unferm ganger Wenbung richte fteif nach & eiter, und brechen burchs Ges Berufalem.

und furmahr nicht leib; es foll bas bor'n und febn wir taum, noch beffer geben gur Abgefchieben= wir laffen's bar und geben, es beit : Rein, Rinder, fend nicht treet und tein Traum : 2Bir gebn bang, verachtet taufend Belten, ind Em'ge ein, mit Gott muß uns ihr Loden und ihr Schelten, und fer Sandel, im Simmel unfer gebt nur euren Bang.

geht's gerad und fein; die Fleisch veracht und unbefannt ; man fies und Ginnen pflegen, noch fchlechte bet, tennt und horet une faum im Dilger fenn; verlagt bie Creatur, fremben Land: Und boret man und mas euch fonft will binden, und ja, fo boret man und fingen,

7 Jefus nimmt die Cunder an I lagt gar euch felbft babinten : Co

abgefchieben, mit Wenigem gufries 8 Jefus nimmt bie Cunber an ! ben, wir brauchen's nur jur Roth.

ben furgen PilgereSag.

7 Lagt und nicht viel befeben bas Mel. Don Gott will ich nicht. (70) Rinder . Spiel am Weg, burch Commt Rinber, faßt Caumen und durch Stehn, wird und gehen, ber Abend man verftridt und trag. Es geht

8 3ft gleich ber Weg mas enge, 2 Es foll und nicht gereuen ber fo einfam, frumm und fchlecht; hág.

3 Der Ausgang ber gefcheben, ift! 9 2Bas wir bier bor'n und feben, Bandel, und Berg und Alles feun.

4 Weht ber Ratur entgegen, fo 10 Wir wandeln eingefehret.

von unfern groffen Dingen, die auf len Dingen freger, gewandt jun une marten ba.

geben, ber Bater gebet mit; er mabren, halt noch ein wemig aus felbit will ben une fteben, in jes es wird nicht lang mehr mabren bem fauren Tritt : Er will uns fo fommen wir gu Baus; ba mit machen Muth, mit fuffen Cons man ewig rubn, wann wir mil nens Bliden, und loden und er: allen Frommen, babeim benin Ba guiden : Ach ja, wir haben's gut. ter fommen : Wie wohl! me

12 Ein jeder munter eile, mir wohl wirds thun! find bom Biel noch fern; fchaut auf die Feuer . Caule die Gegens magen, (es ift wohl wagens werth mart bes herrn; bas Mug nur und grundlich bem abfagen, mat eingefehrt, da und die Liebe wins aufhalt und befchwert : Welt fet, und bem der folgt und finfet, du bift und ju flein; wir gebi den mabren Musgang lebrt.

wird und da eingebrudt, man 19 D Freund, den mir erlefen! fann's am Wantel lefen, wie D allvergnugend Gut! D errie findlich, wie gebudt, wie fauft, bleibend Wefen! Wie reigen bu gerad und fill, die Lammer vor den Dauth ! 2Ber freuen und in fich feben, und ohne Forschen gestoir, du unf're Wonn und Leben. ben, fo wie ihr Rubrer will.

14 Kommt, Rinder, lagt uns unf're gange Bier ! manbern, wir geben Sand an Band ; eine freue fich am andern, Del. Huf Chetiten-Menfch! auf. 48) in biefem milben Land : Komint, lagt und findlich fenn, und auf bem Weg nicht freiten, bie Engel lofung funden : beugt eure Rme und begleiten, ale unf're Bruber- por feinem Thron, fein Blut bat fein.

fallen, fo greif ber Ctarfre gu ; fen bem ermurgten Lamm ges man trag, man belfe allen, man bracht. binbet fefter an; ein jeber fen ber Gnab, und Leben bart verriegelt: Rleinfte, boch auch mohl gern ber fein tiefer Ginn, fein Bunbas Meinfte, auf unf'rer Liebes-Babn, rath, mohl fiebenfach verfiegelt:

wandern, der Weg fürgt immer fann : Das Lammlein thute, ab; ein Lag ber folgt bem ans brum lobe man. dern, balb fallt bas Fleisch ins | 3 Die bochften Beifter alliumal Grab : Nur noch ein wenig Muth, nun bir die Rnie beugen, ber Ene

em'gen Gut.

11 Rommt Rinter, lagt und 17 Es wird nicht lang mehr

18 Drauf wollen wir's bang burch Jefu Leiten, bin in bit 13 Des fuffen Lammes Wefen Emigfeiten, es foll nur Jefus fenn. worin wir emig fchweben! bui

560. Dun lobet alle Gottes übermunben : Preis, Lob, Ebr, 15 Collt mohl ein Comacher Dant, Rraft, Weisheit, Dacht,

pflange Lieb und Ruh : Romrnt, 2 Es mar und Gottes Licht und 16 Rommt, lagt uns munter fein Denfch, fein Engel effnen

nur noch ein wenig treuer, von al- gel Millionen Babl, bie gortlat

Chr erzeigen, ja alle Creatur bir! febrent : Lob, Chr, Preis, Dacht und Gott ift bie, bu fchlafft, mein

in Emigfeit.

lang Berlangten gruffen; und bie Opfer mich! und laffe emiglich Propheten find erfreut, bag fie's bich mit nur machen ! nun mit genieffen ; ach bie Apoftel fingen bir Sof'anna, mit ben Rins Lichter Bier I Ich fen bein Sterns bern bier.

5 Der Mart'rer Kron von Golbe glangt, fie bringen bir bie Palmen : bie Jungfern weiß, und icon ges zu mir im Dunteln. krangt, dir fingen SpochzeitesPfals men; fie rufen wie aus einem Mund: Das bat des Lammes

Blut gefonnt.

6 Die Bater aus ber Buffenen mit reichen Garben fommen, Die Mug ju bir fich richt't bein Unblid Rreuged = Trager mancherlen, mer ju empfangen. jahlt die andern Frommen? Sie Schreiben beinem Blute gu, ben fonnt, mich fur Wefahr bebedet; tapfern Ciege bie em'ge Rub.

7 Deun bein erfauftes Boll allbie, nun aus bem Schlaf erwedet. fpricht, Halleluja ! Amen ! Bir beugen jest ichon unfre Rnie, in aufs neu : Es fen auch bir perbeinem Blut und Ramen : Bes ichrieben; mit neuem Ernft und bu une bringit gufammen bort, aus allem Bolf, Gefchlecht und lieben. Drt.

ben wir von em'ger Gnabe fagen! Wie und bein Bunberführer bier ben Leib bewahr und nahre. gefucht, erlof't, getragen ; ba jeder feine Barfe bringt, und fein befonders Loblied fingt.

Mel. Sie ichlafet ichon.

fann, ber bete mit mir an ben mich wieder gu bir leiten. groffen Ramen, bem Lag unb Blacht wird von ber himmeles ein, bewahr mich eingekehret : daß Bacht, Preis, Lob, und Chr gesitch bir innig bleib gemein, in allem bracht: O Jesu! Amen!

2 2Beg Phantafie! Mein herr Bachter, nie: Die will ich was 4 Die Patriarden erfter Beit ben Den. Ich liebe bich ! Ich geb jum

3 Es leuchte bir ber Symmele. fein, bier und bort ju funfeln ! Deun fehr ich ein; Berr, rebe bu allein, benm tiefften Stillefenn,

Diel. 3d dant die, mein Gott. (2) 562. D Befu, meines Lebens

Lidit! nun ift bie Racht vergangen; mein Geiftess

2 Du haft, ba ich nicht forgen und auch bor andern mich gefund,

3 Dlein Leben ichentit bu mir neuer Treu bich biefen Tag ju

4 Dir, Jefu, ich mich gang bes 8 Bas wird bas fena! wie mer- fehl: 3m Geifte bich vertlare; bein Werfgeug fen nur meine Geel :

5 Durchbring mit beinem Lebends Caft Berg, Ginnen und Gebans fen; befleide mich mit deiner Rraft, in Proben nicht zu manfen.

6 Mem treuer Birte, fen mir 561. Dun schläfet man; und nah, fteh immer mir gur Ceiten; mer nicht ichlafen und wann ich iere, wollft bu ja

> 7 Drud beine Gegenwart mir umgefforet.

mein Chas, mein Troft und Les men. ben; tein anders Theil fen nur bewußt, bir bin ich gang ergeben.

mein Thun nach beinem Billen Brod, uns fest wollen verbinden. lenfe : Bum Geben, Steben, 2Bir= fen, Rub'n, mir ftets mas noth wollen ein, bir folgen ju bem te ift, ichente.

10 Beig mir in jedem Augenblick, wie ich dir foll gefallen ; geuch mich bom Bofen ftete gurud, regiere

mich in allen.

bir in beine Macht ergeben : Lag Dabl, lag beine Stemm erfdalla. mich abhänglich für und für und bir gelaffen leben.

12 Lag mich mit Rraft und mile liglich mir felbst und allem fterben ; gerfter du felber volliglich mein grundliches Berberben.

13 Gieb daß ich meinen Wandel führ im Geift in beinem Lichte : und als ein Frembling lebe bier

por beinem Ungefichte.

14 Dimm ein, o reine Liebess Glut; mein Alles dir alleine: Cen bu nur, o vergnugend Gut ! mein Bormurf, ben ich menne.

15 Uch halt mich fest mit beiner hand, dag ich nicht fall' noch weiche: Beuch weiter burch ber Liebe Band, bis ich mein Biel ers reiche.

Mel, 36 dant dir mein Gott. (2)

Yammes Blut! wie in meiner Geelen, o wollft jest Ginn wird in Ginfalt geben, bem flieffen milbiglich, in meine matte noch, bennoch wird man Ihn an Geele.

2 D Rreuges : Tod! wie groffe 2 Soch am Rreuge mird mein Roth, ift burch die Gund bertoms Cohn groffe Dtarter feiben, und men, die bu, o mabres Gottes, viel werden ihn mit Sohn ale ein

8 Cep du alleine meine Luft, Lamm, allein auf dich genome

3 Wir wollen auch, nach benen Brauch, jegund bein Tod verlum 9 Mein Denfen, Reden, und ben, und brechen auch bein liche

> 4 Durch Rreubes = Dein, me ben; ad) fart und jest mit bie nem Blut, gur Rein'gung bana Reben.

5 D Seelen . Schas! ach mach doch Plate, in unfern Herzen allen 11 Da fen mein Bille ganglich mach auf die Thur, und halt des

6 D groffe Lieb! aus heffem Trieb haft bu bich laffen schlachter erlaucht und jest in biefer Ctunb. daß mir dein Lieb betrachten.

7 Uch junbe an, bein liebete Flamm, in unfern Sergen allen daß wir recht preisen beinen Ich lag bein Lob jest erfchallen.

8 Ald binde an, durch Liebel Alamin, und beine mabre Glieba, zu beinem fanften Liebes = John wann ichon bie Welt barmiber.

9 Ach laß jegund, in balt Ctunb, bein's Tobes Rraft wir merfen, ertobt ben gangen alen Sinn, in und bein Leben frait.

Mel. Bleibe bey mir, tiebfter, (4)

Stehe , mein getreuer 564.Rnecht, ber mid weishich handeln, obne Latel, fdiledit und recht auf ber Erbin trefflich gut, biff bu mandeln; fein gerechter frommit das Kreup erhöhen.

Scheufal meiben; aber alfo wird burch fein Leiben, und in ihm Leib fein Blut auf die Beiden fpringen und Geele laben. und bas em'ge mahre Gut in ihr | 9 Wir find's, bie wir in ber Irc'

Merge bringen.

gegen ihn verhalten, und aus in- bringen : Aber Gott, ber fromm nerm Bergens-Grund ihre Banbe und treu, nimmt was wir berbies falten, bas verblend'te taube Beer, nen, und legte feinem Cohne ben, wird ibn feh'n und horen, und mit der muß uns verfohnen. Luft zu feiner Ehr ihren Glauben mehren.

lich wird gespuret, halt man fich mit viel taufend Comergen, und mut nichten nicht, wie es fich ge- ift allgeit voll Gebuld, lagt fein buhret : Dann wer glaubt im Jus Bortlein boren wider bie, fo ohne ben . Land unf'ret Predigt Wor- Chuld ihn fo boch befchweren. ten? wem wird Gottes Urm bes

Fannt in Ifraele Orden?

ibm bie laffen werben; bann er fein Wiberftreiten, lagt fich ban-Schieft auf, wie ein Reiß, aus ber beln wie man will, fangen, binden, Durren Erden, frant, verborret, jahmen, und bagu in groffer Still ungeftalt, voller Blut und Schmers auch fein Leben nehmen. gen; baber icheut ihn Jung und 12 Mifo lagt auch Gottes Lamm, Mit mit permandten Bergen.

Bas find feine Schulben, bag er brechen. Er finft in ben Lob bins ba bon jedermann foldje Schmach ab, ben er felbft boch bindet; weil muß dulden? hat er etwa Gott bes er fterbend Lob und Grab machtig trübt ben gefunden Tagen, bag er übermindet.

Plagen 7

nein, er ift ohne Gunden, fonbern mit Ruffen. Ber will feines Les was der Menfch fur Pein billig bens Langimmermehr ausrechnen? follt empfinden, mas fur Krant- Geiner Tag und Jahre Meng ift beit, Angft und Web une von nicht auszufpredien. Diecht gebühret, bas ifte, fo ihn in 14 Doch ift er mahrhaftig bier Die Soh an das Rreug geführet.

thut er unfert willen : Dag er fole erworben, femmt auch in bas Grab de Burben tragt, bamit will er binein, berelich eingehüllet, wie bie, ftillen 'Gottes Born' und groffen fo mit Reichthum fenn in ber Welt Brimm, bag wir Friede haben erfüllet.

ale die Schaafe giengen, und noch 3 Ron'ge werben ihren Daund frete gur Sollenthur als bie Tollen

10 Run er thut es berglich gern, ach bes frommen Bergen ! Er 4 Aber ba, wo Gottes Licht reiche nimmt an ben Born bes herrn,

11 Die ein Lammlein fich babin lagt gur Chlachtbant leiten, und 5 Riemand will faft feinen Preis bat in bem fremmen Ginn gar

ohne Biberfprechen, ihm fein Berg 6 Ep l was hat er bann gethan? am Kreuged. Stamm unfertwegen

ihm anibo giebt feinen Lohn mit 13 Er wird aus der Angst und Quaal endlich ausgeriffen, tritt 7 Dein furmahr, mahrhaftig ben Keinden alljumal ihren Ropf

für fein Bolf geftorben, und bat 8 Dag ihn Gott fo heftig fchlagt, vollig bir und nur Beil und Gnad

por ber Weit geplaget, ba er boch bich nennt ben beinem Ramen! nie bat gethan, auch noch nie ges des armen Gunbers bich erbarm, faget, bas ba bos und unrecht mar, ber elend, nadet, blog und arm, Er bat nie betrogen, nie verleget bu, ber bu beiffeft Umen ! Gottes Ebr, fein Daund nie gelos gen.

16 Udi! er ift für frenide Gund] in ben Tod gegeben, auf bag bu, o Denfchenskind ! burch ihn modhe Deich fo fcone ! 3ch feb von ferne teft leben, bag er mehrte fem Ges beine Dub, und innig dabin febne: fclecht, den gerechten Canmen, ich bin nicht ftille, wie ich fell, ich ber Gott bient, und Opfer bracht fuhl, es ift bem Gerit nicht mobil

feinem beil'gen Damen.

Freud, und bes Batere Bille, bag Bug verborgentlich gur Stille, bob den Erdfreis weit und breit fein fann ich ihme noch nicht g'nig Erkenntnig fulle g damit ber ges mich laffen, wie mein Wille; ich redite Rnecht, ber vollfommne werb' burch mancherlen gefreit, Cubner, glaubig mach und recht und unvermerft bavon gefehrt : fo gerecht alle Cunben-Diener.

jur Berehrung ichenfen, barum an, ich gwar als Gnab befennt: bag er fich mit Spott laffen fur bod weil ich dir nicht folgen fann, und franken, da er benen gleich ges ich's billig Plage nenne : 3ch bab fest, die fehr übertreten ; auch die von ferne mas erblicht. O Liebe! fo ihn boch verlett, ben Gott felbft fonnt ich unverrückt nur benet

verbaten.

tre Quell, Die nichts macht trub I fege mich in Ruh, fchleuß felbet ach theile meiner Ceele auch etwas meine Mugen gu, bas ich bich in boch mit jum Genug von beiner mir febe. Gnaden Heberflug und beines Geiftes Dele.

fieh, die Urmuth felbften tommet in fefte freben ? Es ift bir ja, o hie, und heifchet ein Almofen ! Liebe ! fund, ergrunde bu ben tiefe D emige Frengebigkeit ! follft bu ften Grund, und jeig bie Rinder ben, ber fo ju bir fcbrent, auch niffen. fonnen wohl verftoffen !

15 Er wird ale ein bofer Dann an, ber rufet, mas er rufen fann,

Mel. Gott lob ein Schritt. (67)

Merborgne Gottebelite 566. 3 be bu, o Friedens weil er in bir nicht ftebet.

17 Dann bas. ift fein' hochite 2 Es loct mich gwar bein faufter

bleibet meine Plage.

18 Groffe Menge wird ihm Gott | 3 Dag bu in mir bich mefteft

Cpur nachgehen !

4 Mein eignes Wirfen nuftt Mel. Kommt her zu mir fpricht. (37) nicht, die Liebe bavor fliehet; en Merborgner : Abgrund allgufren und fart Geficht madt tiefer Lieb! D laus bag fie fich entziehet: D Liebel

5 Was ift es mehr! mas bindert mid, bag ich nicht ein fann geben 2 D unermegner Reichthum I in beine Rube mefentlich, und bar

6 3ft etwas bas ich neben bir in 3 Ach ! fieh ben armen Bettler aller Welt follt lieben; Ach! nimm

es bin, bis nichts in mir als du und übergroffe Celigfeit, wird fep'ft überblieben : 3ch weiß ich uber unfre Ginnen geben; wir muß von allem los, eh' ich in bets merten fenn ale Traumente, bes ben ohne Wanfen.

genheit, die bir ftete widerfrebet ; Daund, ben manches Uch bisber und mas noch von Unlauterfeit in verwundt, erfüllet fenn mit lauter meiner Ceelen lebet : Coll ich ers Lachen I und unfre Bung voll reichen beine Ruh, fo muß mein Ruhmgefdren, wird unfere Ro-Muge grabe ju dich mennen und nige Lieb und Eren von Sag ju anfeben.

8 D Liebe, mach mein herze fren 4 Das Bolf, fo jebo uns verlacht von Ueberlegen, Corgen; ben Gis und unfre Soffnung gar nichts genwillen brich entzwene wie fehr acht, wird bann nut Ren bekennen er ftedt verborgen & Ein recht ges muffen ; daß Bione Reich nicht beugt, einfaltig Rind am erften Rarrethen und fuffer Traum ges bich, o Liebe ! findt; ba ift mein wefen fen, wie fie es jest gu las

Ders und Wille.

rud, dir bin ich gang verfchrieben; fenn, wenn biefer groffe Freudens ich weiß es ift bas bochfte Glud, Ethein bas liebe Bolt wird übers bich lauterlich gu lieben : Gilf, dag [preiten : Der Bert bat groffe ich nimmer weiche nur von beiner Ding gethan an ihnen, wie man reinen Liebes : Cpur, bie ich ben feben fann ; bas wird man fagen Chas erreiche.

10 Indeffen jeuch ju aller Ctunt, 6 Bielmehr ben beinem Ifrael inniglich : Dies Eine will ich er: lag biefes emiglich erklingen.

mablen.

Der 24 Dfalm. Lobw. Mel. Mein Geet g. (84)

febr geliebte Ctund erfcheint, bafben. Gott wird die Erlofung geben, fo 8 Allein es, ift bein Gnaben unfern Rerfer bricht entzwey, und Rath, daß erft gefcheb bie Thras machet bie Gefangne frent mas nen-Caat, eh man bie Ernbte feb Freude wird man ba erleben !

nem Friedens . Schoof fann bleis frurgt obe in ber That gefcheh, und mahr fen, mas die Mugen feben.

7 Entbedt, mein Gott, die Gis 3 Bie wirft bu benn, bu lieber Tage gröffer machen.

ftern wiffen.

9 21ch ! nein, ich halte nichts gue 5 Die gange Welt wird Beuge ben ben Beiben.

lag ich mich ju dir fehren ; herr, roird alles, was an Leib und Geel, rebe bu im Seelens Brund, da lag bieg groffe Salleluja fingen : Der mich ftete bich boren. Ach! fege Derr bat Groff's an uns gethan, mit Maria mich ju beinen Guffen beg find wir froblich; jedermann

7 Uch aber, hert lach herr, mie lang geschicht und nech in Babel Drang! erlofe und von ihren Bans ben I bas ift bir ja fo leichte Cach, 567. Mann endlich, eh' es als wenn bu einen feichten Bach Bron mennt, bie vertrodneft in ben Mittage-Lans

ber Freuden. Jest tragen mir 2 Die ploblich eingebrochne Beit nach beinem Ginn, annoch ben

nen uns begleiten.

9 Der Winter ift nun balb bas von, die volle Bluthe jeigt fich deine Batere-Treue, und Cous, fcon : Wie wenig Tage find gut gablen, fo fommt der gange Sauf Gefchafte, und alle finftre Rrafte erfreut, bringt feine Garben pertreibe burch bein Rabefenn. beim, und fcbrent: Ad unfre Doffe nung fonnt nicht fehlen.

Mel. Mun rubet, alle Watder. (50) erhebet, die biefestig fenn.

Rund belebet; bald gruß ich bich, mein Licht ! Wann fie fich wieber mein Leben fen ein Wandern gur neiget, mein Geift vor bir fich beus groffen Ewigfeit: D Emigfeit fo

Pflicht.

2 Die Coune, Mond und Cterne, mas in der Rah' und Ferne hier Ediones wird gefeh'n mas fich auf Erden reget, was Luft und Waffer beget, foll mit nur beine Macht erbob'n.

ber Cel'gen, Die bich ehren vor Fleisches Ctorrigfeit, wider alles deinem Throne ba ; mit aller Engel Sollen Beer wiber Welt und mas Schaaren will ich mein Liedlein fonft mehr gegen unfre Geele ftreis

4 Bor bir mit Chrfurcht treten, leitet ? dich loben und anbaten : D! bas

und Gerg und Leben allein für bich fent faule Streiter todten. auch ruht.

geendet, mein Berg ju dir fich wens Dingen gar nicht leichtlich umges

edten Caamen bin, da viele Thras mich richte, erleuchte und entzunde mids 1

> 7 3th fibliesse mid aufs neue 2 und Berge ein: Die fleischlichen

8 Dag bu midt frete umgiebeite daß du mid herzlich liebeft, und rufft gu bir hinein ; bag bu vers anugft alleine, fo wefentlich, fo Mann fich die Sonn reine, laß fruh und fpat mir wiche

9 Ein Jag ber fagt bem anbern, get, nut innigfter Unbatunge- icone! mein Berg an bich gewohe ne I mein Heim ist nicht in biefer

Diel. Wie nach ein. (87)

569. Was ist die Gebühr ber Chriften ans berft ale ein ernfter Streit mit bee 3 Mit ben viel taufend Choren alten Denfchen Luften, und bee paaren, und fingen mit, Salleluja ! tet, und von unferm Gett ver

2 3a, es muß nut Dacht geftrite von lebet man. Wohl bem, ben ten, in Gefahr und Rurcht und bu erlefen, bu feligmachent Wes Dein alle Dtub und Laft gel tten, fen, bag er ju bir fo nahen fann lund auch ausgeharret fenn : Unfer 5 Die Beit ift wie verfchenket, harter Glaubens : Rampf beinget drinn man nicht bein gebenfet, ba Bunben, Rauch und Dampf. hat man's nirgend gut : Weil bu daß bie übermachten Rothen taus

gegeben, bas Berg allein in bir 3 Doch mer will bie Belt bee groingen, ber noch in bie Welt ger 6 Run fich ber Tag (bie Racht) bort ! Gleiches wird mit gleichen bet, und banfet inniglich! Dein febrt. Babrlich, wer bier über holdes Angefichte zum Gegen auf windt, ift nicht weltlich mehr gefinnt, wie ber Erden trage Thoren; fondern ift aus Gott geboren.

4 Un ben Sohn bes Sochften glauben und an feine Gottes=Rraft, fann bie Tobes: Rurcht vertreiben, ben ber ichweren Ritterichaft. Beh in feines Geiftes Macht mit ben Reinden in die Schlacht! glaube, feines Ramens Ctarfe mirfet rech: te Wunder-Werfe.

5 Wer den mahren Glauben geiget, und befigt ihn wefentlich, bat, daß ihn fein Breifel beuget, und bas Beugnif felbit ben fich : Alfo Ceele, ichide bu bich gum rechten Rampfen gu! fampfe, bis bu übers winbeft, und bie Lebens - Rrone findeft!

DRel. Wer nur den lieben G. (75)

Mas foll ich mich mit Corgen plas gen? Dein Jefus forget felbfi für mich. Ein and'rer mag fein Berge nagen, ber feinen Gott glaubt über fich. Bott forgt ja für bie gange Belt, bem bab ich alles beim geftellt.

2 Riemand fann zwegen Gerren bienen, Gott und ber Dammon fonnen nicht in einer Bruft benfammen grunen ! ein jeber forbert feine Pflicht. Die Corge und ber Mammon madit, bag man ber

Rurficht Gottes lacht.

3 O Jefu! lag mich bas bebens ten, bag ich nicht finbifch forgen foll : Du willft mich fpeifen und auch tranten, benn beine Sand ift Cegens voll. Der mir das Leben hat verlieh'n, wird Epeis und Kleie ber nicht entzieh'n.

4 3ch feb bie Bogel in ten gufe in Unglad und geeffe Reath ist

Die Lilien auf ben BlumensTriften find fchoner ale ein Calomon. Das haben fie ohn alle Muh, bin ich denn nicht vielmehr denn fie?

5 Wo ift ein Menfch, der feine Lange nur eine Elle beffern mag, mit aller feiner Corgen : Menge, und forgt er auch ben gangen Lag. Unmöglich Ding verbeut fich wohl: Man forgt, mo man nicht forgen fell.

6 Die Beiben mogen fich nur gramen, ben benen Gott nicht Bas ter beißt : 3ch als ein Chrifte muß mich fchamen, benn mich belehrt bein Gnaben Beift : Der Bater weiß, mas ich bebarf, er ift bem Rinde nicht zu fcharf.

7 3ch will nach beinem Neiche trachten, bas wird bie beite Corge fenn, und alles Irbifche verachten, es ffellet fich ohntem mehl ein. Ein jeber Tag bat feine Pein, unb wird auch ebne Treit nicht fenn.

8 Und entlich werf ich alle Cors gen auf beinen breiten Duden bin. 'Ad ! forge por mich heut und more gen, und fille ben betrübten Ginn. Rimm nich endlich in Cimmel cin, da merb ich wohl verforget fenn.

Mel. freu dich febr, o meine. (67) Mie ein Begel lieblich finget in bem Reib und grunen Wald :: bag et in ber Luft erflinget, und im gangen Balb erfchallt : Mifo Gott, auch mein Gemuth bante bir fruh für beine But, und erfennt bein' grofe fe Treue, the all' Morgen ill ains

neue.

2 Mander iff bie Hadit greuthen ten, fie tragen ihre Roft tavon : mander aut obn' alle Gnaben

baft du in biefer Racht, unverdient jund berrichet ewiglich. burch beine Madit, ficher fchlafen, ruben laffen, burch bein' Gut obn

alle Maffen. -

3 Taufend Unglud hatt' mich groffen, mo bu nicht burch beine Sand, hatteft über mein Berhofe fen, alles Unglud abgewandt. Dein Gut, Berr, ift bag ich leb, brum nach beinem Lob ich ftreb, bich gu preifen, bir ju banten, lag mich nur nicht von bir manfen.

4 Lag bie Conne beinen Liebe fibeinen in mein Berg binein, bag fich mein Gemuth felbft treibe gut bem Lob bee Damens bein, führ du mich auf rechter Bahn, bag ich nicht mehr ieren fann, leit mich auf bem rechten Stege, bag ich

meid ber Gunden Wege.

5 Silf daß gu bein's Mamens! Ehre meine Bunge ftete erfchall, alles Gutes in nur mehrt, bag ich preise überall, deine groffe Lieb und Treu, rechte Buf und mahre Reu, gieb bu mir, Derr Gott, barneben, daß ich chriftlich hie mag leben.

6 Segne du mein Thun und Lafs fen, fegne alles was ich hab, bag ich von ber Tugend Straffen nims mich nach beinem Bilbe boch. mer moge weichen ab, frart mich durch dein'n beil'gen Geift, in bem Glauben allermeift, bag ich enbs Fuffen; und mann ich burfte, lich felig fterbe, und bas emig Les ben erbe.

"Mel Preis, Lob, Lhe, Auhm. (61) 572. Millfomm, verflarter dir. Gottes Cohn, ber 7 im Triumph ift auferstanden! Im bu, ach! lag mich als bein Blied Himmel schallt ber Freudens Ion : auch leben ; fannit du bem Elent Es find entzwen bes Tobes Bans feben ju? willt bu bein Rind nicht ben ; id) jauchge mit, bein Gieg auch erheben, aus Roth und Tob,

bingeriffen burch ben Tob; mich erfreuet mich : Mein Jefus lebt

2 Es betet bich ber hummel an ber Engel Schaaren fallen nieder; die Weiber (die Junger) habens auch gethan, ich ehre bich burch meine Lieber : Du bift mein Gott. mein Ronig nur allein, ich geb mich bir, mein ganges Derg ift bein."

3 Run ftebt der andre Abam ba ind Paradies aufe nen verfeger; Die offne Pfort im Geift ift nab. wer mit ihm friebt, wird mit ergoget: Das Haupt ift burch und geucht bie Glieber nach, burch Rreug und Tob, jum fel'gen Often

4 Das gottlich Leben, bas in mit und allen burch bie Gund erftors ben, nun grunet aus dem Tob berfur, mein Deiland hats fo theur erworben; es leuchtet flar aus feinem Ungeficht, ber Gottheit Bild, ber Unichuld ichones Licht.

5 Dian fann aus beiner Gegens mart, erftand'ner Belb, viel Bunder lefen : wie gottlich, berrlich, rein und gart, wie liebensmurdig tft bein Wefen ! D Jefu I ichau, wie finfter bin ich noch, verflare

6 3ch werfe mit Maria mich mein herr und Gott, ju beinen wollt ich biche mit ihr in Demuth innigit kuffen : Sprich auch ein Bort mit Kraft ins Derze mir, fo fcau ich bich, fo freu ich mich m

7 Berflartes Baupt, nun febeft

ben bir in mahrer Beiligfeit.

im Daradies, in Gottes Frieden : Ofter-Lamm bangt dort am Kreu-Gieb dag ich auch im Beifte werd beese tamm, bas, bas tragt eure alfo von allem abgeschieden; bem Gunden, ale ein Blut : Brautte eiteln Tob, und bir im Beift gesigam. mein; fo leb in mir, o Lebende Rueft ! allein.

will, mas bu nicht bift lag in mir bunden ba, ale ein Brant-Opfer fterben; bag ich auch mog bies gar gelegt auf ben Altar: boch frohe Biel, ben Auferstehunge- wieder los gegeben, weil er ein Stand ererben ; ich fann ja nichte, Worbild mar. ich lieg im Tob verhaft; wirl bu in mir burch beines Lebens Rraft. 3mangig Gilberling bem Juda in

- melmarts Begierden, Ginnen und Der wuth'ge Bruder-Mord treibt Gebanten; bag mo bu bift, mein biefes gammlein fort, verfauft es ganges Berg von nun an leben in Egypten, vertilgt ju merben mag ohn' Banten; bu bift nicht bort. fern ; Wer bich nur liebet reinber fann im Geift ben bir im huns auf biefes gammleine Mord, balb mel fenn.

Bin Lied von dem Leiden Christi.

Mel. 3hr Gunder, tommt gegang.

573. Do bleiben meine Einnen, wie trub ift mein Berftanb! Bas foll mein Berg beginnen ? Wer macht mir recht bekannt ben BunbersBraus tigam, ber bort am Rreutes: Etamm fo blutend angeheftet als unfer Ofterelamm?

2 Ein gammlein wirb ers murget bort in Egypten gland, Ifrael log geburget von Pharaonis was David eingeseh'n ; ber Gott Dand, auch von des Wurgers Dacht, ber in ber letten Racht Spiel, ber Lag und Racht gefuns Capptens Erfigeburten mit Schres | gen von Wundern ohne Biel.

den umgebracht.

aus Gund und Eigenheit, ju les es fprach : 3ch bins noch nicht, ich loffe mich nur tobten gum 8 Du lebest frembe biefer Erb, Beichen eurer Pflicht. Das rechte

4 Ein Ifaac marb geführet gu dem Berg Moriah, wie Edyladite 9 Brich burch, es tofte mas es Lammern gebühret, mit Aleif ges

5 Der Midianiter Saufe giebt 10 Wirt bu in mir, jeuch hims bem Raufe, ber über Jofeph gieng.

6 Des Potiphars Beib finnet dies, bald bas beginnet, giebt gut und bofe Wort; legt ihre Schuld auf ihn, ichidt ihn jum Rerter bin, ift fleißig gu verberben, ben feufchen Jofephes Ginn.

7 Doch Joseph muß nicht fterben, er fommit jum Fürften Ctanb, es mußte fonft perderben bas gang Egypteneland, fur Theurung bis jum Tod, diewell auch felbft fein Brod in Canaan gu finden in Dies

fer Sungeren Moth.

8 Dein Geift mocht in bie Ties fen der Borbilde-Deutung geb'n, und mein Derg mochte prufen, fo wohl gefiel mit feinem Saitens

9 Ihr fieben Mugen-Beugen im 3 Ronnt Diefes Lammlein reden, Dath ber Emigfeit; wollt uns both nichts Munder aller Beit; bringt und fich, und blidt barmbergiglich auf ans Rreuges. Stamm; ach jeigt Petrum, bis er weinet von Bergen und Gottes Lamm, erflart und bitterlich. alle Wunden an unferm Brautis gam.

bie Ungft und Roth ber Sollen fo wird jum Morberss Bunde ge macht feiner Geelen beiß: Die fcmind jufammen bracht bie fib Marter . Wellen . Gee! bas gange iche Prieferichaft, ber Aeltiten Sunden-Beb' muß unfern Goel Besheite-Rraft, damit bas Lamm taufen im Dof Gethfemane.

11 Die Schläfrigfeit begreinget rafft. ber Junger Munterfeit, weil mit

Berrath'r ift bier.

12 Was denft doch ber Bere nimmt fiche an. rather? Er halt ben herrn ges 3 Run will fich Jubas tofen ring wie einen Uebelthater, por mit brenfig Gilberling, Die er rom drengig. Gilberling verkauft er Rath ber Bofen guvor mit Luft Gott mit Bleife verratherifcher empfieng. D'weh' ber fpaten Beil', fußt ihn mit falfchem Muits Neu I bie Bug-Beit ift vorben ; er de, in feinem blut'gen Echweiß.

13 Drauf wird bas Lamm ges niemand fpricht ihn fren. fangen in diefer Leibens : Racht, '4 Much niemand fann ibn ffras mit Comerbtern und mit Ctans fen aus biefein gangen Rath, bann gen ju Caiphas gebracht; in bies fie find felber Celaven ber bothe fer groffen Schmach folgt Petrus ffen Miffethat : Drum bebt er fich Chrifto nach bis zu bem Sobens babon, und muß zu feinem Lobn,

14 Der Rath fucht falfche Beus von ber Erden thun. gen, ju tobten Gottes-Lamm; bas 5 Sort mas die Prieffer fagen : Lamm liebt ftilles Schweigen ben Das Blut-Geld tauget nicht in benen die ihm gram. Gelbft Des Gottes Chat ju tragen; jum trus fchamet fich, und leugnet lies Beugniß jum Gericht; auf biefe derlich, bag er ben Berren fennet, bofe That befdlieft der gange Nath. der ihn liebt inniglich.

15 Bas foll das Lamm nun Gott geboten bat. machen ? Es foll ber Gunber fenn, 6 Der Topfer-Uder werde jum

verschweigen vom lagt es gang allein, es fiehet hinter

### II. Theil.

10 Bon Bergens-BundensQuels Raum fommt bie Morgen=Ctung ten geigt Jefu blut'ger Comeig, De, nach ber betrübten Racht, gefchwinde jum Ted werd hinges

2 Gelbft Jubas, ale er boret von bem Tobe ringet der Herr ber biesem Todes Rath kommt reuend Berelichkeit ; ach, fpricht er, konnet und begehret gu fcbelten bofe That; the bann jegund nicht mit mir ein' fpricht fren für jedermann : 36 eing'ge Ctunde machen, feh't mein bab unrecht gethan, unfibuldig Blut verrathen; boch niemand

giebt bas BlutsGelb wieder, boch

priefter ; allein er mar ju fchmach. fich felbft mit eignen Banten mea

bağ man's bem Topfer gebe, wie

es ftedt dem Tod im Rachen, man Erbe Begrabnig nun, barmt boch

mußt bu mit Blut und Gelb bie Blut. Erbe mieber faufen. D1 mie ift das beffellt.

geh'n trong mit ihm fort : P.las nen boch nicht rub'n, bis man in tus dem LandsPfleger an richters Ifrael verbammt Immanuel, und Ichem Ort zu liefern biefes Pfand, einen Dorber mablet, zu murgen daß durch ber Gunder Hand fein Leib und Ceel. Leben merb geriffen aus ber Les 14 Pilatus will unfchuldig an

bend'gen Land.

Grund ber Miffethat, warum man ichren'n nut einem frechen Muth : ben thut binben, ber nichts ver- Es fomme all fein Blut auf uns fculbet hat; boch fieht er mobl und unfre Rinder; fo binb't man ber Reib, der Priefter Bitterfeit, fich die Ruth. und merket auch barneben bes 15 Das Urtheil wird verfaffet.

Lanimleine Leibfamfeit.

Pilatus fpottlich fragt; boch Chris Collug: Dan greift ben Fürften ftus achtets wenig, und fpricht : an, führt ihn jum Marter-Plan, Du hafte gefagt. Wie bat man man will bie Unfchuld geiffeln : ihn verflag't, Er feinen Dtund Ceht mas die Bosheit tann. nicht regt; weil feine Widerrede | 16 Run fommt, ihr Jacobs Rine

Sales Bericht aufe Reft hat lod ges mahl.

fe, bag Jefus Gunder fen, und angebunden, jum Schaufpiel bare bentt, nach alter Weife, Ihn balb geftellt; ber Rriege-Rnecht geiffelt ju geben fren : Er ftellet Barras bich, die Engel buden fich, und lafe bam ben unfern Brautigam : fen bich von Gunbern gerpeitfchen Rommt, fagt boch wer foll leben? jammerlich. Ihr Kinder Abraham.

Die Ungerechtigkeit, fo beilig wird Gott gum Sohne, nut Aleif gefloche genennet aus Priefterlichem Deib ; ten fenn auf unfere Braut'gams

in ber Erbe bie. Pilger fonnen ihrem Dann gu gut, er foll fich ruh'n. D herr ber gangen Welt I nicht verschulben an bes Gerechten

13 Ceh't mas bie blinben Leiter mit ihrer Runft nicht thun, fie 7 Doch unfere gammleine Jager maden trub mas heiter, und fone

Diefem Blute fenn, bas Lammlein 8 Pilatus fann nicht finden ben git gedulbig, und hort bie Gunder

bag Jefus fterben muß; wers recht 9 Bift bu ber Juben Ronig ? bebenft, erblaffet ben Diefem Tobees

Er in bem Bergen beg't. . - der! fommt, feh't mas foll ges 10 Dieg fiehet ber Landpfleger Scheh'n fommt alle ber, ihr Gune gang mit Befrurjung an, daß er ber, fommt, wollt ihr Jefum febn : vom Schulbene Trager fein Worts allhier im Thranen-That fteht er lein boren tann : Denft ber Ges am Marter-Pfabl, und will fich wohnheits . Pflicht, wie er vom geiffeln laffen aus Lieb fur fein Bes

geben fchon manchen Bofewicht. 17 Wer bat bich übermunden, 11 Drum giebt er's ju mit Pleife bu ritterlicher Beld? Mit Striden

18 Run muß bie Dornen-Krone, 12 Des Richtere Weib erfonnet zu unfere Jefu Bein, aus Bosbeit fie faßt fich einen Muth, will haupt : Dan fpricht mas man

nicht glaubt; jest nennt man ei= nen Ronig, ben man fo hart ge=

fraupt.

19 3br Epotter, lagt euch fagen !

20 Bie, bag ihr nicht errothet, fur beffen Ungeficht, ben man uns BeifelsStriemen frebn, ba fich bas faulbig tobtet; ift biefes eure Lamm thut buden, und bin jum Pflicht, daß ihr Ihn frenet an ? Tode gehn mit femer fcmeren Laft, Bas hat er ben gethan, bag man die es hat aufgefaßt, bas Rreus, in feinem Leiden, Ihn nicht g'nug den Fluch ber Gunde, Berfpob

fcmåhen fann?

21 Bit bann nichts bas veranus get bas trop'ge Gunderaberg, bas jum Berge Golgatha bas Los-Gelb fich fo fpottlich fchmieget, und treis abzulegen, als unfer Burge ba. bet lauter Coberg. Dan bedt feint O! fieh auf mich gurud, mit et Ungeficht, man follagt ibm brein nem BundensBlid, und gieb mit und fpricht: Beiffage und, o Chris beinen Cegen, o aller Dunniel fte, fennft bu ben Thater nicht?

22 Ein Rohr wird ihm gegeben in feine Rechte Sand, ben man von gottlichem Gefchlecht, ber une allhier gu leben nicht murbig bat ter allen Cohnen und Tochteen erfannt, man nimmte Ihm aud bleibt gerecht; ber Glang ber Detre im Buth und ichlagt mit frechen: lichfeit, das Licht der Gnaben-But-Muth, Ihm auf die Dornenfrone, bie Conne ber Gerechten, ber Ens und macht fein Haupt voll Blut. gel Luft und Freud,

ret ben Wolfen pord Geficht, mit jum Galgenfeld geführt, wie Ram heil'gem Blut gegieret; doch Ifra= bern und Berrathern, und Dier el will nicht, daß man bie Wahr= bern fonft gebuhrt. Wie fonimt et beit feb', brum fteiget in die Soh' doch, bag man fich noch enthalten ein rufendes Getone: Rreugige, fann vom blut'gen Thranen-Bas

freubige!

fonft einander feind) febn feine fen beim weiblichen Gefchlicht Schuld bes Todes, und werben bieweil fie feben muffen, bag min druber Freund; Der Fudie treibt fo ungerecht mit Gottes Cobn um Spotteren, ber Richter gab gern geh't, all feine Gunit verfchmab't. fren, wenn nur die armen Juden und feine theure Worte aus Tem . nicht treiben folch Weschren.

#### III. Theil.

Mo bift bu hingekommen, ver wundtes Gottes : Lamm? ben PurpursMantel tragt ber, ben Die That wird vorgenommen, man ibr habt gefchlagen, und ihn bamit giebt ben Rreuges = Ctamm bem belegt, ja fporter feiner bie, und beus munden Ruden bin gum Tragen get eure Rine, ihr werbet noch ems und jum Bieb'n; boch bift bu fden pfangen ben Lohn für eure Dith, entfraftet, und finfit barunter bn.

2 3ch feb auf Befu Ruden bil

tung, Sohn und Praff.

3 Du gehft dem Tod entgegene Glúc !

4 Der Edbonfte aller Cobinen

23 Drauf wird bas lamm gefüh- 5 Bird zwischen Uebelthatern nen, mann man bieß fiebet an?

24 Pilatus und Gerobes (bie 6 3mar fieht man Thranen flafe felen verbreh't.

7 Die Tochter Calems wernen, weil fie ben Schonften feh'n, wie's aller Welt thut scheinen, so fruh ju Grunde geh'n ; weit feines gleichen man fonft nirgende finden fann, und er fich nicht vermehret wie ans bere gethan.

8 Doch unfer Braut'gam fliftet nun eine beff're Ch', bie nicht fo febr vergiftet burch bittres Guns bens 2Beb. Gott baut aus feinem Leib ihm nun ein feufches Weib, Die auch benm RindersBeugen, bie

reinfte Jungfrau bleibt.

9 Doch weil der Braut'gam fennet, mas garte Liebe thut, halt er fich nicht getrennet; fein haupt gefarbt mit Blut, fieh't leibfamlich gurud, und thut noch einen Blid auf Berufalems Tochter, und wuns fchet ihnen Glud.

10 Spricht: Töchter! wollt ihr weinen, fo weint nicht über mich ; Ach meinet über feinen, ber fo ges lebt wie ich ; wann er von hinnen! geb't, und mit mir wird erhob't, fo mird er Caamen baben, ber

emig nicht bergeh't.

Cunder! ach meinet über euch, mein't über eure Rinder, Die burrem holge gleich gum Feuer find boch wird er drauf geleget vor Gots gespart, weil sie nicht von der Art, mie meine grune Reben, die Gott!

durche Rreus bewahrt.

euch, die ihr mich feht heut, es foms diefem Marter-Stand : man treibt rigfeit, worin man felig preif't ben und Bein mit Comergen wird Wolluftbruften porüber ift gereif't. ter fenna

bigfeit in jungfräulicher Bucht, bie find's die Jefus fucht, und in ben Emigfeiten bringt ihrer Liebe Frucht.

## IV. Theil.

Dun laft uns mit bem Caamen der em'gen Jungfrauschaft, in unfere Goele Ramen, burch feines Batere Rraft mit Jefu geben fort, dorthin jum Schlachtunges Ort, bis bağ wir recht erblicken die fel's . ge himmelde Pfort.

2 Was thut fich hier entbeden? Es ift die Schabelflatt, wer follte nicht erichreden, o Ronig und Pros phet! D Gott's und Menfchen Cobn I follt du ber Cunter Lohn, mit biefen zwegen Morbern noch

tragen gar bavon.

3 Ich feb nach Romer Weife bas Rreuge legen bin, und bag man dich mit Fleisse gang nackend aus thut gieb'n: Da fieht man mas die Welt pon ihrem Ccbopfer balt, mas muß fie an bir feben, daß ibr so gar miffällt?

4 Unreine Bande faffen ben beil's gen Leichnam an, man muß fie 11 Wein't, wein't ihr armen machen laffen por Gott und jeders mann : Das bolg ift raub und bart, ber Nuden wund und gart,

tes Gegenwart.

5 Die Ragel und ber hammer find auch iton ben ber Sand, gu 12 Fürmahr, fürmahr ich sage mehren Schmerz und Jammer in men noch die Tage der groffen Traus die Ragel ein, fo daß Berg, Mart jungfraulichen Beift, ber ben ben burchbrungen; mas fonnt betrub.

18 Die Brufte, Die nicht faugen | 6 2Bie Ifaac lag gebunden auf bas Rind ber Ettelfeit, die Leiber, jenem Bundsaltar; fo wird bas bie fich beugen jum Kreug mit Lee Lanun voll Wunden aufs holg ges

ben ichmeren Leitens-Lauf recht priefter Mund, ber Schriftgelehr fcmerglich zu erfüllen in biefer ten Grund, ber Melt'ften Weishat

Mutebe Lauf.

7 Mein Berg fchau beinen Burs Bund. gen, erfenne feine Spuld, wie er fich laffet murgen, für bich und beine lich aus ihrem Schalfheite-Rram; Schuld; mie Trauren, Spott und bie Rede flingt veraditlich por une Pein, und mas fann graufam fern Brautigam : Cebt, biefes ift fenn, aus jebem Sollen : 2Bintel ber Mann! ber andern Gut's ge thm dringt aufs Derg hinein.

8 Die Conne fann nicht scheinen belfen! bas fiehet jedermann. ben diefer bofen That, die fie gum Blutemeinen schon lang gereißet er nun berab, daß wir Ihm unter hat; wie febroarget fie ihr Licht! thanig berbleiben bis ins Grab: fo daß tein Zweifel nicht, die Gott= Wir wollen Ihn albdann im Glaus beit fteb im Leiden, wie jener Beis ben nehmen anemann Er fein Recht

de fpricht.

9 Allein Die Priefter : Rurften, die find und bleiben blind, als bie fprach : Ich bin fein Cohn ; wenn's nach Blute burften, und unerfatt= Gott nicht por Ihm grauet, fo beif lich find. Die Conne leuchtet nicht, Er Ihm bavon. Dat bief nicht er und the vernünftlich Licht will auch nen Schein ? feh't wie in Schmer; burchaus nicht feben von allem und Pein, ber eine arme Schacher mas geschicht.

#### V. Theil.

Chau body, geehrte Freunden! macht die Welt bie Feindin, nur fer Rott, fpricht er mit Sohn und beinem Brautigam? Cag, bergeft bu den Mann, ben fie mit Pluch iche, mann bu gefalbt von Gott. und Bann fo graufam überfchut= tet per Gott und jebermann?

gleich ber armfte Tropf, ber laftert, bem Konig Calomon? Des antern Schandet, fcmabet, und fcuttelt Ccadchere Grund beinges Delblatt feinen Ropf; pfut dub, beißt es, in dem Dlund, rubint unfere Rowie fein reif'ft bu ben Tempel ein, nigs Rrone, umfaßt ben Leibent bau'ft ihn in dregen Tagen! und Bund. ftirbft in Schniers und Bein !

gu beiner Feinde Sohn, daß du bie Berachter nut wohl gewürztem vom Rreug fannft freigen, mann Bort: Er ju bem erften fpricht:

nagelt gar, mit Bein gerichtet aufidu bift Gottes Cohn! Der Seben Dunkel frimmit auch zum Latter

> 4 3hr Huefpruch fcheint bedacht than, und fann fid felbft nicht

> 5 3ft er Ifraels Roma; fo ften gur Rrone hiermit erweisen fann.

> 6 Er hat auf Gott vertrauet, und mit biefem Gdluß frimmt ein.

7 Wohlan, mein Derz, betrachte, wie auch bes Morbers Mund ten Deren ber Welt verachte; ju lich Du Tochter Abraham; was bem Lafterbund, ber falfchen Price Spott: Bilf bir und uns jugles

8 Wer wird Die Mutter brechen in Edynierzen, Epott und Sohn? 2 Wer nur vorüber gehet, mars | Wer wird Glud gu! nun frechen

9 Er redet wie ein Bachter ber 3 Silf bir nur felbit ! und jeuge biefer Cebeibungs-Pfort; beftrafit lind bu furcht'ft Gott aud nicht, am Rreus vertraut, mit gleichem da du doch bift verdammet mit und Chmerg und Munten : wohl dem,

vom BlutsBericht.

10 Und da wir Lohn empfangen vor unf're Thaten fcmer; hat dies fer nichte begangen, bas ungefchict nut mar. Merf, Ceele, mas ger fchid)t! Erfenntlichfeit bringt Licht : Der Schächer lernet feben, mas

Caiphas fieh't nicht.

11 Co blidet man burche Gits ter, wenn man fidy fculdig giebt, und Gott erbarmt fich wieder, ben man juvor betrübt : Man bringet in ben Bund, am Rreus mit Berg und Mund, und hort der 2Beies beit Wunder ine Dergens tieffrem Grund.

12 Was macht ben Schacher res ben? Sag was muß ihm doch fenn? Das Wunder der Prophes ten, es fall't ibm ploglich ein, daß, Rath und Sulf zugleich, in Chris fti Konigreich aus biefem Rreuß: Tob grune, ale Jeffe eblet Zweig.

13 Drum fehrt er fich von Dergen ju feinem Goel bin, in Blutund Lodes : Chmergen, mit Lieb verliebtem Einn giebt er bemgamm bie Chr: fpricht: Dente mein o herr! wann bu kommft in bein, Reiche I D ja, bas fällt nicht fchwer.

14 Dein Bergen, bas ichon traget, bie Laft ber ganzen Welt, und fich so gern barleget jum theuren Lofes Geld; bes Gunbers reuend Berg verfüßt Ihm ichon ben Schmerg; Es fann fich nid)t enthalten; Es theilet Derg mit Derg.

15 Und mas die Bergen fullet, fließt auch jum Mund beraus; Lammer weid't. ber 2Bunfich wird bald erfüllet, ber

bem's bier nicht graut.

16 heut! heut! O felige heus te ! Co fpricht bes Romge Mund, fürmahr, fürmahr ich leite burch biefen Leibensgrund bieg Gdaaf ins Paradeis gang munderbarer Weif': Geht wie ber Weinftod blubet ben blutgem Todesfchweiß.

# VI. Theil.

Der KreugedeDorn bringt Ros fen, und flicht doch immers fort; brum wiffen bie Ruchlofen von nichts als Grimm und Mord: der Born will fenn geftillt, die Schrift muß fenn erfüllt: GDIT geb gefalbte Mugen, zu diefem Mars tersBild.

2 Des Sohenprieftere Bitte por die fo ihn getodt, fteut une bie in die Mitte, bas Wort ber Dajes frat, bas burch Berfohnungefraft den Born bat weggerafft, und auch mir armen Gunber ein neues Ders

ze idzafft.

3 Wer fann bief Wunder fchreis ben, bas fich bie meldet an ? Es neuß verflegelt bleiben noch heut vor jebermann, bis Beift und Blus teosTauf im Bergen fiegelt auf ben em'gen BobensPriefter in feinem Leibenes Lauf.

4 Schau, Chriffus will eingehen, ine Beil'ge burch fein Blut; brum laffet Er und feben wie er bas Opfer thut, gang nadend ohne Rleid; bann bie Gerechtigkeit hat ben jum Lamin erlefen, ber alle

5 Port muß fich Maren fleiben Braut'gam eilt nach Daus nit mit priefterlichem Schmud, und feiner werthen Braut, Die Ihm Chriftus laft im Leiden fein gans Anecht thetlen bie fur ihre Chlach: | Junger bie, ben Lieben ihr zu fchen tunges Diuh' die Rleiber, wie ges fen, für ihre Schmergenes Dub. fdrieben ; den Rock verloofen fie.

angenagelt feft; bie Arbeit eilt Die blut'gen Gundersbande bat jum Enbe, mann man fich mare ten bem Friedens = Rurft ben tern lagt. D fel'ge Leibespein ! Schwamm mit Effig bin : Die Um Wer fieht bich grundlich ein, bu fchuld trinfet ihn: fo mird bie Segen aller Dinge, Die je geschafe Schrift erfüllet burch Jefu Leibens fen fenn.

7 Das Wort fo alles traget in ftarter Gottheite:Rraft, berforget und verpfleget mit Beift und Lebensfaft, wodurch die gange Welt geschaffen und bestellt, daß fie im Wefen bleibet, so lang es Ihm ge=

fállt.

8 Dieg Kraft: Wort feht im Leis ben, im Saamen Abraham, für Juden und für Beiben, als Pricfter, Burft und Lamm; und leis bets gern bag man Ihm anthut mas man fann; nur Galle in bem Effig nimmit es im Dutft nicht an.

9 Dieg ift ber Tag ber Kronung, für unfern Salomon | Die emige | Berfohnung bringt unfere Ronige Rron! Die Ueberichrift bezeugt, was alle Welt verfdweigt, bag in dren Ronigreichen Ihm Macht und

Cepter weicht.

10 Ceht feine Schultern tragen die Berrichaft und bas Reich, boch ben Rlud und Bann. beimlich und mit Bagen, fein Uns geficht wird bleich, es ruft fein blafe ju framinien von ber Gach, bie fer Dlund in biefer Rronungs: Stund : Wie haft bu mid beriaf: fen! mein Gott, mein Gott jege Gericht, bag wir es treffen nabt: undl

11 Da fteht bes Ronigs Mutter, allerflemfte Licht.

ges Rleid gurud: Die Rrieges Schaaf fieht auf fie, und auf ben

12 Das Opfer eilt gum Ente 6 Des Sobenprieftere Sande find brumfpricht der Belb : Dich burft! Einn!

13 Den Geift thut Er enmichlen in feines Baters Band, ber Lab läßt fich entfeelen gum Opfer, wie befannt ; ber Welt ju guter Racht spricht Er: Es ist vollbracht! Et neigt fein Daupt und firbet, als Ritter in ber Schlacht.

#### VII. Theil,

Mein Herze, fen boch ftille, nun fommit bu weiter nicht, ba reiche Gottes-Tulle madit burch bas Blut:Gericht. D Bunber als fer Beit! D Mraft ber Emigfeit! wer kann und etwas sagen von der Berborgenheit?

2 Wir schen gwar die Zeichen die aufferlich gefcheh'n; wer fann ben Ginn erreichen, wie alles ju verffeh'n? Erstaunen fommt und an ben biefem GottesaMann, der fterbend fonnt vertreiben, ber Guns

3 2Bie aber, mann wird magen wir nicht konnen fagen? Wir eras gen unfre Comach für jebermanne Doch wird uns fonnen bienen bas

und fiehet alles an, nebit unfere | 4 Der Borhang muß gerreifen, Braut'game Bruber; feht mas bem Allerheiligften Die Chre gu ers Die Liebe fann! Das Schlachte weifen, bem, ber hinein wird geh'ng und ju gut, Rraft, Rleid und Leib dene flar. gemaget in feinem LeibenseMtuth.

Wort der Majeffat, weil fie nicht Lieben und Befannten wird Berg mehr verriegten ben Schall, ber und Dhr burchbobet. Maria Mage burch fie geht. Die Bieberbrins balen, Marie und Calome, bie gunge-Rraft, Die alles neue Schafft, Beiber, Die Ihnt dienten, mit ihdringe nun burch alle Dinge, macht rer Saab und Dub.

Bahn gur Leibenfchaft.

was muß in Grabern fenn? daß Eh's Berlobing ichreiben, mit uns fie eröffnet werden bricht Jefu To-fferm Brautigam, in Schmerz und beselbein bann Riegel, Schlof und Tobeselbein, der Speer bringt fcon Thur, an Soll und Grab allhier; hinein, das Berg ber em'gen Liebe fo werden feibit bie Todten, bald wird bald eröffnet fenn.

wieder geli'n berfür.

nachbem ber Beld im Streit bem liebte, find nach bes Braut'gams Tob bie Dadht genommen, ale bef: Einn; wer ftellt fich ferner ein; fen Sieged-Beut, unt dem sie aufe mein Herze, fag nicht nein, die offs erffehn, und aus den Grabern gehn, ine Geitenhöhle wurd Gottes Brunne fie laffen bin und wieder in beil's lein fenn. ger Stadt fid feb'n.

Reu und Schmerg, wie jenes Saufe bas umferm Beift gu gut aus bies Befus ift geftorben, mar' mobl der rub't.

befte Rath.

willt du noch harten benn, mein ffeht mit Gott im Bunde? Wer Berge, bich erweisen? D bas fann nimmt ben Leichnam ab? O bas nicht beffeh'n! Chau, wie's bem muß Jofeph fenn, ein Berg bas Dauptmann geht; ber ben bem feufch und rein, ein RathesBere Rreube fieht, ale er mit feinen ber jum Bofen, nicht hat gewilligt Dienern Jefum bewahren that.

noch bie, die mit ihm finb, fein Bunber ; ob man's ichon nicht Berg mocht ihm gerfpalten, von verfteh't, wird doch ber Liebes-Buns Neu und Lieb entjundt, fpricht er : | der, gar lieblich angeweht, aus 300 Rurmahr ifts mahr, bag biefer Ell Leidenfchaft, vom Odein feiner Menfch fromm mar, und Gottes | Rraft; Der Unblid Diefer Leiche

nachdem er hat fein Blut vergoffen | Cohn gewefen, die Bunder mas

11 Die Freunden und Bermands 5 Die Felfen felbit verfieglen bas ten frehn noch von fernen bort, ben

12 herm lag und auch hier bleis 6 Die bebt ber Kreis ber Erben ? ben, ben unferm Ofterlamm, bas

13 Maria, die Betrübte, Die grofe 7 Biel heil'ge Leiber fommen, fe Gunberin; Johannes, ber Bes

14 Nobannes ber befchreibet mas 8 Bas foll ich weiter fagen? Der gefehen bat, mas man ihm bile bu mein armes Berg! auf meine lig glaubet, nach Gottes Wint und Bruft gu fchlogen, unt Demuth, Math; bas Baffer und bas Blut. fein that, das jugefeben bat, wie fer Quelle flieffet, mo unfre Liebe

15 Mun fonmit bie Abenbffuns 9 Da felbit die Felfen reiffen, de, wer hat ein neues Brab? Ber ein.

10 Er fann fich nicht enthalten, 16 hier fieh't man nichts ale

Thron der Majeffat foll figen, und tragen Gottes Rron.

wie man ben Reichen thut, man fen, beift biefe entbebren : 2Bur braucht ben hundert Pfunden von de verloren, gefunden die Raft. Specerenen gut; die Liebe hat's Lieber im Thal, als oben beum gethan, Die Liebe nimmt es an, Fall. :,: 1,: die Liebe will's belohnen, ind him-

mele Canaan.

Weißen, daß er fehr badurch vers men nicht nunber betrügen, ob mehret werde; brum fallt es nicht fie gleich werben por fofibar go fo fdmer: Co ift auch unfer herr fchast. geftorben auf bag er im Grab und vielmehr, tet tet Tod modit zeugen ein himmelisches

20 Doch trauren fehr die Ceinen, Daufer gmar findt. weil sie verlassen find; Maria sucht bilfte daß man sich berrlich ankles mit Weinen ben herrn bis fie ibn be, wenn man befledt ift nut hoche findt. bann bu? D meine auch bargus Schandt aufferen Pracht. :,: :,: bis Sefus in dir lebet, nach feiner

Grabed:Rub.

Mel. Sochfter Sormirer der. (63)

Wenn ich mit genftlis ther Danbe verfes! ben, als mich allernig verlanget ju fenn; mogen die Winde das übris vom Schauen, fcmalert den Ars ge weben weit in die Ferne, es beife fet nicht mein. Gottliches Gut macht frohlichen Muth. 2,2 :,2

Chabe tragen nur alle Bergnuge lich und fuß. :,: 7,2 lichfeit gu : Undre gerftorliche Glus | 9 Db es nicht alles mit Saufen des Bufage bringen ber Geelen einfdneget, finbet fich bennoch ein fein Ctaubelein Ruh; Bauen auf tagliches Brod, welches bem Das Cand hat feinen Beftand. : 1: | gen vergnüglich gedeibet : Kommet

beingt Beift und Lebens : Caft. | 3 Wenn ich erharre mas emiglich 17 Den frommen Micobemus, mabret, lag ich binfahren ein bansieh't auch ber Lieb's:Magnet, gu gendes Reft, welches bas Brechen fenn ben bem Begrabnig, mo man und Fallen gerfforet, welches auch gu Grabe geh't nut einem Mens endlich im Staube verwef't. Gu fchen: Cohn, ber auf bem bodiften de voraus ein einiges Saus. : .:

4 Ueber dem Glange der weltlie den Ehren fdweben viel Centner 18 Der Leichnam wird bewunden, befdmerlicher Laft : jene entmife

5 Borqua verfdmindet, und In tul verfliegen, obwohl in eiferne 19 Man träget in die Erde ben Tafeln geaßt: Loben und Rub Gottliche Ehr Die bauret

6 Roffbare Tucher von Purpur und Geibe, man in ber Romge Doch was Mein Berg, mas machft muth und Gund. Innere Tracht,

> 7 Jagen und Degen, die Bogel berühren, Reiten und Rifden, und mas man vor Luft fuchet im Lans gen und Fechten, Turniren, blabet den thorichten Dergen bewußt, uns fere Freud weit beffer gebeiht. 3,2 3,2

8 Effen, fo führet ben Ranien men gum oftern bie Roft; Uebris ge Speifen find nicht gu verdauen, bringen jum öftern gar traueige 2 himmlifche Gaben und ewige Poff. Schlechtes Bemuß ift fatte

tein Centner, fo gnuget ein Loth. binabe binunter ins Grab, tet tet Dben ift feil befcheidener Theil.: ;: : ;:

fehlet, nichts schwindet, brauchet das Wenige eben wie viel : Allgeit im Refte bes Glaubens er findet in Enge erhalten ben Raum. Eng alles in allem, und mas er nur ift bie Pfort; boch lebet man bort. will. Beten am Pflug bringt Rabe rung genug. 2,2 2,2

lich gefpudet oben und unten mit gottlicher Rull : Alles, bas immer der Dochfte befchicket, fchaffet und mehret ohn Ende und Biel. Alles geit fatt im beiligen Staat, ent in

12 Eben was Safte aus Traus ben gepreffet, ober aus Gerften ges' fottenes Del, eben baffelbe auch binter ihm laffet quellendes Waffer, gu frifden Die Seel. Jeglicher Gaft führt göttliche Rraft, 272 272

13 Waffer bas trantet gefangene Leute: Baffer erquidet ermubete Rnie: Waffer erfrischet nach befe tigem Streite; Baffer bas fuhs let, und higet doch nie. Goll es fo fenn, wird Waffer gu Bein. 2/2 2/2

14 Ber fich ju diefem Getranfe fann halten, ladet, wenn andere |:,: :,: forgen um Geld, laffet die gottliche Butigfeit malten, welche mit Wafe fer Gefundheit erhalt. Waffer:Gefchirr giebt Labung, wie Bier. 2,2 2,2

15 Saben die Konige Thranen getrunken, falgiges Waffer hat ibs nen beliebt, wenn fie in gottliches die Roth. tot tot Trauren verfunken, wenn fie von auffen und innen betrübt; halt ich | ren erhoben; Mangel hat fehr viel es mit, es fchabet mir nit, 2,2 2,2

16 Wer in Gelaffenheit bentet, gu freigen immer auf hobere Stus muth bat manchen den Reichthum nur schmiegen, nur beugen, immer intemand verhofft. : ;: : ;: hinunter je tiefer er kann. Immer | 23 Geiftliche finden ben Woraus

17 Burgelt man unten, fo treis 10 Weme nichts mangelt nichts bet man oben; also erstärket ein LibanonseBaum. Welche vor 216 tere bie Beisheit erhoben, haben 1/1 1/1

18 Wurde ich mube und trage 11 himmel und Erden find weibs im Laufen, wurde mein Othem durch Ledigen verlegt ; mußte mich Gott mit ben Faulen verfaufen, deren die Bolle nicht wenige hegt. Michtes verichont, es beigt nur ges wohnt, 2,2 2,2

> 19 Sollten bie Freunde wie Reine de gergehn, Treue und Liebe gere fchmelgen wie Schnee; fann ich mit Gott und ben Engeln beftehen thut mir fothamger Schade nicht weh. Himmlische Treu bricht nims mer entamen. 2/2 3/2

> 20 Collte es fommen gum leidis gen Flieben, fcmablicher Weise verwiesen gu fenn, Morgens unds Abendmarte fluchtig gu gieben, rus fet mir Jesus ins Herze hinein: Folge nur mir, ich walle mit dir.

> 21 Retten und Bande im finftes ren Schatten, unter bem Schlans gens und OtternsBegudt, muffen mir gleichwohl die Frenheit gefrats ten, welche mir fchenfet bas emige Frenheit in Gott bescheret Richts

22 Trubfal hat manchen ju Che in-Runften erbacht; Aengften bie haben viel Bofes verschoben; 21rs fen hinan, muß fid nur bruden, gebracht ! Leiben giebt oft, mas

auf Erben, faugen nur Gafte, und Frenftabt aufgethan, mein Seiland effen ben Rern : Fleifchlich: Befinns nummt bie Gunder an ! te bie Traber nur werben, haben noch Rafte, noch Glude, noch Ders treibt ihn von feinem Three Stern, maffen fich aus, und fters auf Erben : Ihn brang tes Cum

ben im Edmauß, :/: :/:

ben ben himmel. Lieber I was wird fant in ihre bittre Roth, und es mohl fegen allbort, wenn fich ges ichmedt ben unverbienten Teb: leget bas Erden-Gefümmel, wenn Und ba er nun fein theures Leben fich bezeiget ber emige hort! finge por fie jum Lof's Beld bingegeben gemach, und ferebe barnad), :/: :/: und einem Bater g'nug gethan,

vergnüget immer je beffer im nies an ! brigen Ort, ba fich mein Geelgen gebulbiglich fchmieget, fpeifet und Schoof ein fichres Schlof gejage tranfet mit gottlichem Wort: Rab- ter Geelen : Er fpricht fie von bem re nur bin, bu weltlicher Emn. Urtheil lot, und fillet balb di :/: :/:

#### Mel. Mein Gott. (51)

Beisbeit, aller Hims mel Bier! Komm von bein'm Glorie: Cis; fomm, und arbeite bu mit mir, bein fcmaches Rind befchut.

2 Cen mein Gefellichaft ben bem Werk, daß ich mich nicht verftreu; mich fteria fübr', berath' und ftarf,

daß ich dem Werkzeug fen.

3 Co werd ich Gott gefällig fenn, in allem mas ich thu; fo bleib ich froh in Diuh und Pein, in ftiller Geifted:Mub.

576. Mein Seiland nimmt Mein Heiland nimmt Die Gunder unter ihrer Laft ber Gunden, fein Menfch, fein Engel troften fann, wie fiche nach armen Gundern febe bie niegend Nuh noch Rettung fin= net : Co wohl mann fie noch im ben; den'n felbit die weite Welt gehn, als wann ihr Auge vor ihm gu flein; die fich und Gott ein thranet. Wie firedt er fich nach Greuel fenn ; den'n Mofes fibon Bollnern aus; wie eilt er in Jadas ben Ctab gebrochen, und fie ber Baus; wie fanft ftillt er bei Dage Sollen zugefprochen, wird Diefe balenen ben milden Blug erpreftet

2 Gen mehr ben mutterladet bere Hoth und Schmerg an ilen 24 Chriften, Die haben auf Er= Ctatt ein Rluch gu merben : Er 25 Rurglich ju fagen: Ich lebe fo beißter er nimmit bie Gunter

3 Dun ift fein aufacthance angstlich Qualen. Es werd ihr ganges Cunten : Geer ins unger grundte tiefe Meer von femem theus ren Blut versenket. Der Genf ber thuen wird geschenket führt ben ju's Baters Lebens-Bahn Mein Sei land nimmt die Cunder an!

4 Co bringt er fie gum Bater bin in feinen blut beflofinen Urmen: Das neiget bann ben Bater-Ginn gu lauter bebenden Erbarmen : Er nimmt sie sich zu Kindern an, und alles mas er ift und finn mud thn'n jum Eigenthiem gegeben! Ja, gar die Thur, gum em'gen ter ben wird ihnen froblich aufgethan.

5 D! follteft du fein Derge febn-

Thranen, und benft nicht mas fie Dein Beiland nimmt bie Gunder fonft gethan. Dein Beiland nimmt an !

die Gunber an !

ten. Rein : er ift immer einerlen, reblich mennft, und beinen Fall mit Und wie er unter Spott und Soh- fcon erfahren, bag er fein Gnab gethan. Mein Beiland nimmt die nimmt die Gunder an ! Eunder an l

betrübet, ju bem der feinen von fich gleich heut bie offnen Gnaden-Dforweif't, der fich gebeugt gu ihm bes ten fchlieffen : Dein ! weil er ruft, giebet! Wie willt bu bir im Liche fo fomme bu und greif mit benben te ftehn, und ohne Roth verloren Banben gu. Wer fich bier gar gu gehn? Willt du der Gunde langer lang verfaumet, und feine Gnadens bienen, ba bich ju retten er erfchies Beit vertraumet, bem wird bernach nen ? D nein! verlag bie Gunbens nicht aufgethan. Beut fomm, beut Bahn: Mein Seiland nimmt die nimmt bid Jefus an ! Ennber an I

fomm dann, armer Wurm heran, fus an.

9 Denf nicht ich habs zu grob ges 6 Bie freundlich blidt er Petrum macht, ich hab die Guter feiner an, ob er gleich noch fo tief gefale Gnaden fo lang und fchandlich len. Und bas hat er nicht nur ges umgebracht, er hat mich oft une than, da er auf Erden mußte male fonft gelaben. Wo bu es nur jest gerecht, und fromm, und ewig treu. Ernit beweinft; fo wirft du diefes nen, fo ift er auf bem Gis ber bir nicht thut fpahren, und bag er Thronen ben Gundern febreich gus allgeit belfen fann. Deein Beiland

10 Doch bent auch nicht es ift 7 Co fomme bann wer Cunber noch Beit, ich muß erft biefe Luft heißt, Und wen fein Gundengreu'l genieffen : Gott wird ja eben nicht

11 Ach zeuch und felbiten recht gu 8 Romm nur muhfelig und gee bir! Holdfelig fuffer Freund ber budt! Romm nut fo gut bu weißt Cunder, erfull mit fehnenber Bes ju fommen! Wenn gleich die Laft gier auch und und alle Adames bich nieber brudt, bu wirft auch Rinder. Beig uns ben unferm Gees friechend angenommen. Gieh, wie lene Comers, bein aufgethanes lies fein Berg bir offen freht, und ime bes Berg : Auf bag wir eilig gu bir mer felbften dir nachgeht. Wie gebn, und lag und ja nicht ftille lang hat er mit vielem Fleben fich ftebn, bis daß ein jeder fagen fann : freundlich nach dir umgesehen. Go Gott Lob! auch nich nimmt 3cs

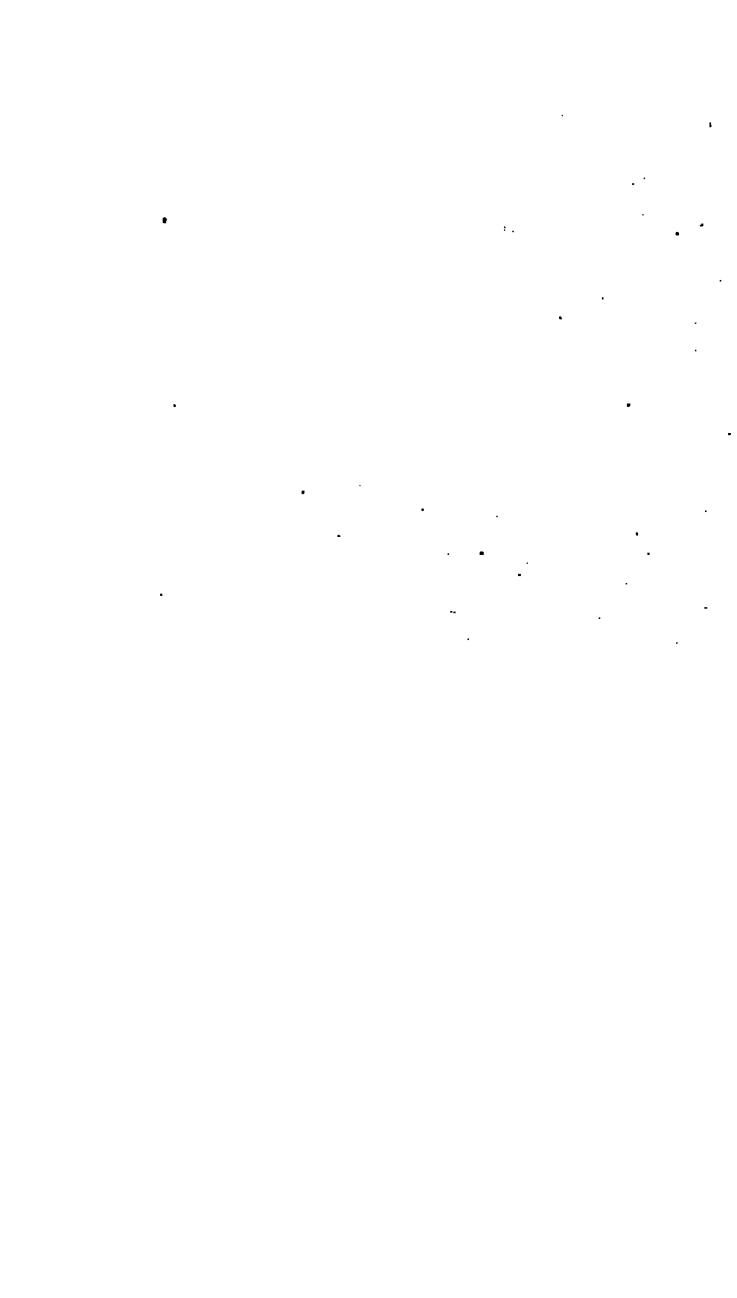

### Das Erste Register,

nach benen Haupt-Materien, worunter die Lieder verfaßt find.

| 1. Don der Juffunft Christi ina                            | Du gruner Inveig, bu edler 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fleisch.                                                   | Gebuldig's Lammlein, Jefu 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (Bott fen Dant in aller Welt 126                           | Hindurch, hindurch, mein tr. 412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lob fen dem allerhochsten 215                              | Bochfter Prieffer! ber bu bich 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2. Don der Menichwerdung und                               | Befu! beine beil'ge Bunben 169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Geburt Chriftl.                                            | Jefu, meines Lebens Leben 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Auf! Ceele auf! und faume 39                               | Laffet uns mit Jefu geben 206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Chriftum wir follen loben f. 54                            | Meine Ceel, ermuntre bich 228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Du wefentliches Wort, vom 86                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ein Rind ift und geboren heut 89                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Belobet fenft du Jefu Chreft 116                           | D Camm Gottes unschuldig 282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| herr Chrift ber ein'ge Gott's 136                          | D Welt ! fieh bier bein Leb. 293                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Jefu, rufe mich von ber Welt 181                           | Gen gegrüßt, bu Ronigs-R. 314                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pobt Gott ihr Chriften alljug. 218                         | Cege bid, mein Geift, ein m. 312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bir fingen bir, Immanuel 368                               | Siehe, mein getreuer Rnecht 420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                            | Wann an Jefu ich gebente 343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3. Meus Jahrs Lieder.                                      | Wenn an meinen Freund ich 357                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rachdem bas alte Jahr verfit. 248                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Run bas alte Sahr tft hin u. 250                           | G. Dom Bettrabnik Jefu Chrift.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Seut fanget on das neue 3. 145                             | Run ift alles wohl gemacht 252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wer fich im Gent beschneidet 362                           | 7. Don der Auferfiehung 3. Chrifti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4. Don ber Derftarung Jefu in                              | Md Gott! nuch brudt ein f. 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| feinen mannigfaltigen Mamen,                               | Muf! ibr Chriffen ! lagt und 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Aemtern und Wohlthaten.                                    | Chriffus lag in Todes Band. 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Groffer Prophete mein Berge 130                            | 3hr Chriften feht, bag ihr 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Jefu du mein liebites Leben 170                            | Ronunt, banfet bem Seiben 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Jefu, frommer Menschen: S. 172                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Jefu meiner Seelen Ruh 177                                 | The state of the s |
| Sefue ift Jesfus und fcon u. 183                           | Lobfinget Gott, meil Zefus 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Jefus ift ber ichonfte Ram 182                             | Run hat bas beil'ge Gottes 252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Jefus Ram bu bichfter R. 415                               | D Tob! mo uit bein Ctachel 290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Meines Lebens beffe Freude 231                             | Trauren, Jelu, batt' umgeb. 328                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mein Bergens-Jofu, meine 2. 234                            | Triumph, Triumph! Es f. 332                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rame voller Gute 248                                       | Bach auf, mein Herz 341                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Run will ich mich fcheiben v. 256                          | 8. Don der Simmelfahre Chrift und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                            | feinem Gigen jur Rechten Gottes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| D Jesu suß wer dein gedenkt 281<br>Wer ift wohl wie du 360 | Muf biefen Tag bedenten mir 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1 /                                                        | Frehlodet ihr Bolfer, frehlod. 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5. Dom Leiden und Sterben Jefu                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Die Seele Chrifti beil'de mich 73                          | Berr Jefu, gich und für und 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wie Goole Bheifft koil'ne mich 72                          | O Police Blevell how her mile 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



## Das Erste Register,

nad denen Haupt-Materien, worunter die Lieder verfaßt find.

| 1. Don ber Bufunft Chrift ins      | Du gruner 3meig, bu ebler 79       |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Steifch.                           | Bebulbig's Lammlein, Jefu 114      |
| Gott fen Dant in aller Welt 126    | Sindurd, hindurd, mein tr. 412     |
| Lob fen dem allerhochsten 215      | Sodifter Priefter! ber bu buch 150 |
| 2. Don der Menfchwerdung und       | Befu! beine beil'ge Bunden 169     |
| Muf! Geele auf! und faume 39       | Jefu, meines Lebens Leben 179      |
| Chriftum wir follen loben f. 54    | Laffet und mit Jefu gieben 206     |
| Du mefentliches Bert, vom 86       | Meine Geel, ermuntre bid) 228      |
| Ein Rind ift une geboren beut 89   | D bu Liebe meiner Liebe 262        |
| Gelobet fenft bu Sefu Chrift 116   | D Lamm Gottes unfchuldig 282       |
| herr Chrift ber ein'ge Gott's 136  | D Welt ! fieh bier bein Leb. 293   |
| Jefu, rufe mid bon ber Welt 181    | Sen gegrußt, du Ronige-R. 314      |
| Lobt Gott ihr Chriften allgug. 218 | Cete dich, man Gaft, ein m. 312    |
| Wir fingen bir, Immanuel 368       | Giehe, mein getreuer Rnecht 420    |
| 3. Reus Jahre Aleder.              | Wann an Jefu ich gebenke 343       |
| Rachdem bas alte Jahr verff. 248   | Wenn an meinen Freund ich 357      |
| Run bas alte Jahr ut bin u. 250    | 6. Vom Begrabunk Jefu Chriftl.     |
| heut fanget an bas neue 3. 145     | Run ist alles wohl gemacht 252     |
| 2Ber fid) im Beift befchneidet 302 | 7. Don der Muferftehung 3. Chrift. |
| 4. Don der Derfidrung Jefu in      | Mich Gott! mich brudt ein f. 9     |
| feinen mannigfaltigen Namen,       | Mufl ihr Chriften ! lagt uns 36    |
| Memtern und Wohlthaten.            | Chriffus lag in Tobes Banb. 53     |
| Broffer Prophete mein Berge 130    | 3hr Chriften febt, daß ihr 185     |
| Jefu, frommer Menfchenet. 172      | Rommt, bantet bem Gelben 200       |
| Jefu meiner Geelen Ruh 177         | Laffet und ben herren preifen 205  |
| Jefus ift Jesfus und fcon u. 183   | Lobfinget Gott, weil Jefus 216     |
| Jefus ift ber fconfte Dam 182      | Run hat bad beil'ge Gettes 252     |
| Jefus Dam bu hodhiter R. 415       | D Tob! mo ift bein Stachel 290     |
| Meines Lebens befte Freube 231     | Trauren, Jefu, batt' umgeb. 328    |
| Dein Bergense Jefu, meine 2. 234   | Trumph, Trumph! Es f. 332          |
| Name voller Gute 248               | Wach auf, mein Gerg 341            |
| Run will ich nuch febeiben v. 256  | 8. Vonder Simmelfahrt Chrift und   |
| D Befu fuß wer bein gebenft 281    | feinem Sigen gur Rechten Gottes.   |
| Wer ift wohl wie bu 360            | Muf biefen Tag bebenfen wir 34     |
| 5. Dom Reiden und Sterben Befu     | Frohlodet ihr Bolfer, frohlod. 113 |
| Chrift.                            | herr Jefu, geh uns fur und 142     |
| Die Scele Chrifts beil'ge mich 73  | D Refu Chrift, ber bu mir 271      |

Berborgne Gotteesliebe bu 422 Beuch uns nach bir, fo fomm, 380 9. Don dem Seiligen Beift und defe fen mannigfaltigen Gaben und Wirfungen. Brunnguell aller Guter 52 Du Geift, der alle Frommen 78 Romm, o fomm, bu Geift bes 198 Run bitten wir ben heil'gen 249 D Beil'ger Geift, tehr ben uns 268 10. Don dem menichtiden Miend und Derderben. Ma mann willft bu, Jefu, f. 25 Uch was ben ich mein Erretter Adyl was find wir ohne Jesu Der Gnabenbrunn fleußt noch 62Liebster Jefu, in den Tagen Mein ganges Berg beweget 225D Jesu, König hoch zu ehren 278; Abo foll ich hin? wer hilfet 377 11. Don der mabren Bug und Befebrung. Uch Gott, in mas vor Schmer. Ach schone boch logroffer M. 20Mus ber tiefen Gruft 42 Der alles füllt, vor bem bie 4001 Herr Jesu Christ! du bochft. 138 Refus nimmt die Gunder an 416 D wie ist der Weg fo schmal 294 Siehe, ich gefall'ner Knecht 319Wo ift niein Schaffein, bas 373 260 foll ich flieben bin 376 280 fell ich nuch hunvenden 378 12. Dom mahren Glauben. Ach Gott! in was für Freud. Ach lag dich jest finden, fomm 15 Endlich wird es une gelingen 93 Es foste mas es will 103 Ich will gang und gar nicht 165 The Rinder, fasset neuen Dt. 189 D Gottes Cohn, Herr Jesu 265

Probirt muß fenn ber Glaub 297

Berfucket euch boch felbst

13. Von der Zeitigen Caute. Uch Jefu! schau hernieder 12 Uch liebster Jefu, seh auf mich 15 Run gute Nacht, du eit'les 251 Wann man allhier der Welt 345 Wenig sind, die göttlich leben 359

14. Don der Liebe gu Befu. Ach fagt mir nichts von Gelb 19 Un Jesum benten oft und v. 32 Brich an, mein Licht, entgieb 51 Chrifte! mein Leben, mein 399Die Freundlichkeit meines G. 66 Die gottliche Liebe bringt laut, 67 25 Die Lieb ift kalt jegt in der 69 26 Durch bloffes Gebachtniß bein 81 Gute Liebe ! benfe boch 132 212 Sochfte Luft und Bergvergnu. 149 3d hab ihn bennoch lieb 157 3th liebe bith herzlich, o Befu 159 Ich will bich lieben, meine Ich will lieben, und mich üb. 166 Jefu ! beine Liebess Flamme 169 Jesu, den ich menne 170 Zefum will ich lieben 181 Meine Seele I willt bu ruh'n 229 Meinen Jesum will ich lieben 227 D himmlische Liebe; bu haft 271 D Jelu! Hoffnung mabrer D Jefu, Jefu! Gottes Cohn 276 Chonfter Immanuel, Berg. 15, bon der beilderlichen und gemeinen Liebe. Jesu baue deinen Leib The Kinder des Höchften! w. 138

Jesu baue beinen Leib 169 The Kinder des Sochsten! w. 188 The Kinder der Liebe, was w. 187 Mein König! schreib mir dein 241 Sieh, wie lieblich und wie f. 321 16. Dom Suswaschen ber dem Lies

Uch ! wie fo lieblich und wie 29

265 17. Vom Seiligen Abendmaht und Derkündigung des Areug-Todes 3efu Christi.
337 Ad Herr Jefur sen und fr. 11

Mich tomm bu fuffer Dergens. Muf, Scele, fen geruft't! Den BundersGott! ben 26. 60 21, Dom Geheimnis des Rreuges Holz des Lebens, Roft bet C. 151 Mein Jefu, bier find beine Run lobet alle Gottes Cohn 418 D Lammes Blut! wie treffl. 420 Wo bleiben meine Ginnen . 427

18. Von der Nachfolge Jefu. Das Leben Jesu ift ein Licht 55 Das Leben Jefu mar jur Beit 56 Der schmale Weg führt boch 402 Der schmale Weg ift breit g. 408 Folget mir, ruft uns bas Leb. 108 Beiliafter Jefu, Beiligungs. Dar nach! (pricht Christus 246 Wer hier will finden Gottes 360

19. Bitt: Cieder. Mus Lieb verwundter Jefu m. 42 Beweg mein Berg burch beine 45 Brunn alles Beile, bich ehren 899 Dieg ein, bas noth, lebr mich 78 Du unbegreiflichs bochfres G. 86 Ein Ronig groß von Macht 90 Eins ift noth! ach herr, bieß 90 Glang voller Rraft mach bein. 117 herr Jesu Chrift, bich ju uns 137 herr Jefu beine hindin fchr. 140 herr! mann wirft bu Bien 143 Jefue hulf flegen! du Furfte 172 Jefu, Belu, Brunn des Leb. 415 Befu, meines Dergens Freude 178 Jefu, mein Treuer Jefu, mabres Gottes-Lamm 180 Romm body, mein Jefu Chr. 196 Liebfter Jefu, bu wirft fomin. 211 Mein Gott ! bas Berg ich br. 233 D mein frarfer Bundees Kon. 285 Trautster Jefu, Chrenfonig Berborgner Abgrund tiefer L. 422 Seuch much, zeuch much mit b. 381 20. Dom nottlichen Welen und Eigenichaft der Seil. Dreveinigteit.

Allein, Gott in der Soh fen E. 29 In ber ftillen Ginfamfeit

14| Tebora ift mein Licht und &. 167 40 Was Lobs follen mir . Christi.

239 Ach Gott, wie manches Berg. 10 Ach treuer Gott, barmbergige 22 Auf Leiden folgt die Herrlich. 38 Bift bu benn, Jeful mit bein. 46 Den, am Rreng ich nut ermah. 58 Du herr des himmels und b. 405 Fort ihr Glieber und Gefpiel. 109 Frisch, frisch hinnach mein G. 112 Gluck zu Kreug von ganzem 120 Rein Chrift foll ihm die Rech, 192 Rommit her zu mir, spricht G. 201 Rommt, ihr Rinber unfrer 2. 202 Leiben ift bie beste Liebe 208Meine Sorgen, Angft und D. 230 Menfch I brudt bein Rreuß 244 Rux frisch hinein ! es wird fo 258 D KreugedsStand! o edles 261 So foll ich dann noch mehr Bas Gott thut, bas ift wehl 349 Wenn dir bas Kreug bein S. 358 22. Von der Leutseligfeit Gottes. Gott, beg Scepter, Stuhl und 122 Gott ist gut, was will led fl. 408 Halt im Gedachtniß Jesum 134 3d bin ein Berr, ber ewig 1, 154 Liebe, bie du nich jum Bilde 209 D Jefu Chrift, mein fconftes 272 Schidet euch, ihr lieben Gafte 803 Seelen-Brautigam, Jefu, G. 308 Cen hochgelobt, barmberg'ger 317 Bergig mein nicht, bag ich d. 336 Wie ein Wogel lieblich finger 425 Womit foll ich bich wehl lob. 375 23. Donden Werten der Schopfunt und der daraus herleuchtenden gottlichen Liebe und Serelichteit. Geh aus mein Herz, und fuche 115 Rimmel, Erbe, Luft und DR. 148 Ich febe bich, o Gottes Macht 161

Reine Schönheit bat bie Welt 193 Groffer Gott, in bem ich fcb. 410 24. Don gottlicher Dorforge und herr Jefu Chrift bich ju uns 137 Sieh, bie bin ich, Chren-Ron. 320 Renierung. Befiehl mein Derge, beine 2B. 398 29. Don der mahren Zeufchhelt, Befieht du deine Wege 43 Jungfrauen, bort, womit bie 192 Gott lebet noch! Ceele! was 124 Reufcher Jefu, boch von Abel 194 Gott, mein Troft! wer fragt 409 Berliebtes LuftsSpiel reiner 336 3ch will bich nicht verlaffen AGad) auf, du Geift ber treu. 339 Meine Hoffnung ftebet fefte Weg Luft, du unluftvolle E. 353 Warum willt du doch für Dt. 347 30. Donder geiftichen Wachfamfeit. Was foll ich mich mit Gorgen 425 Ach treib aus memer Geel  $2\theta$ Wenn ich mit geiftlicher S. Ach treuer Gott ! wie nothig 2325. Dom Chriftlichen Leben und 21d)! madjet, madjet auf!  $^{24}$ Wandel. Der Braut'gam fommt! ber Ach bag ein jeder nabm in 6 61 Die Brond: Wefellen, die muffen 75 Ach I Jefu, mein Schönfter 12Thr Gefpielen, lagt uns mach. 195 Erneure mid, o ewig's Licht 97 The Kinder Gottes allzugleich 1~9 herr Jefu, em'ges Licht 141 Liebster Jefu, liebstes Leben herr Jefu, Gnaden:Conne 142 Mache bich, mein Geiff bereit 219 3ch bante bir, mein Gott 157 D Cunder! benfe mobil Ob ich schon war in Sunden 261 O theure Ceelen, lagt euch D Durchbrecher aller Bande 263 289Wacht auf, ihr Christen alle 342 O füsser Stand, o felig Leben 289 Ivann ich es recht betracht Quill aus in mir, o Segens. 297 Wohl auf, jum rechten Wein, 369 Wann unfre Augen febon fich 316 Was machen doch und sinnen 351 26. Dom innern und auffern Wort. Welch eine Corg und Furcht 355 Der herr ift mein getreuer S. 62 Wer fich bunfen lagt, er feb. 361 Es gieng ein Caemann aus ju 99 Bion l brich herfür Frag beinen Gott, hor mas er 110 Jefu, fomm mit beinem Bater 174 31. Dom geiftlichen Kampf u. Sleg. Liebffer Jefu, wir find bier 213 Auf Chriften=Wienfch! auf Treufter Meifter! beine 2B. 332] Muf, ihr Chriften, Chrifte Gl. 35 26oht dem Menschen, der n. 371 Blide meine Geele an Dein Erbe, Berr, liegt vor bir 57 27. Dom mabren und falichen Chele ftenthum. Die Tugend wird burche Rr. Bewahre bich, o Ceel Es fostet viel ein Chrift ju f. 103 Erleucht mich, Herr, mein &. 95 hier legt mein Ginn fich por 146 Es ift nicht schwer, ein Chrift 102 Hilf Jefu I hilf flegen 147 Kommt und lagt euch Jefum 204] Ich bange boch an dir mein Celig ift, ber fich entfernet 312 Icful bilf mein Kreus mir Treuer Bater, beine Liebe 331 Jesus ift mein Freudenslicht 183 28. Dom mahren Geiften-Gebot. In did hab tel gehoffet Dir, bir, Jehova! will ich fin. 76 Kommt Rinder, lagt und geb. 417 Gett ift gegenwärtig 123 Mein Heitand, gieb nich mir 237

Mein fcmacher Gent von in. 227 Richts hilft und dort mit bob. 248 O frarker Bebaoth! du Leben 287 Ringe recht, wenn Gottes G. 298 Schaffet, fchaffet, meine Rin. 301 Chau, lieber Gott ! mie mei. 302 Treuer Gott! ich muß bir fl. 329 Was ist die Gebühr der Chr. 424 Wer übermindet, foll vom S. 363 32. Don der Derleugnung ber Welt und fein fetbft. 397 Ach bor bas fuffe Lallen Abje bu fuffe Welt ' 28 Allein, und doch nicht gang all. 30 Beglückter Stand getreuer C. 44 Chrifti Tod ift Aldams Leben 52 Die Liebe leibet nicht Gefellen 67 Entfernet euch, ihr matten R. 92 Gott und Welt und bender G. 127 Groffer Gott! lehr mich boch 128 Bute Racht, ibr eitle Freub. 132 herr Jefu, beine Macht hat 139 Bergog unfrer Geligfeiten Ich fage gut' Racht 160 3ch fterbe dabin, mein bester 161 Belu, meine Freude 175 Ihr jungen Belben! aufgew. 187 Lieber Bater uns erhore Mein Berge wie manfest und 236 Menfch! was fuchft bu in b. 245 DI der alles batt' verloren Preife ben Gerren, ber mun. 296 Secle, mas ift schoners wohl 310 Co oft ein Blid mid aufw. 325 Unfer Wandel ist im himm. 334 Was erhebt fich doch die Erde 348 28as mich auf biefer ABelt b. 353 Weg mit allem, was da fich. 354 33. Don der Benierde ju Gott und Christo. Ach herr, wie burftet meine 11 2(d) I mein Gott, wie lieblich 16 Uch I mocht ich meinen Befunt Ad mocht ich noch auf dieser

Ach! Wenn werd' ich fchauen 27 Dein Blut, Berr, ift mein El. 57 Du Licht bas ohne Wechsel ift 79Du taufendeliebfter Gott 85 Geb auf, mein's Bergens M. 114 Gott lob ! ein Schritt jur E. 125 Guter hirte! willt bu nicht 133 Id fuche bich in diefer Ferne 161 3d will einfam und gemeinf. 185 Belu, fomm mit beinem Bat. 174 Jefu, meines Bergens Freud 179 Jefu, Conn im Bergen 183 Jesu, mabres Lebend-Brod Romm, Liebster, komm in b. 198 Liebster Braut'gam ! benfft 210 Meine Armuth macht mich f. 224 Mein Brautigam, bu gartes 223 O Abgrund, thu bid auf O Jefu! tomm ju mir mein 277 D frarfer Gott, o Ceelen-Rr. 247 D Urfprung bes Lebend I o 291Schaß über alle Schäße 303 Schönfter aller Schonen 805 Seele, mas erniud'ft bu bich 209 Wann erblick ich bich einmal 344 Willfomm, verflatter Gottes 426 Wo ift ber Chonfte, ben ich 371 Wo mein Schat liegt, ift m. 375 Beuch meinen Geift; triff m. 881 34. Don der Chriftiten Belaffenhelt.

Gott mill's machen, bag bie 124 3th bin in allem wohl jufried. 156 Jefu meiner Seelen Rub Jesus, Jesus, nichts als Jes. 182 Meine Bufriebenheit fteht im 232 Mein Dergl fen gufrieden, b. 237 O Zefu lehre mich, wie ich d. 279 Coll ich nach beinem Willen 223 35. Don der mabren Geduid und Beffandig feit.

Kahre fort 2/2 3ton! fahre fort 107 17 Glaub an Gett ist Bion glaub 117 18 Wieb bich zufrieden und fen ft. 118

, 89

Glaube, Liebe, Soffnung find 118 Huf, hinauf zu beiner Freude 35 Meinen Jefum lag ich nicht 226 Muf meinen lieben Gott trau 28 Geelen=Weide, meine Freude 308 Der am Rreug ift meine Liebe 61 Ger getreu in beinem Leiden 315 Cen Gott getreu, halt feinen 316 36. Don der ganglichen Uebernabe des Serzens an Gott. Allgenugfam QSefen 31 Du fchenkeft nur bich felbft 84 Gott ift man Hal, man' H. 124 Gott Lob! ich habe wieder 409 Bochfter Priefter, ber bu bich 413 D Jefu! du bift mein D liebe Ceele, fonnt'ft bu m. 282 Was giebst du denn, o meine 349 37. Dom gottlichen Grieden und Anhe der Geelen, Die Liebe, fo niedrigen Ding. 68 Friede, ach Friede! ach gotel. 111 Mach endlich bes vielen Zerff. 219 Dunbetrübte Quell Mein g'nug beschwerter Ginn 232 Mein Calomo, bein freundl. 243 Ruhe ift das beffe Gut 299Wie wohl ift mir, wenn ich 367 Wie mohl ift mir, wie mohl 367 38. bon der Freude im Seil, Geiff, Ad) fev gewarnt, a Seel, für 20 Uch! was mach ich in ben Ct. 25 Brich endlich berfur! bu geh. 51 Die lieblichen Blide bie Jesus 70 halleluja! wird man mit Fr. 134 3h bin voller Troft und Fr. 156 Beful wie fuß ift beine Liebe 185 Mein Jefu, fuffe Geelen-Luft 240 D du fuffe Luft aus der Lieb. 264 D Jefu, mein Braut'gam! 280 D liebefte Liebe, wie ift mir fo 283 D Bater ber Liebe ! lag mur 292 Rane Flammen ! brennt guf. 298 260 ift wohl ein fuffer Leben 374 Berfließ, mein Geiff ! in Befu 379 39. Don der Grendinfeit des Glau= Ady alles was himmel und

Es ift ber Moth ein Biel geft, 408 En was frag ich nach der Er. 106 Gott! der groffe Dimmele: St. 121 3d trau auf Gott in allen Schwing dich auf zu beinem 306 Cen unverjagt, o frommer Ch. 319 Collt es gleich bismeilen fch. 324 Bon Gott will ich nicht laffen 338 25as mag und von Jefu fcb. 352 Welt, pade bid, ich fehne mich 356 Bulegt wenn wir einst jum 3. 856

40. Don der gortlichen Weisheit. Der Beibheit Licht glangt im. 65 Du Tochter des Konige, wie Mein Berg, bich fchwing jum 225 O felig ift, wer einwarts feh. 2-6 Gulamith, verfüßte Wonne Unschäßbares Einfalte-Befen 333

41. Dom Lobe Gottes. Muf, auf mein Geift, und bu Dante bem herren, o Ceele ! 55 Dir fen Lob, herrlichkeit und 77 Du, meine Ceele ! finge 80 Ehre fen jego mit Freuden g. Es gehet wohl, Halleluja 93 Groß ift unfere Gottes Gute 411 Balleluja, Lob, Preis und E. 134 Sodifter Formirer ber loblich, 149 holbfel'ges Gottes:Lamm hofianna! Davibe Cobn 413 Laffet und den Gerren preifen 205 Lobe den Gerren, ben macht. 213 Lobe, lobe, meine Geele 214Lobet Gott ju jeder Stunde 217 Man lobt bich in ber Stille 221 Run lob, mein Geel! ben Sp. 253 Preif, Lob, Ehr, Rubin, D. 296 Cen Lob und Chr bem bochft. 318 5 Singt bem herrn nah und f. 322

| the same of the sa |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wir loben bid, o herre Gott 364 Deun ruht boch alle Welt und 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bunderbarer Ronig! Gerel. 379 D Gerr ber Gerrlichfeit 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 42. Donder neiftlichen Dermahtung, Cehet, sehet auf 310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Den meine Ceele liebt 59 Singet bem herren en neues 321                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Em'ge Weisheit Jesu Chrift 105 Bann endlich, eh' es 3.on m. 423                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Groß und herrlich ift der Ron. 131 Bas uft doch diefe Beit 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Romm, LaubensBatte remite 200 Biederbringer aller Dinge 364                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Liebster Seiland ! nabe bich 211 Bion fest gegrundet frebet 343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mein Braut'gam! führe m. 223 Bond hoffnung fommer 3=4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mein Liebfter, mein Schonft, 242 Bion! Bion, bu geliebte 395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| D mein Berg! jeuch bein B. 244 Bur Friedens-Ctabt, nach B. 357                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Calb und nut beiner Liebe 300 47. Dom Tod und Auferstehung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 43. Dom heitigen Abel der Gtau: Romm, Eterblicher, betrachte 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| bigen. D finftee Nacht! menn mirit 264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Erstaunet all the Soh und E. 97 D Befu Chrift mein's Lebens 273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| D wie felig find die Geelen 295 Pflichtmagig gelebt, an Gott 295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 44. Dom verborgenen Leben der Unfer Leben balb perif mind, 393                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Blaubigen. Bie fleucht babin ber Menf. 365                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Es glanget ber Chriften inm. 100 18. Don der gutunft Cheift jum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| D was fur ein herrlich Wefen 292                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Berborgenheit, wie ift dein 385 Die Glode fit lagt und je gt 404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 45. Don den Blagen Bions. Es eilt heran, und bridgt fc. 4063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Binde meine Ceele mobil an b. 46 Es iff die lette Ctunde 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Eil boch heran, und mach bem 47 Es ift gemignich an ter Beit 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Groffer Jimmanuel! fchaue b. 129 Es find fchen bie letten Beit, 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bert beine Treue ift fo greß 136 Babet auf! ruft uns bie Ct. 343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Laft und immaff, feufend fl. 207 19. Dom Simmel und Simmilifen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Man mag wehl ins Klag-h. 221 Jernfatem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Unfer Herrscher, unfer Konig 385 Alle Ment ben mu Ten freeben 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bann willt bu, meiner Ceel. 346 Berufne Ceelen frafet nicht 395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 26. Don der Soffnung Jione. Ein Trepflein von ten Reben Gel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| the second secon |
| Endlich, endlich muß es boch 405 D Gottes etabt, o g. enes 204 Endlich foll bas frohe Jahr 406 Bie fichon ift unfere Range 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| En lobet boch alle Gefchopfe 106 50. Morgen Lieber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Richet aus Babel! thr Rin. 107 Bleibe ben nur tiebfter Freund 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| herrlichfte Majeftat, himmi. 142 Der lieben Connen Licht und 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Saudget all nut Dacht, thr 153 Die Morgen-Steene loben 19. 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Jauchzet ihr Kinder von Bion 414 Du Aufgang aus ber Sibe 404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Berufalem bu Gotten-Stadt 167 Erhebe bich, o meine Ceel D4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3hr Bione Burger allzumal 190 Gott bee Sommele und ber 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mein Jefu, der du mich jum 238 Berghebster Abba! Deine Er. 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| meeter Delay oce on man Jum noof the effet here grones arms are                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Souter! wird die Racht ber 15236 will von beiner Bute fin. 166 Danfe bem herren, o Geele ! 55 Morgen-Glang ber Emigfeit 247 Mun fich bie Racht geendet 256 D allerhochfrer Menfchenab. 260 Sab Dant, hab Dant, bu g. 133 D Jefu, meines Lebens Licht 419 D Jefu, fuffes Licht Mann fich die Conn erhebet 424 Weil ich nun feh die guldnen 354 Wach auf, mein Berg! und 341 Bu beinem Reis und groffen 386

51, Abend: Lieder.

Abermal ein Tag verfloffen Ald, mein Jefu! fieh ich trete 17 Bleibe ben mir, liebfter Freund 47 Der lieben Connen Licht und Der Tag ift bin, mein Jefu! Der Tag ift bin mit feinem 2. Die Racht ift vor ber Thur Gott Lob! es ift nunmehr b. 126 Mein Geel gebuldig, fanft u. 392 Run rubet alle Walber Run Schlafet man; und mer 419 Bu bir ich niein Berg erhebe Co ift nun abermal von m. 324 Bu dir vom Bergens-Grunde 395 Wo ift meine Conne blieben 372 Bu Gott in dem himmel br. 395

52. Tifd-Lieder. Es fen dem Schöpfer Danf g. 104 Gieb Jefu, daß ich bich genieß 408 Lobet ben Berren :: bann er 213 280 Run banfet alle Gott mir S. 249

53, Gdeide Lieber. Uch Hergens-Geliebre ! wir f. 397 Lebt friedfain, fprad) Chriftus 208 Muß es nun fenn gefcheiben 247 Nun wollen wir jest alle ich. 257 54. Dfalmen Pavido aus dem Lobi

Dem herren ber Erbfreis guft. 388 herr, bein' Ohren gu mir n. 358 Der Abend fommt, die Conne 399 Id) lieb den Gerren, und ihm 389 63 3ch will nicht laffen ab 64 3hr Rnecht' bes herren ally, 391 65 3hr Bolfer auf ber Erden all 392 72 Mein Guter und mein Girt 392 Beh muber Leib zu beiner R. 110 Meine Seel mit allem Rlaffe 393 254 O Gott ber du ein Deers Fürft 393

### Das Zwente Register.

Abermal ein Jahr verfloffen Ach alles was hummel und Uch daß ein jeder nahm in Ach Gott! in was für Freud. Uch Gott, in mas por Schnier. Ud Gott! mich brudt ein f. Ad Gott, wie manches Derg. Ach herr Jefu, fen uns fr. 11 Alch Berr, wie durftet meine 11 Ach Bergend:Geliebte! wir f. 397 Ach fen gewarnt, o Geel, für 20th bor das fuffe Lallen

Uch ! Jefu, mein Schonfter Uch Jefu! fcau bernieber 12 5 Ald fonun bu fuffer Dergens. 5 | Ach lag bich jest finden, fomm 6 Ach liebfter Jefu, feb auf mich 15 7 Ud ! mein Gott, wie lieblich 16 8 24ch, mein Jeful fich ich trete 17 9 Uch! mocht ich meinen Jef. 17 10 Ud mocht ich noch auf biefer 18 Ach fagt mir nichte von Gold 19 Ach schone doch! o groffer M. 20 397 Ach treib aus meiner Geel

|                                 | _  |                                     |
|---------------------------------|----|-------------------------------------|
| Mich treuer Gott, barmbergigs   | 22 | Brunn alles Beile, bich ehren 399   |
| 21th treuer Gott! wie nothig    |    | Brunnquell aller Guter 52           |
| 26h! machet, madjet auf!        | 24 | C.                                  |
| 26 mann willft bu, Sefu, f.     | 25 |                                     |
| Uch was bin ich mein Erretter   | 25 | Chriffe! mein Leben, mein 399       |
| Ach! mas mach ich in ben Ct.    | 25 | Chrifte Tod ift Albams Leben 52     |
| 21ch! mas find mir ohne Jefu    | 26 | Christum wir follen loben f. 54     |
| Mch ! Wenn werd' ich fchauen    | 27 | Chriffus lag in Tobes Band. 53      |
| 21ch ! wie fo lieblich und mie  | 28 | D.                                  |
| Ubje bu fuffe Belt              | 28 | Dante bem Berren, o Geele! 55       |
| Allein, Gott in ber Soh fen G.  | 29 | Danft bem Berren, ihr Gott. 54      |
| Mein, und bod nicht gang all.   | 30 | Das Leben Jefu ift ein Licht 55     |
| Mile Menfchen muffen fterben    |    | Das Leben Jefu mar gur Beit 56      |
| Mgenugfam Wefen                 | 31 | Dein Blut, Berr, ift mein El. 57    |
| 2018 Chriftus mit fein'r wah.   | 32 | Dein Erbe, Berr, liegt vor bir 57   |
| Un Jesum benten oft und v.      | 32 | Dem herren ber Erbfreis guft. 388   |
| Muf, auf mein Beift, und bu     | 33 | Den, am Rreug, id) nur ermal). 58   |
| Huf Chriften-Menfch ! auf       | 33 | Den meine Seele liebt 59            |
| Huf biefen Tag bebenten wir     | 34 | Den Bunber:Gott! ben IB. 60         |
| Muf, hinauf ju beiner Freude    |    | Der Abend fommt, bie Conne 399      |
| Muf, ihr Chriften, Chrifti Gl.  | 35 | Der alles fullt, por bem die 400    |
| Muf! ihr Chriften I lagt und    | 36 | Der am Kreug ift meine Liebe 61     |
| Muf Leiben folgt bie Berrlich.  | 38 | Der Braut'gam fommt   ber 61        |
| Muf meinen lieben Gott trau     | 38 | Der Gnabenbrunn fleußt noch 62      |
| Muf! Ceele aufl und faume       | 39 | Der Berr ift niein getreuer S. 62   |
| Muf, Ceele, fen geruft't!       | 40 | Der Rreußede Dorn bringt R. 433     |
| Muf ! Triumph ! es fommt b.     | 41 | Der lieben Connen Licht und 63      |
| Mus der tiefen Gruft            | 42 | Der lieben Connen Licht und 64      |
| Mus Lieb vermundter Jefu m.     |    | Der fchmale Weg führt boch 402      |
|                                 | -  | Der fchmale 2Beg ift breit g. 403   |
| 8.                              |    | Der Tag ift hin, mein Jeful 64      |
| Befiehl bu beine Wege           | 43 | Der Lag ift bin mit feinem 2. 65    |
|                                 |    | Der Weisheit Licht glangt im. 65    |
|                                 |    | Die Freundlidifeit incines G. 66    |
| Berufne Geelen fchlafet nicht   |    |                                     |
| Bewahre bid, o Ceel             |    | Die gottliche Liebe bringt laut. 67 |
| Beweg mein Berg burch beine     |    | Die Liebe feibet nicht Befellen 67  |
| Binde meine Geele wohl an b.    |    | Die Liebe, fo niebrigen Ding. 68    |
| Bift bu benn, Jefu! mit bein.   |    | Die Lieb ift falt jest in ber 69    |
| Bleibe ben mir, liebfter Freund |    | Die lieblichen Blide bie Jefus 70   |
| Bleibe ben mir liebfter Freund  |    | Die Dadit ber Babrheit br. 70       |
| Blide meine Geele an            |    | Die Morgen: Sterne loben &. 72      |
| Brich an, mein Licht, entzieh   |    | Die Racht ift vor ber Thur 72       |
| Brich enblich berfur! bu geb.   |    | Die Geele Chrifte beil'ge mich '73  |
| 38*                             |    |                                     |
|                                 |    | Nº 4 Oran                           |

Dief ein, bas noth, lehr mid) Die Tugend wird burche Rr. 73 Die Beit iff noch nicht ba Die Bione-Gefellen, bie muffen 75 78 Dir, bir, Icheva! will ich fin. Dir fen Lob, Herrlichkeit und 77 404Du Aufgang aus ber Dobe 78 Du Bent, ber alle Frommen 79 Du gruner Zweig, bu ebler Du Berr bes Summels und b. 405 Du Licht bas ohne Wechfel gt 79 80 Du, meine Geele! finge 81 Durch bloffes Gebachtniß dein 84 Du ichenkeft mir bich felbit 85 Du taufendeliebfter Gott 85 Du Tochter bes Ronige, mie 86 Du unbegreiftiche bochfres G. 86 Du mefentliches Wort, vom

Ehre fen jebo mit Freuden g. 87 Eil boch heran, und mad bem 87 Ein Rind ift une geboren beut 89 Ein König groß von Macht 90 90 Eins ift noth! ach Derr, bieß Ein Tropftein von den Reben 92 Enblich, endlich muß es boch 405 Endlich foll das frohe Jahr 406 Endlich wird es und gelingen 9:3 Entfernet euch, ihr matten R. 92 Erhebe didy, o meine Geel Erleucht nuch, herr, mein &. 951 Ermuntert euch, ihr Fromm. Erneure mich, o ewiq's Licht Es gebet wohl, Halleluja Es glanget der Chriften inm. 100 Bott Lob! ich habe wieder Es ift bie lette Stunde

78 1Es fofte mas es mill 103 Es fen bem Cchopfer Dant a. 104 74 Es find ichon bie letten Beit. 104 Em'ge Weisheit Jefu Chrift 105 En was frag ich nach ber Er. 106 En lobet boch alle Geschöpfe 106

Kabre fort : 3: Bion! fabre fort 107 Aliebet aus Babel ! thr Rin. 107 Relget mir, ruft uns bas Leb, 103 Fort ihr Glieber und Gefriel. 169 Frag beinen Gett, bor mas er 110 Rriebe, ad Friebe! ach gottl. 111 Frisch, frisch binnach mein G. 112 Ardhlich foll mein Herze fpr. 112 Frohlodet ihr Bolfer, frohlod. 113

(33.

Geduldig's Lammlein, Jefu Weh auf, mein's Bergens M. 114 Weh aus mein Herr, und fuche 115 Beh muder Leib zu beiner R. 118 Gelobet fenft bu Jesu Chrift 116 Gieb dich gufrieden und fen ft. 115 Gieb Jefu, bag ich bich genieß 408 Glang voller Rraft mad bein. 117 Glaub an Gott ::: Zion glaub 117 Glaube, Liebe, Soffnung find 118 Glud ju Kreut von gangem 120 Gott! der groffe Simmele-R. 94 Gott bes Simmels und ber Gott, def Scepter, Ctubl und 122 96 Gott ift gegenwärtig 97 Gott ift gut, mas well ich fl. 409 Erstaunet all ihr Soh und E. 97 Gott ift mein Beil, mein' Sp. 124 Es eilt beran, und bricht fd). 406 Gott lebet noch! Geele ! mas 124 98 Gott lob! ein Schritt jur E. 125 Es gieng ein Chemann dus zu 99 Gott Lob! es ift nuamehr b. 126 Ce ift ber Roth ein Biel geft. 408 Gott, mein Troft 1 wer fragt 409 101 Gott fen Dank in aller Welt 126 Es ift gewißlich an der Beit 101 | Gott und Welt und benber G. 127 Es ift nicht fdwer, ein Chrift 102 Gott will's machen, daß bie 129 Es fostet viel ein Chrift zu f. 103/Groffer Gott, in bem ich fch. 410

|    | Giroffer Glott I John mich back Town                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Groffer Gott! febr mich boch 128 Jauchget ihr Kinter von Bion 414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | The state of the s |
|    | THE THE PARTY OF THE LIBER SYSTEMS. I SEE THE PARTY IN THE PARTY OF TH |
|    | Guter Herte! willt du nicht 133 3ch hab ihn bennoch fieb 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | B. 36 hange boch an die mein 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | Sab Dank, hab Dank, du g. 133 3ch lieb den Gerren, und ihm 3-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | Halleluja, Lob, Preis und E. 131 3ch liebe dich berglich, o Sign 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | Perligiter Jefu, Beiligungs. 135 3th fterbe bahin, mein beffer 161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | Berligster Jefu, Beiligungs. 135 3th fterbe bahin, mein befrer 161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | Bert Chrift ber ein'ge Gott's 136 3ch fuche dich in diefer Ferne 161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | herr beine Treue ift fo groß 136 3ch trau auf Gott in allen 162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | herr, bein' Ohren zu mir n. 388 3ch will bich lieben, meine 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | herr Jefu Chrift, bich zu uns 137 3ch well bich nicht verlaffen 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | Serr Jesu Chrift! bu bochft. 198 3ch will einfam und gemeinf. 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | Herr Jefu Chrifte, mein Pr. 139 3h will gang und gar nicht 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | Derr Jefu beine hindin fchr. 140 3ch will lieben, und mich ub. 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | Derr Jefu, beine Macht hat 139 3ch will nicht laffen ab 390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | herr Jefu, em'ges Licht 141 3ch will von beiner Gute fin. 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | Berr Jefu, Gnaden=Conne 142 Jehova ift mein Licht und G. 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| K  | Derr! wann wirft bu Bion 143 Jerufakem bu Gottes-Ctabt 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ľ  | Derr Jefu, gieh und fur und 142 Befu baue beinen Leib . 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4  | Berrlichfte Majeffat, binimf, 149 Selu! Deine beil'ge Wunden 169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| B  | Herzliebster Abba! beine Ir. 144 Sein! beine Liebes-Flamme 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| k  | Derzog unfrer Celigfeiten 344 3cht, ben ich menne 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ă  | Deut fanget an bas neue ? 145 Selu bu mein liebstes Leben 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| L  | Dier legt mein Ginn fich por 146 Seine frommer Menichenst. 172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8  | Dilf Jefu ! hilf ficaen 147 Seju! bilt mein Kreus mir 414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| J  | Commel, Erbe, Luft und De 148 Selu, Dit flegen! du Fürfte 172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| A, | Sindurch, bindurch, mein tr. 419 Selu, Brunn bes Leb. 415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| S  | Podife Luft und hermerani. 140 Schie tomm boch felbft zu mir 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| S  | Dochfter Kormirer ber lablich 140 Selue tomm mit beinem Bat. 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5  | Dochffer Priefter I ber bie bich 150 Selu meiner Geelen Leben 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| S  | Dochfter Drieffer, ber bie bich 412 Selu meiner Geelen Ruh 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٢  | Doldfel'ack Gattege amm 150 Selue meines Dergens Freude 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9  | oly des Lebens, Roft der & 151 Befu, meines Bergens Freud 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ś  | A C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ñ  | the face I would be to do to the I work to the I would be to the I |
| 2  | Selus mein Freuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | Jesu, mein Treuer 180 3esum will ich lieben 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5  | auchzet all mit Macht, ihr 153 Tesur ruse mich von der Welt 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | A last with many post per Total Tal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Befus ift mein Freudenslicht 188 Leiben ift Die befte Liebe Befus Ham bu bochfter D. 415 Lieber Bater uns erhore Befus nimmt bie Cunder an 416 Liebifer Braut'gam! benfif Jefu, Conn im Bergen Jefu, mahres Lebense Brod Befu! wie fuß ift beine Liebe 185 Ibr Chriften febt, bag ibr Ihr jungen Gelben! aufgem. 187 3hr Rinder ber Liebe, mas w. 187 Ihr Kinder bes Sochften! w. 188 Ihr Kinder, fasset neuen Mt. 189 Ihr Rinder Gottes allzugleich 189 Ihr Anecht' bes herren allg. 391 Ibr Bione Burger alltumal 190 In ber ftillen Einfamfeit 191 In did hab ich gehoffet 191 Jungfrauen, hort, womit die 192

R.

Raum kommt bie Morgen: S. 428 Rein Chrift foll ihm bie Rech. 192 Keine Schönbeit bat die Welt 193 Reufcher Jefu, boch von Abel 194 Romm doch, mein Jesu Chr. 196 Romm, Liebster, fomm in d. 198 Romin, o fonim, bu Beift des 1981 Romm, Sterblicher, betrachte 199 Romm, Lauben: Batte reinfte 200 | Rommt, bantet bem Belben 200 Kommt ber ju mir, fpricht G. 201 Rommt, the Rinder unfrer L. 202, Rommt Rinder, lagt und geh. 417 Rommt! laffet une bedenken 196 Rommt! lagt uns aus Bab. 204 Kommt und laßt euch Jesum 204

Vaffet und nut Jesu gieben

Jefus ift ber fconfte Ram 182 Lagt und innigft, feufgend ft. 207 Jefus ift Jesfüs und ichon u. 183 | Lebt friedfam, (prach Chriftus 208 208 Jefus, Jefus, nichts als Jef. 182 Liebe, bie bu mich jum Bilde 209 209 210 183 Liebster Beiland ! nabe bich 211 Jefu, mahres Gottes-Lamm 180 Liebster Jefu, bu wirst fomm. 211 184 Liebfter Jefu, in ben Tagen 212Liebfter Jefu, hebites Leben 212185 Liebiter Jefu, mir find bier 213 Ihr Gefpielen, lagt und mach, 185 Vobe ben Herren, den macht. 213 Lobet ben Gerren :,: bann er 213 Lobe, lobe, meine Geele 214Lob fen bem allerhochften Gott 215 Lob fen bir bu ermurgtes L. 216Lobfinget Gott, weil Jefus 216Lobet Gott ju jeder Stunde Ihr Bolfer auf ber Erden all 392 Pobt Gott, ihr Chriften allzug, 218

317.

Mache dich, mein Genft bereit 214 Mach endlich des vielen Berff. 219 Man tobt bich in ber Stille Man mag wohl ins Magafr. 221 Mein Brautigain, du jarges 223 Mein Brägt'gam! führe in. 223 Meine Armuth macht mich f. 224 Meine hoffnung ftebet fifte 228 Meinen Jefunt lag ich nicht 226 Meinen Jesum will ich lieben 227 Meine Geel, ermuntre bich Meine Geele! willt bu rub'n 229 Maine Scell fomm in die 28, 230 Meine Geel mit allem Tleiffe 393 Meines Lebens beite Freude 231 Meine Gorgen, Angft und P. 230 Meine Zufriebenheit freht in 232 Mein ganzes Herz beweget Mein g'nug befdmerter Einn 282 Mein Gott ! bas Derg ich br. 233 Mein Heiland, gieb nich mir 237 Laffet uns ben herren preifen 205 Mein Beiland nimmt Die G. 438 206 Been Herry but faming sum 225

| 200                                                        | Surry      | A to steffiners                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 400   |
|------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Dein Bergenss Jefu, meine &.                               | 234        | D! ber alles hatt' verloren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 262   |
| Diein Berge, fen boch ftille                               | 434        | D bu Liebe meiner Liebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 262   |
| Diein Berge wie manfest und                                | 236        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 263   |
|                                                            |            | D bu fuffe Luft aus ber Lieb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 264   |
|                                                            |            | D finftre Nacht! wenn wirft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| Mein Befu, ber bu mich gum                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Mein Jefu, bier find beine                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 265   |
| Mein Jefu, fuffe Ceclen-Luft                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 266   |
| Dein Ronig! fchreib nur bein                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Diein Liebfter, mein Schonft.                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 269   |
| Diein Salomo, bein freundl.                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Mein fchwacher Geift bon in.                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Mein Ceel gebulbig, fanft u.                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Dienfch ! was fuchft bu in b.                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Mir nach I fpricht Chriffus                                | _          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Dauf es nun fenn gefcheiben                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 22.                                                        | _          | D Jefu, Ronig boch gu ehren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|                                                            | 0.43       | O Woln lahve mich, mie ich h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 279   |
| Rachdem das alte Jahr verft.                               |            | 1 9 Weln. mein Brant'som !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Name voller Gute                                           | 248        | O Police mound Ochand Olike                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| Richts hilft uns bort mit hoh.                             |            | O Rober filled liche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 280   |
| , , ,                                                      | 249        | O Coly fish man born ashauft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 281   |
| Run banfet alle Gott mit S.                                | _          | 1 Prontoder tank 1 a obloc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 261   |
| Run bas alte Jahr ift hin u.                               | 250        | 15 Commed Blut I mis twill                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 420   |
| Mun gute Macht, du eit'les                                 | 251<br>252 | TELL VARIETY INDEEDS TENNAMINALS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 282   |
|                                                            |            | THE REPORT OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF T | 282   |
| Nun ift es alles wohl gemacht<br>Nun lagt und mit bem Saa. |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 283   |
| Run lobet alle Gottes Cohn                                 |            | TELL TRANSPORTER OF THE PROPERTY OF THE PROPER | 284   |
| Run lob, mein Geel ! den S.                                | _          | D main Borter Bunked Pin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Run ruhet alle Walber                                      | 254        | 1 2 J Tella tit. mer einmarea fen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 286   |
| Run ruht doch alle Welt und                                |            | D pratter Gott, o Seelens Kr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Run fchlafet man; und wer                                  |            | 12 J WATER BURNING OF VENER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 287   |
| Run fich ber Tag geenbet hat                               |            | Deunoers vente wohl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 288   |
| Run fich bie Radit geendet                                 |            | initer Stano, o leng rebent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 289   |
| Run will ich mich fcheiben v.                              |            | Dithente Stetent inter euri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 289   |
| Run wollen wir jest alle fc.                               |            | S Too ! too the bette Stumber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 290   |
| Rur frifd hinein I es wird fo                              |            | a universable which                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 291   |
|                                                            | 400        | Stribtung bes tenetiat 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 291   |
| D,                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 292   |
|                                                            |            | D was fur ein herrlich Wefen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|                                                            |            | D Weisheit, aller himmel 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| Ob ich schon war in Sunden                                 | 261        | 10 26ct ! fieb bier bein Leb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.9.7 |
|                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |

| To the six and second in this           |     | Co ift nun abermal von m. 324      |
|-----------------------------------------|-----|------------------------------------|
| D wie felig find die Geelen             | 295 | Coll ich nach beinem Willen 323    |
| 90.                                     |     | Gellt es gleich bismeilen fch. 324 |
| 3                                       | 905 | Co oft ein Blid mich aufiv. 325    |
| Pflichemaßig gelebt, an Gott            |     | Go foll ich bann noch mehr 326     |
| Preife den Sperren, ber mun.            |     | Sulamith, verfüßte Wonne 327       |
| Preif, Lob, Ehr, Ruhm, D.               |     | 3.                                 |
| Probirt muß fenn ber Glaub              | 291 |                                    |
| <b>D.</b>                               |     | Trauren, Jefu, hatt' umgeb. 328    |
| Quill aus in mir, o Gegens.             | 297 | Trautfter Jefu, Chrenfomg 328      |
| R.                                      |     | Treuer Gott ! id) inug bir fl, 329 |
| 7.77                                    | 000 | Treuer Gott, wie bin ich bir 330   |
| Reine Flammen! brennt guf.              |     | Treuer Bater, beine Liebe 331      |
| Ringe recht, wenn Gottes G.             | 294 | Treufter Meifter ! beine 2B. 332   |
| Ruhe ist bas befte Gut                  | 299 | Trumph, Trumph ! Es f. 332         |
| S.                                      |     | u.                                 |
| Galb uns mit beiner Liebe               | 300 | Unfchabbares Einfales-Tefen 333    |
| Chaffet, fchaffet, meine Rin.           | 301 | Unfer Berricher, unfer Romg 333    |
| Schab über alle Schabe                  | 303 | Unfer Leben bald verfdmind, 333    |
| Chau boch, geehrte Freundin             | 432 | Unfer Wandel ift im himm, 334      |
| Chau, lieber Gott ! wie mei.            |     | 95                                 |
| Ednidet euch, ihr lieben Gafte          |     | 20.                                |
| Schönfter aller Schonen                 | 305 | Berborgenbeit, wie ift bein 335    |
| Schonfter Immanuel, Berg.               | 306 | Berborgne Gotteseliebe du 422      |
| Schwing bich auf zu beinein             | 306 | Berborgner Abgrund tiefer g. 422   |
| Geelen-Brautigam, Jefu, G.              | 309 | Bergig mein nicht, bag ich b. 236  |
| Geelen=Beibe, meine Freude              |     | Berliebtes LuftsSpiel reiner 336   |
| Geele, mas ermub'ft bu bid)             | 309 | Berfuchet euch boch felbft 387     |
| Geele, mas ift fconers mohl             | 310 | Bon Gott will ich nicht laffen 338 |
| Cebet, febet auf                        | 310 | <b>3</b> B.                        |
| Celig ift, ber fich entfernet           | 312 | Bach auf, bu Gent ber tren. 339    |
| Sebe bich, mein Beift, ein m.           |     |                                    |
| Cen gegrußt, bu Ronigs-R.               |     |                                    |
| Cen getreu in beinem Lerben             |     |                                    |
| Cen Gott getreu, halt feinen            |     | Bacht auf, ihr Chriften alle 342   |
| Cen hochgelobt, barmberg'ger            |     |                                    |
| Cen Lob und Ehr bem bochit.             |     |                                    |
| Gen unvergagt, o frommer Ch             |     |                                    |
| Siehe, ich gefall'ner Rnecht            |     |                                    |
| Siehe, mein getreuer Rnecht             |     |                                    |
| Gieh, hie bin ich, ChrensKon.           |     |                                    |
| Cieh, wie lieblich und wie f.           |     |                                    |
| Singet bem herren ein neues             |     |                                    |
|                                         |     | Barum willt bu body fur DR. 34     |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |     |                                    |
|                                         |     |                                    |

| Was erhebt fich boch die Erbe 345   | Bir fingen bir, Immanuel 368                                          |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Was giebft bu benn, o meine 349     | 230 bift bu bingefommen 430                                           |
| Was Gott thut, das ift wohl 349     | Wo bleiben meine Ginnen : 427                                         |
| Mas ift bie Gebuhr ber Ehr. 424     | Bohl auf nun rechten Bein 369                                         |
| Was ist doch diefe Bett 350         | Wohl dem Menfchen, ber n. 371                                         |
| And kong loneu wit. 301             | 1200 ut der Schönite, den ich 371                                     |
| Was machen boch und finnen 351      | TBo ift meine Conne blieben 872                                       |
| Was mag und von Jesu fc. 352        |                                                                       |
| Was mich auf diefer Welt b. 353     |                                                                       |
| 2Bas foll ich mich mit Corgen 425   | Do mein Chas liegt, ift m. 375                                        |
| Weg Luft, du unluftvolle G. 358     | Bomit foll ich dich wohl lob. 375                                     |
| Weg mit allem, mas ba sch. 354      | Bo fell ich fliehen hin 376                                           |
| Weil ich nun feb die guldnen 354    | 260 foll ich bin? wer hilfet 377                                      |
| Welch eine Corg und Furcht 355      | Wo foll ich mich hinwenden 378                                        |
| Welt, pade bich, ich fehne mich 356 | Bunberbarer Konig! herrf. 379                                         |
| Wenig find, Die gottlich leben 358  |                                                                       |
| Wenn an meinen Freund ich 357       |                                                                       |
|                                     | Berfließ, mein Geift I in Befu 379                                    |
| Wenn ich mit genftlicher Sp. 436    | Beuch uns nach bir, fo fomm. 380                                      |
| Wer hier will finden Gottes 360     | Beuch meinen Geift; triff m. 381                                      |
| Wer ist wohl wie bu 360             | Beuch meinen Geift; triff m. 381<br>Beuch mich, geuch mich mit b. 381 |
| ABer fich bunten lagt, er freh. 361 | Sion 1 brich herfür 882                                               |
| Wer fich um Geift befchneibet 36:   |                                                                       |
| Wer überwindet, foll vom Sp. 36:    | B Bion flagt mit Angft und G. 384                                     |
| Wieberbringer aller Dinge . 364     |                                                                       |
| Bie ein Bogel lieblich finget 428   |                                                                       |
| Bie fleucht dahin ber Menf. 368     | Bu beinem Fels und groffen 386                                        |
| Wie fcon ift unfere Ronige 360      | Bu bir ich mein Berg erhebe 894                                       |
| Wie wohl ist mir, wenn ich 36       | I du oir von Herzensswrunde 390                                       |
| Wie wohl ift mir, wie wohl 36"      |                                                                       |
| 28:Mfomm, verflarter Gottes 42      | Bulest wenn wir einft jum 3. 386                                      |
| Wir loben bich, o Herre Gott 88     | Bur Friedenes Ctabt, nach G. 387                                      |
|                                     |                                                                       |

### Ein Register

folder Lieder und Psalmen, welche auf Einerlen Melodie können gesungen werden.

<sup>1.</sup> Ach alles was hummel u. 5 Durch bloffes Gebächtniß bein 81 Ach herzendsGeliebte! wir f. 397 Du Tochter bes Königs, wie 85 Ach! Jefu, mein Schönster 12 En lobet boch alle Geschöpfe 106 Die Liebe, so niedrigen Ding. 65 Ich liebe bich herzlich, o Iesu 159

Rommit, banket bem Selden 200 D felig ift, wer einwarts feb. 256 2. Ach fomm du fuffer Berg. 14 O Jefu Chrift, ber bu mir 271 D Jefu! hoffnung mahrer D Jefu, meines Lebens Licht 419 O Lammes Blut! wie treffl, 420 Beuch und nad bir, fo fomm. 380 3. Ach treib aus meiner Seel 20 Muf, Cecle, fen geruft't! 40 Dieg ein, das noth, lehr mid) 78 Berr Jefu, beine Macht hat 139 Romm both, mein Jefu Chr. 196 Mein Jefu, ber du mich jum 238: D herr der herrlichkeit 269Co ift nun abermal bon in. 324 Bann ich es recht betracht 345 4. Ud, mein Jeful fieh ich t. 17 Meinen Jesum will ich lieben 227 D mein Herzl zeuch bein B. 284 5. Alle Menfchen muffen ft. Gute Racht, thr eitle Freud. 132 Befu, frommer Menfchen-h. 172 Jefu, meines herzens Freude 178 Jefu, meines Lebens Leben Reufcher Jefu, boch von Abel 194 Liebster Jefu, in ben Tagen 212 Meine Geell fomm in Die 28, 230 D Durchbrecher aller Banbe 263 D bu Liebe meiner Liebe 262Bieberbrunger aller Dinge 364 Bo mein Schaf liegt, ift m. 375 Womit fell ich bich wohl lob. 375 6. Brich endlich berfur! bu g. 51 Mach endlich bes vielen Berft. 219 7. Chriffus lag in Todes B. Uch Gott ! mich brudt ein f. 8. Die lieblichen Blicke bie 3. Mein Berge wie wankeft und 236 9. Die Dacht ber Wahrheit Ihr Zions Burger allzumal 190 10. Die Tugend wird durche 73/Trauffer Jesu, Ehrenkonig

Mein Liebster, mein Schönft. 242 D fuffer Stand, o felig Leben 249 Quill aus in mir, o Cegens. 297 Berliebtes LuftsSpiel reiner 11. Du unbegreifliche bochft. 86 Ud Gott! in mas für Freub. Ad Gott, wie mandes Herz. 10 [Ach, Herr! wie billig fcham 500] Als Chriftus mit fein'r mab. 32 Un Jesum benten oft und v. Mus Lieb vermundter Jefu m. 42 Brunn alles Beile, bich ehren 399 Chriftum wir follen loben f. Die Seele Chrifft beil'ge mich Der Weisheit Licht glangt im. 65 Erneure mid), o emig's Licht herr Jefu Chrift, bich gu uns 137 herr Jefu Chrifte, mein Dr. 138 Ihr jungen Gelben! aufgem, 187 Ihr Knedyt' des Herren allz. 391 Ihr Bölfer auf der Erden all 393 Lob fen dem allerhochften Gott 215 Mein ganges Hery beweget Mun ift bie frohe Beit erm. 465] D Jefu Chrift mein's Lebens 273 D Befu fuß wer bein gebenfe 241 O ftarfer Gott, o Scelen-Kr. 2-7 [ABas ift das Leben biefer 3. 496] Weg Luft, bu unluftvolle G. 353 (Wie freuet fich mein Beift 4-3) Wir singen bir, Immanuel 369 12. Chre fen jebo mit Freut. 87 Bulegt wenn wir einft jum 3. 3-6 13. Eil boch heran, und mach 87 Brich an, mein Licht, entzieh [Du forscheft mich! D herr 476] Mein Braungam, bu gartes 223 Run fchlafet man; und wer 419 Glang voller Rraft mad) bein. 117 Es cilt heran, und bricht fch. 408 14. Eins ift noth! ach Serr, Bergog unfrer Geligfeiten

15. Cemuntert end, ihr Fr. 96 | Jofus ift ber ichonfte Ram 397Alch ber bas fuffe Laffen Befiehl du beine 2Bege 447 ! Befiehl bu beine Wege 43 HIPS Du, meine Cecle ! finge Ein Ledpflein von ben Neben 92 Es ift die lette Stunde 101 4091 Gott Lob! ich habe wieder . Ich will bich nicht verlaffen 164 Rommt! laffet und bedenken 196 Ethab über alle Edrige 303 Coll ich nach bemein 28ellen 323 Wacht auf, ihr Chriften alle 342 280 fell ich mich hinwenden 378 16. Es glanget ber Chriften 1100 [2Bie bift bu fo wunderbar 492] Die Freundlahfeit meines G. 66 Die gottliche Liebe bringt laut, 67 17. Es foftet viel ein Chrift 103 Es ift nicht fehwer, ein Chrift 102 [Er wird es thun, der from, 460] 18. Es fen bem Schepfer D. 104 19. Rufdy fuld hunad ni, 112 Der lieben Sonnen Licht u. 63, 64 20. Froblich foll mein Derge 112 Groß ift unfere Gottes Gute 411 D was für ein berrlich Welfen 292 Warum willt bu doch für M. 347 21. Geb auf, mein's Gerg. 114 Die MorgensSterne loben G. 72; Lebt friedfant, fprach Christus 208 22. Belobet fenit bu Jefu C. 116] Lob fen bir bu erwurgtes L. 216 2Cd herr, wie burftet meine Hoffanna ! Davidescohn Jefu baue beinen Leib [ Jefus Chritias thettes &

192 Jefus ift Jesfüs und febon ü. 183 Zefus ninmit die Sünder an 416 \* Die zwei legten Beilen muffen wicherholt werben. In bem Mufang war bas 466] Mainen Jefu u tag ah nicht 226 Menfch! was fuchit bu in b. 245 Geele, mas ermud'ft bu bich 309 21. Perr Chrift ber ein ge G. 136 herr Jefu, GnabensConne 142 Salb und mit deiner Liebe . 300 25. Dier legt mein Ginn ft. 146 Komun, Liebster, komm in d. 198 D liebe Geele, fonnt'ft bu m. 282 Zeuch meinen Geift; triff in. 381 26. Koldfel'ges Gottesel. Bewahre bid, o Geel 45 Probat muß senn der Glaub 297 27. Sobifer Priefter! ber b. 150 Liebster Braut'gam! bentit 210 höchster Priefter, ber bu bich 413 3hr Rinder, faffet neuen Dt. 189 [Dein Gemuth bebenfet beut 466] 28. Jaudget all mit Macht 158 Greg und berelich ift ber Kon. 131 Jefte du mein liebstes Leben 170 Setus, wahrer Menfch in (8.5001 Laffet und ben Berren preisen 205 Laffet und mit Jefu gieben [2Biederbringer bes verlornen 473] 29. Ich fage gut' Racht Ich fferbe dahm, mein bester 161 Cen Gott getreu, halt feinen 316 Pflichtmaßig gelebt, an Gott 295 30. 3ch fuche bich in biefer 161 23. Guter Birte! wellt bu 188 181. Jefue belf fiegen! du R. 172 Binde meine Grele mohl an b. 46 [Chriften erwarten in allerlen 491] Enblid, enblich niug es boch 405 Groffer Jimmanuell fchaue v. 129 Gott, mein Troft ! wer fragt 409 Groffen Prophete ! mein Berge 130 413 Derrlichfte Majeffat, hunnt. 142 168 Jauchzet ihr Kinder von Bion 41.1 19 Panger bon Perren em neues 321

32. Jefu, mein Treuer Meine Zufriedenheit fieht in 2321 33. Jefu, mabred Lebend: B. 184 Meine Geele! willt du rub'n 229 34. Ihr Rinber des Sochft, 188 Die Biones Befellen, die muffen 75 3hr Rinder ber Liebe, mas w. 187 35. In ber ftellen Ginfamf, 191 Em'ge Weisheit Jefu Chrift 105 Gott fen Dank in aller Welt 128 Befu, tomm body felbft gu mir 174 Simmel, Erbe, Luft und DR. 148 Befu meiner Geelen Ruh 177 Befus ift mein Freuben-Licht 183 Sieh, wie lieblich und wie f. 321 36. In dich hab ich gehoffet 191 herr Jefu beine hindin fchr. 140 Menfch I brudt bein Rreus Cey unverjagt, o frommer Ch. 319 Wenn dir das Kreut bein S. 358 37. Romait her zu nur, fpr. 201 Uch daß ein jeder nahm in Ady I wie fo lieblich und wie 28 Muf Leiben folgt die Derrlich. 34 Die Lieb ift falt jest in ber 69 Es gehet moble Spalleluja 9ы Es ift der Roth ein Biel geft. 408 Geh aus mein Herz, und suche 115 3d bin ein herr, ber emig l. 154 Berborgner Abgrund tiefer L. 422| Wie wohl ift mir, wie wohl 367 38. Romm, o fomm, bu G. 198 Ach Herr Jefu, fen uns fr. 11 Ud mann willft bu, Jefu, f. 25 Md. mas mach ich in ben Ct. 25 26! was find wir ohne Jefu Muf, ihr Chriften, Chrift Gl. 35 Christi Tod ift Abams Leben Dankt dem Berren, ihr Gott. En was frag ich nach ber Er. 108 Ruebet aus Babel! ihr Rin, 107 Gett! der groffe Himmeles R. 121 Gott bes himmels und ber 121 43. Mache bich, mein Geift 218 Gott ift gut, mas will ich fl. 408 Blide meine Ceele an

1×0 | Groffer Gott! lehr mich boch 128 3ch bin voller Troft und Fr. 156 Jesu fomm mit beinem Bat. 174 Jesus, Jesus, nichts als Jes. 142 Rommt! laft uns aus Bab, 204 Liebe, bie bu mich gum Bilbe 209 Leiden ist Die beste Liebe Meine hoffnung ftehet fefte 226 Meines Lebens beste Freude Meine Geel mit allem Fleife 393 Schiedet euch, ihr lieben Gafte 308 Celia ift, ber fich entfernet Gen gegrußt, bu Roniges R. Unfer Herricher, unfer König 333 Unfer Leben bald verfdrwind, 333 Was erhebt sich boch bie Erde 343 Weg nut allem, was da fch. 354 Wenig fint, bie gottlich leben 359 Seuch nuch, zeuch mich mit b. 3-1 39. Liebiter Jefu, bu wirft f. 211 Jefu! hilf mein Kreuß mir 414 Jefu meiner Geelen Leben Gott und Weit und bender G. 127 Groffer Gott, in bem ich fc. 410 Collt co gleich bisweilen fch. 324 Treufter Meifter! beine 28. Unfchahbares Einfalts= 2Befen 333 Treuer Gott, wie bin ich bir 530 10. Liebster Jefu, liebstes 9, 212 Lobe, lobe, meine Ceele 11. Liebster Jefu, mir find 213 Meine Geel, erniuntre bich Glaube, Liebe, Beffnung find 119 Unverfälfchtes Chriftenth. 42. Lobet den Derren, den m. 213 26 | Jaudget ihr himmel! frob. 465] Biff bu benn, Jefu! mit bein. 46 52 Chrifte! mein Leben, mein 54 Dante bem Berren, o Geele! 55 Preise ben Derren, ber mun. 296

| Liebfter Beiland ! nabe bid) 211                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Giebe, ich gefall'ner Rnecht 319                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [Unerschaffne Gottes-Lieb' 484]                                     | 54. D Abgrund, thu bich auf 259                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 44. Man lebt bid in ber Ct. 221                                     | D unbetrübte Quell 291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Run 106, mein Geel! ben Sp. 253                                     | 55. D! der alles batt' verlor, 282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 45. Mitgenugfam Wefen 31                                            | Glud ju Rreut von gangem 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Brunnquell aller Guter                                              | Ringe recht, menn Gottes G. 298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Jefu, meine Freude 175                                              | Ber fich bunten lagt, er fteb. 361                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Jefu, Conn im Bergen 183                                            | 56. Den meine Ceele liebt 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Jefum will ich lieben 181                                           | Der Gnabenbrunn fleuft noch 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 46. Dlein g'nug befchwerter 232                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [Das Rreut ift bennoch gut 468]                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| D Jeful bu bift mein 274                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 47. Mein Berg ! fen gufried, 287                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| D Urfprung bes Lebens ! o 291                                       | 16 4 4 4 1 1 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 48. Mir nad)! fpricht Chr. 246                                      | Chille hands has made Oliver 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Muf Chriften-Dtenfch I auf 33                                       | Olde half this howards lead 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Der Braut'gam fommt! ber 61                                         | I Them haufed alle Gines DAG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Du gruner 3meig, bu ebler 79                                        | C Clare Filling William 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bebulbig's Lammlein, Jefu 114                                       | [O Liebel labe boch 475]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Run lobet alle Gottes Cohn 418                                      | Danier de de contra la contra de la laction de laction de laction de la laction de laction de la laction de laction de laction de la laction de laction de laction de la laction de la laction de lacti |
| 49. Name voller Gute 248                                            | Bolds sine Cones und Sepret 355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Jefu, ben ich menne . 170                                           | 57. D himmlifche Liebe; bu 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                     | *Frohlodet ihr Bolfer, frohl. 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 50. Run ruhet alle AGalber 254                                      | 1 Service deed their states think                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mein Schwacher Geift von in. 227 [Mein Berg gieb bich jufrieb. 491] | wiederhelt werben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| D Welt I fieb bier bein Leb. 293                                    | 38. O Jeful fomm ju mir 277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bann fich die Conn erhebet 424                                      | O Zesu lehre mich 279 ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [Was Chrift Boten lehren 473]                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 51. Mufl Ceele aufl und f. 39                                       | 39. O Jefu, mein Braut'g. 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Run fich ber Tag geenbet hat 255                                    | D liebefte Liebe, wie ift mir fo 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Geh muber Leib ju beiner D. 116,                                    | D Bater der Liebe ! lag mir 292                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Beut fanget an bas neue 3. 145                                      | 60. D wie felig find die S. 295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lobt Gott, ihr Chriften alljug. 218                                 | Muf ! Teiumph I es fommt b. 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dein Gott ! bas Berg ich br. 233                                    | [Eins betrübt mich febr auf 478]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Run fich die Racht geenbet 256                                      | Endlich wird es uns gelingen 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| D Beisheit, aller himmel 3. 438                                     | Dodifte Luft und Bergvergnu. 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Was mich auf diefer Welt 6. 353                                     | Ich bin froh, daß ich gehöret 155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [Wir banten ber, Bere Jefu 501]                                     | Lobet Gott ju jeder Stunde 217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 52. Run will ich mich fcheib. 256                                   | Man mag wohl ins Klageh. 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Beil ich nun feb bie gulbnen 354                                    | So foll ich dann noch mehr 326                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 53. Rur frifich hinein ! es ro. 258                                 | Sulamith, verfüßte Wonne 327<br>Treuer Bater, beine Liebe 831                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| DO. Star Inthy America Co. 10: 2001                                 | Activit Spatisty of the Cube OOL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Bene 1 Icon, du gelebte 345  G1. Preis, Lob, Chr. Ruhm 296 Beweg men Herz durch deine 45 Tan Cibe, Heir, liegt vor du 57 Cin Kind ist uns gedoren heut 80 Hab Pank, hab Pank, du g. 133 Sey bochgelobt, barmberziger 317 Billfomm, verklärter Gottes 426 G2. Ruhe ist das beste Gut 290 Seele, was ist schöners wohl 310 G3. Schönster Immonial 306 Hochster Formere der ledich. 149 Wenn ich mit gestlicher H. 436 Ber überwinder, soll vom H. 363 G1. Schonig bich auf in d. 306 Bleibe bey mir, liebster Fr. 47, 48 [Shuster, wabred Seelen-L. 471] Sesu, wahred Gotted-Lamm 180 Oun das alte Tahr ist hin 250 O wie ist der Legg so schmal 294 Siche, mein getreuer knicht 420 G5. Seelen-Bräutigam 308 Mus der tiesen Grust 420 G5. Seelen-Bräutigam 308 Mus der tiesen Grust 420 Giber, sein getreuer knicht 420 Giber, sein getreuer knicht 420 Giber, sein getreuer knicht 420 G6. Seelen-Bräutigam 308 Mus der tiesen Grust 421 Sesu stüt wohl wie du 360 Bon! brich herfür 382 [Plun ersahr ich auch 411] Sesu numm den Sinn 481] Sesu stüt wohl wie du 360 Bon! brich herfür 382 [Plun ersahr ich auch 411] Sesu numm den Sinn 481] Sesu stüt wohl wie du 360 Bon! brich herfür 382 [Plun ersahr ich auch 411] Sesu numm den Sinn 481] Sesu stüt wohl wie du 360 Boett will b machen, daß die 125 Seine Flammen! brennt zus 298 Sesu, Sesu, Brunn des Leb. 415 G6. Seelen-Leede, sein 487] G6. Seelen-Leede, sein hern 318 Ald liebster Tesu, seh auf mich 15 Ald treuer Gott, barmberrigs 22 Ald treuer Gott! wie nöthig 23 Allein, Gott in der Höh sen 6thig 23 Allein, Gott in der Höh sen 6thig 23 Allein, Gott in der Höh sen 6thig 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Sien! Jien, du geliebte 345 G1. Preis, Lob, Chr., Nuhm 296 Beneg mein Herz durch deine 45 Tein Erbe, Heir, hiegt vor die 57 Ein Kind ist uns gedoren heut 80 Hab Pank, hab Pank, du g. 133 Sey bochgelobt, barmberz'ger 317 Billkennm, verklärter Gottes 426 G2. Nuhe ist das beste Gut 299 Seele, was ist schöners wohl 310 G3. Schönser Jimmoniel 306 Höchster Formirer der ledich. 149 Wenn ich mit gestlicher H. 436 Ber überwindet, soll vom H. 363 G1. Schonig bich auf in d. 306 Bleibe bey mir, liebster Fr. 47, 48 [Shrifte, wahres Seelen-L. 471] Besu, wahres Gottes-Lamm 180 Nun das alte Jahr ist hin 250 O wie ist der West gie schmal 294 Siehe, mein getreuer Knecht 420 G3. Seelen-Bräutigam 308 Nus der tiesen Gruft 420 G4. Seelen-Bräutigam 308 Nus der tiesen Gruft 420 G5. Seelen-Bräutigam 308 Nus der tiesen Gruft 420 G6. Seelen-Bräutigam 481] Isesu numm den Sim 485] G6. Seelen-Beide, meine F. 305 Gett will's machen, daß die 125 Reine Flammen! brennt zus. 298 Ich, Ises, Brunn des Leb. 413 G6. Seelen-Beide, meine F. 305 Gett will's machen, daß die 125 Reine Flammen! brennt zus. 298 Ich, Ises, Brunn des Leb. 413 G6. Seelen-Beide, meine F. 305 Gett will's machen, daß die 125 Reine Flammen! brennt zus. 298 Ich, Ises, Brunn des Leb. 413                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9838 mag uns von Schr fcb. 352   |
| G1. Preis, Lob, Chr., Ruhm 296 Beweg mein Herz burch beine 45 Tan Erbe, Heir, hegt ver die 57 Ein Krud ist uns geberen heut 89 Hab Pank, hab Pank, du g. 133 Eep bochgelobt, barmberz'ger 317 Billkemm, verklärter Gettes 426 G2. Nabe ist das beste Gut 299 Ecele, was ist schöners wehl 310 G3. Echoniker Immonical 306 Hochster Formirer ber teblich. 149 Wern ich mit gestlicher H. 436 Ber überwindet, soll vom H. 363 G1. Echning dich auf in d. 306 Bleibe bey mit, liebster Fr. 47, 42 [Christe, wahres Seelen-L. 471] Ichi, wahres Gettes-Lamin 180 Pun das alte Jahr ist hin 250 O wie ist der Weig schonal 294 Eiche, mein getreuer Knicht 420 G3. Ecelen-Bräutigam 308 Aus der tiesen Gruft 420 G4. Ecelen-Bräutigam 308 Aus der tiesen Gruft 420 G5. Ecelen-Bräutigam 308 Aus der tiesen Gruft 420 Giller sich wohl wie du 360 Bon! brich herfür 310 Wer ist wohl wie du 360 Bon! brich herfür 342 [Run erfahr ich auch 411] Isesu numm den Einn 481] Isesu numm den Ein 483 [Krene sel'ger Lust 483 [Krene sel'ger Lust 483]  G6. Ecelen-Beide, meine F. 305 Gett will's machen, daß die 125 Reine Flammen! brennt zus. 298 Ich, Isesu fohn Ehr dem 318 Ach lechter Tesu, seh auf mich 15 Ach treuer Gott, barmherigs 22 Ach treuer Gott, barmherigs 22 Ach treuer Gott! wie nothing 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rinn   Rione but achiebte 345    |
| Beneg mein Herz burch beine 45 Tein Eibe, Keir, liegt vor die 57 Ein Kind ist und geberen heit 80 Kab Pank, hab Pank, du g. 133 Een bochgelobt, barmberzaer 317 Bellkonnn, verklärter Gettes 426 62. Nube ist das beste Gut 299 Eccle, was ist schöners wohl 310 63. Echonicer Immonuel 306 Höchster Formerer der felblich. 149 28 enn ich mit gestlicher H. 436 Ber überneindet, soll vom H. 363 61. Echnong dich auf in d. 306 Bleibe ben mit, liebster Fr. 47, 48 [Shrifte, wahred Ecclen-L. 471] Besu, mahred Gottederamin 180 Nun das alte Jahr ist hin 250 O wie ist der 28eg so schmal 294 Eiche, mein getreuer Knicht 420 63. Ecclen-Bräutigam 308 Nus der tiesen Grüft 420 65. Ecclen-Bräutigam 308 Nus der tiesen Grüft 420 For ist wohl wie du 360 Bon! brich herfür 310 Iken erfahr ich auch 411] [Sesu nunm den Einn 481] [Krone sellger Lust 485] [Heiland meiner Eccl 489] [Kauset, kaust die Zeit 487] 66. Ecclen-Leide, sch auf mich 128 Uch liedster Tesu, sch auf mich 128 Selu, Zesu, Brunn des Leh. 415 Grie Flammen! brennt zus. 298 Tesu, Zesu, Brunn des Leh. 415 Uch treuer Gott, barmbergas 22 Uch treuer Gott! wie nöthig 23 Uch treuer Gott! wie nöthig 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Alterna Orena an Granda          |
| Tan Erbe, Herr, hegt ver dur 57 Ein Kind ist uns geberen heut 80 Hab Pank, hab Dank, du g. 133 Een hechgelobt, barmbergaer 317 Billkomm, verklärter Gettes 426 62. Nuhe ist das beste Gut 299 Eccle, was ist schöners wohl 310 63. Echonicer Immonuel 306 Hochster Formerer der toblich. 149 Esenn ich mit gestlicher H. 436 Ber überneindet, soll vem H. 363 61. Echneng dich auf in d. 306 Bleibe ben mit, liebster Fr. 47, 48 [Shrifte, wahres Getten-L. 471] Iesu, mahres Gottes-kamm 180 Nun das alte Jahr ist hin 250 O wie ist der Weg so schmal 294 Eiche, mein getreuer Kniecht 420 63. Ecclen-Bräutigam 308 Nus der tiesen Grüft 42 D du süsse kust 264 Echet, schet auf 310 Iseu numn den Einn 481] Iseu numn den Einn 481] Iseu numn den Einn 481] Iseuand meiner Eecl 489 [Kauset, kauft die Zeit 487] 66. Ecclen-Beche, meine F. 305 Gett will's machen, daß die 125 Neine Flammen! brennt zus. 298 Iesu, Zesu, Brunn des Leh. 415 Gh. Ecclen-Becht, schust mit, 298 Iesu, Zesu, Brunn des Leh. 415 Gh. Ecclen-Becht, schust mit, 298 Iesu, Zesu, Brunn des Leh. 415 Gh. Ecclen-Becht, schust mit, 298 Iesu, Zesu, Brunn des Leh. 415 Gh. Ecclen-Becht, schust mit, 298 Iesu, Zesu, Brunn des Leh. 415 Gh. Ecclen-Becht, wie nöthig 23 Ad treuer Gott! wie nöthig 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |
| Ein Kind ist uns geberen heut 80 Hab Pank, hab Pank, du g. 133 Een bechgelebt, barmberziger 317 Billsonm, verklärter Gettes 426 62. Nuhe ist das beste Gut 299 Ecele, was ist schöners wohl 310 63. Schönster Immonuel 306 Höchster Formerer der löblich. 149 Wenn ich mit gestlicher H. 436 Ber überneindet, soll vom H. 363 61. Schwing dich auf in d. 306 Bleibe ben mit, liebster Fr. 47, 48 [Christe, wahres Seelen-L. 471] Besu, mahres Gottesenamn 180 Nun das alte Tahr ist hin 250 O wie ist der Weg so schmal 294 Siehe, mein getreuer Kniecht 420 63. Seelen-Bräutigam 308 Nus der tiesen Gruft 420 65. Seelen-Bräutigam 308 Nus der tiesen Gruft 420 Son! brich hersur 310 Ver ist wohl wie du 360 Son! brich hersur 421 [Krone seliger Lust 425] [Kaufet, sauft die Beit 497] 66. Seelen-Beide, meine F. 305 Gett will's machen, das die 125 Neine Flammen! breint zus. 298 Tesu, Zesu, Brunn des Leb. 415 67. Sen Lob und Ehr dem 318 Nich liebster Tesu, seh auf mich 15 Nich liebster Tesu, seh auf 1 | Beweg mein Berg burch beine 45   |
| Ein Kind ist uns geberen heut 80 Hab Pank, hab Pank, du g. 133 Een bechgelebt, barmberziger 317 Billsonm, verklärter Gettes 426 62. Nuhe ist das beste Gut 299 Ecele, was ist schöners wohl 310 63. Schönster Immonuel 306 Höchster Formerer der löblich. 149 Wenn ich mit gestlicher H. 436 Ber überneindet, soll vom H. 363 61. Schwing dich auf in d. 306 Bleibe ben mit, liebster Fr. 47, 48 [Christe, wahres Seelen-L. 471] Besu, mahres Gottesenamn 180 Nun das alte Tahr ist hin 250 O wie ist der Weg so schmal 294 Siehe, mein getreuer Kniecht 420 63. Seelen-Bräutigam 308 Nus der tiesen Gruft 420 65. Seelen-Bräutigam 308 Nus der tiesen Gruft 420 Son! brich hersur 310 Ver ist wohl wie du 360 Son! brich hersur 421 [Krone seliger Lust 425] [Kaufet, sauft die Beit 497] 66. Seelen-Beide, meine F. 305 Gett will's machen, das die 125 Neine Flammen! breint zus. 298 Tesu, Zesu, Brunn des Leb. 415 67. Sen Lob und Ehr dem 318 Nich liebster Tesu, seh auf mich 15 Nich liebster Tesu, seh auf 1 | Dein Eibe, Beir, begt per bir 57 |
| Sab Pank, hab Dank, du g. 133 Sey bochgelobt, barmbergaer 317 Billsonm, verklärter Gettes 426 62. Nuhe ist das beste Gut 299 Seele, was ist schöners wohl 310 63. Schönser Immonuel 306 Höchster Formere der töblich. 149 28enn ich mit gestlicher H. 436 Ber überneindet, soll vem H. 363 61. Schwing dich auf in d. 306 Bleibe bey mit, liebster Fr. 47, 48 [Christe, wahres Seelen-L. 471] Besu, wahres Gottes-Lamin 180 Nun das alte Jahr ist bin 250 O wie ist der 28eg so schmal 294 Siehe, mein getreuer Knecht 420 65. Seelen-Bräutigam 308 Nus der tiesen Gruft 42 O du süsse tiesen Gruft 42 Seelet, sehet auf 310 Iken erfahr ich auch 411] Sesu numm den Sinn 481] Krene selfger Lust 485] Sesu numm den Sinn 481] Krene selfger Lust 485] Sesu numm den Sinn 481] Sesu numm den Sin 483] Sesu, Sesu, Brunn des seb. 415 GC. Seeslen-Beide, seine Fr. 305 Gett will is machen, daß die 125 Reine Flammen! brennt zus. 298 Sesu, Sesu, Brunn des seb. 415 GC. Sen sob und Ehr dem 318 Rich liebster Tesu, seh auf mich 15 Rich liebster Tesu, seh auf mich 15 Rich treuer Gott! wie nöthig 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |
| Sen bochgelobt, barmbergaer 317 Billfonnn, verklärter Gottes 426 62. Nahe ist das beste Gut 299 Seele, was ist schöners wohl 310 63. Schönster Immonuel 306 Höchster Formerer der löblich. 149 Wenn ich mit gestlicher H. 436 Ber überneindet, soll vom H. 363 61. Schneng dich auf in d. 306 Bleibe ben mit, liebster Fr. 47, 48 [Shriste, wahres Getten-L. 471] Iesu, wahres Gottes-Lamin 180 Nin das alte Jahr ist bin 250 O wie ist der Lebg so schmal 294 Siehe, mein getreuer Knecht 420 65. Seelen-Bräutigam 308 Nus der tiesen Gruft 42 O du süsse kust und 360 Bon! brich hersue 380 Fon! brich hersue 380 Fon! brich hersue 380 Fon! brich hersue 380 Fon! brich hersue 481 [Krone selliger Lust 485] [Kauset, sauft die Zeit 485] [Kauset, fauft die Zeit 487] 66. Seelen-Beide, meine F. 305 Gott will machen, daß die 125 Neine Flammen! brennt zus. 298 Ich, Zesu, Brunn des Leb. 415 67. Sen Lob und Ehr dem 318 Ich liebster Tesu, seh auf mich 15 Ich hebster Tesu, seh auf mich 15 Ich treuer Gott! wie nothing 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |
| G. Rube ut das beste Gut 299 Seele, was uf schöners wehl 310 G. Schönster Immonuel 300 Höchster Formerer der lidlich. 149 Wenn ich mit gestlicher H. 436 Wer überwindet, soll vom H. 363 G. Schoning dich auf in d. 306 Bleibe ben mit, liebster Fr. 47, 48 [Christe, wahres Seelen-L. 471] Besu, wahres Gottes-Lamm 180 Run das alte Tahr ist din 250 O wie ist der Weg so schmal 294 Siehe, mein getreuer Knicht 420 G. Seelen-Bräntigam 308 Aus der tiesen Grust 420 G. Seelen-Bräntigam 308 Aus der tiesen Grust 420 Son! brich herfür 310 Wer ist wohl wie du 360 Ron! brich herfür 382 [Run erfahr ich auch 411] [Tesu numm den Sinn 481] [Krene sei'ger Lust 485] [Kaufet, kauft die Zeit 487] GG. Seelen-Beide, meine K. 305 Gott will's machen, daß die 126 Rein, Zesu, Brunn des Led. 415 Ar. Sen Lob und Ehr dem 318 Ach liedster Tesu, seh auf mich 15 Ach liedster Tesu, seh auf mich 15 Ach liedster Tesu, seh auf mich 15 Ach treuer Gott, barmhernas 22 Ach treuer Gott! wie nöthig 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |
| Cele, was uft fchoners wehl 310 G3. Schönfter Jumonuel 306 Höchster Formerer ber töblich. 149 Wenn ich mit genftlicher H. 436 Wer überwindet, soll vom H. 363 G1. Schwing bich auf in d. 306 Bleibe ben mit, liebster Fr. 47, 48 [Shrifte, wahred Seelen-L. 471] Iesu, wahred Getlen-L. 471 Iesu, wahred Getlen-L. 420 O. wie uft der Weg fo schmal 294 Suche, mein getreuer Knecht 420 G5. Seelen-Bräutigam 308 Uus der tiesen Gruft 420 Iesufüße Lust 264 Sehet, sehet auf 310 Iesu und den Gent 382 [Run erfahr ich auch 411] Iseu und den Sint 485] Iseuland meiner Seel 489] [Kaufet, fauft die Beit 497] G6. Seelen-Weide, meine K. 305 Gett will machen, daß die 125 Viene Flammen! brennt zus. 298 Iesu, Iesu, Brunn des Leb. 415 G7. Sen Lob und Ehr dem 318 Ich hebster Jesu, seh auf mich 15 Ich treuer Gott, barmhernaß 22 Ich treuer Gott! wie nöthig 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |
| Ceele, was uft schöners wehl 310  63. Echoniter Jumonial 306 Hochster Formirer ver tollich. 149 Wenn ich mit gestlicher H. 436 Wer überwindet, soll vom H. 363  61. Echnong dich auf in d. 306 Bleibe ben mit, liebster Fr. 47, 48 [Christe, wahres Section-L. 471] Jesu, wahres Gottes-Lamin 180 Um das alte Jahr ist din 250 O wie ist der Weg so schmal 294 Eiche, mein getreuer Kriecht 420 65. Ecclon-Bräutigam 308 Aus der tiesen Grüft 42 O du süsse kuft und 360 Fon! brich herfür 310 Ver ist wohl wie du 360 Fon! brich herfür 382 [Run erfahr ich auch 411] [Tesu numm den Sinn 481] [Krene selfger Lust 485] [Kauset, kaust die Beit 497] 66. Ecclon-Beide, meine K. 305 Gett will si machen, daß die 125 Veine Flammen! brennt zus. 298 Tesu, Tesu, Brunn des Leb. 415 Af. Sen Lob und Ehr dem 318 Ach liedster Tesu, seh auf mich 15 Ach treuer Gott, barmhernas 22 Ach treuer Gott! wie nöthig 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |
| 63. Schönster Immoniel 306 Höchster Formirer ber töblich. 149 Wenn ich mit gestlicher H. 436 Ber überwindet, soll vom H. 363 61. Schwing bich auf in d. 306 Bleibe ben mit, liebster Fr. 47, 48 [Christe, wahred Section L. 471] Besu, wahred Gotted Lamin 180 Nun das alte Tahr ist hin 250 O wie ist der Weg so schmal 294 Siche, mein getreuer Knecht 420 65. Section Bräutigam 308 Nus der tiesen Gruft 42 O du süsse kruft 264 Sehet, sichet auf 310 Ver ist wohl wie du 360 For ist wohl wie du 360 For ist wohl wie du 360 Foul brich herfür 382 [Run erfahr ich auch 411] [Resu numm den Sinn 481] [Krene selliger Lust 485] [Kauset, kauft die Beit 497] 66. Seelen Weche, meine K. 305 Gott will machen, daß die 125 Name Flammen! brennt zus. 298 Tesu, Tesu, Brunn des Leb. 415 Nich kehster Tesu, seh auf mich 15 Nich treuer Gott, barunhernas 22 Nich treuer Gott! wie nöthig 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |
| Pochifter Formurer ber töblich. 149 Wenn ich mit genflicher H. 436 Wer überwindet, soll vom H. 363 61. Schwing dich auf in d. 306 Bleibe ben mit, liebster Fr. 47, 48 [Christe, wahred Seelen-L. 471] Jesu, wahred Gotted-Lamin 180 Nun das alte Jahr ist hin 250 O wie ist der Weg so schmal 294 Siehe, mein getreuer Knecht 420 65. Seelen-Bräutigam 308 Nus der tieken Gruft 42 O du süsse tieken Gruft 310 Wer ist wohl wie du 360 Fon! brich herfür 382 [Run erfahr ich auch 411] [Sesu numm den Sinn 481] [Krene selliger Lust 485] [Heiland meiner Seel 489] [Kauset, kauft die Zeit 497] 66. Seelen-Weide, meine F. 305 Gett will 6 machen, daß die 125 Nome Flammen! brennt zus. 298 Iesu, Iesu, Brunn des Leb. 415 Ach kehster Jesu, seh auf mich 15 Ach treuer Gott, barmherzaß 22 Ach treuer Gott! wie nothig 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Eccle, was ut fchoners wehl 310  |
| Pochifter Formurer ber töblich. 149 Wenn ich mit genflicher H. 436 Wer überwindet, soll vom H. 363 61. Schwing dich auf in d. 306 Bleibe ben mit, liebster Fr. 47, 48 [Christe, wahred Seelen-L. 471] Jesu, wahred Gotted-Lamin 180 Nun das alte Jahr ist hin 250 O wie ist der Weg so schmal 294 Siehe, mein getreuer Knecht 420 65. Seelen-Bräutigam 308 Nus der tieken Gruft 42 O du süsse tieken Gruft 310 Wer ist wohl wie du 360 Fon! brich herfür 382 [Run erfahr ich auch 411] [Sesu numm den Sinn 481] [Krene selliger Lust 485] [Heiland meiner Seel 489] [Kauset, kauft die Zeit 497] 66. Seelen-Weide, meine F. 305 Gett will 6 machen, daß die 125 Nome Flammen! brennt zus. 298 Iesu, Iesu, Brunn des Leb. 415 Ach kehster Jesu, seh auf mich 15 Ach treuer Gott, barmherzaß 22 Ach treuer Gott! wie nothig 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 63. Cdonffer Immaniel 300        |
| Ben ich mit genflicher H. 436 Ber überwindet, soll vom H. 363 61. Schwing dich auf in d. 306 Bleibe ben mit, liebster Fr. 47, 48 [Shrifte, mahred Seelen-L. 471] Iesu, mahred Gotted-Lamin 180 Run das alte Jahr ist hin 250 O wie ist der Weg so schmal 294 Siche, mein getreuer Knecht 420 65. Seelen-Bräutigam 308 Rus der tiesen Gruft 42 O du süffe Lust 264 Schet, seher auf 310 Ver ist wohl wie du 360 I disse lust 421 [Kun erfahr ich auch 411] [Iesu nomm den Sinn 481] [Krone sellger Lust 485] [Kaufet, kauft die Zeit 487] 66. Seelen-Beide, meine F. 308 Gett will ö machen, daß die 128 Rome Flammen! brennt zus. 298 Iesu, Iesu, Brunn des Leb. 415 Rome Flammen! brennt zus. 298 Iesu, Iesu, Brunn des Leb. 415 Roh kebster Tesu, seh auf mich 15 Rich treuer Gott, barmbergas 22 Rich treuer Gott! wie nothig 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |
| G. Edhwing bich auf in d. 306 Bleibe ben mu, liebster Fr. 47, 48 [Christe, wahred Seelenge. 471] Tesu, wahred Gettedgamm 180 Run das alte Jahr ist him 250 O wie ist der Weg so schmal 294 Siche, wein getreuer Knecht 420 G. Seelen-Bräutigam 308 Rus der tiesen Gruft 42 O du süsse kust Wegen 310 Ver ist wohl wie du 360 The ist wohl wie de 341  The land meiner Geel 459 [Kauset, sauft die Beit 497] G. Geelen-Reide, meine F. 305 Gett will die machen, das die 126 Thene Flammen! brennt zus. 298 Tesu, Tesu, Brunn des Leb. 415 The land kebster Tesu, seh auf mich 15 Uch treuer Gott, barmbergas 22 Uch treuer Gott! wie nothing 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |
| Bleibe ben mur, liebster Fr. 47, 48 [Shrifte, wahres Seelen-L. 471] Iesu, wahres Gottes-Lamm 180 Nun das alte Lahr ist hin 250 O wie ist der Weg so schmal 294 Eiche, mein getreuer Kniecht 420 65. Seelen-Bräutigam 308 Nus der tiesen Gruft 42 O du süsse Lust 264 Echet, sehet auf 310 Ver ist wohl wie du 360 Kon! brich herfür 340 Krene seliger Lust 481 [Kenn erfahr ich auch 411] Isesu umm den Sinn 481 [Krene seliger Lust 485] [Kaufet, kauft die Zeit 497] 66. Seelen-Beide, meine F. 308 Gett will 6 machen, daß die 128 Neine Flammen! brennt zus. 298 Issu, Issu, Brunn des Led. 415 Ad liebster Tesu, seh auf mich 15 Ad treuer Gott, barimbergas 22 Ad treuer Gott! wie nothig 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Were Thermone following 5 200    |
| Bleibe ben mu, liebster Fr. 47, 48 [Shrifte, wahres Seelen-L. 471] Ichi, wahres Gettes-Lamin 180 Nun das alte Jahr ist hin 250 O wie ist der Useg so schmal 294 Siehe, mein getreuer Kniecht 420 65. Seelen-Bräutigam 308 Nus der tiesen Gruft 42 O du süsk Lust 264 Sehet, sehet auf 310 Wer ist wohl wie du 360 I des ist wohl wie du 360 I des ist wohl wie du 360 I fest numm den Sinn 481] I sesu numm den Sinn 481] I sesu numm den Sin 481] I heiland meiner Seel 489 [Kauset, kauft die Beit 497] 66. Seelen-Vseide, meine F. 308 Gett will is machen, daß die 128 Rome Flammen! brennt zus. 298 Iesu, Iesu, Brunn des Leb. 415 67. Sen Lob und Ehr dem 318 Ich kebster Tesu, seh auf mich 15 Ich treuer Gott, barmhernaß 22 Ich treuer Gott! wie nothig 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |
| [Shrifte, wahres Seelen-L. 471] Jesu, mahres Gottes-Lamm 180 Nun das alte Jahr ist bin 250 O wie ist der Legg so schmal 294 Eiche, mein getreuer Knecht 420 6.5. Seelen-Bräutigam 308 Aus der tiesen Gruft 42 O du süsse Lust 264 Sehet, sehet auf 310 Aber ist wohl wie du 360 R on! brich herfür 382 [Run erfahr ich auch 411] Isesu nunm den Sinn 481] Isesu nunm den Sinn 481] Isesu nunm den Sin 485] Ibesland meiner Seel 489 [Kauset, faust die Zeit 497] 6.6. Seelen-Beide, meine F. 305 Gett will ist machen, daß die 125 Reme Flammen! brennt zus. 298 Isesu, Isesu, Brunn des Leb. 415 Co. Sen Lob und Ehr dem 318 Ach treuer Gott, barmhernaß 22 Ach treuer Gott! wie nothig 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 61. Schreing bich auf zu t. 306  |
| [Shrifte, wahres Seelen-L. 471] Jesu, mahres Gottes-Lamm 180 Nun das alte Jahr ist bin 250 O wie ist der Legg so schmal 294 Eiche, mein getreuer Knecht 420 6.5. Seelen-Bräutigam 308 Aus der tiesen Gruft 42 O du süsse Lust 264 Sehet, sehet auf 310 Aber ist wohl wie du 360 R on! brich herfür 382 [Run erfahr ich auch 411] Isesu nunm den Sinn 481] Isesu nunm den Sinn 481] Isesu nunm den Sin 485] Ibesland meiner Seel 489 [Kauset, faust die Zeit 497] 6.6. Seelen-Beide, meine F. 305 Gett will ist machen, daß die 125 Reme Flammen! brennt zus. 298 Isesu, Isesu, Brunn des Leb. 415 Co. Sen Lob und Ehr dem 318 Ach treuer Gott, barmhernaß 22 Ach treuer Gott! wie nothig 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |
| Refu, mahres Gettes-Lamm 180 Run bas alte Jahr ift hin 250 O wie ist der Leg so schmal 294 Eiche, mein getreuer Knecht 420 65. Seelen-Bräutigam 308 Rus der tiefen Gruft 42 O du süske Lust 264 Sehet, sehet auf 310 Wer ist wohl wie du 360 B on! brich herfür 342 [Run erfahr ich auch 411] [Tesu numm den Sinn 481] [Krene seizer Lust 485] [Kauset, kauft die Zeit 487] 66. Seelen-Leede, meine F. 308 Gett will 6 machen, daß die 128 Rein, Issumen! brennt zus. 298 Tesu, Issumen issum |                                  |
| Nun das alte Jahr ist hin 250 O wie ist der Legg so schmal 294 Eiche, mein getreuer Knecht 420 65. Seelen-Bräutigam 308 Nus der tiesen Gruft 42 O du süsse Lust 264 Sehet, sehet auf 310 Wer ist wohl wie du 360 Bon! brich herfür 342 [Run erfahr ich auch 411] [Iesu nomm den Sinn 481] [Krene seliger Lust 42] [Kaufet, fauft die Zeit 42] [Kaufet, Tesu, Gehouf meine F. 305 Gett will machen, daß die 125 Rome Flammen! brennt zus. 298 Iesu, Iesu, Brunn des Leb. 415 Gf. Sein Lob und Ehr dem 318 Ach treuer Gott, barmherzigs 22 Ach treuer Gott! wie nöthig 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |
| O wie uft der Weg so schmal 294 Eiche, mein getreuer Kniecht 420 65. Seelen-Bräutigam 308 Aus der tiesen Gruft 42 O du süsse Lust 264 Sehet, sehet auf 310 Wer ist wohl wie du 360 B on! brich herfür 342 [Nun erfahr ich auch 411] [Tesu umm den Sinn 481] [Krene sei'ger Lust 485] [Kauset, kauft die Zeit 489] [Kauset, kauft die Zeit 489] [Kauset, kauft die Zeit 487] 66. Seelen-Weide, meine F. 308 Gett will d machen, daß die 128 Neine Flammen! breint zus. 298 Tesu, Tesu, Brunn des Led. 415 Ach treuer Gott, barmherigs 22 Ach treuer Gott! wie nothig 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |
| Siehe, mein getreuer Kniecht 420 65. Seelen-Bräutigam 308 Aus der tiefen Gruft 42 D du süsk Lust 264 Sehet, sehet auf 310 Wer ist wohl wie du 360 B on! brich herfür 342 [Run erfahr ich auch 411] [Tesu minn den Sinn 481] [Krene seliger Lust 425] [Kauset, fauft die Zeit 427] 66. Seelen-Verde, meine F. 305 Gett will 6 machen, daß die 125 Reme Flammen! brennt zus. 298 Tesu, Tesu, Brunn des Led. 415 Ach treuer Gott, barmherges 22 Ach treuer Gott, barmherges 22 Ach treuer Gott! wie nothig 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |
| 85. Seelen-Brautigam Nus der tiefen Gruft D du susse Luss Sehet, sehet auf Sehet, sehet auf Son! brich werd wir du Bon! brich herfür [Run erfahr ich auch [Krene sei'ger Lust [Helland meiner Seel [Kauset, kauft die Beit 489] [Kauset, kauft die Beit 489] [Kauset, kauft die Beit 489] Sene Flammen! brennt zus. 298 Tesu, Jesu, Brunn des Leb. 415 Ach treuer Gott, barmherzigs 22 Ach treuer Gott! wie nothig 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |
| Nus der tiefen Gruft 264 D du süsk Lust 264 Eehet, sehet auf 310 Wer ist wohl wie du 360 B on! brich hersur 382 [Run erfahr ich auch 411] [Tesu numm den Sinn 481] [Krene seliger Lust 485] [Heland meiner Seel 489] [Kauset, kauft die Beit 497] 66. Seelen-Verde, meine F. 308 Gett will 6 machen, daß die 128 Rome Flammen! brennt zus. 298 Tesu, Tesu, Brunn des Leb. 415 Ach treuer Gott, barmherzigs 22 Ach treuer Gott, barmherzigs 22 Ach treuer Gott! wie nothig 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |
| Deu suffe Lust 264 Echet, sehet auf 310 Wer ist wohl wie du 360 Bon! brich herfür 382 [Run erfahr ich auch 411] Isesu nimm den Sinn 481] Irene seliger Lust 485] [Krene seliger Lust 485] [Kaufet, fauft die Zeit 489] [Kaufet, fauft die Zeit 497] 66. Seelen-Weide, meine F. 308 Gett will machen, daß die 128 Reme Flammen! brennt zus. 298 Iseu, Isesu, Brunn des Led. 415 Ach treuer Gott, sermherzigs 22 Ach treuer Gott! wie nothig 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |
| Sehet, sehet auf 310 Aber ist wohl wie du 360 Bon! brich herfür 382 [Run erfahr ich auch 411] [Tesu ummit den Sinn 481] [Krene seliger Lust 485] [Heiland meiner Seel 489] [Kauset, kaust die Beit 497] 66. Seelen-Qbeide, meine F. 308 Gett will 6 machen, daß die 128 Neine Flammen! brennt zus. 298 Tesu, Tesu, Brunn des Leb. 415 Ach treuer Gott, sarmherzigs 22 Ach treuer Gott, barmherzigs 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Aus der tiefen Gruft 42          |
| Sehet, sehet auf 310 Aber ist wohl wie du 360 Bon! brich herfür 382 [Run erfahr ich auch 411] [Tesu ummit den Sinn 481] [Krene seliger Lust 485] [Heiland meiner Seel 489] [Kauset, kaust die Beit 497] 66. Seelen-Qbeide, meine F. 308 Gett will 6 machen, daß die 128 Neine Flammen! brennt zus. 298 Tesu, Tesu, Brunn des Leb. 415 Ach treuer Gott, sarmherzigs 22 Ach treuer Gott, barmherzigs 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | D bu fuffe Luft 264              |
| Ber ist wohl mie bu 360 Bon! brich herfür 382 [Run erfahr ich auch 411] [Tesu minim den Sinn 481] [Krene sellger Lust 485] [Heiland meiner Seel 489] [Kauset, kaust die Zeit 497] 66. Seelen-Beide, meine F. 308 Gett will machen, daß die 128 Reine Flammen! brennt zus. 298 Tesu, Jesu, Brunn des Leb. 415 Ach treuer Gott, sermherzigs 22 Ach treuer Gott! wie nothig 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |
| Son! brich herfür 342 [Run erfahr ich auch 411] [Tesu minim den Sinn 481] [Kreine selliger Lust 485] [Heiland meiner Seel 489] [Kauset, kaust die Zeit 497] 66. Seelen=Ubeide, meine F. 308 Gett will 6 machen, daß die 128 Neine Flammen! brennt zus. 298 Tesu, Tesu, Brunn des Leb. 415 Ach treuer Gott, sarmherzigs 22 Ach treuer Gott! wie nothig 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |
| [Run erfahr ich auch 411] [Jesu numm den Sinn 481] [Krene seiger Luft 485] [Heland meiner Seel 489] [Kauset, kaust die Beit 497] 66. Seelen-Weide, meine F. 308 Gett will's machen, daß die 128 Reme Flammen! brennt zus. 298 Jesu, Jesu, Brunn des Leb. 415 67. Sen Lob und Ehr dem 318 Ach treuer Gott, barmherzigs 22 Ach treuer Gott! wie nothig 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |
| [Festummen den Sinn 481] [Krene sei'ger Luft 485] [Heland meiner Seel 489] [Kauset, kaust die Zeit 497] 66. Seelen-Werde, meine F. 308 Gett will's machen, daß die 128 None Flammen! brennt zus. 298 Iesu, Jesu, Brunn des Leb. 415 67. Sen Lob und Ehr dem 318 Ach treuer Gott, barmherzigs 22 Ach treuer Gott! wie nothig 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |
| Krene sei'ger Lust   4-5     Peiland meiner Seel   4-9     Kauset, faust die Zeit   497     G. Seelen-Werde, meine F. 305   Gett will's machen, daß die 125   Rome Flammen! brennt zus. 298   Tesu, Tesu, Brunn des Leb. 415   G. Sen Lob und Ehr dem 318   Uch ledsster Tesu, seh auf mich 15   Uch treuer Gott, barmherygs 22   Uch treuer Gott! wie nothig 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | [ Zefu mann kan Gana 411]        |
| [Kaufet, kauft die Zeit 459] [Kaufet, kauft die Zeit 497] 66. Ceelen-Berde, meine F. 305 Gett will's machen, daß die 125 Rone Flammen! brennt zuf. 298 Iefu, Jefu, Brunn des Leb. 415 67. Cen Lob und Ehr dem 318 Ach treuer Gott, barmherzigs 22 Ach treuer Gott! wie nothig 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | September 1 481                  |
| [Kaufet, fauft die Zeit 497] 66. Scelen-Weide, meine F. 305 Gett will's machen, daß die 125 Reine Flammen! brennt zuf. 298 Icfu, Jefu, Brunn des Leb. 415 67. Sen Lob und Ehr dem 318 Ach treuer Gott, barmherzigs 22 Ach treuer Gott! wie nothig 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |
| 66. Ceelen-Werbe, meine F. 305<br>Gett will's machen, daß die 125<br>Rane Flammen! brennt zuf. 298<br>Jesu, Jesu, Brunn des Leb. 415<br>67. Cen Lob und Ehr dem 318<br>Ach liebster Jesu, seh auf mich 15<br>Ach treuer Gott, barmbergis 22<br>Ach treuer Gott! wie nothig 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |
| Gett will's machen, daß die 125<br>Reine Flammen! brennt zus. 298<br>Jesu, Jesu, Brunn des Leb. 415<br>G7. Sen Lob und Ehr dem 318<br>Ach liebster Jesu, seh auf mich 15<br>Ach treuer Gott, barmbergigs 22<br>Ach treuer Gott! wie nothig 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | [Raufet, tauft bie Beit 497]     |
| Gett will's machen, daß die 125<br>Reine Flammen! brennt zus. 298<br>Jesu, Jesu, Brunn des Leb. 415<br>G7. Sen Lob und Ehr dem 318<br>Ach liebster Jesu, seh auf mich 15<br>Ach treuer Gott, barmbergigs 22<br>Ach treuer Gott! wie nothig 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 66. Ceelen-Beibe, meine & 305    |
| Reme Flammen! brennt juf. 298<br>Jesu, Jesu, Brunn bed Leb. 415<br>67. Sen Lob und Ehr bem 318<br>Ach liebster Jesu, seh auf mich 15<br>Ach treuer Gott, barmbergist 22<br>Ach treuer Gott! wie nothig 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |
| Telu, Jesu, Brunn bes Leb. 415<br>67. Sen Lob und Ehr bem 318<br>Ach liebster Jesu, seh auf mich 15<br>Ach treuer Gott, barmherzigs 22<br>Ach treuer Gott! wie nothig 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |
| 67. Sen Lob und Ehr bem 318<br>Ach hebster Jefu, seh auf mich 15<br>Ach treuer Gott, barmbergigs 22<br>Ach treuer Gott! wie nothig 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |
| Ach hebster Jesu, seh auf mich 15<br>Ach treuer Gott, barmbergigs 22<br>Ach treuer Gott! wie nothig 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |
| Ach treuer Gott, barmbergigs 22<br>Ach treuer Gott! wie nothig 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |
| Ach treuer Gott, barmbergigs 22<br>Ach treuer Gott! wie nothig 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |
| Ad treuer Gott! wie nothig 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ach treuer Gott, barmbergigs 22  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ach treuer Gott! wie nothia 23   |
| 217,117,117,117,117,117,117,117,117,117,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,41,40                          |

Auf Diesen Tag bebenken wir Das Leben Jesu ift ein Licht Dein Blut, Berr, ut mein El. 57 Der herr ift mem getreuer S. 62 Der herr und fegne und b. 5011 Die Glode fibligt und zeigt 404 Dir fen Lob, Herrlichfeit und 77 Du Geift, ber alle Frommen Du Lidit das ohne Wechsel ift 79 Erhebe bich, o meine Geel Ein König groß von Macht 90 Es ift gewählch an der Beit Int Bieb Jefu, daß ich dich genieß 408 Bett leb! ein Cdritt gur E. 125 Salt im Gebaditnig Jefum Herr beine Lieue ut fo groß 136 Herr Jelu Chr ft I bu bochik. 133 3d hange bod) an bir mein 158 Berusalem bu Gottes-Stadt 167 3hr Chriften febt, bag ibr Ihr Kinder Gottes allqualeich 149 Komm, Sterblicher, betrachte 199 Momm, Lauben-Gatte reinfte 200 Mein Hergens-Jefu, meine L. 284 [Run bricht ber Sutten Saus 496] Ob (d) schon war in Sunden 261 O Gottes Cohn, Herr Jehr 265 O Tob! wo ift bein Stachel 290 [Der herr ift mein getreuer 501] Berbergne Gottes:Liebe bu Wad) auf, mein Herz! bie R. 341 Wann man allhær der Welt 345 28ir loben bidi, o Herre Gen 364 68. Sieb, bie bin ich, Ehren. 320 34) will emfam und gemeinf. 165 3d will lieben, und nad ub. 166 Ceke bid, mein Geiff, ein m. 312 69. Trumph, Triumph! Es 332 Lobfinget Gott, weil Tefus Run hat das bed'ge Gottes Wie febon uft unfere Konige 366 Wehl auf, zum rechten Wein. 389 70. Von Gott will ich nicht 339

# Kleine Harfe,

geftimmt von unterschiedlichen tieblichen

# Liedern oder Lob-Gesängen,

welche gehöret werden

### von den Enden der Erden,

ju Ehren bem Gerechten.

## Diese kleine Harke

klinget zwar lieblich, aber doch noch im niedrigen Tone;

das grosse Harfenspieler-Heer

den Gesang erhöhen wird.

Gott und dem kamm sen die Chre und das Lob in Zeit und in Gwigkeit! Amen.

#### Philadelphia:

Herausgegeben von Georg W. Ment und Sohn, Buchhandler, Nro. 53, in der Nord-Drittenstraße.

Stereotypirt von 3. Howe. 1833.

| Bas mag uns von Jefu fc. 352.                                    | Auf Diefen Tag bebenken wit 31 Das Leben Jefu ift ein Licht B         |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Dian's Danie                                                     | Dein Blut, Derr, ift mein El, &                                       |
| 61. Preif, Lob, Chr, Nuhm 296                                    | Der Berr ift mein getreuer b. &                                       |
| Beweg mein Berg burch beine 45 Dein Erbe, Jurr, liegt vor bir 57 | [Der Berr und fegne und b. 501                                        |
| Ein Rind ift und geboren heut 89                                 | Die Glocke fehlagt und zeigt in                                       |
| Sab Dant, hab Danf, bu g. 183                                    | Dir fen Lob, Herrlichkeit und A                                       |
| Cen hochgelobt, barmberg'ger 317                                 | Du Geift, der alle Frommen #                                          |
| Billfomm, perflarter Gottes 426                                  | Du Licht bas ohne Wechselift ?                                        |
| 62. Ruhe iff bas befte But 299                                   | Erhebe bich, o meine Geel                                             |
|                                                                  | Ein König groß von Macht #                                            |
| 63. Cconfter Immanul 31                                          | Jefu, daß ich dich genift                                             |
| Sochfter Formirer ber                                            | lob ! ein Schritt gur E. 18                                           |
| Wenn ich mit geifflichen wit                                     | un Gebachtnig Jefum 134                                               |
| Wer überwindet, foll vom S.                                      | beine Treue ift fo gref 13                                            |
| 6.1. Cowing bich auf ju b. 306                                   | r Jefu Cheift! bu booft. 18                                           |
| Bleibe ben mur, liebfter Fr. 47, 48                              | ange both an bir mem 15                                               |
| [Chrifte, mahres Geelen. Q., 471]                                |                                                                       |
| Jefu, mahres Gottes-Lamm 180                                     | Thriften feht, baf ihr 18                                             |
| Diun bas alte Jahr ift bin 250                                   | 3hr Rinber Gottes allzuglich 19                                       |
| D wie ift ber Weg fo fchmat 294 Siebe, mein getreuer Knecht 420  | Komm, Tauben=Gatte reinfte 28                                         |
|                                                                  | Mein Bergenss Jefu, meine 2.24                                        |
| 6.5. Seelen-Brautigam 308<br>Aus der tiefen Gruft 42             | [Run bricht ber Sutten Saus 496]                                      |
| D bu fuffe Luft 264                                              | Db id) fcon mar in Gunben 261                                         |
| Cebet, febet auf 310                                             | D Gottes Cohn, Berr Jefu 260                                          |
| Wer ift wohl wie bu 360                                          | D Tob ! mo ift bein Ctachel 290                                       |
| Bon ! brich herfur 342                                           | Der herr ift mein getreuer 501                                        |
|                                                                  | Berborgne Gotteseliebe bu (2                                          |
| [Jesu ningm ben Ginn 484]                                        | Bach auf, mein Derg! bie N. M                                         |
| [Krone fel'ger kuft 485]                                         | Wann man allhier ber Welt 315 UGir loben bich, o Herre Gon 368        |
| [Seland meiner Seel 440]                                         |                                                                       |
| [Raufet, fauft bie Beit 497]                                     | 68. Sich, hie bin ich, Ehren. 20                                      |
| 66. Seelen-Weibe, meine F. 308.                                  | Ich will einfam und gemeinf. 165<br>Ich will lieben, und mich ub. 166 |
| Bett will's maden, bag bie 128 Neine Rlammen! brennt juf. 298    | Cege bich, mein Geift, ein m. 31                                      |
| Jefu, Befu, Brunn bes Leb. 415                                   | +                                                                     |
| 67. Cen Lob und Chr bem 318                                      | Cobsinget Gott, weil Sefus 216                                        |
| Ach liebster Jefu, feb auf mich 15                               | Run hat bas beil'ge Gottes 2                                          |
| Ich treuer Gott, barmbergigs 22                                  |                                                                       |
| Uch treuer Gott! wie nothig 23                                   | Bohl auf, gum rechten Wein. 369                                       |
|                                                                  | 70. Bon Gott will ich nicht &                                         |
|                                                                  | 7-17                                                                  |

8 Deachdem das alte Jahr verft. 248 Ach Gott, in mas vor Schmer. Ach Jeful fchau bernieber 12 Richts hilft uns dort mit hob. 248 Du Aufgang aus ber Sobe 2Bann unfre Mugen fcon fich 346 404 Was giebit bu benn, o meine 349 Rommit Rinder, lagt uns geb. 417 Was foll ich nuch mit Corgen 425 [O Haupt voll Blut und B. 497] Wer fich im Geift beschneidet 362 [ 2Bohl bem, ber fich mit Rl. 480] 71. Wach auf, bu Geift ber 339 76. Bie fleucht bahin ber Beglückter Stand getreuer S. . 44 Das Leben Jefu mar jur Beit 56 Entfernet euch, ihr matten R. 92 Hindurch, hindurch, mein tr. 412 Erstaunet all ihr Soh und T. 97 Viun ist es alles wohl gemacht 252 Mein Beiland, gieb mid) mir 237 Wer hier will finden Gottes 360 Berufne Ceelen Schlafet nicht 398 72. Wachet auf! ruft uns b. 343 Muf! ihr Chriften ! lagt und 36 77. Wie fcon leucht Beiligfter Jefu, Beiligungs. Gott Bater, bir fen Lob und 5017 135 The Gefpielen, lagt und mach. 185 Halleluja, Lob, Preid und E. 134 Sfte? ober ift mein Geift 485] Sion feft gegrundet ftehet 383 Mein Jefu, fuffe Ceeleneluft 240 73. Wann erblid ich bich ein. 344 D Beil'ger Geift, fehr ben und 268 26 ! Wenn merd' ich fchauen 27 D Jesu, Jesu! Gottes Cohn 276 · 132 Gute Liebe I denfe doch Jefu, meines Bergens Freud 179 78. Wo ift ber Schonfte, d. 371 Ach I mocht ich meinen Sef. 17 74. Thas Gott thut, das ift 349 Ach fen gewarnt, o Geel, für 20 QBas machen doch und finnen 351 Mein Braut'gam! führe m. 228 75. Ald fagt mir nichts von 19 Wo ift mein Schaffein, das 873 [Doffnung laßt nicht zu Ech. 468] 79. Wo ift wohl ein füsser 2. 374 [ Nat wie war ich in melnem 498] Rommt, ihr Kinder unfrer 2. 202 Milein, und doch nicht gang all. 30 Befieht mein Derze, beine 26. 398 80. 280 foll ich fliehen bin 376 Der Tag ift bin mit seinem &. 65 Abje bu fuffe Welt 28Die Liebe leidet micht Gefellen 67 Auf meinen lieben Gott 38 Du Bere bes himmels und b. 405 Es foste was es will 103Es gieng ein Chemann aus gu 99 Herr Jefu, emiges Licht 141 Frag beinen Gott, bor was er 110 Wie fuß ift bein Gebot 477] Dergliebfter Abba! beine Er. 144 81. Wunberbarer König! 379 3ch bin in allem wolft zufried. 156 123 Gott ist gegenwärtig 3ch trau auf Gott in allen 162 Zione Hoffnung kommet 384 3d will bich lieben, meine 163 82. Berfließ, mein Geift! in 379 · 3men Solben in der lebten Beile, muffen wiederholt merben. Muf, auf mein Geift, und bu 3d will von beiner Gute fin. 166 Der alles fullt, por bem bie 400 239 9 finftre Racht! wenn wirft 264 Mein Befu, bier find beine

#### Pfalmen Melodien.

Ach ichone boch! o groffer Dt. 20 Fort ihr Glieber und Gefriel in Der Albend fommt, bie Conne 399 Befu L. beine beil'ge Wunden 18 Der Lag ift bin, mein Jefu ! 641 Gott Lob ! es ift nunmehr b. 126 Mun gute Racht, bu eit'les 251 ID Jefu! fdhau, ein Gund, 4821 O theure Seelen, lagt euch 289 Wie wohl ist mir, wenn ich 367 84. Der 24 Df. Lobwasser. Dem herren ber Erbfreis guft. 388 Mein Ceel gebulbig, fanft u. 392 Mein Berg, ein Gifen grob 478] Wann enblich, ch' es Bion m. 423 85. Der 25 Df. Lobwasser. Ich will gang und gar nicht 165 Bu dir ich mein Berg erhebe 86. Der 38 Df. Lobwaster. Uch mas bin ich mein Erretter 25 Huter! wird die Nacht ber Last und inmast, seufzend fl. 207 Meine Armuth macht mich f. 224 Wann an Jesu ich gebenke Wenn an meinen Preund ich 957 2Bo ift meine Conne blieben 372 87. Der 42 Df. Lobwasser. Abermal ein Tag verfloffen [Chriften muffen fich hier fch. 470] Den, am Rreug, ich nur ermah. 58 Denfet boch ihr Menfchen. 493] Der am Kreug ift meine Liebe 61 Es find schon bie letten Beit, 104 [Gute Racht ihr meine Lieben 499] 93. Schonfter aller Coonen : Gott, des Scepter, Stuhl und 122, Peibfter aller Lieben

83. Der 8 Dfalm Lobwaffer. | Poly bes Lebens, Roft ber C. lal Belus Ram bu bodifter R. 48 Rommt und lagt euch Jesum 201 Lieber Bater uns erhore Meine Sorgen, Angft und P. A D mein frarter Bundetefin 18 Schaffet, Schaffet, meine Rin, 301 Cen getreu in beinem-Leiben 315 Trauren, Jesu, hatt' umgeb. Di Treuer Gott I ich muß bie fl. 29 Bas ift die Gebuhr ber Chr. 21 Bobl bent DRenfchen, ber n. 371 Sion flagt mit Ungit und C. 34 Wie ein Bogel lieblich finger 45 88. Der 74 Df. Lobwaffer. 3d lieb ben Berren, und ibin 34 3ch febe bid, o Gottes Macht 161 89. Der 77 Pf. Lobwaffe. Folget mir, ruft und bas leb. 10herr, bein' Ohren zu mir n. 380 Beful beine Liebes=Flamme 169 Bu Gott in bem himmel br. 395 90. Der 140 Dfaim. Run wollen wir jest alle fch. 257 D Jefus Ronig boch zu ehren I: Bu beinem Fels und groffen 386 91. Der fchmale Weg ift br. 400 Der fchmale Weg führt bech 4% 92. Fahre fort : Ston! fah. 10" Glaub an Gott :/: Zion glaub 117

Dicienigen Lieber welche im Melobien Regifter fo [ ] eingeftammert fint fteben in ber Rleinen Barfe.

# Kleine Harfe,

gestimmet von unterschiedlichen lieblichen

# Liedern oder Lob-Gesängen,

welche gehöret werden

### von den Enden der Brden,

ju Ehren dem Gerechten.

# Diese kleine Harfe

klinget zwar lieblich, aber doch noch im niedrigen Tone;

das grosse Harfenspieler-Heer

den Gefang erhöhen wird.

Gott und dem gamm fen die Chre und das Lob in Zeit und in Greigkeit! Amen.

#### Philadelphia:

Herandgegeben von Georg W. Ment und Sohn, Buchhandler, Nro. 53, in der Nord-Drittenstraße.

Stereotypirt von 3. Howe. 1833.

#### Pfalmen Melodien.

83. Der 8 Dfalm Lobwaffer. | Poly des Lebens, Roft der C. 18 Ach schone boch! o groffer Dt. 20 Der Abend fommt, bie Conne 399 Der Sag ift bin, mein Jefu! 64 Gott Lob! es ift nunmehr b. 126 Kommt und lagt euch Jefunde Mun gute Racht, bu eit'les [D Jefu! fcau, ein Gunb, 482] D theure Seelen, laft euch 289 Wie wohl ift mir, wenn ich 367 8.1. Der 24 Df. Lobwaffer. Dem herren ber Erbfreis juft, 389 Mein Seel gebuldig, fanft u. 392 Mein Dery, ein Gifen grob 473] Wann endlich, eh' es Bion m. 423 85. Der 25 Pf. Lobwasser. Ich will gang und gar nicht 165 Bu bir ich mein Berg erhebe 86. Der 88 Pf. Lobwaffer. Ach mas bin ich mein Erretter 25 Buter I wird die Racht ber Lagt und innigft, feufgend ft. 207 Meine Armuth macht mich f. 224 Wann an Jefu ich gebente Wenn an meinen Freund ich 357 Wo ift meine Sonne blieben 372 87. Der 42 Df. Lobwasfer. Abermal ein Tag verfloffen [Chriften muffen fich bier fch. 470] Den, am Rreug, ich nur ermah. 58 [Denfet boch ihr Menfchen. 493] Der am Kreug ift meine Liebe 61. Es find schon die letten Reit, 104 [Gute Macht ihr meine Lieben 499] 93. Schonfter aller Cibonen 34 Gott, def Scepter, Stuhl und 122 Prebfier aller Lieben

Fort ihr Glieber und Gefpiel. 104 Jefu ! beine beil'ge Wunden it Jefus Ram bu bochfter R. 45 251 | Lieber Bater uns erhore Meine Corgen, Angft und D. 21 D mein frarker Bundeliffen M Chaffet, Schaffet, meine Rm. 301 Cep getreu in beinem Labn 315 Trauren, Jefu, hatt' umgeb. 20 Treuer Gott! ich muß bu fl 23 Bas ift bie Gebühr ber Chr. 211 Bobl bem Menfchen, ber a. M. Bion flagt mit Angft unt C. 34 Wie ein Bogel lieblich finger 425 88. Der 74 Df. Lobwessen. 3d lieb ben Perren, und ibm 3% 3ch sehe bich, o Gottes Machilia 89. Der 77 Df. Lobwassen. Folget mir, ruft uns bas lib. 18herr, bein' Ohren gu mir n. 36: Befu ! beine Liebes-Flamme 160 Bu Gott in bem himmel br. 395 90. Der 140 Dfalm. Run wollen wir jest alle fc. 25. D Jefu, Ronig boch zu ehren 27-Bu beinem Fels und groffen 366 91. Der fcmale Beg ift br. 40 Det fdymale Weg führt toch &C 92. Fahre fort : 3 Bion! fab. 100 Glaub an Gott 2,2 Zion glaub 117

Diegenigen Lieber welche im Melebren Regifter fo [ ] eingeklammert fint fteben in ber Rleinen Barfe.

fcon große Freude ein ; boret wie Strob finde ich mein 2 und DI Die Engel fingen, die bie frohe Bots Liebstes Kindlein bu alleine, bift Schaft bringen.

8 Beigt bes herren Engel an,

auch fingend offenbaren.

9 Liebste Birten faget an, mas Madte ben euren Deerben, konnt't Du bleibeft, will ich bleiben, nies fo gottlich frohlich werden.

10 Lieber lafft mich mit euch geh'n, die Geschichte ju befeh'n, wie Maria zeugen fann; D mocht Dann in Bethlebem ben Rleinen, ich noch heut auf Erben, meines find ich meinen Freund ben Reinen. | Beiland's Mutter werben !

7 Diefes fleine Rindelein, bringt | 11 hier im Stall ben Beu und es ben ich fuch' und menne.

12 Diefe Rripp' und Windelein, tvas ber große Gott gethan, thut beines Dafenns Beichen fenn, alfo Die Meng' der Engel-Schaaren est foll mein Berg auf Erben, beines

Dasenns Beichen werben.

18 Was du liebft, bas liebe ich, der herr euch fund gethan, daß ihr wer bich hafft, der haffe mich, wo mand foll mich von bir treiben !

14 Großes hat ber herr gethan,

### Die zwente Carte flinget trofflich und holdfelig

von der Offenbarung Gottes im Rreug.

McL Kein Thrift foll ibm.

5. Der bitt're Reld und Depres ben Weine fdmedt einem Chriften gut, ber fampfet bis aufs Blut : bie Drob verfüßt bes Rreus ged Peine, Dieweil man da find't lauter Sadjen, die Frieden machen.

2 Ein Chrift weiß langer nicht ju fagen, ale nur von einer Stund, daß Leiben ihn vermund't: und lagt Gott anb're Roft vortragen, bag er im Frieden fann genefen, fo ifte bergeffen.

3 Doch muß ber Glaub' die Probe halten, daß nicht entfall der Muth, wenn er mit Fleifich und Blut gu fampfen hat auch bergeffalten : Dag er fich findet aller Dagen tragen in bes himmelesthrone bie gang fein verlaffen.

4 Ein Rampfer, ber einmal ges febet fein Theil zu biefem Spiel, bem boch gelingen, wie es auch geben

bemRampfverlebet: er hat ja fchon juvor fein Leben gang bingegeben.

5 Die Ritter-Rrone muß boch werben ben treuen Kanipfern bort, nad) bem Berbeiffungs = 2Bort : Weil fie in allen ben Befchwerben, wo fie fich einmal ju verfchrieben, find treu geblieben.

6 Blut, Feuer, Mengfte, Dig unb Schlage find oft, anftatt ber Beut' den Rampfern zubereit't : und wenn noch wird im Bergen rege ber alt' und bofe Greu'l ber Guns

den muß überwinden.

7 Ein Rampfer, ber gur Fahn' geschworen, und fich gang geben bin, bag er im Rampf gewinn ben Sieg, wodurch er auserfohren, ju quibene Rrone.

8 Drum muß ben Rampfetn ift es nie ju viel, wenn er gleich in thut, fallt ihnen nicht ber Duth ?

32. Jefu, mein Ereuer Meine Bufriedenheit fteht in 232 33. Jefu, mahred Lebende B. 184 Meine Ceele! willt du rub'n 229! 34. 3hr Rinder bes Sochft. 188 Die Bionde Befellen, die muffen 75 Ihr Kinder ber Lube, mas w. 187 35. In der ftiften Ginfamf. 191 Em'ge Weisheit Jefu Chrift 105 Befu, tomin body felbft gu nur 174 Hummel, Erbe, Luft und M. 148 Befu meiner Geelen Ruh 177 Jefus ift mein Freuden-Licht 183 Gieh, wie lieblich und wie f. 321 36. In bich hab ich gehoffet 191 herr Jefu beine Sindin fchr. 140 Menfch! brudt bein Rreus Cen unvergagt, o frommer Ch. 319 QBenn bir bas Kreug bein Sp. 358 37. Romait ber zu mir, fpr. 201 Uch daß ein jeder nahm in 21ch ! wie fo lieblich und wie 28 Muf Leiden folgt die Gerrlich. 38Die Lieb ift falt jest in ber 69 Es gehet wohl, Salleluja 98 Es ift ber Roth ein Biel geft, 408 Geh aus mein Herz, und fuche 115 36 bin ein herr, ber emig l. 154 Berborgner Abgrund tiefer L. 422 Bie wohl ift mir, wie wohl 367 38. Romm, o fomm, bu &. 198 Ach herr Jefu, fen uns fr. 11 Ach wann willst bu, Jefu, f. 25 Ach! was mach ich in ben Et. 25 Uh! was find wir ohne Jefu 26 Muf, ihr Chriften, Chrifte Gl. 35 Chrifte Tod ift Abams Leben 52 Dankt bem Berren, ihr Gott. En was frag ich nach ber Er. 106 Gett! ber groffe himmele. ft. 121, Gott bes himmels und ber 121 Gott nit gut, mas will ich fl. 408 Blide meine Ceele an

180 Groffer Gott lebr mich boch 128 Ich bin voller Treft und Fr. 158 Jefu, fomm mit beinem Bat. 174 Jefus, Zefus, nichts als 3cf. 182 Rommt l lagt uns aus Bab, 204 Liebe, die bu mich jum Bilbe 209 Leiden ift bie befte Liebe Meine hoffnung ftebet feffe Meines Lebens beste Freude 231 Gott fev Dant in aller Welt 126 Meine Geel mit allem Fleife 393 Edidet euch, ihr lieben Gafte 303 Celig ift, ber fich entfernet Cen gegrußt, bu Ronigest. Unfer herricher, unfer Ronig 333 Unfer Leben bald verfcmind, 333 2Bas erhebt fich boch bie Erbe 348 Weg nut allem, mas ba fd). 354 Wenig find, Die gottlich leben 359 Beuch unch, geuch mich mit b. 381 39. Liebfter Jefu, bu mirft f. 211 Seful hilf mein Rreuß mir 414 Befu meiner Geelen Leben Gott und Welt und benter G. 127 Groffer Gott, in bem ich fich, 410 Collt es gleich besmeilen fch. 324 Ercuffer Meifter! beine 2B. 332 Unichagbares Einfalts-Wefen 383 Treuer Gott, wie bin ich bir 380 40. Liebiter Jefu, liebites 2, 212 Lobe, lobe, meine Ceele 41. Liebfter Jefu, wir find 213 Meine Ceel, ermuntre bich Glaube, Liebe, Soffnung fint 113 Unverfalschtes Chriffenth. 42. Lobet den Sperren, ben m. 213 [ Jaudget ibr himmel! frob. 465] Bift bu benn, Jefu! mit bein. 46 Chrifte ! mein Leben, mein Danfe bem Berren, o Geele! 55 Fliebet aus Babel ! thr Rin. 107 Preise den Herren, ber wun. 296 13. Mache bich, mein Beift 218

| Liebfter Beiland! nabe bich 211                                       | Berborgenheit, wie ift bein 335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       | Bur Friedens Etadt, nach G. 387                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [Unerschaffne Gottedalieb' 484                                        | 34. O Abgrund, thu bich auf 259                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 44. Man lobt bich in ber Gt. 22)                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dan lob, mein Ceel! den Sp. 25:                                       | 3 55. Ol der alles hatt' verlor. 262                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 45. Allgenugfam Wefen 3:                                              | Blud ju Rreut von gangem 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Brunnquell aller Guter . 5                                            | The state of the s |
| Jefu, meine Freude . 178                                              | The second section is a second section in the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Jesu, Conn im Bergen ' 18:                                            | TO THE PERSON OF |
| Jesum will ich lieben . 18!                                           | 14 ir Suntendentin lieugi nom oz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 46. Dlein g'nug befdywerter 23:                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Das Kreut ift bennoch gut 468                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| D Jefu! bu bift mein 274                                              | The street of the Case of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 47. Mein Berg I fen gufrieb, 231                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| D Urfprung bes Lebens! o 291                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 48. Mir nach I fpricht Chr. 246                                       | 3ch banke bir, mein Gort 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Muf Chriften-Menfch! auf 3:                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Der Braut'gam fommt! ber 61                                           | C Ci.E. Citt. a Cit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Du gruner 3meig, du ebler 79                                          | IT C 01.6.1 (.6 t 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gebuldig's Lammlein, Jefu 114                                         | Description of the second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Run lobet alle Gottes Cohn 418                                        | Bersuchet euch boch selbst 337                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 49. Name voller Gute 248                                              | 2Beld eine Corg und Furcht 355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Jefu, den ich menne 170                                               | 37. O himmlesche Liebe; bu 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 50. Run ruhet alle Balber 254                                         | *Aroblodet ihr Bolfer, frohl. 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mein Schwacher Geift von in. 227                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [Mein Gert gieb dich gufried. 491]                                    | 58. O Tofu ! Fomm tie mie 977                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| D Belt I fieh hier bein Leb. 298                                      | 123 Sefet Johns much 970                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wann fich bie Conn erhebet 424                                        | 2548 til body hafe 2011 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bas Chrifti Boten lehren 473]                                         | 50 B Wales made on I at man                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 51. Auf! Ceele auf! und f. 38                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Run fich ber Tag geendet bat 255                                      | 1.5 P. STATE OF BLUE STATE OF THE STATE OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Geh müber Leib zu beiner R. 116                                       | 14546 (2) 11. (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Heut fanget an das neue J. 145<br>Lobt Gott, ihr Chriften allzug. 218 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mein Gott 1 das Herz ich br. 233                                      | (Gine betrübt mich febr auf 475)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Run fich die Racht geendet 256                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| D Beisheit, aller himmel 3. 438                                       | Spoulite Buit und Der seronie. 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bas mich auf biefer Welt 6. 353                                       | 347 VIR 110b, ball ush actives 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [Wir banten bir, Bere Jefu 501]                                       | Court Will tu jeber Creunte Mil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 52. Run will id mich fdeib. 256                                       | The state of the s |
| Meil ich nun feb die guldnen 254                                      | So foll ich bann noch mite 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Beil ich nun feb die gulonen 354                                      | C IIIIIIIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 53. Nur freich hinein ! ce m. 259                                     | Ereuer Bater, beine Liebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

bem Rinde gemein, die ihr jum Da= Roth emiglich hinmeg genommen ;

ter wollt geben.

5 Saft bu bann, Sochfter, auch foll auch bier nicht geb'n gu Baft. meiner noch wollen gebenfen ? Du 4 Chrift Musgange-Deiligfeit, willft bich felber, bein Berge ber ift von Emigfeit gewefen! und Liebe mir fchenken: Collt nicht wir follen aus ber Beit, ihm begen mein Einn innigit fich freuen bar- nen und genefen; wer fich felbit in, und fich in Demuth erfenten? verlaugnen fann, find't burch 3es

O Konig ber Ehren, aus Liebe fum biefe Babn ! geworben gum Rinbe! Dem ich 5 Mus Geborfam auch wieder mein Berge in Liebe Launm fich jur Schlacht=Bant lafe verbinde : Du follft ee fenn, ben fen leiten, und am Rreug ale Braus ich ermable allein; ewig entfag ich tigam, feiner Braut bas Reich bes

ber Gunbe !

geboren inwendig; fomm doch, mein Heiland, und lag mich nicht langer elendig; mobne in mir, mach mich gang eines in bir, und mich belebe befranbig.

lieb ich, bich will ich erheben; lag mich boch einig nach beinem Be- bie ben eblen Lag gebracht, mil faften nun leben, gieb nur auch bald, Jefu, Die Rinder-Beffalt, an burch unfre bunfle Beiten.

die allein zu fleben !

Mel. Jefus ift ber Schonfte. (23)

3. Bort, wie uns Canct Jos Menfchens Orben. bannes fcbreibet, burch bieg Wort, das felber Gott, war und iff und find gang froh und bruderlich, bent ewig bleibet, ift fonft alles, mas gen und, nut Grug und Cegen, gemacht, ichon und gut berfurge- gute Botichaft gern entgegen. bracht!

ift bas Bort felbit Fleisch gewor= bracht, fommt mit taufend Gnas ben, Jefus hat geoffenbart Gott den Bliden, und und fie nun gu im Fleifch! ber BollensPforten erquiden. gittern, benn bie Rnechte-Geftalt | 6 Bon bes himmele bobem Cash

übet gettliche Bemalt !

Brod, bas vom himmel ift gefom= geringen Knechte: Bebarben.

feben : Bebet binein, macht euch nien, und hat unf're Sungere bod) wer nicht bie Gunde hag't,

wollt' bas fcheiben; wer ihm will gehorfam 7 Guffer Immanuel! werd' auch fenn, foll jur Sochzeit geben ein!

Mel. Sochiter Priefter. (27)

4. Mein Gemuth bedenfet heut, me in ber befrimmten Beit, Jefus in dem Ctall auf Er 8 Menfchen-Freund, Jefu, bich ben, por mich muß geboren merben.

2 3ch gedenk ber lieben Racht. der Glang ber Berrlichkeiten, beicht

3 Dieses Licht macht und bee fannt, wie und Gott fo nab' bers mandt, weil fein Wort felbit In bem Unfang mar bas Bleifch geworden, in bem armen

4 Celbit die Engel freuen fich

5 Dann bas Wort, bas fic ger 2 In ber Jungfrau tein und gart, macht, und auch uns herfur go

ju und in bieß ThranensThal, will 3 Chrifte Fleifich ift Simmels ein fleines Rindlein merben, mit gefchmeibig und erweicht; ber uns jage nicht! gebrochne Bille wird findlich fanft | 2 Bebente fein, bag bu berufen und ftille ; der Beift vor Gott fich bift in Gottes Reich burch Erabfal neigt; das Gerg will gern gerfliefe einzugeben: bu glaubeft ja, bu fen, ju aller Dienfden Fuffen, es fenft ein mabrer Chrift, fo muß wird fo gar gebeugt.

ber eingebildte Schein, und alles Fleifch und Blut, fichts noch nicht bobe Dunfen muß in bem Rreute gut. finfen; ba lernt man Gott allein verehren und erheben, in feinem Kreug gehort, fo haft bu auch ges

Plein, fo flein!

ins Leben, burch ben Lot, tanuft beran gefrochen: Wer biefes faßt, Du bein eig'nes Leben bem Tob am bem wird guleft ju Theil Rraft, Rreus ergeben, und gang dich laf- Troit und Beil. fen Gott: bald ficht ber Geift in 4 Eh Jofeph freigt auf ber Egyps Frieden, vergnügt, und abgefchies ten Thron, muß er guvor ben ben von Jammer, Angft und fcmargen Rerfer feben; eb' Das Roth.

wollt, aus beil'gem Geit, ber gans umber geben ; Diefias wird erft gen Welt Bergnugen bafur wohl nach ber Sterbenenoth befrent vom laffen liegen ; ich füß es ja bereits : Tod. Mein Kreuged-Rurft! mein Leben

lieben Rreuß.

vom Leiden gum Genieß, ift Jefus bat und giebt bie em'ge Freuden : porgegangen : willt bu bie Rren Wer treulich fampft, bringt auch erlangen, fo halt das Kreut gewiß : ben guten Lohn gulest bavon. rabies.

Mel. Es toftet viel ein. (17)

nicht ohn alle Maag verluben, Er fred blog und Gulfelos. Rind nicht fluchen; eg, bore nur, mich über bich erbarmen, bu liebs

6 Das Kreug macht bid) gebeugt, fwie Er fo freundlich fpricht : Bers

man auch von bir bie Proben fes 7 3m Rreuße wird man flein : ben ; fo lang est geht nach beinem

3 Du haft genug bom Chriftens Richts gu leben; man wird folnug bavon gesprochen, boch haftet niehr, mas die Erfahrung lebet, 8 Rreut führt bich aus ber Roth, brum fomm getroft jum Rreut

pid feninit gu ber verheifnen Rron, 9 3h lieb das liebe Rreut, und muß er mit Comach im Clend

5 Dein Jefus felbft geht bir gunt fen vollig bir ergeben, und beinem Benfpiel vor, ber niufte ja auf Erben vieles leiden, ch' Er fich bub 10 Bom Rreus ind Parabies, jur herrlichteit emper, ba er nun

D Jefu mit nur leibe, bis daß ich 6 Drum boffe nur auf ben, ber endlich ficheibe vom Rreut ins Pas Bater beifit, Er ift bir gut, auch mitten in bein Jammer; bein Braut'gam fieht, wann bid ber Rummer beift, und ichaut hinein (Gr wird es thun, der froms in beine Gergens : Rammer, ba me treue Gott, Er fann ja flicht Ere mobl, mann bu bift Tro-

bleibet noch ein Bater in der Roth, 7 Und alfo bruht bas Ser; Ihm fein Gegen-Mund wird feinem gegen bir, Er fpricht : Ich muß ftes Rind! baft memand auffer auf Ibn fein hoffnung fellt, mit mir, brum halt ich bich in niener nur auf Ihn im Glauben ichant. Bute Urmen; fen gutes Muthe, bat mabrlid auf ben Bels gebant. bie Sulfestund ift nah, dem Troit | 4 Immer gieng ich eigne Den

ter Freund; bag bu bein Mug fo rere gang und gar; fein Erbarian richteft auf bie Deinen, bann mann leitet mich, unterm Rreus gan, und jest ter arge Frieden-Feind fo munderlich, daß ich feiner mid bat gefaßt, bag mit verlohren icheis fann troffen, mann bie Roth an nen, fo fturgeft bu ihn in der Bolefallergrößten. ien: Schlund gut rechten Stund.

nig liebft, bich mogen frete in Lieb, ne Geel thu' nicht vergeffen, mis und hoffnung ehren, weil bu ja Er bir erwiesen bat, bu bift 3m naht roaderien und betrübst, undigar fehr verschuldt, Ihm ju jos unfer Leid in Arende willt verfehe gen in Gebuld, und burch ?ib ren : fo fen dir bann Lob, Rubin Ihm zu gefallen, beine Levens und Dank gebrachte aus aller Beit in allen. Macht L

Mel. Meine Sorgen. (87)

fibmale Babn, bier muß man fich bes eignen Wahlens fatt, und bit leitent buden, beugent, freigen mein Berge gab babin, ju fogen hunnel an; wer ben Chrifto hofft bir nach beinem Zinn. ju fenn, mache fich durchs Rreus 70 Gigenbet! bu fd andab gemein; die er dorten will belohe Melen, machit bu mur fo rul Bir nen, tragen hier auch Dorneus bruf, war ich gang von dir genes Kronen.

und ber Trubfal haben viel, wer nes Gelfes Trieb, mich gu fahr'n bort por bem Throne fieben und in feinen Weifen, und fich ftere in bann weiß gefleidt fenn will, auch mir zu preifin. mit Berlen fenn gegiert, weil er 8 Prufe bu Berr, und erfabre, fiegreich triumphirt. Coldie bie meinen Ctant ju jebergeit; nem hier viel geweinet, werden bort mit Deig fur Untreu bewahre, bami Gott pereinet.

da ich unerfahren war, nun trav y Die fen gedanft, bu ausermable ich ber Dittens Pflege, meines Fas

5 Colde Lieb ift nicht gu meffen 9 Gieb, bag auch mir bie bu fo ine bie Er mir erzeiger bar; mie

6 Treu gu fenne verfprach ich ymar, hab es aber schlecht erfull; aber Du barrt'ft Babr auf 3am Christen muffen fich ber nut riel Langumth, und Bont fchiden, in bes Merubie bis ich murbe mud und matt: und

fen, ftete gu fablen ben Wenug ber 2 hier muffen mit Thranen faen, fo ftarfen Jefus-Lab, und auchfe

ich befieh im Etreite o lag Erate 3 Rufen, fchregen, feufgen, bes fals-26 nbe mich fefter binten na bahnen und ben Weg ju an bieb, banut ich am bofen Jage Ihn aufleh'n in allen Ros fleg, und Rrone bavon trage.

then, troftet und in aller Roth ; 9 heute ift noch Beit ju freiten memals hat an Eroft gefehlt, ber und gu fampfen ritterlid, morgen theilt man aus die Beuten, benen gewagt, allem andern abgetagt, 9. Ich folge bir bis an dein Kreus gemagt, allem andern abgefagt, was man Weltsluff pliegt in neue mein' Lieb ! verliebet fin. Diftilles nen, und und facht von Gett ju Lamm! ich fuch bein fanftes 2Bes trennen.

10 Erchögig Jahr find nun vers frauschaft erlifen. floffen, meiner furgen Lebens-Beit. 2 Alch balbe bir ein gartes Lainm wie ein Pfeil wird abgeschoffen, fo aus mir ! ja fiblachte nuch jum reis vergeht die Eitelfeit, die uns boch nen Opfer bir ! Ach mafche mich oft febr verweilt, dag man nicht fchneemeis, wie reine Wolle ! mach sum Seel to city, and bernach sulmid nur frumm, wenn ich mas fpåt beflaget, daß man ihr nicht leiden folle. abgefaget.

Gamen, und beflagen ben Berluft, beinem Altar gu, bind beinem Rind, daß fo manches weltlich Bramen bem Sfage, Buff und Sande, bis oft erfüllet meine Bruft, und mein alles fich gang jur Bernichtung Perge fo bethort, daß die Lieb das mente. burch geffort, und bas Werf, bas ich follt üben, ift oft ungethan ge- Jungfrau fenn, und, wie du bift, blieben.

men, und Verfuchung mancher Urt, geben; wemohl es auch noch bier wußte mich Gott boch gu fichemen, fichen foll gefcheben. bağ id freis erhalten ward; feine Lieb mar muntergroß, gegen mich fraulich rem, einfaltig, fcblecht, uns ohn Unterlaß : ohne tha mar ich miffent, ohn' Betrug, feufd, uns pergangen, in ber Roth, die mich befledt, gehorfam, treu und flug, umfangen.

13 Milbine, meine Geele preife, Ginne fenn. auf mandje 2Bunber-QBeife, bir ers geben ein, wenn ich fo merb von de, bis an mein beftimmtes Ende. erlefen.

Wel. Du Gelft des gerren.

ten, und hab jur Kron die Jungs

3 Lag nummer nicht bem alten 11 Ad ich muß mich herglich Abam Rub, und führ ihn frifch zu

4 Co werd ich dir als Lamin und ale Lamme und Jungfrau rein, 12 Unter vielen Trubfales turs und bir in Lieb dort überall nachs

> 5 Ad made mid nur recht jungs und lag mid) gang nach beinem

Gottes Langmuth und Gebuld, bie | 6 2Bie fcon will ich jur Bochieit wiefen feine Bulb; feine Treue bereitet fenn! D filles Lamm ! führe und, in der Liebe feft glich, gieb nur bem fanftes ABefen, weil und fein' Hulb nicht von mir wens ich zur Kron die Jungfrauschaft

Die britte Saite flinger fcon und lieblich von ber Kraft Gottes in dem Weg der Beiligung.

Met Schwing dich auf gu. (64) , Conne, o bu flares Angeficht. der 10. Chriffe, mabres Ceclens betrübten Wonne! Deiner Gute Licht! beiner Chriften Lieblichkeit, ift nen alle Morgen,

ftes Rind! haft memand auffer auf Ihn fein Soffnung fielt, mir, brum balt ich bich in meiner nur auf 3hn im Glauben fon Bute Urmen; fen gutes Diuthe, bat wahrlich auf ben Fels gebin bie Sulfeftund ift nab, bein Troft ift ba.

8 Dir fen gedantt, du aubermahle ich ber Dirtens Pflege, menedle ter Breund : bag bu bein Mug fo rere gang und gar ; fein Erbimes richteft auf Die Deinen, bann mann lettet mich, unterm Rreut su uns jest der arge Frieden-Reind fo wunderlich, daß ich faner me hat gefaßt, daß wir verlohren ichets fann troffen, wann bie Sich a nen, fo frurgeft bu ibn in ber Sole allergrößten. fens Schlund jut rechten Stunb.

9 Gieb, baf auch mir bie bu fo ins Die Er mir erzeiget bat; m nig liebft, bich mogen ftete in Lieb ne Ceel thu' nicht vergeffen bo und Doffnung ehren, weil bu ja Er bir erwiefen bat, bu bit 3m naht von Bergen und betrubft, und gar febr verfchulbt, 3bm wie unfer Leib in Freude willt verfele gen in Gebulb, und buid in ren : fo fen dir bann Lob, Ruhm Ihm gu gefallen, beine tens und Dant gebracht, aus aller Beit in allen. Madyt L

### Mel. Meine Sorgen. (87)

fdmale Bahn, bier muß man fich bes eignen Bablens fatt, mit leibend buden, beugend, freigen mein Berge gab babin, pi fein himmel an; wer ben Chrifto hofft bir nach beinem Ginn. ju fepn, mache fich burche Rreus 7 D . Gigenheit! bu fointe gemein; die er borten will belohe Befen, machft bu mir fo mil So nen, tragen bier auch Dornens bruß, mar ich gang von bie gin Rronen.

2 Dier muffen mit Ehranen faen, fo frarten Jefue-Lieb, und auch und ber Trubfal haben viel, wer nes Beiftes Trieb, mich ju fur: bort bor bem Throne fteben und in feinen Weifen, und fich ftell bann weiß gefleibt fenn will, auch mir gu preifen. mt Derlen fenn gegiert, weil er 8 Prufe but Berr, und tifte flegreich triumphirt. bier viel geweinet, werben bort mit Berg fur Intreu bemabre, to Gott vereinet.

ten; bahnen und ben Weg ju an bich, bamit ich am befen 14 then, troffet und in aller Roth ; 9 Seute ift noch Beit ju ficen

4 Immer gieng ich eigne Se ba ich unerfahren war, nurch

5 Colche Lieb ift nicht jumpfa

6 Areu zu fenne verfprach it hvar, hab es aber schlicht mit aber Du harrt'ft Jahr auf 3m Shriften muffen fich bier mit wiel Langmitth, und Betal. fdieden, in des Rreuges bie ich wurde mud und man; w

fen, frets gu fühlen, ben Gennt to

Colche bie meinen Ctanb gu jederzeit; ich befteh im Streit, o lag Ind 3 Rufen, fchregen, feufgen, bes fale Binbe mich fefter binten # Ihn anfleh'n in allen Dos fiege und Rrone bavon trage.

memale hat an Eroft gefehlt, ber und ju fampfen ritterlich, man

bier ? ich will Gott pur ; weg Ereas, fdron ; ba bacht ich : Nun ifts balb tur! Mein Rleifch und Berg vers gefchehn : intem mard Feu'r und fchmachte nur! ein ew'ges Gut er= Blang entzogen: Da war mein balt ben Dath; mein Troft freht Gifen ichware und falt, noch gar fefte; mein Theil, bas Befre ift zu roh in der Geftalt; ba fah mein Gott allein int

Mel Pfalm 24. Lobmasser. (84,

12. Man Berg, an Erfen grob und alt, fo hart, fol Palt, fo ungeffalt't; ber Baud-Deit fann mich fo nicht brauden: Die viel Unnuges bin; brauf mußte Liebe foll mein Acuer fenn; durchs mans ins Keine freichen. Beten komm ich da hinein: Ich halte fill, und lag es rauchen.

2 Blaf't bann ber fanfte Liebes: Wind, fo wird das Derg in Lieb frandig, body hilft fein fein polirter entgund't; ich halte fill und lag Glang; nicht übernem, burchgule es gluben: Des Eifens Schmarge bet gang fen Berg und all's, und muß vergehn, es wird allmalid) feu'rbestandig. weich und fcon; fo glubend man's

beraus mag gieben.

3 Der Sterbense und Berlauge nunges Weg, ber Unibos ift, D'enur ich mich leg; ba fangt der Meister was von dir heischt, als bem Saupt an ju fdilagen : bes Meiftere Urm der Erftgebornen, mein gang nas grebt Schlag auf Schlag, bas weis denb armer Beift; er mocht geen quenden, frummen, plagen.

und Selfere : Mann gubt tapfre bas Alte gang veraeben. Chlag fo gut er fann ! fchlag ju! fo komm ich aus bem Jammer.

wohl, daß jener ichlagt ba wo er ich beiner Luft genieß. Ad), wenn foll, und wie ce gur Gestaltung fommt boch einft bie Stunde, ba nuge: batd legt er's nieder in bie du offneft bid im Grunde, und bas Blut; bald geht bas Schnneben Bild werd wiederbracht, bagu ich wieber gut ; die Schlage folgen auf war erft gemacht ! Romm, lag nuch Die DiBe.

30 offen fiel) betrogen.

7 Um Reil = Brett innrer Roth und Pein man schraubte mich so falt hinein; man flemmte nudh um nicht ju weichen ! Man freich mit icharfer Feile fubn, ba flog fo

8 Miein Meister, bu verftebft bie Runft : Reg.er mid) fo, poler mid) fonit ; werb ich nur enblich bir ans

Mel. Jauchzet all mit Macht. (28)

Lieberbringer bes Wers tornen! bore boch die Eifen giebet nach, es lagt fich int Lichtsleib freben, und ine Das radieb eingehen : Drum fo grune 4 Es will fich doch nicht geben aus und bluh, o bu Burgel Ifail recht ; brum ruft ber Meifter einen ichaff in mir bas neue Wefen, bas Rnecht, ber vorfchlagt nut bem nur ift jum Beil erlefen. Lag bid, aroben Sammer: Der gute Freund neuer Gotte Dienfch ! feben, und

2 Berbe fichtbar meinem Dergen, mein ermunfchtes Paradies! beg 5 Des Meuters Sand lentis alles ich marte mit viel Edinergen, bis nicht langer warten, mefentlicher 6 3m Reuer febien bas C.fen Cbend e Barten! in bich will ich

pertreibt bie Corgen.

2 Bede mich vom Cunbenfdlaf. ber bu bift bas Leben, neues Leben Laft, und geht auf Epren und in umt ichaff; benn haft bu geges Bind gu Gaft; mit Dan und ben biefer Welt der Connen Licht, Streit, Berdrug und Leib, erjagt, welches all's erfreuet, wirft bu bewahrt, und fpat bereut; en nuch ja laffen nicht, mein Beil! Treund in Roth, ein Troff im Teb. unverneuet.

3 Obne Licht fieht man fein Licht, Einer, dein Gote allein ::: ohne Gottes Leuchten fieht fein 3 Dab mas bu willt ; mare noch Menfche Chriftum nicht, ber uns fo viel, bein nagend Sungern bat muß befeuchten, mit bem bellen fein Biel: Dab mas es fen : d Dimmelen Thau feiner fuffen Lebe beißt aufe neu, ach, batt' ich jenes re, brum Berr Chriffe auf nuch noch baben ! und baft bu's auch fchau, und bich zu nur febre.

lich mich anblide, bag mein inners Gott allein zer ftes Gemuth, in bir fich erguide, 4 Biel wiffen macht nicht fatt und die fuffe hummelseluft unt noch flug: wer Gott nacht waß Begierbe fchmede, fonften fen mir weiß nimmer g'nug : Ein leiter nichts bewußt, fo ba Freud er- Dunft ift alle Runft; im Tod baft mede.

hoffart, Mugen: Weide, Bleifches wenn's alles lagt fallen, nicht Luft und allen Schein, Jefu! mir weiß in allen, als Gott allein in verleide, dannt fich die Welt ergest | 5 Rur Gott allein, im bobern ju ihr'r Celbit-Berberben, bann, Son! haft bu viel Licht und Gaben mas fie furd Befte Schapt, machet icon, wirft bu erguidt, und bode emig fterben.

Befu meine Freude, bis ber frohe nicht bein; wer's Biel will fdaus Lag anbricht, ba nach allem Leide, en, gang nadt muß trauen in Gott ich in weiser Rleiders Pracht merbe allein :,: freudig fpringen, und bas Gottes

#### Migene Melodie.

du willt am andern Ort, du find'ft o fcbonce Einfam! o fuß Gemen. es nicht; und wann's gefchicht, fam mit Gott allein ! ::: auch bein Gefund'nes ift es nicht; 7 Wen hab, mas fuch ich niben

Die ifte, bie une recht erfreut, und mas du gefunden, ift fcon wir fanvunben.

> 2 Wer Erte lucht, find't Erden bir g'nug ift Meiner, bis bie's mit

fo ift's nur Rauch: Wer mitte 4 Rebre ju mir beine Gut, freund: begehret, bem werd's gemabret in

nichte, ale Liebes : Brunft : Ein 5 Lag ja ferne von nur femn Rind trifft nur der Weisbeit Grute

gefchmudt, mit taufenb Tugenbeit 6 Run, fo bleibe ftete mein Licht, bestidt ; mas foll es fenn ? es ift

6 Mein Gott! was bu nicht but wohlgemadit, ohn Authoren fingen. allein, ift all's gu viel ift all's ju flein : Richte paßt, nichte nabrt, nichte ftillt, nichte mabet; brum Saur Gott allein! o gulbe halt ich mich bir ausgeleert : Du nes Wort! fud's mo felbit nur fpeif'ft, ben em'gen Buft:

und haft bu's ja, fo ifte taum ba ; bir, im himmel und auf Erden

bier ? ich will Gott pur ; weg Creas fdien ; ba bacht ich : Run ifte balb tur! Mein Fleifch und Serg vers gefchehn : indem ward Feu'r und febmachte nur ! ein em'ges Gut ers Glang entgogen : Da mar mein balt den Duth; mein Eroft fieht Gifen fdwarg und falt, noch gar fefte; mein Theil . bas Beite ift zu roh in ber Geftalt; ba fah mein Gott allein :41

Diel. Pfalm 24. Lobwaffer. (64,

Kalt, fo ungeftalt't; ber haudeherr mit icharfer Beile fahn, da flog fo Cann mid fo nicht brauden : Die viel Unnuges bin; brauf mußte Lube fell mein Feuer fenn; burche mans ind Feine ftreichen. Beten fomm ich da hinem: Ich balte ftill, und lag es rauchen.

Bint, fo wird bas Derg in Lieb frandig, boch hift fein fein politter entgund't: ich halte fill und lag Blang; nicht übernein, burchauls es gluben: Des Eifens Schmarge bet gang fen Berg und all's, und muß vergehn, es wird allmalich feu'rbeftandig. weich und fcon; fo glubend man's

Beraus mag gehen.

3 Der Grerbenss und Berlauge nungsalbeg, ber Umbos ift, b'rauf ich mich leg ; da fangt ber Meitter mas von die beifcht, als bem Saupt an ju fchlagen : bes Meiftere Arm ber Erftgebornen, mein gang nas giebt Schlag auf Schlag, bas weis dend armer Becft; er mocht gern de Eifen giebet nach, es last fich um Lichtsleib fichen, und ins Das wenben, frummen, plagen.

recht ; brum ruft ber Menfter einen ichaff in nur bas neue Wefen, bas Rnecht, ber vorschlägt nut bem mir ift gum Beil erlefen. Lag bid. groben Sammer: Der gute Freund neuer Gott: Menfch! feben, und und Delferd : Mann giebt tapfre bas Alte gang vergeben. Chlag fo gut er kann l schlag gul fo fomm ich aus bem Jammer.

wohl, bag jener fchlagt ba wo er ich beiner Luft genieß. Adh, wenn foll, und wie es gur Geftaltung fommit boch einft die Ctunde, ba nube: bald legt er's meber in bie du öffneft bid im Grunde, und bas Glut ; bald geht bas Commeden Bild werd wiederbracht, bagu ich wieber gut; die Schlage folgen auf war erft gemacht! Konnn, lag mich Die DiBe.

6 3m Reuer fibien bas Eden Chens : Barten! in bith mit ich

Doffen fich betrogen.

7 Um Reil & Brett innrer Roth und Pein man fchraubte mich fo Mein Berg, ein Eifen grob falt hinein; man flemmte und, und alt, fo bart, fo um nicht zu weichen! Man freich

8 Mein Meifter, bu verftehft bie Kunft: Regier nuch fo, polir mich 2 Blaf't dann der fanfte Liebed: fonit; werd ich nur endlich bir ans

Mel. Jandiet all mit Macht. (29)

Wiederbringer bes Bers lornen! bore boch radies eingehen : Drum fo grune 4 Es will fich doch nicht geben aus und blub, o du Burgel Ifai!

2 Berbe fichtbar meinem Bergen, mein ermunichtes Paradies! beg 5 Des Meisters Sand lenkts alles ach warte mit viel Schmergen, bis nicht langer marten, mefentlicher

Baum bes Lebens! bag ich nicht vor feinem Ungeficht beffeb'n. ftete hoff vergebens, fondern einif 5 Wer fich des Derren rubinet, genieff ber Frucht, Die ich fibon und lebt nicht, wie fich's geniel, lang hab gefucht. Wohl mir mann ber ift ein Lugen-Geift : Es if ich dich werd finden, bann wird aus feinen Werfen ein tudifc Tob und and're Plagen, follen nuch nen Berren beißt. mohl mat mehr nagen.

Schaff die neue Erde, dag von imr wird belohnt. gehalten werbe, recht bein Para= regnet! bag bie Erbe werb gefege ibm wieber, er faubert Ged unt net. Jaudy, o Ceele! fpring mein Blieber von Miffetbar und Unge-Leben, Gott wird bald Erherung bubr.

geben.

Mel. Mun rubet alte. (50)

ibm boren muß lauter Wahrheit fenn : Dieg Wort, bas nummer ift über uns gefloffen, und madt treuget, bat une vorlangit bezeu- fie neu und rein; auf bag fie Weit get, Gott fen ein Licht und beller tes Rinder, bes Aleifches Hichermins Edxin.

ber Schrift gu lefen, er ift gerecht in wein ber Frevel fredet, mer und treu, er zeigt nach feinem Eries fichnobes Unrecht liebt, eff ber fat

und haffet alle Deuchelen.

3 Er will bavon nicht miffen, gentheil verübt? was in ben Fenfterniffen Betrug 11 Ben Gott hilft feine Lugen. und Ralfchheit flift : Er ift bavon er luft fich nicht betrugen ; mas

fenn geführet, und in bir clarifis | macht, baf ihn die Berdammnis trifft.

3 Sofianna! Bofianna! ruft | 4 Will Jemand feine Gaben, mit bein theured Eigenthum; lag nuch ihm Genieinfchaft haben, und boch jum perborg'nen Dtanna, o bu eble jim Dunfeln gelin: ber bente nur Sarend's Blum; werd frengebig, ben Beiten, bag feine Dunfelheiten

alles Leid verschwinden, Sunger, Derg zu merken, das ihn nicht eie

6 Die recht und redlich banbeln, 4 Da werd ich mit beinen Freuns Die in tem Lichte manbeln, wie ben mandeln, mo bie Liebe thront ; Gott barinnen mobnt, und Boiceda bin ficher ich vor Feinden, werd Thun verbammen, Die halten fich der reinen Luft gewohnt. En folgusammen, ihr Glaubens E.f.

7 Er will die Malh' verfuffen; bied:Befes, und mit lauter Lieb' fie follen fein geniehen; mas er erges! Treufte himmel, Wolfen bat, ut auch ihr : Gie geben fib

8 Er mafcbet fie von Gunten die fe annoch empfinden, im Plute Zeste Chrift: Sein Zod und jen Mas Chrifte Boten febe lig Leben tann ihnen alles geben, ren, und mas fie von mas gur Erlofung nothig iff.

9 Cem Blut, bag er pergeffen ber, bem Erffgebornen abntich fem.

2 Er ift ein heilig Wefen, wie in | 10 Wen Wolluft noch beftedet be bem Menfchen Gut und Liebe, rein gu fchagen ? ABas hilfer bann fein Edmaten, mann er bas Bo

entfernet ; wer finftre Wege fernet, vor ihm gelten foll, bas muß jum

iff, gefällt ihm wehl.

12 Sat Die euch eingenommen, Wenigen im Grund. ift Chriftus ju euch fommen, habt | 4 Dan nennt fich oftere arm ihr Gerechtigkeit, die er im Blut ges und ichmach, wer glaubt es aber fchenfet, womit er euch getranfet, recht bon Bergen? und wer es fo mirft fie bas, mas er gebeut.

13 Gie mirb in euch erfüllet, mas Bofes in euch quillet, bem thut sie Widerstands sie ist nicht fonter Rrafte, fie treibet ihr Ges man mit Frieden flein. Schäfte, und wird an ihrer Frucht erfannt.

14 Gein Blut macht euch fo reis ne, bag bieß im Lichterfcheine, und ihr geheiligt fend : Wer eins vom andern trennet, bat feines nicht, und rennet im Cunden-Roth und Dunfeihert.

15 Mein Gott lag bieg erfennen, die fich von Chrifto nennen, und doch die Kinfternig mehr als bie Conne lieben, und immerbin außuben, was ihnen bringt ben Sob

gemuß.

Del. One vit plus bans.

d finde ftetig biefe gwen, win meinem Wandel und Gemuthe: daß ich ein armer Euns der fem, und Gott bie mefentliche Butel 3d leb' vor Gott gufrieden fo, und bin ben meinem Glend frob.

2 3ch bin entblogt von allem Gut, von allem Licht, und Rraft, und Leben ; Gott alles ift, und bat, und thut, er fann und will mir als les geben : Wenn ich mein tiefes Midte bebent, ich mich in Gott noch tiefer fent.

feit, mo man fich felbit befieht und bein Waffer muß und laben; es liebet! Dieg ift ber Tugend Laus burftet Berg und Geel nicht mehr

Bert und Thaten burch feinen terfeit, wenn man nur Gott bie Cohn gerathen; mas Bahrheit Chre giebet : Das Richts ift mans dem mohl im Daund, boch figt es

glaubt, bem bringt es Plag; nian glaubt's mit Unruh und Schmergen : 3m Richts bringt Armuth feine Dein, im Nichts ift

5 Dieg Richts foll meine Bobs nung fenn: herr lag mich nims mer Etwas werben ! fen bu mein Ruhm und Freud allein, mein Alles broben und auf Erben, lak mich berichwinden gang und gar, fen bu in mir nur offenbar.

6 3th will wohl gerne fcone fenn, doch nur damit ich bir gefalle; ich fud' por Menfchen feinen Schein, willt bu? lag mein vergeffen alle : ich fen veracht't, und bu geehrt, fo hab' idi, mas ich hab begehrt.

7 Buhr mich gur bochften Geiligs feit, bod lag bie Eigenheit nicht miffen : Gteb mir bes himmels Berrlichfeit, ich leg' bieRron gu beis nen Fuffen : Mit Freuden feh' ich nichte in mir, mit Freuden geb' ich alled bir.

Mel. 3ch bab' Ibn. (56)

Liebe ! labe doch das 16, \$ febnende Berlangen, bas fich befindet noch, nach bein, mas angefangen, in und beine treue Sand, ju beines Ramens Ruhm ; bu tenneft ja bein Pfand, wir find bein Eigenthum.

3 Pfui, pfui nut aller Frommig= 2 D lautre Ursprunge-Quelle !

6

8 ète

34

9

der.

fenn geführet, und in bir clarifisimai trifi ciret ...

3 Sofiannal Sofiannal ruft Dein theured Gigenthum; lag muchlibm gum verborg'nen Manna, o bu eble im Carond & Blum; werd frengebig, bev Baum bes Lebens! bag ich nicht vor ftete hoff vergebens, fondern einft genieff ber Frucht, bie ich schon und lang hab gefucht. Wohl mur wann ber ich bich werd finden, bann wird auf alles Leib verfcminben, Sunger, Ber Tod und and're Plagen, follen mich ner wohl nicht mehr nagen.

4 Da werd ich mit beinen Freuns Die den mandeln, wo die Liebe thront ; Go da bin sicher ich vor Keinden, werd Th ber reinen Luft gewohnt. En fo guf fchaff bie neue Erbe, dag von mur wit gehalten werbe, recht bein Paras Died-Gefes, und mit lauter Lieb' fie erges! Treufte himmel, Wolfen bat regnet! bag die Erde werd gefege ihn net. Jauchs, o Ceele ! fpring mein Bli Leben, Gott wird bald Erhörung bul

geben.

Mel Qun rubet alle. (50,

Mos Chrifti Boten lebs lig ren, und mas fie von wa ihm boren muß lauter Wahrheit feun ; Dieg Wort, bas nummer ift freuget, hat une vorlangft begeus fie get, Gott fen ein Licht und heller tes Schein.

2 Er ift ein beilig Wefen, wie in ber Schrift gu lefen, er ift gerecht in und treu, er zeigt nach feinem Erice fcht be bem Menfchen Gut und Liebe, reir

und haffet alle Deuchelen.

3 Er. will bavon nicht wiffen, gen was in ben Finfterniffen Betrug und Falfchheit flift : Er ift bavon er le entfernet; mer finfire Wege lernet, vor

gemacht. Wer beine Werfe acht't, Dieiche. fieht beiner Weisheit Pracht gang

offenbarlich !

10 21ch, mein Gebein ! fonnt' nicht verborgen fenn vor bir, mein ben fich, ohn Urfach wiber bich. Derr, o nein! ba ich aus Erden gebildet marb; es mar Geffalt und ne Rreunde ! Mrt vor die ichen offenbart, was

ich follt merben !

11 Du haft mich fcon erfannt! in beinem Cohn; und ich mußt' nichts bavon, mar unbereitet, die konnen nuch allhier fast nicht mehr Tage mein ine Buch gefihrieben leiben. ein, wie piel fie follten fenn, gupor bedeutet.

12 Bann ich betracht', unb fleiffig nehm in acht, die Wunder beiner Dacht und beiner Berte: Co finft mein Ginn in eine Tiefe hin, da ich verloren bin, eh' ich es merfe !

13 Du bringeft mir in Gedanken felbit berfur, vielmehr ale ich pers fpur, und fann ertennen ; bann, thre Babl, ift groffer überall, als ich mele-Freude. allhier im Thal vermag zu nens nen l

14 Mehr als ber Cand, zeigt in mir bein Berftand; Gind Berfe weil nur bein Lichtes-Strahl nichts

thut verbeblen !

15 3ch fchlafe ein, o Bere! mit Dir allein tann ich vertraulich fenn, gethan, mas fchwer ; und haft uns wann ich erwache; ift noch ben auferleget ein Laft, bie fich geen bir, des Bergens Luft : Begier : traget : Du beiffeft une allein ber Dein Rah'fenn bleibet mir bie Lieb ergeben fenn ! beffe Cache !

feit, und Unbarmherzigkeit, fammit gunbft bu mich felber an.

für : Niecht wunderbarlich, bin ich faller Graufamfeit aus Catans

17 Wann man por mir, fpeicht tafterlich von Dir ; Entfes ich mich bafür : Dann, beine Reinbe erhes Und bas verdrieffet mid, und beis

18 3ch haffe bie, die mit fo vieler Muh, bein Gnaben & Reich allbie angftlid beneiden; und fie find mir entfeslich gram bafur, und

19 Erforfche mich, und prufe felbst wie ich von Gerten innerlich es por bir menne. Gieb' ob ich bin auf bofem Weg. Rimm bin von mir ben Eigenfinn, und mas unreine.

20 Dein Recht und Licht verlaß mich niemals nicht: Dannt bein Ungeficht mich emig leite, nach beie nem Rath, den beine hohe Gnad für uns verordnet bat gur Synts

Mel. Berr Jefu, em'ges Licht. (80)

Die fuß ift dem Gebot, du fuffer Liebes Gott ! beiner Sand, wollt ich fie gablen ; wie lieblich , beinen Billen volls war ihrer Babl, unenblich überall : Commitch zu erfüllen ! wie fanft und lind ift boch bein angelegtes Roch !

2 Du haft, o heber Berr! bas abs

3 Du forberft nichte bon mir, ale 16 Es ferbe bald, Die gottlofe beil'ge Liebes Begier : 3ch foll ben Gewalt, der Gunder Danmgfalt ; Rachften lieben, und nuch im Les daß von mir meiche, Blutburfige ben üben : und bag ich diefes fann,

besiGrund ! die vielen Waffer find Raly' bas werd ich innen ! und nun nicht mehr gefunt, mobl | 2 D herr mein Licht, mas meis

bem, ber bich nur find't.

ffernen & Baffer trinfen ; woben bedacht, ifte ichon berfur gebracht, minfen, bis und bein Liebede Bug beine Werfe! gemacht verliebt und frant, drum 3 Dein Ungeficht ift frete auf tif and ni his genua, als beiner Lies and gericht, and ich begreife nicht, be Trant.

feat nadgegangen, in der vergangs bin und war, und wie mirs gebe! nen Beit, bem leeren Schein und 4 200 foll ich bin? ber ich ben Prangen, ber Etrome, Die und nur Etaublem bin. Es fchmelger 26.8 von bir o Quell geführt! bis daß und Ginn, por beinem Lichte. Den wir faft nichts mehr von beiner Beift furwohr macht after Orien

Kraft gefrührt.

5 Ach lag und nur allein babinge= burdy bein Gerichte! führet werben, mo bu kannft alles | 5 Wann ich von bier, Berr, in fenn, ben beiner Schafe Deerben, den Symmel fubr, fo ift allba por dein Stab und beine Sand freh' und mir bein Angefichte; und mann bie nun felber ben, in unferm Pilger= Geel fid bettet in ber Soll, fo fit Stand, nach beiner Girten-Treu'. fie bein Befeht und bein Berichte.

beiner Deerd' regieren, nur bir ge= fliegen fonnt' bis an bas aufferft' bubre bie Chr, bie Schaffein recht End von bem Welt-Meere: fe gu fabren; die andern fuchen nur war mein Stand bir dennoch webt Die ABoll, und weiden fich, und befannt; und beine rechte Sand fehlen beiner Spur gar weit und murbe mid führen.

janumerkeb.

bid) felbft in Tod gegeben, nach berfluß bes Lichte viel größer. Der treuer hirten-Pflicht, fur beiner bir ift Racht wie hiller Tag ger Schafe Leben? ja! baben fennt acht't burch beine Lichtes-Daubie man bid, daß du der rechte biff, o mein Erlofer ! und bleibst auch emiglid, Birt! Romg! Gott und Chrift!

Mel. Beich an mein Cicht. (13)

herr wie munderlich ? von bir, barm gegeben ! prufft du mich innerlich, und meis! 9 Ich banke bir, bee bu marit

nach andern Gaben, o reiner Lies liege oder fteb', gefchicht in beniet

ne Bunge fpriebt, ift bir berborgen 3 2Bir mußten lang genug Ci= nicht, eh' ich es merfe, und bab' bein Amger doch und innerlich that and fieht in beiner Macht, burch

mas ich veriftehe; weil ich fo gar 4 Ce ut une berglich le.b. mo wir por bir bin offenbar, mas ich wet

flar, mas langit verborgen mar

6 Lag feinen Miethlung mehr in | 6 Wann ich bebend nut Aligen

7 Eprach ich: Es muß nich 7 Lamm Gottes, haft bu nicht beden Finfternuß; fo ift ter lier

8 Die Mieren mein, in beiner Macht auch fenn; bu baf mein Gott allein, und mas zum Leben nur fommt berfur, bem ift, nur u forscheff, mich! Dich es fpuhr', o herr, Die Reaft

ne Ginnen. Was id) begeb', id uber mur, bag bu nuch braibt ber-

für : Niecht wunderbarlich, bin ich faller Graufamfeit aus Gatans gemacht. Wer beine Werfe acht't, Reiche. ficht beiner Weisheit Pracht gang offenbarlich !

10 Md, mein Gebein ! fonnt' nicht rerborgen fenn bor bir, mein ben fich, ohn Urfach wider dich. Derr, o nein! ba ich aus Erben Und bas verdrieffet mich, und beis gebildet ward; es mar Geffalt und ine Freunde ! Urt por dir fcon offenbart, mas ich folle merben !

II Du baft mich icon erkannt in beinem Cobn : und ich wuft' nichts bavon, war unbereitet, Die fonnen nich allhier faft nicht niebr Tage mein ins Buch geschrieben leiden, ein, wie piel fie follten fenn, juvor

bedeutet.

fleiffig nehm in acht, die Bunder beiner Dacht und beiner Berfe : Co finkt mein Ginn in eine Tiefe bin, ba ich verloren bin, eh' ich es merfe !

13 Du bringest mir in Gebanken felbit berfur, vielniehr ale ich bers fpur, und fann erfennen; bann, thre Babl, ift groffer überall, als ich allbier im Thal vermag zu nens nen I

14 Miehr als ber Cand, zeigt in mir dein Berftand; Eind Werfe beiner Sand, wollt ich fie gablen; war ihrer Bahl, unendlich überall : weil nur bein Lichtes-Strahl nichte

thut verhehlen !

15 3ch Schlafe ein, o Derr! mit Dir allein kann ich vertraulich fenn, gethan, mas fchwer; und haft uns mann ich erwache; ift noch ben auferleget ein Laft, Die fich gern ber, bes hergens Luft & Begier : traget : Du beiffeft und allein ber Dein Rah'fenn bleibet mir Die Lieb ergeben fenn ! beite Sache !

feit, und Unbarmbergigfeit, fammt zundft bu mich felber an.

17 Wann man vor mir, fpricht läfterlich von Die : Entfes ich nuch bafur: Dann, beine Beinde erbes

18 3ch haffe bie, die mit fo vieler Dtub, bein Gnaben & Reich allbie angfrind beneiden; und fie find nur entfehlich gram bafür, und

19 Erforiche mich, und prufe felbst wie ich von Bergen innerlich 12 Bann ich betracht', und es por bir menne. Gieh' ob ich bin auf bofem Weg. Rimm bin von nur ben Eigenfinn, und mas unreine.

> 20 Dein Recht und Licht verlag mich niemals nicht : Damit bein Ungeficht mich emig leite, nach beis nem Rath, ben beine bobe Gnab für und verordnet hat gur Dims mele:Freude.

> Mel. Bert Jefu, em'ges Licht. (80)

2Bie fuß ift bein Gebot, du fuffer Liebes Gote ! wie lieblich , beinen Billen volls fommlich zu erfüllen! wie fanft und lind ift body bein angelegtes Soch!

2 Du haft, o heber herr I bas abe

3 Du forderft nichts von mir, als 16 Es fterbe bald, die gottlofe heil'ge Liebes Begier : 3ch foll ben Gewalt, ber Gunber Mannigfalt ; Nachsten lieben, und mich im Leis bağ von mir weiche, Blutburfing: ben üben : und daß ich diefes fann, befes in mur leift : bu tragft bie thut ber Pracht fich niehren, man feulden Alammen, in meine Gert nur tradit't nad groffen Chren; gufammen, bu felbit, bu Liebess geht man fo jum Simmel ein. Gott! haltit in mir bein Gebot.

bu mob bieg bericht't : Dich preis bem Fleifch frets leben wohl, tann fet mein Gemuthe fur folde Beb man fo jum hummel fommen, und Gutel ich fuffe beinen Dann, bann gefchah gu meh ben Froms

ber ben Befehl thut fund !

diefes neu Gebot! ich will mich gen, was gemeiner als Betragen, auch bemüben, fold's einig zu voll= gleich als mar's ein' frene Runft; gieben : ja ich will recht bavon werichon Recht bat, inug verlieren,

machen Profession.

7 3d will ben Lag und Racht jegund gilt nur Gelb und Gunfi. unt Aleif brauf fenn bebacht : ich mill mein Gerg und Leben bir und ren, faftern greulich Gott ben Gere bem Hadfren geben : gieb mir ren, fonnen's nicht Die Rinder nur, fuffer Gott! mas fordert bein flein? brum fein Wunder daß ver-Gebot.

Mel Treuer Bater, Deine E. (60)

lig werden; ach was foll ich fans das Undre nur verklaget, was man gen an, weil fo viele Menfcheniter-idenfet, von ihm faget, thut bas ben, und fo jammerlich verderben, nicht ber größte Dauf! wer follt's nicht bedenfen bann.

ben, bag fo viel zu Grunde geben, ften, nach dem eitlen Gut und Geib, von all'n Ctanten inegemein; wes Bold und Gilber, groffe Ed aben. ng geben em jum leben, aber obne bie ber Menfchen Geel verlegen. Bahl barneben, was mag boch die fucht und fiebt die gange Welt.

Hrfach fenn.

f beiden, weil die Menfchen, voller einig in der Sollen Glut, ob f ben Reiden, leben nicht mie's Gott ges viele biefes miffen, auch verllagt fallt, brauchen nur ihr eigen Lus ihr bod Bewiffen, laffen fie bed ften, als wann fie's nicht beffer nicht davon. mukten, daß der Weg jum Gims mel farmal.

fieh mie prachtig thut man gehen, Treu, ber Gott fuchet ju gefallen.

4 Du grebft imr beinen Beift, ber jeder will ber großte fenn, tagl. b

5 Breffen, faufen, bankenten, 5 3d bante bir, mein Licht! bag tangen, fpielen, tominiren, nach men, fibmerlich biefes gluden fell.

6 3d bante bir, mein Gott I fur! 6 Wenig acht't man jest bas Lus falfche Sachen thut man gieren,

> 7 2Bie gemein ift fluchen, labres berben, Jung und Alt in Gunden fterben, fahren fo gur Soll hinein.

8 Seines Machiten Ehr abidmen (Sand betrübt unch febr auf ben, ibn verfolgen und benoden, Erden, daß fo wenig feslift das nicht gemeiner Lauf? Eins

9 Eng mas thut man bober adv 2 Adi! wie mag es boch geldeeften, als nut allen Rraften trache

10 Welche fremdes Our befigen 3 Gar leicht fann unch dieß bes werden schmerglich dafür schwigen,

11 Wer tradt't jest nach reibter Tugend, wie verfehrt ift nicht bie 4 Ol mas Soffart ift gu feben, Jugend, mo bleibt Einfale und bie mird verfpott't, veracht't von allen, Dlel. Liebfter Befu, wir find. (41) feeht man taglich ohne Ceben.

febre, mert wie Chriftas felbit bich boch fo felten! will bein bochges geben, beffer bir nicht rathen fann, ffensOrden !

13 Willft bu in ben himmiel] bauen, und erwarten nut Vertraus auf der Erdenfreis zu finden : 280 en, ein ermunichte Geligfeit, mert ber gulbne Connen : Strahl nur wohl, welche Gott gefallen, fich ers fein Licht weiß anzugunden, mufs niedr gen vor allen. Demuth ift fen auch die Chriftenspeerden fets

thr Kundament.

14 Ohn die mabre Lieb auf Erben, auch fein Menich wird felg führet, leiber! nur ben Ramen: werben, I eb recht Gott, ben Rade Co ift fparfam ausgestreut mabe ften mit : wer bie Liebe recht will rer Getted-Ruber Gaamen : berer üben, fürcht fich jemand zu betras Babl, die Chriftum lieben, ift gebene wird auch Gott erguenen nicht,

15 Reiner muß fein Link vollbrins gen, fondern bof' Begierben goin- ber durch tein Blut erfaufet, und gen, will er in ben Sommel ein, auf beffen Ramen ich, als ein welche be the'n Mathwill treiben, muffen aus dem hummel bleiben, mach barnach bie Rechnung bein, men recht zu führen.

16 Armuth gern und willig leis ben , und Verfelgung auch nicht ernstlichtimmerbar betrachten: Lak meiden, ift ber Ausermabiten gen, felig wer fernt biefe 2Be.f.

17 28.Uff bu nun gern jelig wers balt bid ben bem fleinen Sauf. bich in fein Reich nehmen auf.

lag es miner nut mir geben, wie liebfter Seiland! meiner Geelen : mag felig fenn. (30h. 27aan.) luntrer Liebe Gluthen.

12 Ol bu Menfchenskind bich; 20. Unverfacibles Christens lehre, fchau fein Thun und Wege prief ner Rubm nicht mehr auf ber an, Er, Die Wahrheit, Weg und Erden gelten! ift bein Gold fo Leben, nur auf ihn recht acht wollst bunkel worden unter andern Chris

2 Chriften find zwar ohne Bahl bavon befdienen werben.

3 Aber, ach! De Chriftenbeit

miß fehr flein geblieben.

4 Labfter Jefu! ber bit mich fels Chrifte, bin getaufet; lag nuch beinen Geiff regieren, folden Ras

5 Lag mich niemer Taufe Bund much boch von Bergens : Grund , Speif', loben Gott aus reinem Catan, Welt und Rleifch verachs Bergen, leiben willig alle Schmer- ten : Lag bingegen frete mich üben Gott und Menfchen recht qu lieben.

6 Lag mich auf dem Chmaten cen, en fo lebe recht auf Erben, Weg burch die enge Pforte geben : Laft auf beines Thortes Ctig einig bann nach biefem furgen Leben i meine Mugen feben. Gieb Gebulb wird die Gott ein emig's geben, un Rreub und Leiben, daß fie nie mich von bir fdeiben.

18 Ep, wohlan! fo lag gefchehen, 7 Romm, vermable felber bab, Gott will auf diefer Erd ; Derr, bu gonne, bag ich fuffiglich bich ju wolleft und bann frarfen in Beban- meiner Luft mag mablen : Bieb. fen, Wort und Werfen, bagich nur daß teine Trabfale-Aluthen lotchen

8 Lag mid bier in biefer Welt, den mahren Christen fommen.

9 Ehre Glude, Runft und Thun ale ein mabrer Chrifte leben, und lag ich biefer Welt bahinten : Aber fobenn, wenn bire gefallt, chriftlich nur mein Christenthum werbe ich meinen Geift aufgeben, auch im bort wieber finben, wo mit fche himmel gu ben Frommen und nen Chren-Rronen Gott will mabs ren Chriften lohnen.

### Die Bierte Caite flinget

von der Rachfolge Christi in ber Wiebergeburt.

Del. O Gott du frommer. (56)

(Cie bochvergnügt bin ich ! wenn much bre Belt entbloffet. Es beift : geh aus von bir! fo ift fie, bie mich ftoffet. Gie fommt mir hier gue por, fie lagt mich felbit im Stich. O! welcher Muh' und Laft, Welt, überhebit bu nuch,

2 hat Jelus feinen Raum ; mas willft du beffer beiffen? Die Welt muß felber bid aus Roth und Reuer reiffen. Gie hilft ber felbit jum Biel und fehret bich, mein Chriff, mas bu der Welt dafür

rer Pflichten ichuldig bift.

3 Weit fichrer wird es nun, ben jahms und wilben Thieren, ale ber verfehrten Welt, fein Leben fort= und ftete ein gottlich Leben fübrt. guführen. Der Beiland geh't mir vor, die Welt fehiert felber ju; fo eile benn, mein Geift, gur Ginfama feit und Ruh.

Mel. Wer nur ben lieben. (75)

Fleiß bemühet, bag lebet. er ein Streiter Chrift fen, ber nicht am Lafters Geile giebet, von und Leben, mas Demuth, Lieb und hochmuth, Meib und Wolluft fren, Freundlichfeit, wenn wir bem ber frete die arge Belt befampft, Ctoly und Sag ergeben, und fdans und feinen eig'nen Willen bampft. ben feine Geiligfeit? 2Bas hillis

Streiter, wer ihm in allem folget im Glauben Chrifte fenn ?

nach: Wem er foll fenn Wege Richt und Leiter, ber tragt auch billig feine Schmach: Dem, ber ben Delberg nicht befreigt, mird Tabors Glang auch nicht gegeigt.

3 Was hilfts, daß Chriftus ber enipfangen, und unfere Aleiche theithaftig ward? Wenn wir nicht auch darzu gelangen, daß Gott üch in und offenbait; und foll er in bich febren ein, fo mittet bu erft Maria senn.

4 Das bifte, bag Chriftus und geboren, und und bie Rinti boft miederbringt? Wenn, da bug Recht ichen langft verloren man hierqu nicht burch Buffe bringt, als Rind im Geift fich neu gebiehrte

5 QBas hilft bem Menfchen Chu fti Lehre, wer ber Bernunft en Sclave bleibt, nach eigner Weiss heit, Wahn und Ehre fein Leben, Thun und Wandel treibt? Ein Chrift ber bie Berteugnung ehrt Mohl bem, ber fich mit folgt bem nur, mas fein Sefus

6 Was bilft uns Chriffe Thun 2 Der heißt allein nur Chriffi nur im Berbienft aftein, und mibt und Leiben, wenn man nicht will Laufen, daben Furcht und Schmerg ins Leiden gebn? Hur nach ber mit haufen mich ju Boben trat, Dem find lug die Freuden, und und getobtet bat. nach der Schmach fieht Purpur fdon. Wer hier nicht feinen Abam Geffalt, bie in mir wird ausgebos frankt, wurd Chrift Rron auch reng ift fie mir jum Gieg ertobe nicht geschenft.

8 2Bad hilft und Chrifft Tob und mendig find. Sterben, wenn wir und felbft nicht fterben ab? Du liebit bein Les ben jum Berberben, führft bu bie Luft nicht in fein Grab. Es bleibt die Chriffi Tod ein Bild, wenn bu ber Welt nicht fferben willt.

9 Was bilft fein Lofen und Bes frenen, mer nut der Welt im Buns be fteht? Bas huft herr, herr und Meifter fchregen, wer nicht aus Catans Banben geht? Bie denkt boch der, er sen versühnt, wer noch ber Welt und Gunden dient ?

10 Was bilft dir Chriff Aufers fteben, bleibit bu noch in bem Guns bensTob? QBas bilft dir fein Bens 5 mmeleBebene flebit bu noch an ber Erden Koth? Was hilft bir fein Triumph und Gieg, führft bu mut bir nicht felber Rrieg?

11 2Soblan, fo lebe, thu' und leide, wie Jefus bir ein Worbilb war; fach, daß bich feine linfchuld fleibe, fo bleibft bu in ber Etreiter Edgar, Wer Jefum liebt, tracht nur allein ein Weltbeftreiter frets gu fenn.

Mel O du faffe Luft. (65)

23. Nun erfahr ich auch, ben der Liebe Braud, Die les überwinde. Denn die mahre boben Rraften, als That lebet mich diefen Rath.

2 Bormals qualte mid) gar gu benes Brod leibet femen Tod.

7 Bas baft uns Chrift Ungft jammerlich Gigenwollen, Rennen,

3 Run ich in mir haft beine Liebes ren, bag bas LubedeRind ich ins

4 Gott ift felbft in mir meine Liebsbegier : wer fann fich Gott wiberfegen ohne tobtliches Bers legen ? Weber Soll, noch Tob, bringt nuch niehr in Noth.

5 Liebe, bie Gott kennt, und nach ibm nur brennt, lagt nuch nicht von ihm gertheilet, bag bie Furcht nuch übereilet: Rein I ich bin in bir, Jefu ! bu in mir.

8 hat vereinte Rraft nicht ftete Gieg verfichafft ! wird ein Braut' gant nicht fem Leben für die Braut aus Gifer geben, wenn ber Liebe Band ftarft die tapfre Band ?

7' Bringt nun Pleisches:Erteb folde frarte Lieb: o mas mag bie Liebe zwingen, bie ben Geift in Gott fann bringen! alles weicht und fallt vor bein Liebes Beld.

8 lind ob ihn wohl lang, wenn dem Bergen bang, Tob und Bolle unterbrücken, daß fein Leben zu erbliden ; liegt im Tobees dhlund boch ein Lebense Grund.

9 Wenn nach langem Streit ift ber Sieg bereit, wird fich Jefus einergeben, als des neuen Menfchen Leben, ben bes Baters Rath, fo

verflaret bat.

10 Dlefe Lieb nimmt ju in gar iche Jeful gu bir finde, bag fie als filler Rub; nahrt bie Geel mit ber reinen Diefes Les Menfelibeit Caften.

gemurgelt ift; wird ber Bater ihn Geelen-Arit ! gefund. perflaren, und ber Cohn wird ibn 4 Ich will mich gern in Ctaub verebren, in ber Geelen Grund, und Afche fchmiegen, nur lag mich burch ben Liebees Bund.

12 Da bes Baters Ctark mit bem Liebes: Wert feines Cobns in und fich einet, und im Geift, als eine, erfcheinet : Dann ift lauter Sieg, nach vollbrachtem Rrieg.

13 Die gefammte Kraft aus ber Gottheit ichafft, daß ber Menfich wird übermogen, burch bie Lieb, und hingezogen zu ber Allmacht Brauch, durch den Liebes-Sauch.

14 Wer will bem entgebn, und Gott widerftebn, mas in Gottes Macht geschiebet Unverweslichfeit angichet? fliebe nur ben Beit, mas die Liebe Scheut!

15 Co wird fie erft techt allem Morde Gefchlecht fich als Gift, ja felbft ber Sollen ale bie Peffileng, barftellen. Gott fen Danf und Starf für dieß Liebes=Werf!

Mel Der Tag ift hin. (83)

Jefu! fcau, ein Gun= beugen will por beinem Thron ber Gnaben : Berftof nuch nicht bu tiefe Liebe bu ! Ach ! bringe mein gestortes Berg in Ruh.

2 D Gottes Lamm! D Jefu mein Erlofer ! Die Gunt ift groß, boch beine Gnabe gröffer : 2Bas foll ich Dir, du Menfchenshuter, thun? es ift geschehn, ich seh und fühl ce nun.

3 3ch fuhl es nun, mein Berg ift gang bebrudet, und aus ber Roth befranbig ift, brum will ich tate bir biefe Ceufger fchidet, bu halt werben biefem Erben:Dift.

11 Bean nun Schus Chrift fojmunbt, mach mich auch fetoft, o

nicht in meinen Gunben liegen ; umfaffe mich, du Meer der Freunds lichfeit, ein armer Wurm um frene Gnabe fcbrent.

5 Ad; fchau mich an, ich beg ju beinen Ruffen, bein theures Blut befprenge mein Gemiffen, dein Gnaben-Wort mein Gerge ftille mir! und wirfe bein Freys

muthigfeit gu bir.

6 Dimm endlich bin bie Laften bie mich bruden, ertofe mich von Catans Macht und Striden, ad) I tobte gang ber Gunben Luft in mir, bem Liebes:Blid gieh' Gerg und Ginn gu bir.

7 21ch! halte mich, fonft werb ich immer fallen, laß mich bedi Dir gefällig fenn in allen ; regiere bu im Bergen nur allein, lag emiglich

ba feine Gund binein.

8 Ich bin fo fibreach, ich bin fo gang elendig, erneure mich, burch beinen Beift, inmendig, bag ich binfort, in unverrückter Trem an ber gang belaben, fich bir nur fleb, und bir gehorfam fen.

> Mel. Schönfter aller. (93) Die Braut.

25. Diebfter aller Lieben, men ner Geelen Rubm, bem ich mich verschrieben als fein Ein genthum: 3ch bin frank fur Lie be, und die ftarfen Eriebe, jagen mich aus mir ju bir, o Garons Blum!

2 3d feb bag auf Erben pidts nuch felbft gerknirschet und vers die Ginnen ichmeigen, Die fich abmarte neigen : Minnn mich ausfruhe bu in nur, und barre meiner mir felbft hin, wo bu alles bift.

3 Jefus : Meine liebe Laube, auserwählte Braut! felig ift ber Blaube, ber ohn Sehen traut; aufe neu, daß ich viel zu wenig numm nur bein Berlangen, in Bes aller beiner Treu. Ich will beine

4 Muf der Erden ichweben ichas fie fen. bet feinem nicht, aber irdifch leben, bricht die Liebes-Pflicht. Glaube in mir, die bleib' ich ergeben, bens du nur fefte, daß es fen das befte, des dort und hier. Goll ich aber was bon meiner Sand bir je und

je geschicht.

5 Die Braut: Umen, herr! ich glaube, bag bein theures Pfand der wohl memand raube aus ber treuen Sand: Aber unterbeffen wird mein Berg gefreffen, unter pielein Leid, durch beiner Liebe Beand.

6 Tefus: Willft du mit regieren, und ohn' Leiben fenn? foll bie Rron bich gieren, obne alle Pein? Lieb= fte bas ift eben, recht bas Chriftens Leben, menn ber Kreuged-Dorn tief

fticht ins Derg hinein.

7 Die Braut : Braut'gam meis ner Ceelen! bort ift nichts als Freud, hier muß ich mich qualen in ber Eitelkeit; foll ich mich nicht tehnen, bort ju fteb'n ben denen, bie nun nimmermehr berühret Quaal und Leid ?

8 Jefus : Fliegenbe Gebanten, rufen beinen Ginn, aus ben fichern Schranten ber Berlaugnung bin. Du follft meiner warten, in bem RreugedsGarten : G'nug bag ich boch frets in, mit und ben bir bin.

9 Lag bich nicht verwieren bie Bes gierlichkeit, bu fannft niemals irs enge rauhe Weg', fo werden fie ren in Belaffenbeit. 3d will beis boch niemals trag. ne Cachen ohne bich wohl machen, 4 Führt es fie bis and Kreug

Bat.

10 Die Braut: Seiland , Freund und Ronig! ich ertenn' buld gefangen, und fen gang ge- Lehren mit Wehorfam ehren, benn wiß, daß mein Mugauf bich fchaut. bu weißt allein, mas mir bas Bes

> 11 Coll ich langer leben, lebe bu fterben, und den himmel erben, ep, fo fahr ich bin nut freudiger Bes

quer.

12 O! wie will ich broben, im Secaphinen Thron, dich fo frohlich loben, o du Gottes Cohn! menn ich werde horen ben ben EngelsChos ren in der froigen Rub, den em'gen Jubel-Ton.

13 3a, auch hier schon finge, mas nur Jefum nennt, Salleluga bringe, wer ben Beiland fennt! lagt une bier im Lieben und im Loben üben, bis ber mube Geift fich von ber Afchen trennt.

Mel. Du unbegreiftiche bochft, (11)

26. Mie freuet fich mein Bergin bem verliebten Liebes Schmerg: Der durch der Weisheit Strahl berührt, die mich ju fich ins Gine führt.

2 Das Loos ift mir gefallen, mors ein ich fo verliebet bin t Mein Liebstes bier auf diefer Welt, ift, daß ich zu der Schaar gezählt:

3 Die bier bem reinen Lamm nachgehn, wie es sich wenden thut und breh'n. Gehts fcon burch

Babn; gehte auch burche finftre Bille, in Die mahre Gtille ! Totede Thal, fie folgen ihm nach 2 Micht nur was noch fichtbar überall.

Drt, und ju bes finftern Todes unfichtbar'n Dingen, laffe nut, wicht, daß fie nicht geben binter neben bir ju lieben.

fich. in bem fo Lieb-verliebten Ginn. Gorg, von fich felbft blos, fdmer Wann mirs an Rath und Sulf' bend ob ber Erben, in ber Seh': gebricht, die Weisbeit ift mein Uns daß vergeh', was nicht Jefus beife

terricht.

wahlt, ber fich ber reinen Lieb' vers von allen Dingen, biefer Welt fich mablt : Und wo bie Lieb' felbit überwarts fann jum Sechnen rathen tann, fo ift man auf ber ichwingen, in Die Conn', feiner rechten Babu.

8 Drum fuch 'ich auch fein ander dort die Wohnung bauend. But, ale mas bielieb' benlegen thut. 5 Richte ift fconer angufeb's, Wer ihr nachgeht in Cau'r und als der Cohn der Liebe. D bag

fefte ftebn, bag ich will ihrem Licht, und bas em'ge Leben, mune Winf nachgeb'n: Weil fie mich derbarlich geben. bat fo wohl bedacht, und gur Jung= frauen Babl gebracht.

10 Die nimmer aus bem Tempel 28. geh'n, und ftete bas werthe Lamm erhöhn : Das fie erkaufet aus ber in ben fuffen Liebes-Toillen, ba be Belt, ju geben ein ins himmeld= Cegene-Ctrome guillen, in ben

frau'n Cohn wird felber fenn ihr redlich mennt, unveranderliche Lie Theil und Lohn : Co find fie bann be, voll geheimer Gnaben-Triebe, gu Chren bracht, meil fie die eitlefführ im Dergens-haus, beine Rabe Welt veracht.

Mel. Mache bich mein. (43)

lag es mir an beinem Trieb, in man immer wollt. mir niemals fehlen. Biebe mich, 4 Diufte unch boch gu, gu ber

binan, fie folgen mit auf biefer | madbiglich, wie mich reigt bein

ift, woll'ft bu aus mer brengen, 5 Fuhrt es fie an ber Sollen fondern was bu felbft nicht bif in Pfort : fo bleibt die Liebe ihr Ges auffer bir, nichts fenn überblieben.

3 Denn mein Gerit foll Willens 6 Wie ficher fann ich geben bin los und einfaltig werben, fren von fet, mefentlich ibn preifet.

7 Der hat bas befte Theil er= 4 Celig ift ein reines Berg, bas Bonn', ale ein Atler ichauent,

Cuf, ber gehet ein ins Paradies. | man ju thm ju geh'n, feinen Geif 9 Drum bleibt ber Schluß nur erhabe! fein Geficht follt' und

Mel. Seeten Brautigam. (65)

Gefu ninim ben Ginn, Immir mein Alles bine blutenborer, unter allem Schmert.

11 Da bann ber reinfte Jung= 2 Emig treuer Freund, ber mich

rung aus.

3 Riemand liebet bich, alfo ledige lid, daß nicht beine Liebe groker, I nerichaffne Gottedelieb', daß man bich nicht mehr noch bele Brautigam ber Ceclen, fer lieben tonnt, und follt, menn

Stoken Ruty to be Tones one, have a char the ris in haufen, ebne Beltgeibe und Graus mere tu mich bereit.

nig, war es bie mite nob in wie nimm nere Jone ut. nig, wenn ich bir aus Treibe ber und Geel veridmit.

6 Eile naber ber, made leibt. mas fdmer, unt mel te ne mitne Blieber freb unt frei b four Warum wellt ich fram's?

auf, made men Gemuthe bill ... beinem Dergen met wein. te Lie mich fleif a feb'a, mas an me e : ficheh'n.

8 Traufte Gnat und Gab, aus ber Soh' berab, beine Biebe ut uns endlich, und ich mar tod uniers fenntlich, bis mich beine Lub' erft ins Rreuge trieb.

9 Mijo fabre fort, Lieb'! unt gertheilig, und an Leib und Geele beilig, und erfenne mich jest unt Ble. emiglid).

Mel. Sceten Brautigam. (66)

29. Krone fel'ger Luft, Seil meine Seelen-Rrafte in Die genfilis chen Geschäfte, fcaffe guten Deuth, tapf're Belben:Bluth.

bu bift marm; nichte fann rein übermunden. und lichte flammen, ohne von bir gam, ad, bu reine Alamm' !

bengeit; ich befinde mein Bergnus Bolf fenn, felbit ben ihr geben aud

fen, in ber Gmaten-Beit, mache 4 Fenger ift font Wente, mas rou Criff respondent un fae 5 Jefu tufe mich, fo end t fing Come, andart bin f Mere bich, meiner Seele Gere unt Er beis Sanmen Beim bunter Munte.

This is the armen.

ing? other if there is the air and one The last Bruder, bemm Berlaft ber Je bes unt mat er fre in fer ber De. to to 13 i be Germes Fin ger Produced France Bright Pres 7 Thue maner Lauf eine Ibar. De Gren auf ten mir abe biefen 2 rest firety four our fourt a Tarteforer, post tope conwas been the street a demonstra 2 The first market bief men. bie Enaus führt zu eben friid unb fren in tenner fierer Cete; be Rleter firt mit Get turffe ti, ter Treautica in hat fie felbit des fimudt mit theurem halistes ibmete. De fer, Gefer, Ches fcone bert, mache mich recht une tubinen, Cerapt nen muriten Glude, Jefus gebr ihr Erbets

3 Ter Beaut iff nichte ale guit bewutt, Gett fiebt an ibret & Lone beit Luft, fie g'anget mie bie Conne, man führt fie in ten Beaute getreuer Bruff, rid ter Palait, ins Reeuteneffaus, gur fiction Waff, ju thres Rimgs Wonne, Rlagen, Bigen, Connene Dise, Donner : Blige find ver-2 3ch bin falt und arm; aber febmunden, Gottes Lamm bat

4 Gott hat fie aus tem Etrem herzustammen : ichonfter Braute erfrifcht, der Mugen Thranen abgewischt, Gott fommit, ben ibr au 3 Conobe Ettelfeit, bebe bich mobnen ; er will ihr Gott, fie fein gen. an bee Lammes Bruft gu und ein : Wie reichlich fann Gott

lobnen. Trauet, ichauet, Gottes bu gebauet; von Ebelftein ift bein Bute, Bottes Sutte, ben ben Rine Bierrath, nut Gottes Bort gemaus bern, Gott wohnt ben befehrten ret; auf zwolf Grunde ift fie ges Eundern.

5 QBie beilig ift die neue Ctadt, fallt. Die Gott und's Lamm gum Tems | 2 Die Ramen ber Apoftel Babl. pel hat, jum Grunde die zwelf Bos find auf ben Grund gefdrieben; ten ; gar nichts Gemeines geht fie ftebn ums Lanime allgumal, binein, mer greucit muß perbanner weil fie ihnt treu geblieben : Gie fenn, fein Theil iff ben ben Tobten. find Die Bierbe biefer Stadt, meil Meine, feine Etelfteine find geniels fie bas Lamm ermablet bat. ne, the Licht flummert, wie ein bele 3 Die Stadt die ift gang unber ler Jospis schanmert.

nicht, nicht unfere Mondes blaffie bie Rah und auch die Weite; bas Licht, bas Lamm ift ihre Conne, ihr leuchtet Gottes Gerelichkeit, Die taufend, taufend, taufend mal. Beiden wandeln weit und breit 4 D fcbene Ctadt von Edelftein, ben biefes Lichtes Wonne. Thure, thre Pforte biefer Orte fres bu einen bellen Schein , berelich

hoffen.

Bluk, der mitten auf der Gaffe muß das Soly des Lebens maffern! Die Frucht, Die ber Baum gwolffach trägt, und jedes Blatgen, das! er hegt, foll bie Gefundheit beffern, jet, vor bem fich beugen alle Rime, Schlechte Anechte, herren, Fürs es fen im hummel oder bie. ften, Kaifer burften nach ber Quel: le, fie flieft recht Ernftallensbelle.

8 Wie herrlich ift die neue Welt, Die Gott den Frommen vorbehalt! fein Menfch fann fie erwerben. bas Lamm ift felbiten bie Laterne D Jefu, herr ber herrlichfeit! bu es leuchtet in ber Rah und Rern. baft bie Ctabt auch mir bereit't, hilf mir fie auch ererben. Weise. mir Glenben , lag nuch auf ben Unblid enben.

Mel. Mir pach fpricht Chrifine. (48)

Gerufalem , bu Gotted:

iftellt, ja unferm Gott fie mobl ges

fledt, ihr Lange und bie Breite : 6 Die Stadt darf feiner Conne fie liegt gar fd,on im Biere : Cd. Mage ift gar ein' groffe Sabl, ja

Thre Die beine Mauren gieren ; wie giebit het offen, weil ein em'ger Sag ju thuft bich aufführen, mit groffen Schmud und nut 7 Bon Gottes Ctuble quillt ein fommit du nun prachtiglich berfur.

5 Man findet ba fein Tempel mehr von Menfchene Sand gebauch dann unferm Gett bleibt gang bie Chr, das Lainm wird nur gefchaus

6 Die Ctabt bedarf ber Connen nicht, bes Monden Schein berglets den. Gott felbiten brinnen git ibt Licht, ba muß bie Conne weichen;

7 Die Seiden die durch Glaub und Treu gur Celigfeit gefommen. preise thre Rrafte, the Geschäfte bie manbeln in ihr'm Lichte fren, fie find bort aufgenommen; ber Ron'ge Gerrlichkeit und Macht. wird noch auf Erd in fie ger bracht.

8 Die Pforten find nicht maes Stadt! wie schon bift madit, sie find nicht gugeschloffen;

fie fteben offen Tag und Nacht, fur's Lammes Bunde & Genoffen : Die Ihm gefolget fruh und fpate Die gebn in folice fcone Ctabt.

9 3a aller Deiben Berrlichfeit thut man allda hinbringen, man hört von nichts als lauter Freud und Dalleluja fingen e in folder frenen offnen Ctadt, die Gott gum

Lob ermählet hat.

10 Es barf boch nichtes geh'n hinein, bas Greuel thut und Lus gen ; was fich macht mit ber 2Belt! gemein, thut fich nur felbit betrus, gen ; und bie im Buch des Lams mes ftehn, die burfen fren gur! Stadt eingebn.

11 Serr Jefu Chrift, o Gottes Lamm I bu haft und auch erfaus fet, fur und gefforb'n am Rreu= lich mit beinem Geiffed Bieben. Bede Etamm, mit beinem Blut ges taufet ; ach ! mach uns murbig Bug, erwed ein feurig's Gluben. und bereit, ju folder groffen Berrs

Lichfeit.

rud, die wir noch mall'n auf Ers ift : War ich mir entflogen ! ben; mad) bu uns all bagu ges schieft, ju Steinen die da werben, gam I ach jeuch und thu mich tranan Diefer Stadt gur Bierbe fenn, fen, und Dich in mid, und mich in und burfen geben aus und ein.

Rindes = Bitte.

Mel. Ach Gott und Sett, mie groß 32. Bruth mie bu bift aufs Jeuch Jefu! mich, fo ins geflogen, und wie mich oft hat une verhofft bein' Liebe aufgefogen.

2 Beuch, Jefu I mide gang bruns friglich mit ichnellem Bug zu laus fen, ju der Gemein ber Rinder fleine zu beinem reinen Saufen.

3 Beuch, Jeful mich, fo tuffige lich, mit Geilen beiner Liebe; bis daß in dich gerschmolgen ich, o!

wer in bir nur bliebe.

4 Beuch, Befu ! mich, auch fanftiglich mit beinem fauften Caufen von mir felbit ab; bamit ich bab Fried por dem Ginnene Praufen.

5 Beuch, Jefu! mich, auch felige Dein Otheme Dluch ber fen mein

6 Beuch, Jefu ! mich, bis bag in did), du meine Geel gezogen. Beuch 12 Lag ja doch keins von und que mich dir nach! mein fehnend ach!

> 7 D Liebes . Lamm! o Brautis Did, mit Leib und Geel verfenten!

### Die Ganfte Caite flinget

von der Sanftmuth und Demuth, die man ben Christo lernet.

fein, und richte beine Stege nach feiner Gutte bich in ber bofen Beit. feinem Willen ein; fo fann es bir | 3 Mußt bu gleich etwas leiben, Reind; genug, wenn Gott in Gna= Trauren folgen Freuden, auf Fins ben es treulich mit bir meint.

Del. Bemuntert euch, ibr. (15) | nicht vergebens um Sulfe laffen Refiehl du deine Wege fdrenn; die Flugel feiner Gute bem Bochften nur als find allgeit ausgebreit't, Er bedt in

nicht schaben, wer Freund fen ober nur fchweig, und murre nicht. Auf ifterniß folgt Licht: halt bich nur 2 Salt bu Beit beines Lebens nur ju ben Frommen, und fen nur bein Bewiffen rein, Gott wird bich hoffnungevoll. Bott weiß, wenn er

foll fommen, und wie er helfen

4 Lag nur ben Bater maiten, ben ibm of Nath and That: Er wird fein Wort ichen balten, mas er pers fpreiben hat : Gett ift ein Mann von Ehren, bavor uft er befannt, er hat ein Dhr jum Seren, jum Diel. Wer nur den lieben Gott. (75) Seffen eine Sand.

5 Die Reinde, Die bid) gualen, und ihr Schmablen, bas macht dich aus errettet von ber Erden, und tugendreich; bas Redutlein Des ron Gefangenschaft ber Gund! muth frebet, im Barten ber Bes fchenft Glaubense Rraft bes Beifes buld : 280 Menfchen: Bunft ver- Trieb, ju ungefarbter Bruder: Bich! gebet, ba madifet Gottes Sulb.

6 Eprich nicht im Bern und Grimme, bas fagt fein braver an feinen Meniden-Rindern allen, Mann; dergleichen NabalesStime me richt't lauter Reuer an : Grrich Berren unterthan und fren; er lieber gang bescheiben, mein Freund fipricht: ich mache alles neu l es ift nur leid! alfo lagt foch vers inaben unnüber Banf und Streit.

7 Gott lebet und regieret, Gott fcubet und erlof't; Gott unterweif't und führet, Gott richtet auf und troff't, Gott front mit feiner Gnabe, bie über alles geht, und liebt im bochiffen Grade, ben, ber in Demuth ftebt.

8 Die Demuth läßt er wiffen, fein Recht und fein Gericht : Er lagt vom himmel fichieffen, in ihre Geel fein Licht; er ruft, er lodt, er gies bet, er brudt, er bergt, er füßt: Da fchmedt ber Menfch und fichet,

wie Gott so freundlich ift!

9 Die Demuthiff gufrieben, wenn fie die Welt veracht't; fie fuchet Lohn, in ber gnabigen Rurbitte nicht hienieden, das, mas fie glude lich macht, fie ruht in ihrem Got- Eegen giebt! te, als beffen Etgenthum, und mas chet aus bem Spotte ber Belt bas bir emig nicht entgebet; ja gu fich einen Rubm.

10 Entfteht bev bir bie Frage, mie viel bu fannft und weißt? fo bore was ich lage, bamit bu ficher fenft; bann bijt bu Gott gu Lobe ein rechter groffer Chrift, wenn bu nach beiner Probe, ber Allerfleine fte bift.

Segnung laßt nicht gu In Schanden werben, bit bie nußen dir jugleich : ihr Tabelie auf ben Herren ift gegrund't; ber

> 2 Un fich zu baben, nicht gefale fen, zu lieben nur was gottlich ift. behutsamlah ohn alle Lift, im

3 Er wird's jum guten Ente bringen, er lehrt uns treulich auf thn feh'n, fo mird uns feine Liebt dringen, anhaltend im Gebet und Aleb'n; ber Glaube faft, bu Doffnung bringt Gebuld, bis alles wohl gelungt!

Mel. Mornen-Glang der Eminteil. mein armes Derge glaub, Gott mird ale les bod) gift madjen! Lag bid brûs den in ben Ctaub, fieb, wie nidie tig beine Caden; fomme nur auf biefer Babn, Summel an !

2 Richt am Mufang bangt bie Kron, und auch ja nicht in der Mitte; nein, bas Enbe bringt ben unfere Seilands, ber und hebt:

3 Grunde Dich auf Diefes Ehell diefem Argt boch eil, der zu unferm Heil erhöhet: Der die Armen ich dent an bich, wie bu haft für nicht verftogt, fie erlöf't!

Mel. Geelen: Brautigam, Jefu. ,65 eiland meiner Geel, of fichaff bag ich erwähle dich bein Rreus in biefem Les Wild im Bald, laufe in bem ben, mich bir gang barin ergebe, fchaff bag iche erwähl, Beiland meiner Geel.

2 Dann daburch werb' ich, recht geführt gum Licht, bann bein gans wiederum, zeug im Beift mir beis ges heilig's Leben, gieng durch viel ne Wunden, ba ich ehmal Beil in Rreub, Trubfale : Wege, baburch funden, tomm boch wieberum, Jes fonun auch ich, zu dem wahren Licht.

3 Beut mir beine Band, ich bin nicht im Stand, bir, o Jefu, recht ju folgen, ohne beine Geifteb:Gale) be, barum beut die hand, bem ber recht fuhl bie Schmergen, bie bein nicht im Stand.

4 D herr Jefu Chrift, wie ift! boch bein Licht, mir in biefen bunf- Bunder ift's, bag fo viele Geelen Ien Zeiten, weit entfernt und nicht gur Geiten; fchenf nur bod bein Licht, o herr Jefu Chrift.

5 3d werb' febr umftellt, von bem Geift ber Welt, ber fich als von bem bos Gefind.

6 Befu, fiebe brein, daß bein nichts brin besteht.

7 Jefu, bu, bas Wort, bleibeft fort und fort, burch bich ift alles fremden Joch viele Geelen bie bich gefchaffen, mas hummel und Erd ehren, herr bu wollest fie befchs umfaffen, alles werb vergebn, bu ren, bag fie fommen noch, aus bem bleibft fefte ftebn.

8 Ach ! gieb mir Genad, bag ich beis] nen Pfad, mit Berlaugnung meiner beine Ehr, liebfter Ronig Jefu mir bie Benab, bag ce mir gerath. fet, achl brum reet bein' Ehr, Berr,

mid gerungen, und Welt, Teufel, Tod bezwungen, ich muß schamen mich, wann ich benk an bich.

10 Weil ich oft fo falt, als ein Weitgetummel, hab mein Wandel nicht im himmel, bas macht mir bann bang, fo oft ich bent b'ran.

11 Jefu, ich bitt brum, fomme fu, ich bitt brum.

12 Ach! mach mich in eil burch bein Lebense Dfeil. wieber recht mund in dem Bergen, auf bag ich Liebes=Pfeil, mir gemacht in Eil.

13 D Bert Jefu Chrift, fast fein manten, und fommen in bie Gee danfen, wie bu felber fprichft, mein Berr fommt noch nicht.

14 Dann bu ichweigeft ftill, es geh wie es will, bag man in bem ein Lichted-Engel, weiß fehr liftig! Eigenwillen, alles fann im Fleifch gu verftellen, rette mich, bein Rind, vollbringen, weil bu fdmeigeft fill, geht es wie es will.

15 Gott gieb bein Gericht beinem Beift allein nun regier mein gan- Cohn ber ift, auch ein Ronig auf ges Leben, gern mit dir in Tob ju ber Erben, auf bag balb gerbrochen geben, weil bie Beit vergeht unb werben, alle Sgtans Lift, burch bein recht Gericht.

16 Jefu, rufe bod), aus bem fremben Jody.

17 Derr, es liegt auf bir ! rette gebe, und allein in dir beftebe, fchent | Chrifte, es hat ja bein Blut gefos 9 Ach! ich fchame mich, mannfes liegt auf dir. (30b. Maas.)

### Die Cechote Caite flinger niedrig, doch freundlich, von ber Gebuld.

Sammerthal, und fehneft dich noch fen bu barum boch nicht verjogt, fur und fur nad jenem Freudens dein Gott ber hilft ber wohl, mann Caal, wie mancher Feind begege alle Gulf verloren fcheine ben net bir, daß du noch weinest alfo Gott es treulich mit bir mevnt, hier, Gebuid.

fort, und fen nur unvergagt, und munterbar, in biefer Buffenen, halt bid an bas Lebens-Bort, ob bannt er machet offenbar mas in bu icon wirft geplagt, bas führt bem Bergen fen, bannt bu lerneft dich ficher burch die Welt, mann recht verftehn, wie man auf Gent es ichon nicht bem Gleifch gefallt, allein muß febn, Gebuld.

Geduld.

Beg, allher Berfpottung leibit, auf beinen Beifand bort bas beite geh' bu gerad ben rechten Steg, get bir Gewinn, ber auch ben 2Big den breiten Weg nur meid, ob des Kreuses gieng, und willig an man bich ichen fo icheel anfieht bem Solge bieng, Gebuld. und oftmals noch mußt fenn be= 10 Gebuld mar Christe Lieberty trübt. Geduld.

Beit, daß alles geht bahin, ja aller Gegens-treit, er war gebulbig als Rampf und aller Streit, fonmit ein Lamm, und mart ermurgt am endlich aus bem Ginn, bem ber im Rreugen-Stamm, Gebuld.

ne Reind besiegt, Gebulb.

wunderbar, auf diefem Lebens vergiß es nicht fo bald, ben'm Stege man fiehet oftmals fein Bes Gerland follft bu abnuch fenn, brum fahr, ift fie boch nadift am Weg, leibe willig alle Bein, Gebuld. bas forbert frete 26adifamfeit, nut | 12 Un ber Geftalt ba fehlt et Beten, Ringen in dem Streit, bir, bu meine arme Geel, beum Gebuld.

widers Fleisch, und menn'ft bu felbit bich an, und findit bich auf hatt'it besiegt eh' du's versieh'st ber Trauer-Babn, Gebuld. bich's nieder reißt, aufs neue diche 13 Und mann bu gang verlaffen befriegt; barum fo madje, fieh und fcheinft, und fiehft bein buntel bat, und weiche ja nicht von ber Berg, ja oftermale barüber weinft Statt, Geduid.

u armer Palger mans 7 But bu in beinem Glauben bier in biefem fdmad, und oftmale traurenvoll, Gebuld.

2 Beb' nur getroft im Glauben 8 Dein Gott führt bich gwar

9 Und ob es febeinet noch fo bart. 3 Und ob bu auf bem ichmalen vor beinem alten Ginn, feb bu

fein' gange Lebend-Beit, Die Er be-4 Gewiß glaub mir, es kommt bie wieß in aller Treu, und auch im

Glauben hier gefriegt, und alle feis 11 In Diefen Spiegel fibau tu ein, und febe bein Geftalt, bent 5 3mar gehte im Etreit gar mie bu noch fo flein mußt fenn

girreft bu noch alfo bier, in biefer 6 Fuhrft du ben Streit gleich Leibes s Sohl, du fiebeit oftmals

in groffer Angft und Schmerg, bu

buld.

14 En liebe Geele fag nur Duth, es geht gum Enbe gu, bein' Rreus bier gufchlagt. Bes Last wird bir zu gut, du konis! meft bald jur Rub, bas Leiden dies Kindern, die ba flieben, das, mas fer furgen Beit ift ja nicht werth ihm nußbehagte ben alten Diens ber Herrlichkeit, Gebuld.

(D. Beder:)

Mun rubet alle Welt. (50)

38. Mein Herz, gieb dich gu frieden, und bleibe gang geschieden von Corge, Furcht und Gram; bie Roth, bie bid) jest brudet, bat Gott bir juge: fchidet, fen fill und halt bich wie ein Lamm.

2 Mit Corgen und mit Bagen und unmuthevollen Klagen baufit bu nur beine Bein : Durch ftille fenn und hoffen wird was bid jest betroffen, erträglich, fanft und heblich fenn.

3 Rann's boch nicht emig mabe ren, oft hat Gott unfre Bahren, eb' man's - mennt, abgewischt ; wenn's ben une beißt : wie lange wird mir fo angit und bange! fo hat er Beib und Geel erfrifde.

4 Gott pflegt es fo ju machen : Nach Weinen Schafft er Lachen, nach Regen Connenichein; nach gen gu bem Brautigam. rauben Wintertagen muß uns ber Leng behagen ; er führt in Boll und Dunniel ein.

5 Indef ift abgemeffen bie laft Quintlein fenn.

8 Denn es fend Liebede dilage, Grauen fie wenig erfchreden.

fannft doch nicht bein Delfer fenn, wenn ich es recht ermage, womit ergieb bich willig nur barein, Bes er und belegt; nicht Schwerdter, fondern Ruthen find's, damit Gott jum Guten auf une, Die Ceinen,

> 7.Er will und baburch gieben gu fchen fcmaden, ben Eigenwillen brechen, Die Luft ertobten bie uns plagt.

8 Er will une baburch lehren, wie wir ihn follen ehren mit Glaus ben und Gebuld, und, follt er uns in Nothen auch laffen ja gar tobs ten, und boch getroffen feiner Sulb.

9 Denn mas will und auch fchets ben, von Gott und feinen Freus den, dazu er uns verschn? man lebe ober fterbe, fo bleibet und bas Erbe des himmels emiglich boch itebn.

10 Bit Chriftus unfer Leben, fo muß und feinen Reben, ber Tod fenn ein Gewinn; er mag mohl Diefe Bolle gerbrechen, boch die Gers le fliegt auf jum Bau bes hims mele bin.

11 Drum gieb bich gang jufries ben, mein Derg, und bleib gefchies ben von Gorge, Furcht und Gram : Bielleicht wird Gott bald fenben die bich auf ihren Händen hintras

Mel, Jefu, hilf fiegen. (31)

Chriften erwarten in alterlen Mallen Die uns foll preffen, auf bag wir mit feiner allmachtigen Sand; werben flein; mas aber nicht ju mitten in Sturmen und tobenben tragen, barf fich nicht an une ABellen find fie gebauet auf felfiche wagen, und follt's auch nur ein tee landt wenn fie befummerte Pladite bededen, fann boch thr

finten, benen fich Jelus im Ser= erben. gen verflart; witthen bie Teinbes fie Gottes Gerechtigleit loben.

der, brennen die Berge von hifis Deerde ber Frommen. gem Schein; fann boch ihr Berge Chopfer in allen laft malten.

4 Biele vergehren in angfriechen des Bodiften verborgen, wenn und wenn ich die Bulfe nicht fichtbars mo jedem fein Ende bereit : Gind lich fchaue. es nicht alles unnothige Schmergen, die ihr euch machet, o thorichs

te Dergen ?

5 3weifel und Gorge perftellen Die Frommen ; Glauben und Soffen bringt Ehre ben Gott, Geele, verlangst du zur Ruhe zu kommen ; hoffe, bem hollischen Feinbe gu Spott. Ob auch Die gottliche Bulfe verborgen ; traue bem Soch- ! ften, und meide die Corgen.

6 Guted und alle ermunschete Gaben werben bir, bis man bich leget ins Grab, folgen, ja wirft felbst ben hummel noch haben, en warum fagft bu ben Gorgen nicht ab? werbe doch in die recht rulig und fille, bieg ift bes Baters, ber Gottes ben Edauplas betritt, De droben ift, Bille.

Jammer, Anfechtung und Roth beit ihr Wiffen erlernen. bulbeft; und wiffe, mas Gott will | 3 Das fichet und horet ber elen-

2 Jauchgen Die Feinde gur Reche erquiden, muffe mit Jefu burch ten und Linfen ; hauet und friffet Leiden und Tod. Willft bu nut bas blinfende Chwerdt; laffen leben, fo mußt bu mit fterben, ans bod Chriften bie Saupter nicht bers fann feiner ben Simmel er

8 Bollige Wonne, verflarete mit Conauben und Joben, fernen Freude, hummlische Guter, undenfo liches Geil werben bir einften auf 3 Beben bie Relber ben Saamen emiger Beibe unter ben Engeln nicht wieder, beingen die Garten und Denfchen gu Theil; wenn und Muen nichts ein: Schlagen Chriffus prachtig am Ende wird Die Schloffen Die Fruchte Darnies fommen, und gu fich fammeln die

9 Ceine allmachige Starfe bes ben Frieden erhalten, weil es ben weifet in ben Ohnmachtigen mache tige Rraft: Dann wird alleine fein Dame gepreifet, wenn er ben Sorgen Rrafte, Gefundheit und Bagenden Freudigkeit fchafft. Deme Rurge ber Beit, ba boch im Rathelnach o Jefu, gieb, bag ich bie trauc,

Mel. Es flanget der Chriften. (16)

Mie bift bu fo wunders bar? großer Negentel ber himmel und Erben und alles bewegt, adi! wenn both die Menfdis heit bein Wefen erkennte, fo murbe bem Gorgen bas Panbwerf gelegt: Der Eigenfinn mußte, wie andert Lufte, bem Bater um himmel, bem Schöpfer der Erben, georfert und also gebandiget merben.

2 Die Klugheit Abitophele muß te vernarren, fo bald fie nut Tas bid, tem Gottes:Mann ftritt; bie Weisheit ber Menfchen muß gleche falls erstarren, so bald ein Kand gottliche Thoren find weifer gebos 7 Freue bich, wenn bu, fatt ren, als alle die Weifen, Die unter freundlicher Bliden, mancherlen ben Sternen mit Dube und Are

ben Racht, vom Abend zum Mors wählen. gen vermehrt fich fein Corgen, unb

Dinge jur Beute.

munderlich fpielt : Derfelbe erfchets net, manne niemand vermennet, Vernunft und Gedanken.

gen Liebe, ihr werbet gum Wunder barinnen bie Ceinen verborgene und Beichen gefent, ber Bater ents fcheinen, ale Leute, Die Leben und brennet vor berglichem Triebe, fos Beifter verlieren, und bennoch ben balb ihr die Wangen mit Thranen Erbenfreis helfen regieren.

be Baufe ber Mlugen, Die Chriffus beneft : Er bort ja im himmiel ber gie Rarren gemacht, und ftebet ErbensBetumniel, bafür fich bie nicht ftill un vergeblichen laufe, bes himmlifch a gefinnete Geelen Die mühet fich hingegen ben Lag und ftolge Behaufung ber Rube ers

6 Co hat fich ben Cheiften ein endlich befommt er von geitern und jeglicher Morgen auf feine Bedurfe heute bas Marten ber funftigen nig' alleine gefchidt ; wie fommt es nun, bag man bie leidigen Cors 4 Die Chriften find fittle und gen ben Rindern ber Denfchen gar laffen ben machen, ber ihnen, ale haufig erblicht? bieweil fie fich fels Bater, mit Rechte befiehlt, die ans ber, und guldene Raiber zu ihren beren febens, und fpringen vor Las ohnmachtigen Gottern ermablen : then, daß Gott mit ben Geinen fo Co ftebet es ihnen wohl an fich gu gualen.

7 Weil aber Die Liebe und berrs und hebt fich in feinen gemeffenen lich gelehret, bag feine Barmbers Schranken weit über ber Menfchen zigkeit alles gemacht: fo ift aller Unruh auf ewig gewähret, und 5 Frohlodet ihr Rinder der emis wir fenn gur emigen Stille gebracht;

Die Siebente Saite klinget am allerniedrigften, boch ernftlich; fie verkündiget allen Menschen Busse in Betrachtung der Sterblichkeit.

Mel Werde munter. (87)

Jenfet boch ihr Menschen-Rinder, an ben letten Todes-Tag; bentet boch ihr frechen Gunder an ben letten Glodens Schlag. Beute find wir frifch und fart, morgen füllen wir ben Garg, und bad Unfeh'n, bad wir haben, wird jugleich mit une begraben.

2 Doch, wir bumme Menfchen leben. feben, nur mas in bie Augen fallt, was nach biefem foll gefcheben, fur ber Todes-Bein, gute Chriften bleibt an feinen Ort gestellt. In wollen heute lieber aufgelofet fenn, ber Erbe tleben mir, leiber! über benn fie miffen, bag ber Tob ift

die Gebuhr, aber nach bem anbern Leben, will ber Beift fich nicht erbeben.

3 2Bo the each nicht felber haffet, all fo legt bie Thorheit ab, mas ibr thut und was the laffet, fo gedenft an euer Grab. Emig Glud und Ungelud bangt an einem Aus genblid, niemand fann und Burge geben, bag wir Morgen noch ers

4 Ungewiffenhafte Leute gittern

malte Todten-Ropfe feh'n fie an Enbe unverhofft von hinnen reift.

als BlumensTopfe.

tern, weil fie Gottes Born ents Menfchen Cohn erfcheinet gu ber gund't, aber nicht vor Leichen-Bit= Beit, ba man's nicht menner. tern, welches gute Boten find. Einmal muffen mir baran, lieber ben, boch im Tode macht es auf, ba bald bargu gethan, beute lagt und fieht man por Augen fcmeben feie lernen fterben, bag wir morgen nen gangen Lebens-Lauf. Alle feie nicht verberben.

ben, ohne Bug und Befferung ? den, ungefcheben fonnte machen. wer nicht will nach Tugend ftreben, 12 Darum brauche beine Gaben. ach ber fterbe lieber jung. Unf're bergefralt in Diefer Beit, wie bu Bobbet nummt nicht ab, fondern wunfch'it gethan zu haben, wenn mehrt fich bis mis Grab, wird man fich Leib und Ceele fcheid't. Stere fren von Cunben nimmer, wird ben ift fein Rinders Diel, wer im

man alle Tage folimmer.

bens mochte fren von Gunden un Gerren leben. fenn ! doch mein QBunfchen ift ver= gebend, unter und ift niemand rein. allen Laftern widersteb'n, an ber Beidit und Abendmahl genug, body Tugend fich ergoben, willig Gottes no bleibt die Befferung ? Schery Wege gehn, mahre lebens Beffe habt ihr mit Gott getrieben, und rung, fete Thifdes Buchtigung, fend unverändert blieben.

8 Langes Leben, große Gunbe, Schmach um Chrifte millen le ben. große Gunde fdwerer Tob; lernet 14 Das find Regeln fur Befuns bas an einem Rinde, dem ift Ster= be, ba man Beit und Rrafte bat. ben feine Roth. Gelig, wer ben in ber letten Todes: Stunde ift guter Beit, fich auf feinen Tob be= es inogemein gu fpat. Rranfbeit reit't, und fo oft bie Glode fibla= gleicht ber Pilgrinfchaft, feines get, feines Lebens Biel ermaget.

und eine Schule fenn, fabrt ein fort ben Geelen-Friede. andrer in die Grube, mabrlich du 15 Trauet nicht auf Geelen-Defe mußt auch hinein ; frehft bu auf, fen, die man ben Berftorb'nen balt, fo fprich ju Gott: Sente fommt Todte merben bald vergoffen, und vielleicht ber Lob. Legft bu bich, ber Baum liegt, wie er fallt. 21 b fo führ' im Munde : Seute fomint bestellt felbst euer Saus, ma bet villeicht die Ctunde.

Sande, Berr! befehl' ich meinen nach zu frate.

ein Musgang aller Roth, und ges Beift, bag bich nicht ein fchnelles Celigemer fein Saus beftellt, Gott 5 Bor ber Cunbe foll man gite fommt oft unangemeld't, und bes

11 Das Bewillen fchlaft im Lu ne Koftbarkeit gabe man gur felben 6 Bas hilft boch ein langes Les Beit, wenn man nur gefcheh'ne Cas

Berren fterben will, der muß erfte 7 Dag boch nur ein Lag bes Les lich barnach ftreben, wie man fell

> 13 Diefe Welt geringe ichagen, fich verleugnen und nut Freuden

giebt bem Beiffe Rraft, benbet 9 Eine jebe Rrankenstube fann madt die Glieber mude, und ver-

bur bie Saden aus, fremde Bits 10 Ctundlid fprid : In beine ten und Bebete fommen bintens

16 Gucht Gott felber gu verfohet nen, greifet felbit nach ChriftBlut, tein Gebete wird euch bienen, bas man nur gur Frohne thut. Denft ibr felber in ber Beit nicht an eure Sterblichkeit, mahrlich in ber Gras bedehöhle forat tein Menfch für eure Geele.

17 Begund ift ber Tag bes Deis les und die angenehme Beit, aber leider! meistentheiles lebt die Welt Täglich ruft ber in Gicherbeit. treue Gott, doch die Welt treibt ibs ren Spott; ach die Stunde wird verfliegen, und Gott wird ben Dims mel fchließen.

18 Da wird mancher erft nach Dele ben bes Braut'game Unfunft geh'n, und da wird die arme Cers le ver ber Thure muffen freb'n, barum haltet euch bereit, füllt bie Lampen in der Beit, fonft erschallt das Lied am Ende: Weicht von

mir, ihr Sollen-Branbe. 19 In dem gangen BibeleBuche fommt nur nichts fo ichrechich für, als die Worte von dem Spruche : Ihr Berfluchten, weicht von mir. Celia, wer bavor erfdridt, eb' er noch den Tod erblidt. Furcht und

Bittern bier auf Erben, fchafft, daß

mir bort felig merben.

20 Dier in lauter Freude fdmes ben, macht im Tobe lauter Roth : aber auf ein traurig Leben folgt ein freudenreicher Tod. Drum nut biefer Welt hinmeg, achtet fie für Roth und Dred, und erhebet eure Einnen, daß fie Chriftum lieb ges minnen.

Befu Chrifto gleich, nehint fein Rreug und Joch auf euch, baran wird euch Chriffus fennen, und euch feine Junger nennen.

22 Auf ein langes Leben barren, ba man taglid) ferben fann, bas achort por einen Rarren, nicht vor einen flugen Mann. Mander fpricht bey Geld und Gut: Liebes Der; fen wohlgemuth; und in vier und gwangig Ctunben ift bie Geele fd)on verfd)munben.

23 Md wie ofte bort man fagen, daß ein Menfch entleibet fen. 21 h wie mancher wird erschlagen, ober bricht den Sals entzwey. Einen anbern rührt ber Schlag, wohl im Saufe und Spiele Belag; mancher schlummert ohne Corgen, und ers

lebet nicht den Morgen.

24 Feuer, Waffer, Luft und Ers ben, Blis und Donner, Rrieg und Peft, muffen unfre Morber werben, wenn es Gott gefchehen laft : memand ist vom Tode fren, nur die Urt ift mancherlen, insgemein find unfre Stunden als ein Schats tens Werf verfdmunden.

25 Rach Berflieffung Diefes Les bens balt Gott feine Bnaten-Babl. Jener Reiche rief vergebene, in ber Pein und in ber Quaal. des Bitten hilft euch nicht, und wer weiß, obs auch gefchicht, alfo fallt in mabrer Buffe eurem Gotte jelbit zu Fuste.

26 Cammilet euch burch mabren Blauben, einen Schas, ber emig mabrt, welchen euch fein Dieb 21 Tobtet eure bofen Glieder, fann rauben, und den auch fein freuhigt euer Aleifch und Blut, Roft vergebrt. Richts ift Ebre, druckt die bofe Luft barnteber, breche nichts ift Geld, nichts ift Wolluft, bem Willen feinen Muth : werbet nichte ift Welt, alles Trachten, ale

Seele richten.

ten, mit bem Manimon, ben ihr euren Jefum an! ber euch gur ten feinen Denfigen unbegabt , Unbermandten. Chriffus nummt bie Bobithat an, gleich ale mar es ihm gethan, und Gebuld, ben innerlichem Gleben; ber armen Bettler Bitten, hilft mein Jefus fprach ju meiner euch in bes himmels Sutten.

ba ift euer Burgerediecht. Lebt in jen wird, wann ibn ber Connen biefem Welt : Betummel, unbes Glang berührt : Wie mohl ift mir fannt, gerecht und ichliecht, flieht geichehen. por aller Cclaveren, machet eure) 5 Eprecht nicht von andrer Bir Seele fren, bag fie fich ju Gott er- bigfeit! ale nur in Jefu Blute; bebe, und hier ale ein Fremdling Die gange Welt voll Gieclfeit, ibnt

ret das Bebete nicht, nest mit Echmers und Todes-Bein : Gebt Thranen eure Bangen, bis baffithm allein bie Chre. Gott fan Serge bricht. Nufet Bes fu Chrifto nath, wie er bort ain Rreuge fprad): Bater, nimm an meinem Ente, meine Geel in beis ne Sande.

fann der Leib verwefen; die Pil= Dag ich mit feiner gammer-Seerd ger & Reife ift porben; nun mird vereinigt und verbunden merd. mein Beift genefen. Die Geele 3 Da finde ich Die rechte Rall, hat nun ausgekanipft; mein Bes worin mein Berge fanft und fill fus hat den Feind gedampft. Ihm fann an der fuffen Weibe gebn. fen allein bie Ebre.

ber fur mich ift geftorben : Er hat Ginn, eh ich nuch gang ergeben burch Schmerg und Todespein die bin. Run wird mir fogemeffen ein, Frene Ctabt nur erworben : er hat bag ich fann fanft und frille fenn. ein beffer haus fur mich erbaut im | 5 Ich habe gwar von Jugend an

ewig lobe.

3 Drum weinet nicht zu viel für that ich gar oftere fallen bin.

les Dichten, muß man auf breinich, thr Freunde und Befannten. the glaubt ja bag ber Berfensend 27 Freunde ninchet euch in Beis bes Feindes überitanden : D febet babt; laffet von bedrangten Leus Rube bringen fann, ihr Biones

4 Mein Wander : Stab mar tie Chuld, burch nuch follt bu ver: 28 Guer Wandel fen im himmel, geben, gleich wie ber Reif gefebmols

memand nichte ju gute: in Jefu 29 Diefe Gnade gu erlangen, fpas grunt bas Seil allein, aus feinem

Mel Du unbegreiftiche bochites. (11)

43. Mas ift bas Leben bee fer Beit? ich febn mid nach ber Emigfeit: Dann hier auf biefer rauben Bahn ift Del. Allein Gott in der Sob. (67) nichte, bag mich vergnugen fann.

42. Nun bricht der Sutten 2 Drum hab ich alle Luft verlagt. Daus entzwen; nun und es auf Jesum bin gewagt:

allivo vergeffen alle Webn.

2 Run febre ich ben Jefu eine 4 Die ehmals qualten meinen

himmel, auf bag ich ihn barm mit Bleiß gefuchet biefe Babn: Dody wegen jungen Rinterseinn einsehn, daß man in Gottes Meich, gehoben, bein ihr werbet ewig los muß gehn burch Trubfal, Comer- ben! Scheut nicht Spott und gen, Areus und Roth von Jugend Sohn, ichauet auf die Kron! an bis in ben Tob.

7 Bobt bann ! fo fen ber Schlug! gemacht, weil ich zu diefem Biel gebracht : baf mich fein Gdimerge fcheibe mehr, fallte auch fchon of= das Reu, barum fampft getreu !

tere fau'r und schwer.

8 Weil er fo treulich mich ges führt, wo ich auch öfters war verirrt: Und nuch gebracht zur reinen Schaar, bie gang und gar fein eis gen mar.

Mel Geelen Brautigam, Jefu. (65)

44. Raufet, fauft die Beit, weil es beigt noch heut ! fie vergeht, verfleucht geschwinde, als gleich wie ber Rauch im Winbe. Drum weils beift noch heut, fo austauft bie Beit!

2 Raufet flüglich ein Kraft, und nicht nur Schein! ihr mußt fenn, gebunden mit einer Dornen-Rron, wie fiche gebühret, mit ber Chris ften Rraft gezieret. Darum faus fet ein Rraft, und nicht nur Schein!

3 Rampfet tapfer drauf, auch du du mir. Rinder Sauft und lern dich fein überminden, und bie eig'ne Feinde binden. Muf, ihr Rinder auf! fampfet topfer brauf.

4 Scheuet nicht den Rrieg! bars auf folgt ber Gieg. Saltet treus lich an im Streiten ! euer Goel ftebt gur Geiten : er erfampft ben Gieg. Drum icheut nicht ben Rrieg!

5 Chauet auf Die Beut, fo euch iff bereit't, wann thr in bem Uebers | Macht hat alles hingenommen, hat winden thut bas rechte Giegen fin- alles hingerafft, und baber biff bu ben. Drum ichaut in bem Streit fommen von beines Leibes Rraft. auf die groffe Beut!

6 Well noch nicht flaritch fonnt Unaben-Lohn, fo euch fchon ift auf-

7 Rampfet benn getreue ohne Aurcht und Scheu! fo mirb fie gewiß euch geben Jefus famnit dem em'gen Leben, da man trinkt

8 Raufet wohl die Beit auf Die Emigfeit : Thut euch findlich fluge lich fehiden, und bem Brautigam wohl fcmuden: Baltet euch bes reit, wacht und fauft bie Beit.

9 Raufet, tauft bie Beit, weils noch beiffet beut! Raufet Dele, lauft Ertenntnig! Lagt euch bffnen bas Berftanbnift Raufet, fauft die Zeit, weils noch beiffet heut!

Mel. Serglich thut mich verl. (70)

45. O Saupt, voll Blut und Bunden, voll Schmery und voller Sohn, o Baupt, ju@pott o Baupt, fonft fcon gegeret mit hochifer Ehr und Bier, jest aber hoch ichunpfiret! gegruffet fenft

2 Du ebles Ungefichte bafür fonft fcbridt und fcheut, das groffe Welte Bewichte, wie bift bu fo verfpent, wie bift bu fo erbleichet, wer bat bein Ungeficht, bem fonft fein Licht nicht gleichet, fo fcanblich guges

richt't ?

3 Die Barbe beiner Wangen, ber rothen Lippen Pracht ift bin, und gang vergangen, bes blaffen Tobes

4 Run, mas bu, Berr, gebulbet, 6 Chauer auch bie Rron und ben, ift alles meine Laft, ich bab es felbft

bie bu burch bein Blut erworben, fie gur Ritterfchaft. lag und Serr gefegnet fenn, ber bu 4 Sperr, erheb bein Angeficht! bift fur uns geftorben, bann bu Gieb uns beinen Gottes Touten baft und felbit ermablt, und gu beis und lag beiner Mugensticht bid nem Bolf gegabit.

beiner Chaftein, beiner Glieber lich aus und ein !

fcmeben, welcher beil'gen 2Bachter werbe ihnen recht befannt; wi Babl man gablt geben taufendmal, verfammte fie balb weber, bei 2 Berr ! Berr, fegne bie Gemein, ben Ramen beiner Riaft, fact

ten frete in unfrer Mitten, Sib 3 Sert, behute Ruf und Ctant re beine Schafelem felbften ten

# Morgen-Lieder.

Diel. Der Cag ift bin, mein Jefu !

Die Nacht ift bin, mein Geift und Sinn febnt fich noch jenem Zage, bor dem vellig weichen mus Kinfternis und Plage.

2 Der Jag ift ba, bas Licht ift nah, Das Dunfle ju vertreiben : Bor ber, Befu, fchonftes Licht, fann nichts bun-

- 3 Der Sonnen Licht aufs neu anbricht: D unericaffne Conne, brich mit beinem licht herver, mir gur Freud und Wonne.

4 Des Mondes Glanz verliert fich gang, er muß bem groffern weichen : Mit Dir, Glang Der herrlichkeit, ift

nichts zu vergleichen.

5 Der Sternen Dracht barf mit ber Racht vom himmel Abichied nehmen: Unsers Morgen-Sternes Pracht muß sich niemals schämen.

6 Der Menichen-Schaar, Die als tobt war, greift jest ju ihren Werten : Lag mich, herr, ben meinem Wert, bein

Adert in mir merten.

7 Gin jeder will der fuffen Still und Rube Urlaub geben : Jefu, beine fiffe

Ruh fen bes Geiftes Leben.

8 Denn ich will auch, nach meinem Brauch, ju meinem Berfe greifen : Aber lag aus beiner Ruh, mein Berg nie ausschweisen.

9 Salt bu bie Wach, bamit fein Ach und Schnierz ben Geift berühre: Deis nen gangen Lebens-Lauf beine Sand requere.

der Zag anbrechen wird, bem fen Ig ju gleichen.

11 In jener Welt, ba biefe fin h Bien noch macht weinen, fell nichte ler fiebenmal Tag und Connestion

12 Ja bann wird nicht ber Cera Licht Jerufalem verlieren, dem bis Lamin ift felbft bas Licht, bas bie Bull wird zieren.

13 Salleluja, en, mar ich ba, men: ne Sonne wehnet, wo bie Arbailie fer Beit vollig wird belobnet

14 D Jefulein, gieb Licht und Com in unfern bunteln Beiten; führenten ber finftern QBelt in bie Emigfain

Mel. Wo ift Ne Boun. 56. Cecle, bu mußt munte mer bervor ein neuer Sag. Remn bit Schöpfer Diefer Strahlen ju braha. was bein schwachen Trieb vermat

2 Dech den groffen Gett berteben ich gu loben, wollen nicht nur guren len Mein! es hat fein reines Wecks is erlefen Bergen ohne falfchen Edas

3 Deine Pflicht bie fannft be lena von ben Sternen, beren Golbberem ne weicht. Go lag auch ven Mett it rinnen, mas ben Ginnen hier in fat ftern fcong beucht.

4 Wer thu chret wird mit Fasten ten muffen Luft und Reichthum bin Welt. Wer ihm irbifchen Gress gleich will schähen, ber thui was it miggefällt.

5 Schau, wie das, was Athen wha 10 Wenn aber fell ber Wechfel wehl fich bemubet um ber Connen bebo ber Zag' und Dachte weichen ? Wenn Licht? wie fich, mas nur Bacisten fparet, freudeg rubret, wenn thr Glang feft gebunden, ber entführt was eitel

Die Schaften bricht.

6 Bo les bich auch fertig finden, an: Der Doble eines Sterbelbewolbes reift. gugunben beinen Weihrauch, weit bie 11 Drum fo feufge, bag mein Scheiben Radt, ba bid Gett für Ungtude Ctur: nicht ein Beiben, fendern fanftes Schlar wen wollen fcbermen, ift fo gludlich fen fer, und bas ich mit Luft und Won-

bingebrocht. ne feb" bie E Bitte, baf er bir Gebeihen mag rer: Dacht vorben. telben, wenn bu auf mas Gutes gieift? 19 Areib indeffen Gottes Blide nicht aber baf er bid mag fteren, unb ber

Das ber Connen enblich unverborgen fcamt, bleibt: Gottes Auge fieht viel heller, und noch fcneller, was ein Sterblicher bettribt

9 Dent, daß er auf deinen Wegen ift

beibt, und der bein Gefäß, o Seele, nach

ne fch' bie Sonne, wenn bes Tobes

purade: Wer fich feiner bulb bequemt, Cehten, wenn bu bofe Regung fühlft. ben wird fcon ein frobes Glangen bier 8 Es wird nichts fo flein gefponnen, begrangen, bas ber Connen Gluth be-

> 19 Kranti bich etwas biefen Wergen, las ihn fergen, ber es wie die Genne macht, welche pflegt ber Berge Spipen ju erhigen, und auch in Die Thaler lacht.

Jugegen, bas er allen Gunben: Buft, ja 14 ilm bas mas er bir verlieben, wird bie Schmach verborgner Fleden, tann er girben eine Burg, bie Flammen entbeden und errathen, mas bu thuft. ftreut, bu wirft gwifden Legienen Ens 10 Bir find an ben tauf ber Stunden gel wohnen, die ber Satan felber fcheut.

### Abend-Cieder.

Sid. O Craurigfeit, o Sergeleib.

57. Der Zag ift bin, wein Geift Las mein Ders pund Einn, febnt fich nach Betflein neigen. jenem Tage, ber uns völlig mochen mirb fren ben aller Plage.

2 DieNachtift ba, fen bu mirnah, Jefn mit hellen Rerzen : Treib der Gunden Dunkelheit weg aus meinem Bergen.

3 Der Sennen Licht uns iht gebricht: D unericaffne Senne, brich mit beis nem Licht berfur, mir gur Freud und Phonuc.

4 Des Monden Schein fallt nun berein, die Finsternts zu mindern: Ach ! bağ nichte Beranberliche meinen gauf mecht hindern.

5 Das Sternensberr 311 Gottes Chr. am blauen himmel wimmert ! wohl bem, ber in jener Belt gleich ben Stermen febiummert.

6 LBas fich geregt, und ber bewegt, ruht ist von feinen Werten ; laft mich, Berr, in ftiller Rub bein Wert in mir merfen.

7 Ein jeber will ben folder Still ber füffen Rube pflegen; Laß die Unruh brefer Beit, Jefu, bald fich legen.
8 3ch felbft will auch, nach meinem

Brauch, nun in mein Bettlein fteigen: Las mein berg zu beinem fich, als zum

9 Salt du die Bach, bamit fein Ach und Schmers ben Geift berühre, fenbe beiner Engel Schaar, Die mein Bette lein ziere.

10 ABenn aber foll ber Wechfel wohl ber Zag' und Rachte weichen ? wenn ber Zag anbrechen wird, bem fein Zag ju gleichen.

11 In jener Belt ba biefe fallt bie Bien noch macht weinen, foll noch beller fiebenmal Wond und Sterne scheis nen.

19 Alebann wirb nicht ber Connen Bicht Berufalem verlieren : Denn bas Lamm tft feibft bas Bicht, bas bie Stadt wird gieren.

13 halletuja ! en war ich ba, ba alles lieblich klinget, ba man ehn Abweche

felung beilig, beilig finget? 14 D Jefu bu, mein Gulf und Rub! tall mich bahin gelangen, baf ich mog in beinem Glang vor dir ewig prangen.

Mil. So feer mich ermen.

58. Du Moter aller Geifter, bu Strahl ber Emigteil, bu

Schau ber, bie fich ich Armer, ber Born verdienet hat, gieb mir, o Wer fo friebt, ber frirbt mobi. mein Erbarmer ! ben Unblid beis ner Gnab.

5 Erfenne mid, mein Suter, mein hirte numm mich an I von Dir, Quell aller Guter, ift nier viel Gute gethan : Dem Dand bat Belt, die machte mir gwar Kuns mich gelabet mit Milch und fuffer Roft, bein Beift bat mich begabet nut mander Summeles Luft.

6 3ch will hier ben bir fteben, vers achte nuch bod nicht, von bir will ich nicht geben, wenn bir bein Berje bricht, wenn bein Derg will ere blaffen im letten Todees Etof, alde benn will ich bich fallen, in meinen

Mrm und Schook.

7 Es bient gu meinen Freuden, and fommt mir herilich moble wenn ich in beinem Leiben, mein Seil ! mich finden foll : Alch mocht ich , o mein Leben! an beinem Rreuge iner mein Leben von mir geben, wie mobl geschahe mir !

8 3th danke dir bon Bergen, o Sefu, liebiter Areund I fur beines Todes Schmerzen, da du's so gut gemeint: Uch gieb, bag ich nuch halte gu bir und beiner Treu, und wenn ich nun erfalte, in bir mein

Ende fen.

9 Benn ich einmal foll fcheiben, fo fcheide nicht von mir: Wenn ich ben Tob foll leiben, fo tritt bu barmen, er rif mich aus ber Sels dann berfür : Wenn mir am allers len-Bruft, er trug mich beim auf bangfren wird um bas Gerze fenn, feinen Urmen, er frarfte mich mit fo reiß mich aus ben Mengsten, himmelbeluft, er will den Tod bes fraft beiner Ungft und Bein.

10 Erfcheine mir jum Schilde, Beg und Licht ! gum Troft in meinem Tod, und lag | 6 Wer Chrift Geiff well ben fich mich fehn bein Bilbe in bemer haben, ber muß Bernunft und Gie Rreuged : Roth, ba will ich nach genheit, und alle Menfchen-Auraht

verschuldet, mas bu getragen haft. |bir bliden, ba will ich glaubenes voll bich feft an mein Derg bruden:

Mel. Wer nur ben lieben Bott. 75

Mh ! wie war to in nets nem Edilunmer res funfen bis jum Abgrund bin; bie mer, body mar und blieb ich fir im Ginn lich bachte oft an feine Doth. und wußt' nicht daß ich lag im Tod !

2 Run aber bat mich aufgewes det, o Serr! bein Wort, bas fter tig ruft ; es bat nur Leib und Geel erschrecket, und nur gezeugt die fins ifre Gruft, bag ich erblidet die Ges fahr, wie ich fo nah' gur Sollen mar!

3 Dein Wort, ber reine Tugende Spiegel, zeigt mir in beinem Licht das Licht, und wie ich mir fo mins den Sugel, ju meinem Schaten aufgericht, weil ich bie Eigenheit geliebt, und bamit meine Geel bei trübt !

4 Dun find't ber qute Camarie ter mich halber tobt geschlag'me Rind; er faubert meine Munten wieder, die mir bom Feind gefchlas gen find! genabiglich gießt er hins ein, mit eig'nen Sanben Det und 2Bein !

5 Mein Jesus thut fich mem ets Cunbere nicht, brum ift er unfer

vergraben fonft fommt er nicht fort bie Geel vom Leib getrennet, bag in bem Streit, und in Behorfamges man nud) im Garg faum fennet. gen Gott, in Liebe halten fein Gebot!

Mil. Pfalm 42, (87)

beng aute Racht ibr Bergenöfreund; gute Racht die fich betruben, und aus Lieb für mich jest weint; fcheid ich gleichwohl pon euch ab, und the legt mein Leib ine Grab, wird er wieder auferftes hen, und ich werd euch ewig feben.

2 D! wie werd ich euch umfafs fen, und auch hergen unt Begier; muß ich euch ein' Beit verlaffen, welches gwar betrübet bier, bringts ein Tag boch wieber ein, mann wir werden felig fein. Givig wirb! fendmal mehr freuen.

de, das bestimmte Lebenduel: Gott faumen unt ber Welt, die in Gune Jefu mein gebenfen. den fich aufhalt, die man billig muß hier meiden, ch' daß Leib und ben, und mein Leib eilt in die Erd; Geel fich icheiden.

4 Rwar hat mir ehn mein Bers boffen, der febr barte Todes-Pfeil, mein Berg, Leib und Geel getrof: Gottes Gnade und Geduld, meine fen, nahm mich bin in ichneller Gunden mir vergeben, und mir Eil : brum ibr Liebften bat't und macht, ich munich ewig euch aut' Nacht: Gott lag euch nur felig fterben, daß ihr fonnt den Hummel erben.

5 Meiner zorten Jugend Jahren. mennt es fonnt nicht fenn; wann er mid und euch boch lieben. und in eilf Lag hat ber Tob ficon gute Racht bergliebftes Weib; bebr

6 Doch hofft meine Geel gu fins den, Troft in meines Jefu Lob, ber jum fel'gen Ueberminten mich (Gute Radht ihr meine Lies fann fuhren aus ber Roth, und erlofen von der Qual, baftich werb! in Simmele-Caal mit ben Engeln Gott Lob bringen, ewig's Sallelus ja fingen.

> 7 Cend getroft ihr Freund und Bruder, fend getroft the Schwes ftern gar, fend getroft bergliebfte Blieder, Gettes Wort bleibt emig wahr, welches fagt i Im Himmels reich werben bie Gerechten gleich, mie bie belle Conne leuchten, ol bag wirk nur bald erreichten.

8 Sabt ibr Eltern mich geliebet, fein Dlub und wuen, taufend, tau- und nebft Gott vor mich gewacht; hab ich euch zwar oft betrübet, 3 D wie fennell eilt boch gum Ens ichenft mire boch gur guten Racht, mas ich hab an euch verfehlt, reut vom humnel, hilf doch, fende, daß mich berglich unverheelt: Gott woll wir und nicht mehr fo viel hier vers euch viel Gnade fchenken, und in

9 Run, abje ! wir muffen fcheis mußt' im Tob viel Schmerg ich leis den, boff ich, daß mir Jefus merd burd) die Liebe, Gunft und Duld, fcbenfen einige Leben.

10 Weil mein Jammer ift gum Ende, mein bergliebfte Eltern werth, banft es Gottes Liebesehande, fenb nicht mehr um und beschwert; Bas ter, Mutter habt gut' Racht, benft und Plaifter ber Tage mein, find Gott hat es wohl gemacht; thut fo fchnell dabin gefahren, daß man er zwar eu'r Herz betrüben, thut

man lebt ohn' Rlag und Roth, 11 Gute Racht ihr meine Rinder,

ten wir und bod nicht minder, ale be wir gewohnt; mas in Jefu Lieb einsperg, Beiff, Geel und Lab, Gott, fich tennet, wird auch nicht im Lob Die Liebe, uns belohnt, weil in Lies getrennet. (Jacob Danner.)

Die Abte Caite ermuntert Die Geelen-Rrafte gum bobern Jon, burd andachtiges Loben und Danken für geistliche und leib liche Wohlthaten.

Mel. Jefu du mein. (28) Gefas, mabrer Menich in Deine Langmuth und Gebuld! 48. Ingben, fehre heute ben und ein; die wir dich bemuthig las geraubt fo manche ichone Beit? ben, biefen Tag mit und gu fenn, bann wir fpuren beine Treue, aufs fo oft gewühlt in meiner Bruft. fer bir ift Freud und Bein, ein hadiffchablich einfam fenn. brum fegne uns auf's neue, und tag leuchten burd) bein Licht, über uns bein Mngeficht.

eitel, thoridit und nichts werth; fenn : Mein theurer Immanul. ohne bich macht unfer Leiben gar bu fenneft meine arme Geel, que traurig und beschwert : D bu wegen aller Dinge, tehr' in Liebe Paar, baf fonft nichts Gutes murt ben und ein, lag und nicht alleine mar, als beine eble Gnaben-Aluth. fenn, gwar wir find viel ju gerin= aus bemem reinen Dergens-Blut. ge, bodh herr, unfre Durftigfeit,

idrenet gu bit allegeit.

halte felbft burd beine hand; lag vom Schlaf erwedt, als ich m und fuchen tein Bergnugen auffer Gunten-Schlamm gefredt. unferm Ruf und Ctand; zeichne und nut beiner Treue, made unfre Daal, und beine Wunden obne hergen treu, und wann unfre Beit Bahl; von aus und innen litteft porben, † und in beiner Treu erfreue, bu, o Jefu! meiner Geelen Rab! in ber fel'gen Emigfeit. 21men. herr! mach' und bereit. † Bable und gu beinen Freunden, Ernbfalde Baffer wird zu Bein, berfur, zu beiner Chre nach Bebabil menn dein Stundlein fich fellt ein.

Mel. O flarker Gott. (11)

dent an mich und bich, wann ich bes auf Erd.

stracht nebit meiner Could, bere!

2 Wie hat mir nicht bie Gifelfeit Wie hat der Thoren Narrenstuft

3 Die Bungen-Cunben allerme fr beflecken, wie du, Jefu, weißt; wie mand unnübes Wort ift mer, ge gangen burch bes Munbes Thur.

4 Wie fann ber Lippen Opfer 2 Obne bich find unfre Freuden, rein, in unbefdmittnen Lippen

5 Bor bir befennt ber Y prens

6 Dein Rreug und beiner Dors nene Rron, bein Geiffele triemen, 3 Was bu wallt gufammenfügen. Cpott und Sohn, die haben mich

> 7 Run fuß' ich beine Ragele 8 Adh, Jefu! treib nun felbit Wort i dem Wort in meinem Dergen fort und fort, durch beines Berfice Rraft

9 Berfiegle gnabig Derg und Mund, bag nichtes wieber be nen Dich herr! wie billig ichain Bund im Berg und Dand gefens ich mich! wann ich ges ben werb', fo lang ich leben foll

alles fenn, bann auffer bie und beis Beit. nerKraft, wird ninmermehr michts Bute gefchafft!

Mich Sev Lob and Whr. (67)

er Durt, ber mich behüt Meife! Er weibet mich auf grus ner Mu, die er beneht mit himmeles Thau, ju feines Ramens Preife.

2 Die frifden Waffer-Bachelein, bie von dem Tempel fliegen, bie lofden Durft und fillen Pein, lagt er mich auch geniegen : Er Grund, daß du und Speis und feitet nuch die rechte Straf, wors auf fein Geift obn' Unterlag fann

unfern Chmery verfüffen.

ftre Thal bes Tobes endlich geben. fann bod) dein Leiben ohne Bahl fum fur bie Speie und Trant, bie mein Unglud leicht verweben ; du bem Leib befcheret; ach! gieb bein Ctab und Steden troffet uns auch aus Gutigfeit die Sims nuch, der Glaube faßt, o Befu ! niels : Roft jest und allgeit, Die

recht gegen meine Frinde, und baft ben, bir jum Preife, bis mir fchliefs mein Saupt gefalbt allher mit fen unfre Reife. Del, als beinem Freunde; beni machft ihn voll von Geiftese Bein 53. Der Gerr und fegne und beiner himmlifden Freuben.

mir, Barmherzigfeit barneben, erzeigen : Der herr erheb fein Uns werd' ich erwarten nur von dir in geficht, und ichent und feines Fries meinem gangen Leben, und alfo bene Licht; burch Jefum Chriftum, bleib' ich gang und gar in beinem ? Enten ! Daufe immerbar, nur bie bie Che' gu geben.

Mel. Run fich der Tag geendet. (51) 54.

10 Ja, bu mußt mir nun gang ber Geligfeit, bag bu fur und ges allein, niein Gerg und Mand, und ifforben bift, in der befrimmten

> 2 2Bir banten dir, bu himmeles Brod, daß du jur Seclen-Speis, bich giebft in unfrer großen Roth,

ger Gerr ift mein getreus gang munberbarer Beis.

3 Auch was des Leibes Nabrung emit Bleiffe, barum mir gar nichtelitfe, mas bu uns haft befchert, ber mangeln wird, auf meiner Pilgers Du bes Gegens Urfprung bift, ift Lob und Danfens werth.

> 4 Bon dir fommt alles Gute ber in Beit und Emgfeit, bu bift ein unergrundlich Meer voll Eren und

Gungfeit.

5 Wir rühmen dich von Gergense Tranf gefegnet baffin biefer Ctunb, bir fen Lob, Preis und Danf.

Mel. Wie icon teucht (77)

3 Und muß ich gleich durche fins 52. Gott Bater, dir fen Lob re Thal des Todes endlich geben, 52. Gund Dank, durch Chris bich, nur du fanuft nur benfteben. Geel und Geift ernabret, bag wir 4 Du haft ben Tifch bereitet mir, und bir gang ergeben, und frete ke

Del. Gev Cob und Mibr. (67)

Untlig leuchten über und; unb 5 Dein Gutes wird frete folgen mit feiner Gut' uns Unade une

Mel. Jefus ift der. (23)

Telus Chriftus Gottes Cohn, bir fen Lob und 51. 28ir danfen ber, herr 3cs Chr gogeben ! ber bu figeft auf bem fu Chrift, bu Brunn Ehron, um ben taufend Engel



# Morgen=Liede

Mel. Der Cag ift bin, mein Jefu !

55. Die Macht ift bin, mein Beift und Ginn febnt fich nach jenem Tage, por bem vellig weichen Bien noch macht r nmß Finfterniß und Plage.

2 Der Tag ift da, das Licht ift nah, das Duntle zu vertreiben : Bor bir, Licht Jerusatem Jesu, schönstes Licht, kann nichts bun= Lamm ift selbst ba bas Dunfle ju vertreiben : Bor bir, tel bleiben.

3 Der Sennen Licht aufe neu an: bricht: D unerschaffne Conne, brich mit deinem Licht hervor, mir jur Freud und Wonne.

4 Des Mondes Glanz verliert sich gang, er mus bem gröffern weichen: Mit bir, Glang ber herrlichkeit, ift nichts zu vergleichen.

5 Der Sternen Pracht barf mit ber Racht vom Sturmel Abschied nehmen: Unfers Morgen:Sternes Pracht muß Schöpfer diefer E sich niemals schämen.

6 Der Menfchen-Schaar, die als tedt war, greift jest zu ihren Werfen : Laß zu loben, wollen n mich, herr, ber meinem Bert, bein Rein! es hat feit Bert in mir merten. erlefen bergen oh

7 Gin jeber will ber fuffen Still und

der Zag anbrechet zu gleichen.

11 In jener ABel ler fiebenmal Zag

12 Ja dann wir wird gieren.

13 Salleluja, en, ne Sonne mobne! fer Beit vollig wi 14 D Jefulein, g in unfern dunkefn ber finftern Welt

Strf. 1000 56. Geele, b berrer ein neuer was bein fcwache

2 Dech ben greffe erlefen bergen ohi

3 Deine Pflicht

fpuret, freudig rubret, wenn ihr Glang) fest gebunden, der entfubrt was eifet

Die Schatten bricht.

6 Go lag bich auch fertig finden, an-Racht, ba bich Gott für unglude. Sturmen wollen ichirmen, ift fo gludlich hingebracht.

7 Bitte, baffer bir Gebeiben mag ber leihen, wenn du auf was Gutes sielft? aber baß er bich mag ftoren, und be-

8 Es wird nichts fo flein gespennen, daß der Sonnen endlich unverborgen bleibt: Bottes Muge fieht viel beller, und noch schneller, was ein Sterblicher betreibt.

9 Dent, daß er auf deinen Wegen ift jugegen, bag er allen Gunben-Buft, ja Die Schmach verborgner Fleden, tonn entdeden und errathen, was bu thuft.

heißt, und der bein Gefaß, o Geele, nach ber Boble eines Cterb-Bewolbes reißt.

11 Drum fo feufge, daß mein Scheiben nicht ein Leiden, fondern fanftes Schla-fen fev, und bag ich mit Luft und Won-ne feh' bie Conne, wenn des Todes Macht verben.

12 Treib indeffen Gottes Blide nicht gurude: Wer fich feiner buld bequemt, den wird schon ein frobes Glanzen bier begrangen, das der Sonnen Gluth bes

fchamt.

13 Krankt dich etwas biefen Morgen, laß ihn forgen, der es wie die Sonne macht, welche pflegt ber Berge Spigen zu erhiten, und auch in die Thaler lacht.

14 Um das mas er dir perlieben, wird er gieben eine Burg, Die Flammen ftreut, bu wirft zwischen Legionen En= 10 Bir find an den lauf der Stunden | gel wohnen, die der Satan felber ichent.

## Abend=Lieder.

Mel. D Trantigfeit, o gerzeleib.

er Zag ift bin, mein Geift und Ginn, fehnt fich nach enem Tage, ber une vollig machen wird fren ven aller Plage.

2 DieMacht ift da, fen du mirnah, Jefu mit hellen Rergen: Treib der Gunden Dunkelheit weg aus meinem Bergen.

3 Der Connen Licht uns ist gebricht : D unerichaffne Sonne, brich mit beis nem Licht berfür, mir gur Freud und WBonne.

4 Des Monden Schein fallt nun ber: ein, die Finfterniß ju mindern : 266 ! baß nichts Beranderlichs meinen gauf medt hindera.

5 Das Sternenspeer ju Gottes Ebr, am blauen himmel wimmert! wohl bem, ber in jener Belt gleich ben Ster-

nen ichimmert.

6 2Bas fich geregt, und ber bewegt, rubt ist von feinen Werfen ; laß mich, Berr, in ftiller Ruh dein Werf in mur merfen.

7 Gin jeber will ben folder Giff ber faffen Rube pflegen: Las die nuruh Diefer Beit, Befu, bald fich legen.

8 3ch felbft will auch, nach meinem

Braud, nun in mein Bettlein fteigen: Lag mein Berg gu beinem fich, als gum Betflein neigen.

9 Salt du die Bach, bamit fein Ich und Schmers ben Weift berühre, fende beiner Engel Schaar, die mein Bett=

lein giere.
10 Wenn aber foll ber Wechsel wohl ber Zag' und Dachte weichen ? wenn der Tag anbrechen wird, dem fein Tag zu gleichen.

11 In jener Welt ba biefe fallt bie Bien noch macht weinen, fell nech hels fer fiebenmal Mend und Sterne fcheis

nen. 12 Alebann wird nicht ber Connen Licht Berufalem verlieren: Denn das Lamm ift felbft das Licht, das bie Stadt wird gieren.

13 Salletuja! en war ich ba, da alles lieblich ffinget

fieblich flinget, ba man ohn Abwech-fetung beilig, beilig finget? 14 D Jesu bu, mein Gulf und Rub!

taf mich babin gelangen, bag ich mog in deinem Glangvor dir ewig prangen.

mel. Ad derr mich atmin.

58. Die Boier aller Geifter, bu

Bett, bu haft ber Menfchen Geelen in er fich taum erhalten fann : wenn fic Deine Hand geprägt, wem kanns an die Nebel senken, verliert man alle Rube feblen, ber bie sich schlafen legt. Spur, ber Regen Strom ertranken 2 Ge ziehn ber Sonnen Blide mit der flachen Wälder Flur.

5 Da fallt man billig nieder vor Getjurude, die Luft verfinftert fich, ber bunfle Mond erleuchtet uns miterberg= tem Schein, der Than, der alles feuch= tet, bringt in Die Erbe ein.

3 Das Bild in muften Balbern geht bungrig auf den Raub, bas Bieh im Willen Kelbern fucht Ruh in Bufch und Laub, ber Menich von schweren Laften der Arbeit unterdrudt, begehret auszus raften, ftebt ichlafrig und gebudt,

4 Der Binde Ungeheurt frurmt auf wir find wehl bewacht.

wunderbarer Meifter, du Inbegriff der | die bauferan, wo ein verschlofines Fen-

tes Majeftat, und übergiebt ihm wie-ber, was man von ihm empfaht, die gange Kraft ber Sinnen fentt fich in den hinein, durch welchen fie begin-

nen, und bem fie eigen fenn.

6 Das heißt ben Tag vollenden, das beißt fich wehl gelegt, man rubt in dels fen Sanden, ber alles bebt und tragt. Der Erben Fefte gittern, ber himmel felber tracht, biellemente wittern, und

## Register

ber in der Kleinen Harfe sich befindlichen Lieder.

| And the second s | on. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Md, Berr! wie billig fcham ich m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 500 |
| Ich! wie war ich in meinen Sch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 498 |
| Befiehl du beine Bege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 487 |
| Chriften erwarten in afferten %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 49I |
| Chriften muffen fich hier fchiden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 470 |
| Chrifte mahres Geelen-Licht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 471 |
| Das Areng ift bennoch gut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 468 |
| Denfet boch ihr Menschen-Rinber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 493 |
| Der bitt're Relch und Morthen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 467 |
| Der herr ift mein getreuer hirt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 501 |
| Der herr uns fegne und bebut'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 501 |
| Der Zag ift bin, mein Geift und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 503 |
| Du Bater offer Geifter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 503 |
| Die Racht ift bin, mein Geift und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 502 |
| Du armer Pilger manbelft bier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 490 |
| Du forscheff, mich! D herr wie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 476 |
| Gins betrübt mich fehr auf Erben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 478 |
| Er wird es thun, ber fromme t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 469 |
| Bute Macht ihr meine Lieben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 492 |
| Gett Bater dir fen Leb und Danf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 501 |
| Britand meiner Seel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 489 |
| Souchzet ibr Simmel! freblodet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 488 |
| Ich finde fletig diefe zwen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 475 |
| Ich folge dir bis an dein Kreuse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 471 |
| Berufalem, du Gottes-Stadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 486 |
| Jefu ninim den Sinn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 484 |
| Befue Chriftus Gottes Cobn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 501 |
| Befus mahrer Menfch in Gnaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 500 |
| Colorador anticipal to Caucat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 000 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |

| Į | In bem Unfang word bas Wert       | 486 |
|---|-----------------------------------|-----|
|   | 3ft6? oder ift mein Geift ent.    | 485 |
| i | Raufet, fauft die Beit            | 497 |
| ľ | Arone fet ger Luft                | 485 |
| ł | Liebster aller Lieben             | 482 |
| l | Mein Gemuth bebenfet heut         | 466 |
|   | Mein Berg, ein Gifen grob und alt | 473 |
| ١ | Mein Ders, gieb bich gufrieben    | 491 |
| Į | Mun bricht der Butten Baus ents.  | 496 |
| ŀ | Run erfahr ich auch               | 481 |
| ı | Dun ift Die frobe Beit erwacht    | 465 |
| ı | Mur Gott allein ! o gulones B.    | 478 |
| ı | D Saupt, vell Blut und Munden     | 497 |
|   | D Jein! icon ein Gunber gang      | 482 |
| Ì | D Liebe ! labe dech das fehnende  | 475 |
| × |                                   | 486 |
| ſ | D mein armes Herze glaub          | 502 |
| 1 | Scele, bu mußt munter werben      | _   |
| ı | Unerschaffne Gottes-Lieb'         | 484 |
| ľ | Unverfalichtes Christentbum       | 479 |
| ŀ | Bas Chrifti Boten tehren          | 474 |
| ŀ | Was iff bas leben biefer Beit?    | 496 |
| ŀ | Wie bift bu fo munderbar ? greger | 413 |
| ľ | Bieberbringer bes Berlornen       | 473 |
| ı | Die freuet fich mein Geift und D. | 483 |
| l | Wie boch vergnügt bin ich         | 480 |
|   | Bie banfen bir, berr Befu Chrift  | 501 |
|   | Die fuß ift dein Gebet            | 477 |
| ۱ | Wohl dem, der fich mit Fleiß b.   | 450 |
|   | Beuch Jesu! mich, fo inniglich    | 457 |
|   |                                   |     |

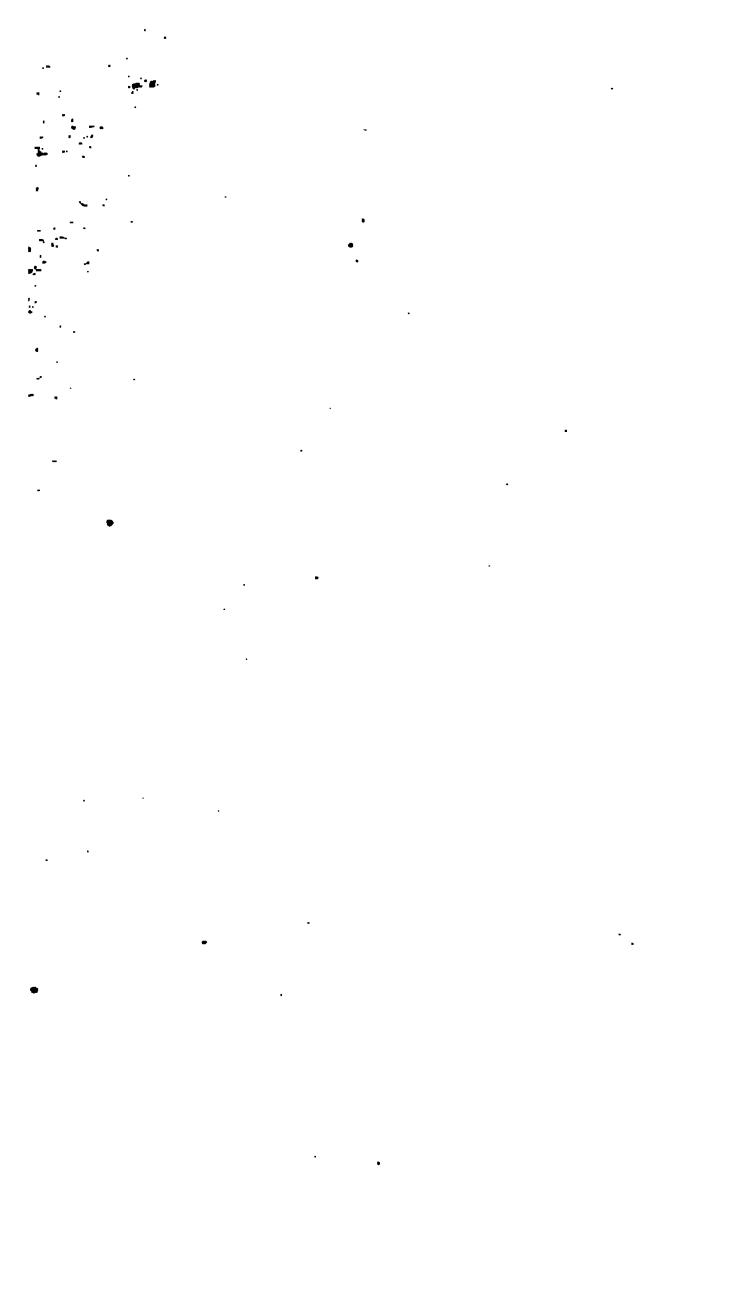

